

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Forschungen zur deutschen Geschichte

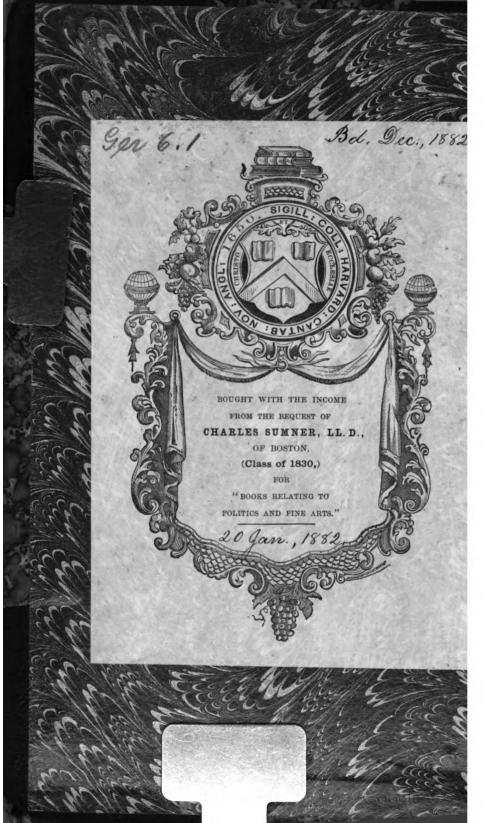

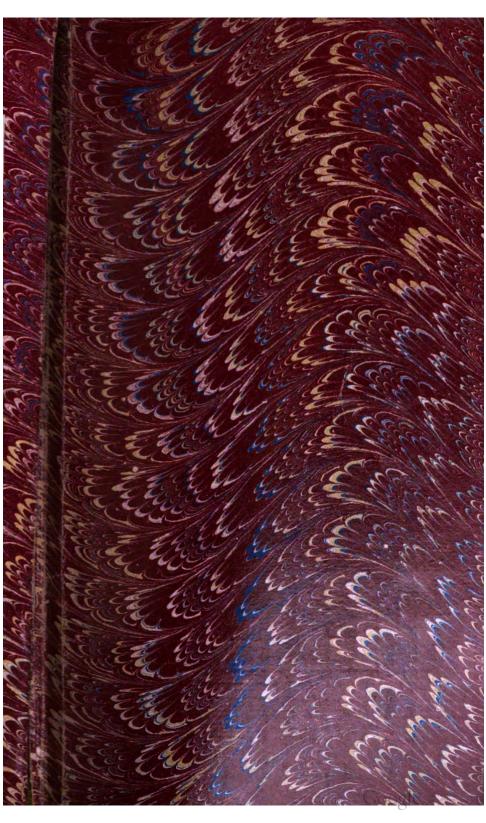

# Forschungen

Sandy hadren

zur

# Deutschen Geschichte.

Bweinndzwanzigster Band.

Auf Veranlassung Beiner Majestät des Königs von Bayern berausgegeben

durch bie historische Commission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften.

Göffingen, Berlag ber Dieterichschen Buchhanblung. 1882. 3546.3 Ger 6.1

# 3 nhalt.

| Der Plan ber Bernichtung Preußens nach Champagnys angeblicher<br>Denkschrift vom 16. November 1810. Bon Prof. A. Stern in Bern.                         | €. | 1           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Heffen-Darmstadts Stellung jum Fürstenbunde vom Jahre 1785.<br>Bon Dr. H. Heiden heimer in Darmstadt                                                    | _  | 21          |
| Studien zur Geschichte bes Bauernfrieges nach Urfunden bes General-<br>Landesarchives zu Rarlsrube. Bon Lina Beger, Dr. phil. in Berlin.                |    |             |
| II. Neberlingen im Bauernkriege                                                                                                                         | _  | 39          |
| Die Wahl Maximilians I. Bon Prof. S. Ulmann in Greifswalb.                                                                                              | _  | 131         |
| Die Orbines ber Kaiserkrönung. Kritisch untersucht und geordnet von Jos. Schwarzer in Halle                                                             | _  | 159         |
| Rleinere Mittheilungen.                                                                                                                                 |    |             |
| Die Schlacht vom 15. October 1080 : Schlacht an ber Grune.<br>Bon Prof. G. Meher von Anonau in Zürich                                                   | _  | 215         |
| Die Grabstätte Gertruds von Braunschweig, der Tochter Raifer<br>Lothars, im Aloster Heiligentreuz bei Wien. Bon Dr. L. v.<br>Beinemann in Wolfenbuttel. | _  | 218         |
| Otto IV. erste Bersprechungen an Innocenz III. Bon W. Ein-<br>bemann in Magdeburg                                                                       | _  | 224         |
| Das angebliche Ceremonial bei der Ritterweihe des Königs Wil-<br>helm 1247. Bon Archivdirector A. H. Hrn. Roth von<br>Schreckenstelin in Karlsrube.     |    | <b>23</b> 3 |
| Rochmals bie Bifchofe von Berben Dietrich von Riem und Ronrad                                                                                           | _  | 200         |
| bon Soltau. Bon Director R. E. H. Araufe in Roftod.                                                                                                     | -  | <b>24</b> 8 |
| 3wei und zwanzigste Plenarversammlung der historischen Commission bei der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften 1881.                       |    |             |
| Bericht bes Secretariats                                                                                                                                | _  | <b>2</b> 53 |
| Der Schwäbische Bund und die franklischen Hohenzollern. Bon Dr. F. Wagner in Berlin.                                                                    | _  | 259         |
| Ratthias von Remnat. Bon Archivrath R. Hartfelber in Rarlsruhe.                                                                                         | _  | 329         |
| Der Sturg heinrichs (VII). Bon Joj. Robben                                                                                                              | _  | <b>34</b> 3 |

| Rleinere Wittheilungen.                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Zur Quellenkritik ber Germania bes Tacitus und ber Choro-                    |               |
| graphia des Mela. Bon Dr. M. Manitius in Oberlößnitz.                        | <b>S.</b> 417 |
| Eine Grabschrift Luls, Erzbischofs von Mainz. Bon Oberlehrer                 |               |
| Dr. H. Hahn in Berlin                                                        | - 429         |
| Chorbischof Aubreht und Erzbischof Aelbreht. Bon Dr. W.                      |               |
| Diekamp in Münster                                                           | <b>— 425</b>  |
| Bu ben Regesten ber Mainzer Erzbischöfe. Bon Pfarrer Dr. F. Kall in Mombach. | <b>— 4</b> 33 |
| Ueber Beter Harer. Bon Archivrath R. Hartfelber in Karlsruße.                | <b>- 439</b>  |
|                                                                              | - 400         |
| Wiebertäufer in ber Herrschaft Hohenberg. Bon Lina Beger Dr. phil. in Berlin | - 444         |
| Bur Chronologie ber Merowingischen Könige. Bon Dr. Br. Krusch                | - 411         |
| in Berlin.                                                                   | <b>— 44</b> 9 |
| Ueber Bertholds Annalen.                                                     | 110           |
| Neber die Ueberlieferung von Bertholds Fortsehung des hermann                |               |
| bon Reichenau. Bon Geh. Reg.=Rath G. Waig in Berlin.                         | <b>— 49</b> 3 |
| Bur Rritit bon Bertolbs Unnalen. Bon Profeffor 3. May in                     |               |
| Offenburg                                                                    | - 501         |
| Die Bamberger, Conftanzer, Reichenauer Sandel unter Seinrich IV.             |               |
| Bon Stadtarchivar Dr. A. Beyer in Erfurt                                     | <b>-</b> 529  |
| Ueber die Zeit, in welcher Helmold die beiben Bücher seiner Chronit          |               |
| abfaßte. Von Dr. H. v. Bregka in Berlin                                      | <b>— 577</b>  |
| Die Berhanblungen bes Schmalkalbischen Bunbes vom 14-18. Fe-                 |               |
| bruar 1539 in Franksurt a. M. Bon Archivassisstent Dr. O.                    | 005           |
| Meinardus in Hannover                                                        | <b>—</b> 605  |
| Rleinere Mittheilungen.                                                      |               |
| Die Wahl Ferdinands I. und die sächsische Kurstimme. Von Dr.                 | 055           |
| Fr. Road in Alsfeld                                                          | <b>—</b> 657  |
| Die Cremtion bes Alosters Steingaben von der Jurisdiktion des                |               |
| Augsburger Bischofs. Aon Dr. Chr. Bolkmar in Groß-<br>Lichterfelbe           | - 670         |
| Berbesseragen zu bem Gebicht über bie Belagerung Accons (Bb. XXI).           | 010           |
| Bon Brof. Wattenbach in Berlin.                                              | <b>-</b> 674  |
|                                                                              |               |

Der Plan der Vernichtung Preußens nach Champagnys angeblicher Denkschrift vom 16. November 1810.

Von

Alfred Stern.

XXII.

/3546,3

1882. Jan. 20, Sunner Frund

Im Sommer bes Jahres 1811 schien sich in Preußen ein gewaltiger Umschwung der Dinge vorzubereiten. Lange hatte man das Joch des grausamen Siegers getragen, hatte gehofft durch vorsichtiges Laviren das Dasein des Staates retten und in stiller Arbeit feine fünftige Befreiung und Erhebung vorbereiten zu konnen. Als aber ber Zusammenstoß zwischen Frankreich und Rußland näher rückte, ohne daß die Anerbietungen Preußens wegen des Abschlusses einer Allianz von Napoleon einer bestimmten Antwort gewürdigt worden waren, begann man in Berlin bas Schlimmfte zu fürchten. Der Raiser wollte, so mußte man aus seinem Benehmen und aus feinen Ruftungen schließen, "Breugen hinhalten, es vollständig umgarnen, um ihm fobann mit leichter Muhe ben letten Stoß geben zu können oder gunftigften Falles die Bedingungen vorzuschreiben, unter denen er Preußen erlauben wurde, alle feine Streitfrafte und Bulfsquellen für Frankreichs Zwede zu opfern 1". Da gewann die Meinung an Boden, daß man das Unheil nicht abwarten, vielmehr sich in Bertheidigungszustand seben und Tod vorbereiten solle. Der König suchte in seinem Schreiben vom 16. Juli von Alexander Bersprechungen über das baldige Vorrücken russischer Truppen zu erhalten. Um sich einem Handstreiche ber Frangosen zu entziehen, gedachte er sich unter bem Vorwande der Revuen nach Königsberg ju begeben. Harbenberg trat entschieden auf die Seite der Kriegspartei und erklärte bem vertrauten Ompteba am 24. Juli, man werde lieber mit Ehren fallen als Frankreich helfen Fesseln zu schmic-Scharnhorst und Gneisenau entwickelten heroische Blane eines Massenaufstandes. Umfassende Rüstungen wurden angeordnet, die Krümper in großer Anzahl einberufen, verschanzte Lager aufgeworfen, die Festungen armirt. Der Staatskanzler machte gegenüber bem frangösischen Gesandten selbst fein Geheimnis aus ben friegerischen Vorbereitungen und äußerte, daß man es vorziehen wurde, ben Degen in ber hand zu sterben, als einen unehrenhaften Bertrag zu unterschreiben.

<sup>1</sup> May Dunder, Aus ber Zeit Friedrichs bes Großen und Friedrich Bilbelms III. Abhandlungen zur preußischen Geschichte S. 365.

Man weiß, wie bald eine Aenderung der Verhältnisse vor sich ging. Der König gab den Gedanken des bewassenten Widerstandes völlig auf. Nigtranisch gegen die Erfolge eines Insurrektionskrieges, ohne Hoffnung von Außland Hülfe, an Desterreich eine Stüße zu erhalten, vom Feinde umzingelt, wich er dem Drucke der Dinge und schloß am 24. Februar 1812 jene Konvention mit Napoleon, welche dessen Wünschen entsprach. Immer aber wird die Erinnerung gerne bei jener Zeit der heldenmüttigen Auswallung verweilen, in welche die plöglichen Küstungen zur Abwehr eines gefürchteten Angriffes fallen. Fragt man, wodurch diese hervorgerusen worden seien, so sieht man sich häusig auf ein merkswürdiges Aktenstück hingewiesen, das in die Hände der preußischen Regierung gefallen, dieser vollends die Augen über Napoleons

Blane geöffnet habe. "Ueber Napoleons Absichten", sagt Treitschke in seiner deutschen Geschichte I, 386, "bestand kein Zweifel mehr. Nachdem die Balfte ber Contribution abgezahlt war, hatte er bem Bertrage gemäß Glogan wieder an den Konig zurückzugeben; doch er verweigerte die Räumung trot zweimaliger Mahnung. Der kluge Talleyrand, der noch zuweilen zur Mäßigung gerathen, war längst aus dem auswärtigen Umte zurückgetreten; seine Nachfolger, Champagny und nachher Maret, folgten knechtisch jeder Laune des Herrschers. Eine geheime Denkschrift Champagnys vom December (?) 1810 fiel in Sardenberge Sande; fie ent= wickelte ausführlich den Plan der Bernichtung Preußens". Es ist dies dieselbe Denkschrift, auf welche in Säuffers beutscher Geschichte 3. Auflage III, 537 hingewiesen wird: "Es beutete alles darauf hin, daß ein Gewaltstreich gegen Preußen vorbereitet werde; schon wurde von den geheimen Agenten berichtet, daß in einer Denkschrift des französischen Ministers bes Auswärtigen die Entthronung ber Hohenzollern und die Auflösung der Monarchie gefordert fei". Cherty fest in feiner Befchichte Breugens VI, 214 die Miffion Scharnhorfts nach Betersburg mit einem folchen Aftenstücke in Verbindung und macht Maret ftatt Champagnys zu seinem Verfasser. "Das Wohl Frankreichs", läßt er biefen fagen, "erfordere vor Ausbruch des ruffischen Krieges die Entthronung ber Hohenzollern und die Zerstückelung der preußischen Monarchie". Ranke läßt in den Denkwürdigkeiten Hardenbergs IV, 265 bie Autorschaft Champagnys bestehen und hütet sich dasselbe Datum wie Treitschfe anzugeben, aber an der Echtheit des Rapport du duc de Cadore à l'Empereur Napoléon, Fontainebleau 16. de novembre 1810, sur le système à l'égard de la Prusse' hegt er keinen Zweifel. Aus bem Aftenstücke selbst theilt er Folgendes mit: "In einem Memoire von Champagny ist die Besoranis ausgesprochen worden, daß aus den populären Bewegungen religiöser und politischer Natur, welche

in Deutschland vorwalten, eine allgemeine Revolution hervorgehen könnte; eine solche würde das deutsche Kürstenthum niederwerfen und die Idee der Nation überall emporbringen. Auch in Preußen herrsche unverkennbar eine ähnliche Tendenz; Hardenberg selbst stehe bei allem, was er thue, doch wieder unter der Herrschaft von Fattionen und der Einwirkung von Männern von dufterem und dunklem, aber immer emporstrebendem Beist wie Wittgenstein. Champagny kommt zu dem Schluß, daß Breußen vernichtet werden muffe, um mit den Spolien deffelben die Ronigreiche Sachfen und Beftfalen ftarter gu machen". Dhue Zweifel ift folgende Meußerung Rantes a. a. D. S. 288 hierauf zurückzuführen: "Auch bei den französischen Dinistern bemerkt man Berschiedenheiten der Meinung und der Dis Champagny hatte eine Bernichtung des preu-Bischen Staates nicht ungern gesehen; Maret, Herzog von Bassano, war für die Erhaltung desselben". Max Duncker hat gleichfalls in seiner vielbenutten Arbeit "Preußen während der frangofischen Occupation" zur Berbreitung dieser Ueberlieferung beigetragen. "Die Gesichtspunkte, außert er, welche Napoleons Berfahren diktirten, find heute leicht zu erkennen . . . . Wir kennen feinen Trieb, Breugen zu vernichten; auch Champagny votirte nunmehr ichon am 16. November 1810 für volle Bernichtung" 1

Der Beweiß wird, denke ich, nicht schwer zu erbringen sein, daß dieses Votum Champagnys eine Falschung ist, und baß also weniaftens aus einem Attenftucte diefer Art, die Absicht, Breugen vollständig zu vernichten, welche auf französischer Seite Ende des Jahres 1810 bestanden haben soll, nicht gefolgert werden fann. Mit Studien im Archive des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten in Paris beschäftigt, welche durch das gefällige Ent= gegenkommen der Herren Girard de Rialle und Gabriel Hanotaux auf das dankenswertheste unterstütt wurden, war ich sehr erstaunt in der auf Preußen bezüglichen diplomatischen Korrespondenz unter dem wohlbekannten Datum 'Fontainebleau le 16. Nov. 1810' ein Aftenstück, wie es bei Ranke im Auszug vorkommt, zu finden. dessen Ueberschrift jedoch sofort ein Bedenken rege machen mußte 2. Das von anderer Hand hinzugefügte Beiwort Prétendu tenn= zeichnet, was sich für einen dem Kaiser erstatteten Bericht Champagnys ausgiebt, als eine Fälschung. Ebenso verhält es sich mit ben darauf folgenden "Instruktionen für den Grafen St. Marsan". Und aus den Depeschen von St. Marsan selbst, die mir vorgelegen haben, ergiebt sich mit voller Klarheit, daß wir es hier mit einem

groben Betruge zu thun haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abhandlungen zur preußischen Geschichte S. 382 mit Beziehung auf Bogbanowitsch, Geschichte bes Feldzuges im Jahre 1812; f. barüber unten S. 8.

<sup>2</sup> S. die am Schlusse bieses Aufsahes abgebruckten Aktenstücke.

Um 30. Fanuar 1812 machte er dem Herzog von Bassano. Minister der auswärtigen Angelegenheiten folgende Mittheilung: Il y a eu une circonstance qui a donné beau jeu à nos ennemis et qui était bien propre à semer le trouble et la défiance et même à ameuer un changement total dans le système que la Prusse était disposée à adopter. Peu après mon retour ici du congé que S. M. J. et R. avait daigné m'accorder, il fut offert au gouvernement Prussien movennant un sacrifice de six mille francs la communication d'un prétendu rapport que M. le duc de Cadore aurait soumis à Sa Majesté l'Empereur, la conclusion duquel était le plan de la destruction du gouvernement Prussien et en même temps de prétendues instructions que j'aurais reçues de tenir le ministère dans la persuasion que S. M. J. et R. avait de bonnes dispositions pour ce pays jusqu'au moment où il aurait convenu d'éclater.

Ces pièces apocryphes étaient semées de tant de circonstances vraies et probables qu'elles n'ont pu à moins de produire un grand effet et d'inspirer une grande méfiance; si elles n'ont pas amené un changement total de système, c'est que le baron de Hardenberg avait cependant douté d'après quelques phrases de l'authenticité de ces pièces et qu'il lui semblait d'ailleurs que ma conduite et mes discours étaient étrangement en contradiction avec ces données.

Il y a dejà quelque temps que le hasard m'avait fait découvrir cette circonstance. Je n'en ai pas parlé à V. E. jusqu'ici parceque je voulais auparavant m'en assurer et connaître plus de détails. Je n'en puis plus douter aujourd'hui et je sais même que le gouvernement prussien avait découvert depuis quelque temps que ces pièces étaient fausses.

Je ne cacherai pas à V. É. le nom de la personne qu'on m'assure avoir fait cette communication, et je la nomme avec d'autant moins de regret qu'elle n'existe plus et que les soupçons ne pourront tomber par là sur des innocents. C'est de feu M. Esmenard dont il s'agit; les mêmes pièces ont dû être communiquées à Vienne et à quelques autres cours d'Allemagne, il est possible que V. E. en ait déjà eu connaissance.

Monate vergiengen; der französisch-preußische Vertrag wurde abgeschlossen, die Fürstenzusammenkunft in Dresden fand statt, der russische Feldzug nahm seinen Ansang. Schon ließ der Mißerfolg des Unternehmens sich nicht mehr bezweiseln, als St. Marsan

<sup>1</sup> St. Marsan kehrte zu Anfang bes Jahres 1811 von einem längeren Urlaub auf seinen Bosten nach Berlin zurück.

am 23. Oktober 1812 aufst neue in seinen Deveschen jene Angelegenheit zu berühren Anlaß fand. Er ließ den Herzog von Bassand vertrausich Folgendes missen: Monseigneur, Pendant le sejour que j'ai fait à Dresde, j'ai eu l'honneur de dire à V. E. que j'avais l'espoir d'avoir la copie du prétendu rapport fait par M. le duc de Cadore à S. M. l'Empereur au sujet de la Prusse et des instructions qui avaient du m'être données en conséquence, pièces qui avaient été vendues à la Prusse par feu M. Esmenard et qui avaient jeté l'alarme dans ce cabinet et provoqué les mesures prises dans le courant de 1811 et qui ont mis cette monarchie à deux doigts de sa perte.

Le baron de Hardenberg vient en effet de me les confier écrites de la main de M. de Krusemark, et j'en ai tiré une copie que j'ai l'honneur d'adresser cijointé à V. E.

Il est sûr que le contenu de ces pièces a du alarmer, et le baron de Hardenberg me disait que j'y aurais trouvé l'explication des craintes que l'on avait eues. Bien des détails qui s'y trouvent et le style sont certainement faits pour croire qu'elles n'étaient pas apocryphes. Cependant, il y a aussi quelques données fausses et c'est en partie ce qui a tenu le jugement du roi et du baron de Hardenberg en suspens. Ces pièces ne sont pas même connues du comte de Goltz, ministre des affaires étrangères.

Da St. Marsan mit voller Bestimmtheit den Namen bes Fälschers nennt und von ibm, als von keiner unbekannten Bersönlichkeit spricht, so wird man ohne große Mühe einiges Nähere über diesen Mann angeben können.

Joseph Alphonse Esmenard, ein Provençale, geboren im Jahre 1770, hatte in seiner Jugend eine Zeit lang in St. Domingo und Amerika gelebt und war im Jahre 1790 in Baris als politischer Schriftsteller aufgetreten. Seine Vertheidigung bes noch übrig gebliebenen Schattens eines Königthums trug ihm 1792 die Verbannung ein. Er hielt sich längere Zeit in England, Holland, Deutschland, Italien auf, machte sich in Konstanztinopel in den diplomatischen Kreisen zu thun und bot darauf in Benedig dem Grafen von Provence seine Dienste an. Im Jahre 1797 kehrte er nach Paris zurück, um dort als Journalist zu arbeiten, aber der Staatsstreich vom 18. Fructidor setzte ihn neuen Versolgungen aus. Er mußte Frankreich wiederum verslassen. Erst nach dem 18. Brumaire öffneten sich ihm wieder die Grenzen seines Baterlandes. Doch zögerte er nicht, bald barauf den General Leclerc nach St. Domingo zu begleiten. Von dieser Expedition nach Paris zurückgekehrt und zum Chef des Bureau der Theater im Ministerium des Inneren ernannt, blieb er eine Zeit lang anfässig, bis ihn der Admiral Billaret-Jonense mit fich nach Martinique nahm. Im Jahre 1805 wieder in der Heimat angelangt, peröffentlichte er sein Gedicht La navigation, bessen

Schilberungen bes Meeres sich auf eigene Anschauungen stützten. Er versaßte mehrere Opernterte, Gedichte, prosaische Artikel versichiedenen Inhalts, wurde zum Censor, zum Chef der dritten Abstheilung der allgemeinen Polizei ernannt und 1810 zum Mitgliede des Institut erwählt. Der Abdruck einer Satire, die sich gegen den russischen Gesandten richtete, zog ihm ein Verdannungsdekret Napoleons zu, da dieser mit Russland noch nicht brechen wollte. Esmenard begab sich nach Italien, wo er am 25. Juni 1811 in

Folge eines Sturzes aus dem Wagen starb 1.

Esménard scheint in seinem vielbewegten Leben manches nicht immer reinliche Geschäft übernommen zu haben. Er hinterließ tein Vermögen, vermuthlich hatte er sich auf Nebenverdienste an= gewiesen gesehen, von benen er nicht laut sprechen durfte. wissen aus ben Memoiren bes Grafen Senfft, daß er sich für qutes Gelb als diplomatischer Spion verwenden ließ, wie deren jene Zeit des Napoleonischen Despotismus viele hervorgebracht hat. Graf Senfft, der sächsische Gesandte in Paris, durch seine Frau mit dem Freiherrn vom Stein verwandt, hatte bessen Schwester Marianne nach Kräften Beistand geleistet, als sie, unter dem Bersbachte die Insurrektion im Königreich Westfalen begünstigt zu haben, 1809 gefangen nach Paris gebracht wurde. M. Esménard, erzählt Graf Senfft, poète de beaucoup de talent, mais homme de plaisir, sans principes, qui s'était fait par besoin intriguant et instrument de la police et qui s'attachait aux pas des étrangers de marque et des membres du corps diplomatique, offrit à M. de Senfft ses services dans cette affaire, et en recut quelques centaines de louis sous prétexte de prévenir par leur emploi les rapports défavorables de la police westphalienne qui auraient pu donner à l'affaire une tournure plus odieuse 2.

Esmenard war, wie man sieht, wohl der Mann dazu, den Versuch zu machen, sich durch eine kecke Fälschung ein Stück Geld zu verdienen, und seine Beziehungen zur Diplomatie, seine Kenutznis der politischen Vorgänge und Stimmungen ermöglichten es ihm, ein Machwerk, wie es seinen Zwecken dienen sollte, zu Stande zu bringen. Nicht genug damit, es an die preußische Regierung loszuschlagen, ließ er es sich auch an anderen Stellen bezahlen. St. Marsan meint, an einigen anderen deutschen Hösen und auch in Wien habe man Kunde von den fraglichen Aktenstücken erhalten. Ich vermag darüber aus eigener Keintnis nichts mitzutheilen. Hingegen darf man aus einer Stelle bei Bogdanowitsch, Geschichte des Feldzuges im Jahre 1812 (Deutsche Uebersetzung von Baumzgarten 1863 I, S. 55) wohl den Schluß ziehen, daß die russische Regierung gleichfalls von Esmenard betrogen worden sei. "Die

Biographie universelle.

Mémoires du comte de Senfft, Leipzig Veit et Co. 1863, S. 59.

Lage Breußens, heißt es hier, war seit dem Tilsiter Frieden eine troftlose . . . außerdem sagte der Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Herzog von Cadore, in einem Berichte an Navoleon, baß das Bundnis mit Breußen dem frangösischen Raiserreich nicht mehr als 30 oder 40000 Mann unzuverläffiger Truppen einbringe, wahrend durch Besitzergreifung bieses Landes eine Möglichkeit gegeben wurde, die reichen Sulfsmittel der wohlhabenderen Brovinzen nach Kräften benuten zu können". Und die hierzu gehörige Anmertung lautet "Bericht des Herzogs von Cadore vom 16. November 1810 aus bem Archive bes Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten". Uebrigens blieb bas Bebeimnis der Mittheilungen Esmenards nicht so strenge gewahrt, wie man nach St. Marsans Worten muthmaßen sollte. stens theilte Ompteda schon am ersten Februar 1812 dem Grafen Münster mit: On scait d'ailleurs que dans un rapport de Champagni adressé à Napoléon le premier a été d'avis qu'il fallait plutôt s'assûrer la Prusse par la voye des armes que d'en

faire un allié équivoque 1.

Hat Hardenberg, hat der König den Eröffnungen, die ihnen durch Esmenard zukamen, blindlings geglaubt? St. Marfan meint, nach Hardenbergs eigenen Mittheilungen, es bezweifeln zu burfen. Und in der That: Bei einiger Ueberlegung mußten sich dem Lefer des angeblichen Berichtes Champagnys und der angeblich von ihm ausgefertigten Instruktionen für den Gesandten in Berlin starte Zweifel an der Echtheit der Urkunden aufdrängen. Zwar was über die geheime Thätigkeit der "revolutionären Faktion", ihren Einfluß auf die Universitäten, ihren Zusammenhang mit hochstehenden Mannern gesagt wurde, mochte man auf Rech= nung einer lebhaften und argwöhnischen Phantafie seten, welche, wie bekannt, französische und auch österreichische Diplomaten ber Beit oft genug irre geführt, und die auch in den Werken berühmter Sistorifer bis auf Thiers und Lanfren wunderliche Blüthen getrieben hat. Die Rolle, welche der Fürst Wittgenstein hier wielen muß, ließ sich allenfalls erklären, wenn man sich die Angelegenheit des aufgefangenen Steinschen Briefes ins Gedächtniß zurückrief. Einige auffällige Ausdrücke mochte man der Leichtfertigkeit ober der Unkenntnis des vermeintlichen Autors zu gute halten. Schwerer mußte es fein zu glauben, daß Napoleons Minister gewisse Sätze geschrieben haben sollte, wie benjenigen, in welchem von den Heiratsabsichten des eben verwittweten Königs die Rede war. Vor allem aber stimmte vieles von dem Inhalte der Aftenstücke ganz und gar nicht zu der Zeit, in der sie verfaßt sein follten. Sie tragen bas Datum des zehnten November 1810. Aber sie setzen die Renntnis von Ereignissen voraus, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Politischer Nachlaß bes hannoverschen Staats: und Cabinets-Ministers Ludwig von Ompteba III, S. 202.

erst später als dies Datum eingetreten sind. Il résulte de cet exposé, heißt es gegen Ende des Rapport, que l'alliance offerte par la cour de Berlin, inutile avec la paix, devient onéreuse dans la supposition de la guerre avec la Russie. Das erste Anerdieten der preußischen Allianz ersolgte aber am 22. März 1811. Es wird der Reunion der Hanse aber am 22. März 1811. Es wird der Reunion der Hanse. Es ist in den Instruktionen von der Notabelnversammlung die Rede, welche Hardenberg nach Berlin berief. Allein diese Verssammlung wurde erst am 23. Februar 1811 eröffnet, und die 'mécontents', mit denen der französsische Gesandte in Verbindung treten soll, sind gleichfalls erst in diese Zeit zu versehen. Es würde nicht schwer sein, die gemachten Bemerkungen um weitere zu vermehren.

Allein das Angegebene wird genügen, um es als sehr glaublich erscheinen zu lassen, daß der König und Hardenberg an der Echtheit der ihnen zugekommenen Aktenstücke Zweisel hegten, stärkere Zweisel vielleicht, als Hardenberg später für gut hielt St. Marsan wissen zu lassen. Denn immerhin konnte es von Ruten sein, zum Zwecke der nachfolgenden Erklärung der preußischen Küstungen des Sommers 1811 jene Dokumente vorzuschieben. Man legte durch diese Eröffnung gegenüber dem Imperator ein gewisses Vertrauen an den Tag und mochte hoffen seinen Argwohn einzuschläsern und sich wegen des Vergangenen vor ihm gänzlich

zu rechtfertigen.

Wie sich dies auch verhalte: die Entdeckung des gröblichen Betruges mußte der kaiserlichen Regierung von Interesse sein. Bei französischen Schriftstellern sindet man hie und da die Thatsache verschwiegen oder den Betrug bei seinem Namen genannt. Schon im zehnten Theile von Bignons Histoire de France, der 1838 erschien, wird die Fälschung aufgedeckt, und es ist auffallend, daß die deutsche Geschichtstorschung diese Stelle übersehen hat. Neuerdings hat Ernouf in seinem Werke Maret duc de Bassano (Paris, Charpentier 1878) S. 312 die Sache gleichfalls erwähnt

1 Depejche St. Marjans vom 24. März 1811.

Bielleicht war Esmenard auf die eine ober andere Art eine Depesche St. Marsans (vom 16. Februar 1811) in die Hand gefallen, in der von Bauernunruhen in Schlesien die Rede war. Bgl. über die Sache u. a. F. v.

Raumer, Lebenserinnerungen I, 144.

<sup>8</sup> Bignon X, 131: Un de ces courtiers diplomatiques, comme il s'en rencontre auprès de toutes les ambassades, porteurs de paroles qui n'ont pas été dites, de messages qu'on ne leur a pas donnés, et trafiquant de secrets qu'ils n'ont pas, avait remis au gouvernement prussien un prétendu rapport qui, selon lui, aurait été fait à l'empereur Napoléon par son ministre des relations extérieures, rapport dont les conclusions auraient été que l'intérêt de la France commandait le renversement de la maison royale de Prusse et la destruction de cette monarchie. Der Berfasser significat singu: Cet homme est mort, mais nous taisons son nom par égard pour sa famille.

mit Hinzufügung der Bemerkung, daß Esmenard die Aktenstücke dem preußischen Gesandten in Paris verkauft und daß er echte Materialien benutzt habe 1. In Jukunft wird man auch in deutsichen Geschichtswerken Champagnys geheime Denkschrift, in welcher der Plan der Vernichtung Preußens entwickelt sein sollte, ins Bezreich der Fabel verweisen, ohne daß deshalb über die zeitweiligen Absüchten Napoleons das letzte Wort gesprochen wäre.

# Anhang 2.

# Prétendu Rapport fait à sa Majesté Impériale et Royale.

Fontainebleau, le 16 novembre 1810.

Sire,

Après avoir mis sous les yeux de Votre Majesté les dernières communications de la Cour de Berlin et les réponses que, par vos ordres j'ai adressées au Ministre de sa Majesté Prussienne, je m'empresse de résumer dans le rapport particulier que Votre Majesté m'a fait l'honneur de me demander, les principes sur lesquels il parait convenable d'établir nos rapports ultérieurs avec la Prusse et de diriger la conduite de M. le Comte de St. Marsan à Berlin.

Quelque ressentiment que la ruine de la puissance prussienne ait nécessairement entraîné dans le cabinet et dans la nation, il n'est pas impossible que le désir de conserver ce qui lui reste, le besoin de raffermir une existence ébranlée jusque dans ses fondements, sa terreur d'une alliance aussi onéreuse que celle de la Russie, aussi funeste que celle de l'Angleterre, engagent aujourd'hui la Cour de Berlin à des démarches sincères auprès de son vainqueur. Votre Majesté ne veut ni les repousser immédiatement ni leur accorder une entière confiance.

L'état présent de la Prusse, malgré son extrème faiblesse

Archiv bes Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten Paris.

Prusse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ernouf, Maret S. 312: Un homme de beaucoup d'esprit et de peu de moralité, chef de bureau, journaliste, censeur et quelque peu poëte E., avait vendu en 1810 à l'ambassadeur prussien un prétendu rapport secret du duc de Cadore, encore ministre à cette époque, concluant à l'entière destruction de la monarchie prussienne. Ce rapport avait été véritablement rédigé sur des communications surprises dans les bureaux des relations extérieures. La conclusion seule était apocryphe, et le tout assez habilement coordonné pour que le cabinet prussien s'y trompât. Rante hat diese Stelle in der meiten Aussiag seines hardenderg (Sammtliche Werse Band XLVIII, S. 190) angeführt, jedoch in seiner Darstellung nichts geändert.

mérite une attention particulière. A la vérité, le ministre qui a entrepris de relever les debris de cette monarchie factice, n'a ni la force de caractère, ni l'étendue d'esprit, ni l'activité de zèle qui seraient nécessaires pour suppléer à l'inertie du roi. Ce prince, depuis la mort de la Reine, parait plongé dans une langueur morale dont on s'efforce vainement de le tirer. M. de Hardemberg gouverne sous son nom, mais il est gouverné lui même par une faction dont il croit être le chef et dont il n'est que le dangereux instrument. Cette faction domine déja dans le Nord de l'Allemagne. où elle n'est comprimée que par la présence d'une armée française, et cherche à s'étendre jusqu'à Vienne et même en Bavière en dirigeant à son gré l'opinion publique. Elle s'est emparée des Universités, des compagnies savantes, des associations mystiques, de toutes ces imaginations rêveuses qui mêlent à la politique les chimères des illuminés et qui, sous différents noms, ont autrefois obtenu le plus grand crédit en

Prusse sous le père du roi régnant 1.

Les événements qui, depuis, ont changé la face de l'Europe, ont donné à cette secte une force nouvelle. Jusqu'ici, elle n'avait songé qu'à gouverner les peuples, en exerçant sur eux l'autorité des rois. Il semble qu'elle tend aujourd'hui à détruire les rois en se rendant maîtresse de la confiance des peuples. Une vaste révolution se trâme journellement en Allemagne, et la haine nationale contre la France suffit pour accréditer entre eux ses innombrables agents. Il y en a très peu, même dans les rangs élevés, qui connaissent bien l'ensemble, le but et le secret de cette singulière conspiration, mais un petit nombre d'hommes d'état dont les émissaires obscurs se cachent sous des manteaux de docteurs, de conseillers, d'écrivains philosophes, prépare dans le silence une explosion générale jusque dans les états de la Confédération du Rhin et dans les cours les plus étroitement liées à la politique de la France. Des ministres, des princes même secondent des desseins que la plupart ignorent et dont ils seront les dupes et les victimes. D'après des renseignements certains arrivés par différentes voies aux Ministres de Votre Majesté, le plan consiste à fanatiser et à réunir l'Allemagne entière par une révolution plus forte que les gouvernements et dirigée contre la puissance française, sauf à bouleverser les souverainetés actuelles, et à recevoir du temps et des événements un ordre de choses qu'il est impossible de déterminer d'avance. Sans doute qu'à cette époque, les chefs de ce vaste dessein d'accord avec ceux qui s'élèveront dans ce grand mouvement, comptent bien s'emparer de l'autorité qu'ils

<sup>1</sup> Bgl. die neuen Mittheilungen von Philippson, Geschichte des preußischen Staatswesens vom Tobe Friedrichs des Großen bis zu den Freiheitäkriegen Band 1.

auront créée; mais, en attendant, comme les moyens existants leur sont nécessaires, ils ne négligent rien pour remplir tous les cabinets d'hommes imbus de leurs principes, égarés par leurs fausses lumières et pour qui la France soit un éternel objet de crainte et d'aversion. MM. de Stadion en Autriche, et M. de Hardemberg en Prusse, dénoncés à l'Europe par le Moniteur et dont le caractère politique a été publiquement flétri par leur infidélité, sont ceux qui ont donné le

plus de gages aux révolutionnaires allemands.

Il est difficile de savoir exactement jusqu'où le ministre de sa Majesté prussienne est mêlé dans ce complot ténébreux dont les auteurs, quels qu'ils soient, prennent leurs voeux pour leurs espérances, mais on ne peut douter qu'il n'ait des engagements avec plusieurs d'entre eux. La correspondance secrète du ministère désigne comme l'ami le plus intime de M. de Hardemberg un prince de Wittgenstein, esprit inquiet et sombre, tourmenté d'une ambition concentrée, et capable, dit-on, de conceptions assez étendues. Les pertes que sa famille a sans doute éprouvées dans l'érection du royaume de Westphalie et la suppression des principautés immédiates, celles que la Révolution française avait déjà causées au Comté de Wittgenstein, son proche parent, d'anciennes liaisons avec la cour de Hesse dont il préparait le retour à Cassel pendant la dernière guerre d'Autriche, par des intrigues plus secrètes que celles de Stein; tout doit inspirer à ce conseiller dangereux des pensées ennemies de la France et de sa politique, tout doit lui faire chercher de préférence en Angleterre et surtout en Russie un appui pour la maison de Brandebourg et pour lui même un asile où sa haine et son ambition puissent agir en liberté. Reste à savoir jusqu'à quel point M. de Hardemberg poussé par ce confident ou peut-être par ce rival de sa faveur, s'est avancé du côté de la Russie, tandis qu'il s'épuise en promesses et en protestations pour obtenir la confiance de Votre Majesté. M. le duc de Vicence, dans ses dernières dépêches (17 octobre), assure que la Cour de Pétersbourg a été sondée sur un mariage et que cette négociation conduite avec le plus grand mystère doit avoir pour but de faire épouser au Roi de Prusse la grande duchesse Anne, soeur de l'Empereur Alexandre 1. M. l'Ambassadeur croit que pour se dérober à sa vigilance deux émissaires prussiens, au lieu de se rendre à Pétersbourg, se sont arrêtés à Twer. chez la grande duchesse Catherine et que cette princesse ennemie déclarée de la France a fait parvenir leurs propositions à l'impératrice mère. On peut présumer que la faction anglo-prussienne qui s'agite beaucoup dans le conseil de l'Em-

<sup>1</sup> Rach gefälliger Mittheilung von H. Hanotaux ift in ben Depeschen bes herzogs von Bicenza nichts hiervon zu finden.

pereur de Russie, mais qui redoute l'influence dominante du chancelier Comte de Romanzow, a jugé prudent de différer la discussion des offres de la Cour de Berlin, jusqu'à la conclusion de sa paix avec les Turcs. Sans doute qu'à cette époque, si la guerre de Portugal continue d'occuper une partie des forces de Votre Majesté, le cabinet de Russie prêtera plus facilement l'oreille aux propositions de la cour de Prusse. Jusque là, les propositions d'un absolu dévouement, l'offre même d'une alliance offensive doivent détourner la méfiance que Votre Majesté pourrait lui porter et lui garantir la tranquilité dont elle a besoin pendant quelque temps pour réparer ses finances, organiser son administration intérieure, reconstituer son armée et se ménager de nouvelles ressources, par la vente des Domaines royaux et des biens ecclésiastiques. Si ce plan dout la perfidie semble justifiée par la position dépendante et précaire de la Prusse, est entré réellement dans la politique de son cabinet, ses protestations n'ont plus rien d'étonnant. On sait trop que les serments sont le langage de la crainte et de la faiblesse.

Mais en supposant contre toute vraisemblance, que ses démarches en Russie ne soient que le tâtonnement d'un ministère indécis et tremblant et que ses propositions à la France soient parfaitement sincères, il reste à examiner quels avantages la Prusse nous offre comme alliée et quels dan-

gers elle peut nous faire courir comme ennemie.

Votre Majesté veut maintenir rigoureusement la paix et le système continental, la nécessité de chasser les Anglais de la péninsule espagnole occupe ses pensées et le courage de ses fidèles soldats. Tant que ce but important ne sera pas rempli, la politique et l'amour de Votre Majesté pour ses peuples lui conseillent d'éviter des querelles sérieuses au Nord de l'Europe. A la vérité, on peut espérer que la Russie ne terminera pas de si tôt ses discussions diplomatiques avec la Porte. L'obstination fanatique du grand Seigneur et les espérances que M. Ruffin a heureusement semées dans le Divan, nous garantissent quelques délais que la politique russe n'a point prévus. Néanmoins, la faction qui veut la paix prend à Pétersbourg une influence marquée. Tout peut changer d'un jour à l'autre dans cette cour remplie d'intrigues et de corruption. Le comte Romanzow lui même n'ose point ou ne veut point combattre le besoin de la paix avec la Turquie. Il peut en resulter malgré lui un accord tacite avec l'Angleterre qui précipite la marche des négociations en Moldavie, et 24 heures suffisent pour signer la paix, sur



¹ S. über biesen französischen Diplomaten: Zinkeisen, Geschächte bes osemanischen Reiches; Lesebvre, Histoire des cabinets de l'Europe III, 52.

un tambour comme à Kainardgy 1. Alors, la Russie ramènerait ses armées en Pologne et les plaçant en echelons depuis Brody jusqu'à Memel, pourrait déclarer son rapprochement avec l'Angleterre, rompre le système continental, rouvrir la Baltique au commerce anglais, sous le prétexte de relever le change et le crédit de son papier-monnaie, et tout en protestant de son desir de maintenir la paix avec la France, forcer Votre Majesté de renoncer au dessein d'amener la cour de Londres à se desister de ses prétentions tyranniques ou de porter de nouveau la guerre sur l'Oder ou sur la Vistule. C'est, dans cette hypothèse qui doit, tôt ou tard, se réaliser qu'il faut considérer l'importance de la Prusse.

Au premier signal d'une nouvelle guerre avec la Russie. les armées de Votre Majesté passeront l'Elbe et marcheront sur Berlin ami ou ennemi. Comme allié, que peut nous offrir le roi de Prusse? Trente à quarante mille hommes mal affectionnés que les ressources du pays suffiront à peine à entretenir en le traitant comme ami. — Comme ennemi, la chance est bien différente. Votre Majesté maîtresse de Glogau, de Custrin et de Stettin n'aura pas même besoin de quitter Paris pour que la terreur chasse la cour de Berlin au delà de la Vistule. Par cela seul, toutes les ressources de la marche de Brandebourg, de la Poméranie et même de la Silésie sont abandonnées aux administrations françaises qui les traiteront en pays conquis et cet avantage est inappréciable. Il est vrai que l'armée prussienne se grossira peut être de quelques milliers d'hommes. La misère, le brigandage, le désespoir, la haine des Français donneront aux Russes environ 50 mille hommes de plus. Mais aussi les Saxons. les Polonais, le roi de Westphalie (dont une alliance de la France avec la Prusse rend l'agrandissement impossible), verront dans la Silésie et le Brandebourg un riche dédommagement des efforts qu'ils auront faits pour Votre Majesté. Sa magnanimité connue leur garantira des récompenses pro-portionnées à leurs services et l'espérance d'effacer la Prusse de toutes les cartes germaniques doublera le zèle et les sacrifices des alliés naturels de la France.

Il résulte de cet exposé que l'alliance offerte par la cour de Berlin, inutile avec la paix, devient onéreuse dans la supposition de la guerre avec la Russie. Tant que l'état de l'Europe et la politique de l'Angleterre resteront les mêmes, Votre Majesté ne changera ni d'alliés ni d'ennemis. Mais si le cabinet de Pétersbourg, content de forcer les Turcs à lui

<sup>1</sup> Der Friebe von Autschut's Rainarbichi von 1774. "Noch nie ist ein weltgeschichtlicher Friebe in so turzer Zeit zu Stande gefommen wie ber von Rutschut-R." Zinkeifen V, 958.

céder leurs provinces au delà du Danube, se rapproche de la cour de Londres, si par suite de cet événement probable, il faut que les armées de Votre Majesté revolent des Pyrenées aux bords de la Vistule, dès lors, l'intérêt évident de la France, est d'acheter le sang et la fidélité des Polonais et des, Suédois aux dépens de la Russie, comme de s'assurer aux dépens de la Prusse l'emploi de toutes les forces de la Saxe, de la Westphalie et peut être même un corps d'auxiliaires autrichiens dans la haute Silésie. La confédération du Rhin créée par le génie de Votre Majesté et son alliance intime avec la cour de Vienne garantissent d'ailleurs les frontières de l'Empire et perpétueront la paix au centre comme au midi de l'Europe.

Cependant, la cour de Pétersbourg en laissant apercevoir l'instant plus ou moins éloigné qui doit la rendre ennemie affecte encore un attachement fidèle à l'alliance de Votre Majesté. D'un autre côté, la situation de l'Espagne et du Portugal peut occuper encore quelque temps ses forces et sa pensée. Dans cet état de choses, il convient de suivre avec une attention continuelle tous les mouvements des puissances du Nord et de mûrir les événements sans les précipiter. Déjà la grande mesure de la réunion de la Hollande est suivie de celle des villes anséatiques arrêtée dans la sagesse de Votre Majesté. Toutes les précautions sont prises de manière à ce qu'une opération si décisive soit consommée avant que les préliminaires de paix soient seulement discutés entre la Porte et la Russie. Les frontières de l'Empire une fois appuyées sur la Baltique, la Prusse sera complètement enve-loppée par le territoire ou par les alliés de Votre Majesté. Des garnisons françaises continueront d'occuper ses trois meilleures forteresses dans l'intérieur du pays. 70 millions de contributions arriérées absorberont l'emploi de ses ressources et le produit de ses plus riches domaines. Ses ports seront fermés par nos douaniers à toutes les tentatives du commerce anglais. Que nous vaudrait de plus une alliance intime avec elle? Et quel danger sa haine impuissante peut elle ajouter de plus à ceux qui résulteroient pour votre Majesté d'une rupture prématurée avec la cour de Pétersbourg? Il m'est impossible d'y croire et de les compter pour quelque chose dans les hautes résolutions de V. M.

Je pense donc qu'il n'y a pas lieu de resserrer nos liaisons avec la Prusse, ni de rien changer à nos rapports pacifiques avec elle; tant que notre situation continuera d'être ce qu'elle est avec la Russie et tant que les affaires n'auront pas pris une tournure plus décisive en Espagne et en Portugal. En conséquence j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté de régler sur ces principes la conduite de son mini-

stre à Berlin et d'ajouter seulement à ses premières instructions, l'ordre de surveiller avec une attention scrupuleuse les rapports secrets du cabinet prussien avec celui de Russie, et la marche de cette faction ténébreuse qui parait avoir choisi Berlin pour le foyer d'une révolution générale en Allemagne. Je suis, etc.

(signé) Champagni [sic] duc de Cadore.

Prétendues Instructions pour Mr. le Comte de Saint-Marsan, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. I. et R. à la Cour de Prusse.

16 novembre 1810.

# §. 1.

J'ai eu l'honneur de développer à M. le Comte de St. Marsan dans une conversation confidentielle les motifs particuliers qu'a Sa Majesté de soupconner le cabinet Prussien et quelques personnages éminents de la Cour de Russie de relations contraires à sa politique et aux intérêts de son empire. M. le Comte de St. Marsan a donné lui même des avis importants sur ces liaisons qui sortent du cercle des communications diplomatiques et des rapports de bon voisinage; on est fondé à croire que le cabinet de Berlin ne s'est pas adressé au chancelier Comte Romanzow ni à l'empereur Alexandre, mais que pour éviter à Pétersbourg la surveillance de l'ambassadeur de S. M. un ou deux agents prussiens se sont rendus plusieurs fois à Twer auprès de la grande duchesse Catherine, épouse du prince Georges d'Oldembourg; ce prince que la Cour de Russie a inutilement tenté de porter l'année dernière sur le trône de Suède 1 est ennemi déclaré de la France. Sa femme partage ce sentiment, si même elle ne l'a pas inspiré. C'est par cette voie que le cabinet prussien doit communiquer avec l'Impératrice mère et qu'il peut faire agir indirectement l'influence de cette princesse sur l'empereur, son fils, et sur une partie de son Conseil. Il est extrêmement vraisemblable qu'on a profité du moment où M. le Comte de St. Marsan était à Paris pour envoyer de Pétersbourg à Berlin le jeune Comte de Lieven fils de l'ancienne gouvernante des grandes duchesses pour suivre cette intrigue mystérieuse.

**XXII.** 2



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wahrscheinlich eine Verwechselung mit dem Herzog von Oldenburg, s. Lesebvre, Histoire des cabinets de l'Europe etc. 2. édition V, S. 65, der Ausdruck 'l'année dernière' würde aber nur in ein Altenstück passen, das dem Jahre 1811 angehörte.

Soit qu'il s'agisse d'un mariage projeté entre le Roi de Prusse et la grande duchesse Anne qui vient d'entrer dans sa 17e année, soit qu'on traite éventuellement de mesures à prendre dans le cas d'une rupture avec la France, il est d'un égal intérêt de pénétrer le secret de ces négociations. Sa Majesté ordonne donc à M. le Comte de St. Marsan de ne rien négliger pour en être exactement informé. Par qui les communications ont elles été provoquées? par qui sont elles suivies? quel en est le but? quels en sont les agents? Quelles ont été rééllement les propositions faites de part et d'autre? Il suffit d'indiquer ces différentes questions au zèle éclairé de M. le Comte de St. Marsan. S. M. l'autorise à employer tous les moyens qui ont été mis à sa disposition pour obtenir sur ce point des renseignements certains et détaillés qui mettent à portée de reconnaître la franchîse ou la duplicité de M. de Krusemarck.

## §. 2.

En exigeant de la Cour de Berlin l'exécution de toutes les mesures prescrites par le système continental et veillant à ce qu'il ne se commette aucune fraude importante dans les ports de Poméranie et de Prusse, M. de St. Marsan fera visiter par un agent secret les villes de Königsberg et de Memel. Un homme adroit et fidèle établi comme négociant dans cette dernière serait convenablement placé pour observer ce qui se passe en Courlande et même en Livonie où les Anglais ont des intelligences multipliées sous le double rapport de la fraude et de la politique. Il importe de surveiller ces communications clandestines et d'en connaître les agents.

## §. 3.

Dans la situation actuelle de l'Europe et tant qu'une partie aussi considérable des armées françaises sera retenue en Espagne et en Portugal, S. M. désire de conserver son alliance avec la Russie et de maintenir la paix en Allemagne. M. le Comte de St. Marsan continuera donc de traiter la Cour de Prusse avec tous les égards d'usage et de répondre à ses promesses de fidélité par des protestations générales de bienveillance. Dès qu'il se sera rendu à Berlin, il renouvellera l'assurance que la réunion des villes anséatiques et du territoire compris entre l'Ems et la Trave au domaine de l'Empire ne sera suivie d'aucune atteinte portée au territoire prussien. Il dissipera les inquiétudes que pourrait exciter à Berlin l'augmentation des forces commandées par S. E. le Maréchal prince d'Ekmühl dans le Nord de l'Allemagne, l'arrivée de ce prince à Hambourg et l'envoi prochain d'un parc d'artillerie en Saxe. Pour éloigner toute méfiance, M. le

Comte de St. Marsan fera sentir dans cette occasion que S. M. n'use point rigoureusement des droits qui lui sont acquis envers la Prusse par la victoire et par les traités, qu'elle respecte le malheur des peuples et la douleur du roi, et qu'elle n'a point pressé, comme elle pouvait le faire, les paiements arriérés de la contribution de guerre. Il aura soin de montrer dans les facilités accordées à cet égard, la preuve d'un désir sincère d'entretenir la bonne harmonie entre les deux Etats et d'éloigner tout sujet réciproque de discussions et de plaintes En même temps, M. le Comte de St. Marsan veillera soigneusement à ce que les nouvelles ressources que la Cour de Berlin tente de se créer, ne soient employées ni à augmenter son armée, ni à consolider sa position, ni à former une caisse de reserve à Königsberg, mais qu'elles se bornent à l'étendue de ses besoins pour acquitter ses dettes envers la France, ne perdant jamais de vue que dans le cas d'une guerre avec la Russie, la situation géographique de la Prusse la force d'être notre alliée ou notre ennemie; que dans le premier cas, et pour s'assurer de sa fidélité, tous les moyens militaires et de finances doivent être réunis dans nos mains, et que, dans le second cas, il convient de l'épuiser et pour ainsi dire de la désarmer d'avance.

# §. 4.

Enfin, S. M. recommande particulièrement à M. le Comte de St. Marsan d'observer avec soin la marche de la faction révolutionnaire allemande qui paraît avoir choisi Berlin pour le foyer de ses intrigues et le centre de ses préparatifs. suivra toutes les opérations de l'assemblée convoquée à Berlin par M. de Hardemberg pour approuver ses nouvelles ordonnances et affermir la nouvelle organisation que ce ministre a voulu donner à la Prusse. M. le Comte de St. Marsan pourra facilement former quelques liaisons avec les mécontents de la Silésie et du cercle de Stolpe. Il s'en servira d'abord pour découvrir ce qui se passe dans les comités particuliers et dans les réunions secrètes de cette assemblée. Il tâchera de pénétrer jusqu'à quel point sont avancés les desseins que l'on suppose aux meneurs de la faction révolutionnaire et s'ils ont dès à présent concu l'audacieuse pensée de jeter dès à présent les bases d'une convention germanique. Il surveillera la politique tortueuse de M. de Hardemberg et de ses entours, ses engagements secrets, s'il en a à vie. les chefs de cette assemblée, son influence sur les écrivains connus par leur haine contre la France dont plusieurs tel que Fichte, de Coeln, Archenholtz etc. sont actuellement réunis à Berlin et correspondent à Vienne avec Hornmayer<sup>1</sup>, Wilhelm

<sup>1</sup> So ftatt Hormagr.

et Frédéric Schlegel, Schneider<sup>1</sup>, Collin et quelques autres. On a la preuve acquise que ces correspondances en apparence litteraires et philosophiques couvrent un objet politique et s'étendent dans toutes les parties de l'Allemagne; que l'abbé et le comte de Stadion en Autriche, M. de Stein en Bohême, quelques personnes attachées à l'ancien électeur de Hesse, des professeurs d'Jena, de Göttingue, de Landshut, de Munich, d'Ehrangen , d'Heidelberg sont mélés dans ces intrigues, soit comme instruments, soit comme moteurs, et qu'elles ne tendent rien moins qu'à préparer en Allemagne à la première occasion favorable une insurrection génerale contre les Français. A la vérité, on n'aperçoit encore aucune proportion entre le but et les moyens, mais il est facile de prévoir quels seraient les effets de l'opinion publique profondément corrompue et dès longtemps armée contre la France, dans le cas d'une nouvelle guerre contre la Russie et la Prusse, et surtout à l'apparence du moindre revers. Cette partie des instructions de M. le Comte de St. Marsan n'est donc pas la moins délicate, il aura besoin pour la remplir de toute l'activité de son zèle et de toute l'étendue de son esprit; mais ses découvertes à cet egard seront également utiles au véritable intérêt de l'ordre social et au service particulier de Sa Majesté.

(Signé) Champagny duc de Cadore.

9 So statt Erlangen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bermuthlich Anton Schneiber geb. 1777, im Jahre 1809 als Borarlsbergischer General-Commissar rühmlich thätig. Bgl. C. v. Wurzbach, Biographisches Lexison bes Kaiserthums Oesterreich.

# Heffen Darmstadts Stellung zum Fürstenbunde vom Jahre 1785.

Von

f. Beidenheimer.

Indem Friedrich der Große, durch das "Projekt eines deutichen Fürstenbundes" am 24. Oktober 1784, die Anreaung zu einer engeren Vereinigung aller beutschen Reichsstände, mit Musichluß Desterreichs, gab und indem er betonte, diesen Bund "nach dem Mufter bes Schmalkalbischen" gestalten zu wollen, trat ber gewaltige Unterschied politischer und religiöser Auffassungsweise, die ungeheure Umwälzung, die im Gebiete des Dentens und Empfin-bens im Laufe dreier Jahrhunderte vor sich gegangen war, klar ju Tage. In überwiegendem Grade rein religiofe, confessionelle, in viel geringerem politische Interessen riefen einst den Bund ber Protestanten zu Schmalkalden ins Leben. Der aufstrebende Protestantismus mußte sich wappnen gegen den, auf unendlich lange, sieggefronte Herrschaft sich stütenden Ratholicismus. Jest aber tonnte es geschehen, daß der protestantische Ronig von Breugen ben Erzkanzler bes heiligen römischen Reiches beutscher Ration, den Kurfürsten von Mainz, zu einem Bundniß vermochte, das in jeinen Confequenzen boch eine fehr beutlich erkennbare Spite gegen ben geborenen Beschützer ber fatholischen Kirche, das weltliche Oberhaupt ber beutschen, tatholischen Christenheit in sich barg. Und zu bem Erzbischofe von Mainz gesellten sich als Bundes= verwandten der Bischof von Osnabriid und die katholischen Fürsten von Zweibrücken und Pfalzbaiern. Hingegen trat der Fürst besjenigen Landes der Bereinigung nicht bei, deffen Regent einstmals in der erften Reihe der protestantischen Kampfesgenoffen gegen die spanisch-habsburgische Macht gestanden hatte.

War das Hessen Philipps des Großmüthigen — des einzigen politischen Kopses unter den Führern der Schmalkaldener — eine sichere Stütze der deutschen Resormbewegung gewesen, so schloß jetzt nur ein Theil des ehemaligen Gesammthauses, Hessen Vanssellen, dem Bunde sich an! Der Landgraf von Hessen Darmstadt, Ludwig IX., leistete der Aufforderung zum Beitritt keine Folge.

In der Beurtheilung der Beweggründe dieser Ablehnung stimmen die Staatsmänner und Historiker, die mit der Geschichte des "Fürstendundes" sich befaßten, nicht überein. Es darf daher wol der Versuch gerechtsertigt erscheinen, an der Hand des Aktenmateriales, das im Großherzoglich Hessischen Haus- und Staats-

archiv zu Darmstadt sich befindet', dieselben etwas eingehender aufzuspüren, die Genesis der Unterhandlungen, soweit dies moglich ist, vorzuführen. Es wird sich dadurch ergeben, ob man noch Dohms' Rotiz aufrecht erhalten darf, daß "Heffen = Darmstadt" bem Bunde nicht beitrat, weil es "durch schwere Schulden gebruckt und um einer kaiserlichen Debit = Commission zu entgeben" alles vermeiben mußte, "was dem Wiener Hofe misfallen konnte" und ob Schmidts und Bauffers Mnficht begründet ist, daß der Landgraf "Scheu vor Desterreich und Frankreich" hatte, während Friedrich ber Große, in einer Cabinetsordre vom 17. Oktober 1785 5 sich äußerte: er sei sicher, daß Ludwig IX. dem Bunde beitreten werde, weil er mit dem faiserlichen Sofe unzufrieden ware.

Hatte Friedrich II. im Februar 17848 an einen seiner Di= nifter, ben Grafen Findenstein, geschrieben, ber einzige Zwed ber anzustrebenden beutschen Fürstenvereinigung sei: de soutenir le système de l'Empire tel qu'il est à présent, und hatte er diesen Gesichtspunkt auch in ben späteren Projekten und Vertragsent= würfen, besonders im hindlick auf den von Desterreich beabsich= tigten Austausch der österreichischen Riederlande gegen Baiern, festgehalten, so war der Wiener Hof in der Auffassung der Unionsidee natürlich ganz anderer Ansicht und suchte diese im Reiche geltend zu machen. "Man hat", schreibt ber Bessen-Darm= ftädtische Resident am 18. Juni 1785 aus Wien, "von R. R. Seiten ein sehr empfindliches Rescript an die R. R. Ministers im Reich erlassen, darinn die ausgestreute Gerüchte von Ländertausch u. f. w. für falsch erklärt werben, bann aber Gr. Maj. große Berwunde= rung über das Affociations-Projekt geäußert, es für einen Beweiß ber preußischen Diggunft und Liebe jum Aufwiegeln ber Stände ausgegeben und von bagegen zu nehmenden Maasregeln gesprochen"... "Trautmannsborf foll das Geheimnis zuerst entbeckt und dann hieher überbracht haben". Derfelbe Trautmannsdorf wurde, wie an ben Raffeler, fo auch an ben Darmftabter Sof als öfterreichischer Unterhändler entsandt.

Er traf den Landgrafen, der zumeist in Birmasens lebte, nicht in Darmstadt und übersandte baber am 11. Juli aus Regensburg bem heffen-barmftäbtischen Ministerium, zur Beförderung an Ludwig IX., die Abschrift eines Promemoria, "mit welchem sammt-

Dohm, Dentwürdigfeiten meiner Zeit, Bb. III, S. 102. Schmibt, Geschichte ber preußisch-beutschen Unionsbestrebungen feit ber Beit Friebrichs bes Großen S. 369. Bauffer, Deutsche Geschichte vom Tobe Friedrichs bes Großen bis gur

Gründung bes beutschen Bundes. 3. Aufl. G. 184.

Bei Schmidt a. a. D. 366.

Die Benutung besselben wurde mir durch die Archivberwaltung in entgegentommenbfter und bantenswerthefter Beife geftattet.

Mitgetheilt von Bailleu, "Der Ursprung bes beutschen Fürstenbundes", in v. Sybels hift. Zeitschr. Bb. XLI.

liche ber den ansehnlichsten Höfen des Reichs beglaubigte Raiserl. Königl. Minister versehen" waren. Dasselbe enthält — im Kerne, aber nicht im Wortlaut mit dem von Dohm (a. a. D. S. 64) mitgetheilten Circular-Schreiben bes Fürften Raunit an alle ofterreichischen Gesandten im Reiche übereinstimmend — in ausführ= licher Entwickelung die Beschwerbepunkte der österreichischen Regierung gegenüber ben Unionsbestrebungen bes Königs von Breußen. "Des Kaisers Majestät", heißt es darin, "habe mit aeußerstem Befremden gang zuverläffig erfahren, daß bie bekannten Bearbeis tungen des Königl. Preußischen Hoses, um unter gehäßigen Borspiegelungen gewaltsamer Austausch = Säcularisations = Theilungs= und mehr anderer die deutsche Grundverfagung- stöhrender Projette, eine formliche Ligue mit den ansehnlichsten Reichestanden, zwar nicht namentlich, gleichwohl aber bloß gegen Allerhöchst Sie, ju Stanbe ju bringen, ben verschiedenen gunftigen Gingang gefunden, und sich einige beren wirklich zu Bentrettung Diefer Confoederation bereitwillig erkläret hätten". Alle diese Ausstrenungen würden fälschlich "für solche Absichten" gehalten, "die der Kaiserl. Königl. Sof nie gehabt, noch bermalen habe, noch jemalen haben Diese Erdichtungen könnten feinen anderen Endzweck haben, "als das Allerhöchste Reichs-Oberhaupt zum Gegenstand des allgemeinen Mißtrauens aufzustellen, dabei aber zugleich die selbst eigenen gefährdevollen Anschläge vorzubereiten und durchzuseben". Um nun nicht "durch Worte allein, sondern auch auf die werctthätigste Art zu überzeugen", wie weit entfernt der Kaiser von den besagten Absichten, und wie er entschlossen sei "die gesezmäßige Reichsverfassung im Ganzen und einzeln genommen, unverrückt aufrecht zu erhalten", wolle er "jenen, welche die allfällige Bewerkstelligung der bisher ausgestreuten oder was immer für sonstige gefährliche Absichten von irgend einer Seite wirklich besorgten und durch eine engere Vereinigung sich gegen solche sicher zu stellen, für nöthig ansehen dürften, eine förmliche und seierliche Berbindung mit bem allerhöchsten Reichs = Oberhaupt selbst anbieten, und Sich gegen Sie dazu bereitwillig erklären". Die Stände aber, die sich zu der charakterisirten preußischen Berbinbung herbeiließen, zeigten ber ganzen, unparteiischen Welt, "baß hierunter ganz andere Beweggründe und Absichten als die bloß aenferlich vorgegebenen verborgen seien". Diesen Ausführungen folgt sodann die nochmalige Zurückweisung der Anschuldigungen und ein Bündnißantrag, der, wie diese, im Wortlaut mit dem, bei Schmidt (a. a. D. S. 320 und 321) abgedruckten, an Hannover gerichteten, übereinstimmt.

Das Hessen Darmstädtische Ministerium säumte nicht den Entscheid des Landgrafen in dieser ernsten Sache einzuholen und konnte bereits am 26. Juli, im Namen seines Herrn, an Traut-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. auch Schmidt, a. a. D. S. 319.

mannsborf die Erklärung abgeben: pon einer Verbindung mehrerer Reichsftande mit dem preußischen Hofe sei ber landgräflichen Regierung "so wenig etwas bekannt . . . als vielweniger Höchst Sie, dieser Association beizutretten, jemahl ersucht ober eingelaben worden, wie denn auch höchst dieselben wenn je eine bedrohliche Gefahr ober Verminderung i bem Teutschen Vaterlande bevorstehen und Sie Sich alsdann zu einer Berbindung entschlüßen solten, nach Ihro reinen patriotischen Gedenkungs Art niemahl eine andere antretten und eingeben würden, als welche mit der Wohlfarth und unverrückten Erhaltung der auf den Westphälischen Frieden und andere Reichs-Fundamental-Gesetze gegründeten Berfagung bes Teutschen Reichs in ungertrennlichem Berhaltnif ftunbe und solche allein beziele". Man erkennt, daß die landgräfliche Regierung sich freie Hand bewahren wollte, aber bas leitende Saupt bes Ministeriums, ber Geheime Rath von Beffe, war dem preußischen Projette, im Princip, geneigt. In einem, der Abschrift ber landgräflichen, oben mitgetheilten, Entschließung beiliegenden, wol für den Rabinetssekretär bestimmten Schreiben außert er sich: "es bleibt immer eine Verminderung der Rrafte ber Reichs-Stände in corpore betrachtet, wenn Bayern dem Kanßer zuwachsen und bessen Churfürst dagegen in die Niederlande versetzt und geworffen werden solte".

Unterdessen hatte ber preußische Abgesandte, ber Geheime Lesgationsrath von Böhmer2, ein im Reichsbienste, in Wien und Wetlar, als tüchtig und geschäftsgewandt erprobter Beamter, seine Rundreise an mehrere ber kleinen beutschen Sofe angetreten, um beren Beitritt zu dem von Preußen, Sachsen und Braunschweig geschlossen Bunde zu bewirken. Am 30. September kam er von Frankfurt nach Darmstadt. Tags barauf besuchte er ben Minister von Hesse und übergab demselben, indem er sein Bedauern über die Abwesenheit des Landgrafen aussprach, ein Schreiben bes Kronprinzen von Preußen an Ludwig IX.; ein Handschreiben bes Königs, bemerkte er, musse er personlich dem Landgrafen über-Heffe erwiderte, der Landgraf habe, zur Befestigung feiner Gesundheit, eine kleine Reise angetreten, er wisse nicht, wo er sich jetzt befinde, wahrscheinlich käme er aber in vier Wochen zusrück. Böhmer eröffnete sodann dem Minister, er habe Auftrag, den Bundesvertrag, den Preußen, Sachsen und Braunschweig am 23. Juli abgeschlossen, sowie die in Berlin gedruckte Beweg = Ur= sachen des Bundes vorzulegen und den Landgrafen zum Anschluß an die Union "im Namen vorbefagter dren affociirten Sofe freundschaftlich einzuladen". Die Bereinigung sei nicht gegen Raiser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieses Wort wurde, wie aus einer Notig Heffes hervorgeht "nach ber sehr erleuchteten Bemerkung" bes Landgrafen eingefügt.

<sup>\*</sup> Agl. über ihn die lobenden Aeuferungen bei Dohm, a. a. D. S. 86, Schmidt, a. a. D S. 294, und Rante, Die deutschen Mächte und der Fürstenbund, 2. Ausg., S. 168.

und Reich "und beziele nichts anders, als die Erhaltung des Teutsichen Reichs-Spstems und ber durch Gesetze und Friedensschlüsse erworbenen Gerechtsamen und Frenheiten ber Stände". Fernershin theilte ber preußische Bevollmächtigte noch mit, daß er schon viele Höfe für den Bund gewonnen habe: einige Tage nachher benachrichtigte er Hesse, Anhalt, die beiden Medlenburg, Gotha, Beimar, Heffen = Raffel und Hanau seien beigetreten und mit bem

Churfürsten von Manns hoffe er nächstens abzuschlüßen".

Um dem Bunde eine fräftigere Grundlage zu verleihen, wollte Friedrich II. befanntlich 1 auch ein gemeinsames Militär= und Ver= theidigungssystem unter preußischer Leitung ins Leben rufen: auch in Darmftadt follte Böhmer barüber verhandeln. Er verlas baber Heffe, wie biefer bem Landgrafen am 22. Oftober melbete, "einen, in seiner allgemeinen Instruktion befindlichen Absah", wonach der König "einen, besonders mit Ew. Hochfürstl. Durchlaucht au errichtenden Subsidien Tractat inclinire". Friedrich II. bitte um Angabe, "wie hoch ber Stand und Angahl ber Fürftl. Trouppen sen, und wieviele bavon dem Konige in Sold zu überlassen gefällig fenn möchte". Dann könne man wegen bes Traktates weiter unterhandeln.

Selbstverständlich suchte der preußische Unterhändler auch zu erfunden, wie man Trautmannsdorfs Antrag in Darmstadt aufgenommen habe, und ob vielleicht der Kaiser die hessischen Truppen in Subsidien nehmen wolle. Mit gutem Gewissen konnte Besse antworten, von dem Letteren sei "keine Frage gewesen", wol aber sei "ber Anwurf geschehen", ob bes Landgrafen Durchlaucht gegen die Gerüchte von geplanten Säfularisationen und Landesumtauschungen "ein Bündniß nöthig erachteten, und Sich in diesem Fall mit dem Reichs-Ober-Haupt verbinden möchten? welchem An-

trag aber auf eine schickliche Art ausgewichen worden". Das Verlangen Hesses, vom 30. September, in einem Promemoria für den Landgrafen den königlichen Auftrag zu ent-wickeln, wies Böhmer, wegen dringend zu erledigender Geschäfte, ab: er habe noch einen Bericht von mehreren Bogen aufzuseten, "weil ber König aus jeder Residenz schleunige Rachrichten verlange". Am 6. Oftober reiste Böhmer ab 2, nachdem er zuvor

Bgl. Schmidt, Preußens beutsche Politik, 3. Aufl., S. 58.

<sup>\*</sup> Er hatte in Darmstadt die Berhandlungen mit bem Herzog von 3meibruden zu Ende geführt: bie Bertragsurfunde warb am 4. Oftober unterpeichnet. Der "Entwurf einer Accessions" alle Mortsaute und E. Stobet antergeichnet. Der "Entwurf einer Accessions" als der Association", der den hessenhädblischen Atten beiliegt, stimmt im Wortsaute mit den bei Dohm, a. a. D. S. 199. 200 und 202, sowie bei Schmidt, a. a. D. S. 357. 358 und 360, abgedruckten Atten nicht überein. Die Paciscenten: "erklären und be-zeugen . . . andurch, daß" sie "obangeführter Convention in allen ihren Hunten und besonderen Theilen nichts davon auszenommen hiermit auf das Andere und Verlandische gesechten geschieden siehen der feperlichste und vollständigste accediren, solche als von Uns selbst mit abge-schlossen betrachten, die Ersüllung ihres gesammten heilsamen Inhalts, soviel an Uns ist, mit besördern wollen, auch allen darinnen begriffenen Verabredungen in voller Berbindlichseit behtretten".

nach Botdam mit der schriftlichen Anfrage sich gewandt hatte, ob er das königliche Handschreiben nicht in Darmstadt abgeben solle, da es nicht sicher sei, daß er den Landgrafen unterwegs

treffen werbe.

Friedrich der Große beobachtete unterbessen mit lebhaftester Spannung, welche Erfolge Böhmers Bemühungen in Darmstadt aufzuweisen hatten. Für ihn unterlag es keinem Zweifel, daß ber Landgraf dem Bündniß beitreten werde: hauptfächlich, meinte er, sei auf den Abschluß eines Subsidien-Traktates hinzuarbeiten. Diesem Sinne schrieb er am 24. Juli an sein Ministerium: observez, que c'est proprement du Landgrave de Hesse-Darmstadt, que nous pourrons avoir, et qu'il faudra principalement négocier des troupes, contre des subsides. Und in einem Erlaß vom 13. November, gleichfalls an das Ministerium, lesen wir: J'ai écrit depuis longtemps, comme Vous le savez, par rapport au Landgrave de Darmstadt, et c'est une affaire assez importante de le tâter sur un traité de subsides. Jusqu'ici cependant personne de ceux, que nous avons là bas, n'a rien écrit là dessus, ni à moi, ni à Vous à ce que Je sache. Il y a néanmoins ou delà de deux mois que J'en ai parlé. Tâchez donc de les exciter, pour savoir ce qu'il y a à faire là bas sur ce sujet.

Wie dem Könige, so lag auch dem Kronprinzen das Zustandekommen des Bundes mit Hessen-Darmstadt sehr am Herzen. Vous voudrés dien Vous persuader, heißt es im angeführten, vom 11. August datirten, Briese an den Landgrasen, que je prends la plus grande part a cette importante asaire qui na dautre dut que le soutien de la Constitution de l'Empire et de sa

liberté.

Man begreift die Ungeduld, die beide Fürsten erfüllte, als Woche um Woche verstrich und keine Antwort vom Landgrafen, kein entscheidender Bericht von Böhmer eintraf. Und doch war man im hessischen Ministerium und am Hoslager in Pirmasens ebensowenig unthätig in der Erörterung der beregten Angelegensheit, als der geschäftige Eiser Böhmers erlahmte. Einzig und allein aus den Verhältnissen erwuchs die Zögerung, sich endgiltig zu entscheiden.

Hatte einstmals, zur Zeit des Schmalkaldischen Bundes, der Landgraf von Hessen in eigenthümlichen Beziehungen zum Könige von Frankreich gestanden, so war sein Nachkomme, durch seine, im Elsaß gelegenen, Hand Lichtenbergischen Lande geradezu Vasall der Krone Frankreich. Und dazu kam, daß er, vorzüglich in Folge verwandtschaftlicher Verbindung, auch auf die politische Stellungs-nahme des russischen Hoses Kücksicht zu nehmen, sich verpslichtet

fühlte. Die sorgfältige Erwägung dieser Berhältnisse veranlaßte das Ministerium zunächst dem Landgrasen zu rathen, wie die österreichische, so auch die preußische Aufforderung abzulehnen. könne sehr wohl die Rücksichtsnahme, die er dem französischen und ruffischen Hofe schulde, als Motiv feines Nichtbeitretens anführen. Bon beiden Sofen wurde der Beitritt zur Union ihm gewiß abgerathen werden, denn: "wie . . nach neuerer Nachricht verlauten will. so hat der Ranserl. Hof, der den Bayerischen Umtausch wenigstens in gütlichen Verhandlungen noch zu bewürcken benket, ben dem frangofischen Ministerio mittelst Einwürkung ber Königin ein großes Torrain gewonnen: und auf der andern Seite hat auch die Kaiserin von Rußland gegen die Vereinigung der Stände nach jüngst erhaltenen Declarationen Eifersucht und Jalousie bezeuget". "Da nun Ew. Hochfürstl. Durchlaucht auf diesen Kall in den Bund niemal eintretten wollen, so befürchten wir alsdann, daß ber Kaiserl. Hof die beschene Anfragen, wovon er unsehlbare Wissenichaft erhalten wird, empfindlich ansehen, ben versagten Beitritt jum Bunde als eine Folge der Frangofisch- und Ruffischen Ginwürdung betrachten und nicht mit Ertenntlichkeit und Achtung aufnehmen werde". Das Ministerium stellt daher "zu gnädigster Beherzigung", . . "ob nicht vielleicht mit Umgehung der Anfragen an beide mit dem Kaiserl. Hof alliirte Höfe der beschehene Untrag geradezu ben dem König von Preußen dahin auf schickliche Art noch zur Zeit declinirt werden könnte, daß Ew. Hochfürstl. Durchl. theils die mit der Crone Frankreich und dem Kaiserl. Rugischen Sof bestehenden Verbindungen, theils die dem Raiserl. Hofe auf eine ähnliche Einladung jüngsthin ertheilte abschlägige Antwort noch zur Zeit im Wege stünden, einen festen Entschluß auf die Königl. Anfinnungen zu fassen".

In einer, für Böhmer bestimmten, Erklärung hat barauf ber Landgraf sehr klar hervorgehoben, wie seine Beziehungen zu Frankreich und Rußland es, ohne deren Zustimmung, ihm nicht gestatteten, bem Bunde beizutreten, und wie es absolut unmöglich sei, einen Subsidien-Traktat mit Breußen abzuschließen. Berbindungen", schreibt er, "worinnen Ich als Basall von Frankreich wegen Meiner Elfässischen Landen mit biefer Crone stehe, Mir nicht erlauben, ohne vorherige Einziehung ber französischen Gesinnungen in irgend eine Union dieser Art zu entriren, ba ich ferner nach Meinem in Raiferlich Ruffischen Militaire Dienst begleitenden Caracter eines General Feld Marschalls Mich ohne Bu-friedenheit dieses Hofs gegen seinen Aliirten nicht declariren kann —, da endlich der Einfluß, den die Königin von Franckreich auf die politische Behandlung der innern Geschäfte mit stets mehrerer Erheblichkeit hat, die Raiserliche Entwürfe begünftiget, ber König selbst auch gegen diese Bereinbahrung geeisert haben solle: So ift vor Berichtigung jener Bedencklichkeiten keine endliche Folge zu nehmen, denn ben entstehenden Krieg würde Meine wichtige Sangu-Lichtenbergische Grafschaft bas erste Opfer bavon werben. Aus dieser Consideration folget dahero auch die Ohnmöglichkeit eines Subsidien-Traktats: benn eines Theils verhindert solches die Insufficienz derselben, da sie nur blos Hauß-Truppen sind, und ansdern Theils hat die Gesinnung des französischen Hofs auf gleiches Begehren derer Staaten von Holland bewießen, daß, ohngeachtet Ich es niemalen gethan haben würde, jener Hof es dennoch nicht gerne gesehen haben würde". Der Landgraf fügt dann noch hinzu, er werde nach den Gesinnungen der beiden Höfe sich zunächst zu erkundigen suchen: "um mein Benehmen eben so lauter zu contestiren, als diejenige Ihro Königl. Majestät für die Erhaltung der Reichs-Constitution schähder und verehrungswerth sind". "Endlich muß Ich noch ansügen, daß Ich von dem belebenden Eiser Meiner Reichs-Ständischen Gerechtsamen mehrmalige Beweiße abgelegt und solche beh allen Fällen Reichs-Constitutionsmäßig behaupten werde".

Die beiden Schreiben, an den französischen Minister des Auswärtigen, Vergennes, und an die Kaiserin von Rußland, auf die der Landgraf in dieser Resolution auspielte, bezeichnen ebenso schlagend die innerlich abhängige Stellung, in der den beiden fremden Großmächten gegenüber der deutsche Kleinfürst sich befand, als sie den bedeutenden Sinfluß durchblicken lassen, den der, trotz aller inneren Schwäche zu fürchtende westliche Garant des Westfälischen Friedens und die gewaltig emporstrebende nordische Macht auf die

beutschen Gesammtverhältnisse auszuüben vermochten.

Un Vergennes schreibt ber Landgraf 1: "Es geschiehet in aufrichtigem Zutrauen auf Ewer Excellenz Freundschaft und Gütigteit, von der ich schon so viele Proben mit innigster Dant-Empfinbung erfahren habe, daß ich Mir die Erlaubnis nehme, Ihnen über einen Mein Haus interefirenden Gegenstand einige Eröfnung gu machen, und Mir babei Ihre geneigte Unterstützung zu erbitten". In dem Unionsentwurfe, heißt es fernerhin, ist kein einziger Artikel, "ber sich nicht mit benen Verhältnißen und Pflichten vollkommen vereinbaren ließe, welche Mich mit Sr. Kaiserl. Majestät. als Oberhaupt des teutschen Reichs, und mit Meinen Mitständen verbinden, und die Ich nach Meiner oft erprobten patriotischen Gebenkungs - Art niehmal verlagen werde. Ew. Ercellenz kennen die aufrichtige, vollkommenfte Ergebenheit und die Gesinnungen des reinsten Attachement, die Mich für Gr. Majestät den König von Frankreich von jeher beleben, und die Mir nicht erlauben einen Schritt zu magen, der dem König nur auf irgend einige Art miß= fallen konnte, wenn auch gleich die engeren Bande ber Berbindung, in denen Ich mit Gr. Dlajestät zu stehen bas Glud habe, und die Mir heilig und unverbrüchlich sind, Mich nicht dazu auffordern

Das Ministerium bemerkte, indem es den deutschen Entwurf dieses Briefes dem Landgrafen übersandte, er sei deutsch abgefaßt: "da keiner der hiefigen Bedienten in dergleichen französischen Expeditionen genug erfahren und versucht ist". Man überlasse es dem Landgrafen, ob er das Schreiben durch einen seiner Hanau-Lichtenbergischen Angestellten ins Französische übertragen lassen wolle.



würden". Daher werbe ich nicht eher der Union beitreten "als bis ich von denen hierüber hegenden Gesinnungen Sr. Majestät des Königes, als mächtigen Garant des westphälischen Friedens und der teutschen Verfassung, unterrichtet, und so weit zu Meiner Befassung versichert bin, daß ein beifälliger Entschluß von Meiner Seite den Wünschen und Absichten des Königs nicht entgegen ist". Vergennes allein könne ihn, wegen dieses Gegenstandes auser Verlegenheit sehen, indem er beim Könige darüber anfrage "auf die Art und in denen Ausdrücken, die Meiner aufrichtigen respec-

tuosen Devotion gegen den König entsprechen".

Im Briefe an Katharina II. lesen wir: die "bisher erwiesene huldreiche Proposition und unschätzbare Kapserliche Gnade recht= fertiget Die Frenheit, Die ich mir nehme, Bochstdenenselben mich ben einem mir aeußerst intereganten Gegenstand vertraulich zu eröfnen und Höchst Ihro gnädigst gefällige Benstimmung mir Ehrsfurchtsvoll zu erbitten". Die Union, zu der er eingeladen, führt der Landgraf sodann, wie im Briefe an Vergennes, aus, sei, "ganz allein auf die Constitutionsmäßige Erhaltung des durch Bertrage und Reichs-Fundamental-Gesetze bestimmten Teutschen Reichs-Spstems sowohl als der Reichsständischen Gerechtsame gerichtet", kein Artikel widerspreche den Obliegenheiten gegen den Kaiser und die hohen Mitstände. "Eben so rein und unwandelbar", betheuert Ludwig IX. schließlich, sind die Empfindungen der tiefen Chrfurcht und aufrichtigen Ergebenheit, die E. R. M. von meinem durch unichatbare Gnabe gerührten und mit Dank erfüllten Bergen gewidmet ist, und die mir auch in politischen Berhaltnißen keinen Schritt von Wichtigkeit erlaubet, ber E. R. M. Wisbilligung auf irgend eine Art ober in einigen Rücksichten nach sich ziehen könnte". Der Landgraf bittet zulett, durch eine vertrauliche Mittheilung bezüglich ber taiferlichen Gefinnung wegen bes Beitritts zur Union "eclaireirt zu fenn". "Der großmüthige Antheil, den E. R. M. sowohl an der Aufrechterhaltung der Teutschen Reichs-Verfaßung überhaupt, als besonders an der Wohlfahrt meines fürstlichen haufes zu meinem unvergeflichen Danck bisher zu nehmen geruhet haben, bestärket mich in der angenehmen Erwartung einer huldreichen Aufnahme dieses respectuosesten Ansuchens . . . ".

Borzüglich nach den Rathschlägen des französischen Hofes wollte der Landgraf sich entscheiden: der Erbprinz hat es Carl August gegenüber unverhohlen ausgesprochen: le seul moyen de le faire agir etoit de l'y faire forcer par la France. Und aus der Kenntniß dieser Berhältnisse schrieb Friedrich II. am 6. September in einer Instruktion an seinen Gesandten in Paris?: J'espère que la Cour de Versailles ne détournera pas le Duc de Deuxponts et le Landgrave de Darmstadt de l'accession

<sup>9</sup> Bei Schmidt, a. a. D. S. 352.

Bei Rante, a. a. D. Analetten S. 479.

à laquelle ils paraissent disposés. Ameibrücken trat bem Bunde bei; ob von frangosischer Seite, wie Friedrich II. späterhin meinte 1. dem Landgrafen angerathen wurde, dem preußischen Bundniß sich nicht anzuschließen, weiß ich nicht. Höchst warscheinlich begunftigte Frankreich eine Coalition der Mittelstaaten ohne Breußen . Rußland aber erflärte im September 1785 an Preußen 3, es sei keine Beranlassung zu einer Union vorhanden: unzweifelhaft hat es sich, wenn überhaupt, auch in diesem abmahnenden Sinne Sessen-Darm=

stadt gegenüber ausgesprochen.

Die Unterhandlungen zwischen Preußen und Bessen hatten natürlich noch keinen Abbruch erfahren; noch immer stand ja eine bestimmte Entscheidung des Landgrafen aus. Am 26. November reiste Hesse nach Frankfurt, um daselbst mit Böhmer sich zu besprechen 4. Er eröffnete biesem, wie fehr ber Landgraf es beklage, "wegen einer auf der Reiße zugestoßenen Unpäßlichkeit" ihn nicht empfangen zu können: er habe Befehl, das königliche Sandschreiben in Empfang zu nehmen und an ben Landgrafen zu befördern. Böhmer zögerte, es auszuliefern, ba er Auftrag habe, es perfonlich zu überreichen und bem Landgrafen nachzureisen, "folte es auch bis in Holland seyn". Endlich händigte er Besse bas Schreiben ein, der es sofort dem Landgrafen zustellen zu lassen versprach. Böhmer "ließ" auch, wie Hesse seinem Herrn schrieb, "sich so viel vermercken, daß man doch in der daraufzusassen Antwort nichts von dem Cron-Prinzen von Preußen einfließen lassen möchte, weil ber König deßen Einmischung ben diesem Geschäfte ungerne sehen und vernehmen wurde, doch bate er der Gesandte unterthänigst, daß ihm auch besonders die Antwort an den Cron-Brinzen von Breufen zugehen möchte, und sette hinzu, ich möchte Sorge tragen, daß er von beiden Antworten wie gewöhnlich Abschriften bekame, welches ich ihm auch zusagte". Hesse berichtet fernerhin, daß er Böhmer die Unmöglichkeit auseinandergefest habe, einen Subsidien-Traktat abzuschließen. Dieser "beruhigte sich daben und hofte, daß E. Hf. Doll. nach vorheriger Einziehung ber Gesinnungen des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Schmidt, a. a. O. S. 372: Mais je Vous avoue que le Landgrave de Hesse-Darmstadt m'a pourtant surpris, parceque J'avais même cru qu'on en pourrait tirer des troupes pour des subsides . . . Peutêtre même les Français l'ont-ils-dissuadé d'entrer dans notre lique, pour s'en faire l'honneur à Vienne, afin de donner à cette cour un échantillon des peines qu'ils se donnent, de fortifier le parti Impérial en Allemagne. Schreiben Friedrichs II. an fein Ministerium bom 3. Januar 1786.

Bgl. Schmidt, a. a. O. S. 353. Bgl. Schmidt, a. a. O. S. 353. G war nicht leicht mit Böhmer, bessen Correspondenz der Banguier b'Orville in Frankfurt beforberte, in ichriftlicher Berbindung zu bleiben. Bohmer fagte ju Beffe: "er habe d'Orvillen schlechterbings verboten, irgend Jemand gu fagen, wo er fich befinde, um benen Nachforschungen und Geheimen Auflauren berer Rapperlichen Ministren zu entgeben".

französischen Hofs Sich gnädigst bereit finden lassen würden, der Union annoch benzutretten".

Diesem Berichte Hesses vom 27. November fügte ber Landgraf die Randbemerkung hinzu: "Ich freue Mich, daß bas Schreiben eingetroffen ift, und folgen nunmehro die Antworten an ben König und Bringen von Breufen nebst benen Abschriften vor ben Ge-Dieser Mir bishero sehr aufgefallene Gegenstand ift also berichtigt. Birmaseng ben 29. Nov. 1785". Das vom 11. August batirte, erst nach so langer Frift in die Hände bes Landarafen aelangte, Schreiben Friedrichs II. ist wesentlich nur ein etwas weiter gefaßtes Accreditiv für Böhmer. Der König schreibt, er habe es "gut und nöthig gefunden" Böhmer eigends abzuschicken, "sowohl um Sie von Meiner persönlichen Hochachtung zu versichern, als auch mit Hochderoselben über die jetige bebenkliche Lage der deutschen Reichs-Angelegenheiten in ein freundschafftliches und gemein-nütiges Sinverständniß zu treten, Ihnen meine Gefinnungen barüber zu eröfnen, und die Ihrige zu vernehmen . . . ". Er ersuche daher ben Landgrafen, Böhmer als bevollmächtigten Minister "anzunehmen und anzuhören, Ihm geneigtes Gehör zu verleihen, ihm in allem, was er von Meinetwegen vortragen wird, völligen Glauben benzumessen, und sich darüber bergestalt zu erklären, wie Ich es von Dero rühmlichen und patriotischen Denkungs-Art erwarten kann".

In der Antwort auf dieses königliche Schreiben, die am 30. Rovember aus Pirmasens erging, bemerkte Ludwig IX. zunächst, er habe es erst jetzt erhalten, da er beinahe vier Monate auf einer Reise begriffen gewesen sei. Er dürse wol "nach dem Bertrauen, womit Allerhöchstdieselben mich bis anhero begnadigt haben. und das den ganzen ruhm meines Lebens ausmachet, ehrfurchtsvoll hoffen, Ew. Königl. Majestät werden die Submissesten Bemerfungen, die ich nach dem zwiefachen Berhältniß, worinnen ich als Fürst des reichs und vasall der Crone Franckreich stehe devotest praemittire, zu gnäbigsten Sanden aufnehmen". Die geplante Union finde er "benen Subsistirenden reichs - Gefeten, reichsstänbijden Berhältnigen und Befugnigen eben fo angemeßen als ber Alugheit, benen Zeit-Umftanden und Meiner jederzeit nach bestem Bermögen bethätigten patriotischen Gesinnung durchaus entsprechend". Er habe aber erft fürzlich wegen des faiferlichen Unionsantrages "eine nachdrückliche Sachgemäße Antwort ertheilt, und die sichere Nachricht von einer in Wien darüber geschöpften Empfindlichfeit erhalten". Trete er daher, "ohne veränderte Umftände" der preußischen Union bei, so werde das "nicht nur als ein auf-fallender Widerspruch und factum protestationis contrarium" angesehen werden, es würde auch sein Beitritt "als ein stillschweigender Beweiß, daß ich die mir angetragene Raiserliche Union für wichs-Gesezwidrig gehalten haben mußte und noch hielte, erklährt werden . . . . und dadurch der Meinem fürstlichen Hauß ohnehin

nicht geneigte Kaiserliche Hof vollends zum äußersten Wisvergnügen gebracht werden . . . . "Auf der anderen [Seite] aber, die Pslicht der Lehnbarkeit, womit ich in Ansehung meiner wichtigen Grafschaft Hanau Lichtenberg und der ihr zugehörigen, in der Mitte der französischen Landeshoheit liegenden reichs Amter mit dieser Krone stehe, eintritt, ohne deren Einverständniß ich gegründet zu besahren haben würde, daß ein dermaliger Beitritt zu dieser Bereinigung gar als eine Felonie angesehen und jene bet einbrechendem Krieg via kacti weggenommen und die ihr annectirte reichs Lande ebenwohl zum Opfer gemacht werden könnten. So darf ich von der Grosmuth und dem belebenden Blick Kön. M. devotest erwarten, daß höchstdieselbe diese Bemerkungen nicht ohne huldreichste Theilnahme betrachten".

An demselben Tage, an dem er diesen Brief absertigte, desantwortete der Landgraf auch das Schreiben des Kronprinzen. Er entschuldigt sich gleichfalls wegen der Säumniß mit seiner länsgeren Abwesenheit und demerkt sodann: Je ne saurois mettre mieux Votre Altesse Royale au sait de mes Sentimens, que par la Copie de ma Lettre à Sa Majesté. Elle renserme la Situation exacte de lobjet dont Elle desire ma concurrence. Je me slatte que Votre Altesse Royale entrera dans la ne-

cessité de mes principes.

Diese, den Beitritt zur Union ablehnende, Antwort des Landsgrafen stand mit der Ansicht seines Ministeriums nicht im Einstang. Dasselbe hatte, am 15. November, seine Auffassung der Lage in einem aussührlichen Berichte seinem Herrn tundgegeben

und zum Anschluß an die Union gerathen.

Bezüglich der Beschluffassung, ob man dem Bunde beitreten solle, oder nicht, heißt es im Eingange der Darlegungen, müsse das Ministerium sich um so freimuthiger außern, "als der hierbeb zu ergreifende Schritt von den außersten wichtigen Folgen für Wohl des Fürstl. Haußes seyn muß, indem das Teutsche Reich noch nie in einer so bedencklichen und gefährlichen Lage gewesen ist, und dessen Verfaßung von der Oesterreichischen Uebermacht die bringenbste Besorgniße zu befahren hat". "Die Grundsäte, Die bisher zu deren Erweiterung aufgestellet worden, können die Ueberzeugung darlegen, auf was für eine willführliche weiße Verträge und Friedens Schlüsse bisher behandelt worden fenen. Ben ber wegen der Schelde Streitigkeiten erfolgten Raiserl. Declaration ist ganz geradezu behauptet worden, daß wegen des barriere-Tractat sich die Umstände in der Maaße verändert hätten, wornach nunmehr gleichsam andere rechtliche Berhältniße einträten, folglich bie aus solchen Bündnißen erwachsende Rechte und Befugniße blos nach der Convenienz behandelt und folange für gültig angesehen werden, als sie sich auf Zeiten und Umstände anpagen lagen. Eben diese gefährliche Grundfate haben sich in den Raffauer und Salzburgischen Händeln und Streitigkeiten durch Rechtswiedrige

und gewaltsame Proceduren geäußert, und wir berühren diese Fälle nur in der Absicht um daran überzeugend darzuthun. daß nach eben dieser Handlungsweiße und im festen Gang der nämlichen Grundsätze der Tausch mit Bayern in Proposition gebracht worden ist". Im enasten Vertrauen theile das Ministerium dem Landgrafen mit, der Herzog von Zweibruden habe sich in Darmstadt geäußert: "wie Ihnen nemlich ber Rußische Gesande Graf von Romanzow den angetragenen Tausch mit dem mündlichen Zusat begleitet habe, daß solcher nichts besto weniger für sich geben würde, wenn auch gleich Sie, ber Herr Herzog, bero Einwilligung dazu nicht ertheilen solten". Das Mitgetheilte bestätigte der Herjog auch bem Erbprinzen "mit bem Bufat . . . baß, wenn ber herr Herzog Ihre Einwilligung verfagen wurden, Sie und Ihr Fürstl. Hauß aller der Bortheile und Borzüge, die man Ihnen zugedacht haben würde, beraubt sehn solten. Trozdem nun, in Folge des preußischen Widerstandes "dergleichen gewaltsame Ab-sichten dermahl. abgeseugnet werden", so sehe man doch aus der neuesten österreichischen Declaration, daß der Wiener Hof das Tauschprojekt nicht aufgegeben, sondern "dessen Legalität auf alle Art und weiße" vertheidige und behaupte, es verstoße weder gegen die Reichsgrundverfassung noch gegen die Pfalzbairischen Familienverträge und die daselbst geltende fideicommissarische Verfassung, "woraus zu schließen ift, der Raiser werde alles mögliche verwenden, um seinen Lieblings-Plan burchzuseten. Aus diesem sich beständig ähnlich bleibenden Gang der Desterreichischen Bergrößerungs-Brojette ift allerdings zu befürchten, daß folche immer weiter areifen. und der Reichsständischen Frenheit und denen Gerechtsamen der Stände immer gefährlicher werden dörften. Besonders sind die Folgen des Länder=Tausches, wenn er noch für sich geben solte. für die Sicherheit des Teutschen Reichs furchtbar auffallend. Bapern ist bekanntlich die einzige bisherige barriere und Vormauer für die Sicherheit der angrenzenden mindermächtigen Stände gegen die Desterreichische Uebermacht, und wenn diese Schutwehr gertrummert ift, so muffen die Angrenzenden, die feinen Biederstand thun können, sich dem Willen des übermächtigen Nachbarn fügen, von ihm Rath und Vorschriften annehmen, und sich solche gefallen laffen". Der Kaifer wurde badurch Herr ber Donau, des Rheins, Mains und der betreffenden vorliegenden Kreise, "in die er durch seine Uebermacht zum Nachtheil der Stände einwürken würde und könne sodann im Herzen von Teutschland nach Gefallen solche Verfügungen und Vorkehrungen treffen, welche die Crayfi- Verfagung der Stände benachtheiligen und ihre Gerechtsame nach und nach so beschneiden dörften, welches benen Mindermächtigen zu hindern unmöglich fallen mufte". Ständen Preußen und die Allierten nicht dagegen, so könnte der Raiser "durch ander=

¹ Bgl. Dohm, a. a. O. S. 40.

weite Negotiationen und Projekte die Chur-Bfälzische Lande noch bazu bekommen": er ware bann Herr im schwäbischen, frankischen, ober = chur= und niederrheinischen Rreis und könne "mittelst Füh= rung der Haupt Votorum ben den Kraysen deren Berfassung, insoweit sie seinem Interesse entgegen stunde, umreißen und destruiren". Preußen, Sachsen und Braunschweig hätten sich baber "dem vorseyenden Tausch mit so vielem Muth wiedersett", und suchten "durch das vorgeschlagene Bundniß mit den Standen einen sichern Damm dem aufschwellenden Strom entgegen zu setzen, ba= mit dessen Einreißung und allgemeine Ueberschwemmung verhüthet werde. Der König sucht durch diese Union der Desterreichischen Macht das Gegengewicht zu halten: durch den König und durch biefes Bundniß bestehet die Aufrechterhaltung des Teutschen Reichs-Systems und die Wohlfarth jeder einzelner Reichs-Stände, Die vielleicht großer Gefahr ausgesett werden würde, wenn die Dacht bes Königs zu schwach sehn, oder burch die association nicht unterstüzet werden solte. Mit Erhaltung bes Ansehens bes Königs stehet die allgemeine und besondere Sicherheit des Reichf in der genauesten Berbindung, und das Eigene Interesse der Stände kann von dem Interesse des Königs nicht getrennt werden, wenn auch gleich die Selbst-Erhaltung des Königs die erste und vor= nehmste Bewegursache bes Bundniges senn solte. Der Buchstäb= liche Inhalt der Union, welche denen Ständen die Aufrechterhaltung ihrer Frenheit Sicherheit und Gerechtsame ausaget, ist ba= von der überzeugende Beweiß, und die einzige Triebfeder und Beweg-Ursache ber Entschließung so vieler Stände, dem Bund mit vollem Zutrauen beizutretten. Derjenige Stand, der sich in der fatalen Lage der Neutralität halten will, hat, wie wir bereits unterthänigsts bemerkt haben, zu beforgen, daß Er von allen Seiten verlassen und blosgestellet und gegen Bedruckungen von keinem Theil gesichert wird". Trete ber Tausch Baierns gegen die österreichischen Riederlande in Kraft, so würde das Gesammthaus Heffen, wegen des begründeten Gesammtrechtes auf Brabant, "wo= von man durch die Desterreichische praepotenz ausgeschlossen worden", noch besonders benachtheiligt werden. Fiele Brabant an Pfalz-Baiern, fo hatte Seffen noch ein naheres Recht. Der Wiberfpruch gegen bie geplante Vertauschung bes Brabanter Gebietes sei bereits am preußischen Hof "für gegrundet angesehen worden". Nach alle dem Gesagten, fahren die Minister sodann fort, bleibe ihnen "fein Zweifel übrig, daß der Bentritt zu diesem Schutbundniß, das mehr auf die Erhaltung des Friedens, als zum Krieg gerichtet ist, nicht zum Vortheil des Fürstlichen Haußes gereichen, und bessen Aufnehmen, Glang und Wohlfarth nicht sichern solte". Entschlösse sich der Landgraf zum Anschluß, so hätte man sich aber soviel auszubedingen, "daß man zuversichtlich hoffe, es werbe die pretension auf Brabant nicht allein nachdrücklich unterstütt, sondern auch in Ansehung Em. Hochf. Durcht. sämtlicher

Kürstl. Lande die Garantie übernommen werden, welches ohnehin icon in allgemeinen Ausbrücken ber Verbindung zugesaget ist". Das Bundnig fei in ben Reichsgrundgesetzen bestens begrundet "nicht gegen Frgend Jemand am wenigsten gegen den Rayser als Kaiser, sondern allenfalls als Erzherzog von Desterreich, obgleich nicht namentlich, im übrigen aber allein auf die Erhaltung der Reichs- Grundverfaßung gerichtet", und somit dürfte der Beitritt dazu "nicht gänzlich in den Willen des Königs von Frankreich gestellet werden". Bertraulich solle man Bergennes mittheilen: burch die Affociation wolle man "nichts anders als die Erhaltung alles dessen bewürcken helfen, was die Crone Frankreich durch den Bestphälischen Frieden garantirt habe". Böhmer habe gesagt: ber König von Frankreich sehe dieses Bündniß gerne; Zweibrücken sei boch "weit dependenter" von Frankreich und habe sich bennoch "ohne Bedencken" dem Bunde angeschlossen. Alle Allierten hätten sich vorbehalten, daß ihr Beitritt noch geheim gehalten werde, und eben so börften auch E. H. D. über den genommenen Ent= schluß sich das äußerste Geheimniß stipuliren lagen, wodurch man eben den Bortheil und Zweck erhielte, den man dadurch beziehlen tönnte, wenn man die Sache pur bilatorisch hätte behandeln wollen".

Der Landgraf, ein bei vielen guten Eigenschaften, boch höchst eigenwilliger und schrullenhafter Kopf, war entruftet über die energifche Sprache seines Ministeriums und versah bessen Bericht mit ben nachfolgenden Randbemerkungen: "Ich wundere Mich, daß die Herrn Geheimde = rathe in Meine einmal genommene Ent= schließung so wenig Ernst und Standhaftigkeit seten, daß sie mit dieser gar nicht begehrten anderweiten ohnvorgreiflichen Mennung neuerdings auftretten. Ich urtheile daraus, daß die Herrn Mich noch nicht kennen, weil sie Meine bereits genommene befehlende Entschließung so seichte ansehen, daß solche durch diesen Vortrag tonnte ebranlirt werden. Ich habe Verbindungen, Vorfälle und Thatsachen gesehen, die viele niemals sehen und erleben werben. Ich weiß was bas Sprichwörtgen enthält: Sapiens discit tempora, und wenn Ich alle angeführte Gründe mit Meinen Erfahrungen zusammen faße, so verbleibe ich immer Meiner Mehnung getreü, daß Ich in der Welt geweßen — ben Meinen Entschliehungen Licht und feste Ursachen zum Grunde nehme, nicht im Finstern tappe, sondern nochmalen befräftige, was Ich resolviret habe. Mit dieser resolution glaube Ich also dieser odieusen Sache wenigstens im Ministerio ein Ende zu schaffen, und Mir von dieser Seite alle weitere unangenehme sensation zu ersparen, nur aber will Ich noch erinnern, daß 1) Ich durch den Geh.-rath von Heffe Meine bereits abgegebene Erklärung an Böhmer melben lassen, 2) Mit großer Vorsicht daben zu Werke gegangen bin und weiß, daß man in diesen Zeiten vorsichtig seyn muffe, 3) Um die Berwandtschaften nichts thue, am wenigsten aber Mich in ben Fall setzen werbe eine Felonie an Frankreich zu begehen, und Meine Grafschaft auf das Spiel zu setzen, die, wenn sie einmal verlohren wäre, Mir sicherlich der König von Preußen nicht wieder verschaffen wird. Zulet überzeuge Ich Mich, daß ein Mann, der in der histoire bekannt ist und die Vorfälle in dem Darmstädtischen und Hanauischen Hauße weiß, mir zu einer andern Entschließung niemals rathen wird".

Nur wenige Sahre sollten vergehen, und Hessen Darmstadt brauchte wegen der Lichtenbergischen Grafschaft keine Rücksicht mehr auf den französischen König zu nehmen. Die französische Revolution beraubte den Vasallen seiner Rechte und verleibte seine im

Elfaß belegenen Lande Frankreich ein.

<sup>1</sup> Bei Schmidt, a. a. D. S. 370.

Bei Rante, a. a. D. S. 488.

## Studien zur Geschichte des Bauernkrieges nach Urkunden des Generallandesarchives zu Karlsruhe.

Von

Lina Beger.

## II. Ueberlingen im Banernfriege.

Daß die Stellung der Reichsstadt Ueberlingen für den Gang der Dinge in Oberschwaben eine entscheidende war, ist längst anserkannt. Zum Theil in ihrer geographischen Lage, zum Theil in ihren politischen Berhältnissen gegründet, war sie doch vor allem der materiellen und geistigen Leistungsfähigkeit und der entschiesdenen, stets einheitlichen Gesinnung der Bürgerschaft und Obrigsteit zu danken. Bald von der Hegauer Ritterschaft oder der vorsderöstreichischen Regierung, bald von den oberschwäbischen Städten oder dem Schwäbischen Bund, ja von der Bauerschaft selbst zur Bermittlung in Anspruch genommen, versagte sie ihre Hüsse nur im äußersten Nothsall. Auf eigenem Boden aber wurde der Aufstand rasch und energisch, freilich auch mit blutiger Rücksichtslosigsteit niedergeworsen.

Durch ihre Lage erwies sich die Stadt vonvornherein bequem zur Vermittlung des Verkehrs zwischen dem Schwäbischen Bund und seinen Angehörigen in der Umgegend, mit der vorderöstreichischen Regierung, mit der Schweiz. Hier trasen die Kundschaftssberichte für den Bund ein, hier sammelten sich die Contingente der umliegenden Bundesmitglieder. Vor allem aber wichtig wurde sie, die Vereinigung der Allgäuer und Seedauern mit den Schwarzswälder und Hegauer Haufen zu hindern. Sowohl das Haus Destreich wie der schwäbische Bund hatten ihre sessesse betütze in

der Bodensegegend an Ueberlingen.

Das war freilich noch vor kurzer Zeit anders gewesen, und eben der Opposition gegen beide hatte die Stadt ihr Ansehn unter den oberschwäbischen Bundesstädten zu verdanken gehabt, allerdings um bald durch Memmingen zurückgedrängt zu werden. Als die schwädischen Bundes noch vor Ablauf der zehnjährigen Frist 1520 abermals in Frage gestellt wurde, stand Ueberlingen auf der äußersten Linken der Opposition. Auf dem Augsburger Städtes

Rlupfel, Alten bes fcmab. Bundes (Litt. Berein 31) II, S. 182 ff.

ugl. ältere Stellen hierüber: Baumann, Quellen z. Gesch. b. Bauernsteiges (Bibliothel des litterar. Bereins CXXIX, Tübingen 1876), S. 510, n. a. Walchner u. Boben Truchs. Beilage X S. 244, wo die östr. Commissäre berichten, daß sie zu niemanden "denn zu den von Ueberlingen Justucht haben, die sich gar wohl halten", u. a. m.

tag vom 15. März 1520 war die Verhandlung über die Ersftreckungsfrage auf Sonntag Cantate (12. Mai) angesetzt worden, aber schon Donnerstag nach Ostern (12. April 1520) sah Ueberslingen die Städteboten zu vorläusiger Besprechung in seinen Mauern.

Die Majorität, an ihrer Spipe Ueberlingen, beschloß, vielleicht boch durch die Mahnungen der öftreichischen Commissare bestimmt, welche auf die Erstreckung brangen, die endgültige Entscheidung vorläufig bis zur Ankunft Karls V. in Deutschland zu verschieben, biefe war aber erst auf März 1521 in Aussicht gestellt. Aber schon jest bilbeten sich über die Erstreckungsfrage zwei Barteien, eine zur Nachgiebigkeit neigende mit Memmingen und eine oppositionell bleibende mit Ueberlingen 1. Diese lettere scheint für den Moment das Uebergewicht gehabt zu haben: noch auf dem Ueberlinger Tag wurde diese Stadt zur führenden ernannt, an welche man alle Correspondenzen gelangen laffen und welche die Städte an bie bon ihr bestimmte Malstatt einladen solle. Aber auch bei bem oberschwäbischen Abel erscheint sie jett als in hohem Ansehen stehend: ihr Burgermeister Sans Freiburger halt mit Abt Johann auf ber niedern Au und Wilhelm Truchfeß von Waldburg am 6. August 1520 zu Biberach einen Tag ab, welcher von Grafen, Freiherren, Abel und Städten zwischen Bobensee, Iller, ber Markgraffchaft Burgau und ber Wertach bis gegen Raufbeuren und von ba am Gebirg hinauf bis an ben See" beschickt war und ebenfalls über die Erstreckung des Bundes und einen etwaigen Ueberzug durch die Sidgenossen verhandelte2. Bald tam es zwischen den beiden städtischen Parteien Oberschwabens zum Conflitt: nicht ohne Gereiztheit wies Memmingen darauf hin, was für "schmähliche und spitzige Wort" gegen König Ferdinand gebraucht worden seien, und bis jum 12. November war es bahin getommen, daß fich alle Städte, mit Ausnahme von Ravensburg und Ueberlingen bereit erklärten, ben Bund anzunehmen unter ber Bedingung, daß ihren Beschwerben abgeholsen würdes. Bis zum März scheint sich noch Ueberlingen, vielleicht versuchsweise, diesem Beschluß angeschlossen zu haben. Wenigstens erscheint ihr Name an der Spize der auf bem Wormfer Reichstag hierüber supplicirenden Studte: sie erhielten nur eine ganz allgemeine Versprechung, und wie es hiermit gemeint war, geht aus ben Verhandlungen bes Ravensburger Städtetages vom 17. Juli 1522 hervor . Auf die befonderen Beschwerden der obern Städte sei nicht nur keine Antwort ergangen, sondern man müsse erwarten bei Acht und Aberacht in

Rlüpfel II, 189 Instruction ber Memminger Gesandten vom 18. Juli. Ebenda II, 190. BI, 194.

<sup>4</sup> Wie viel Eewicht boch auf Neberlingens Stimme gelegt wurde, beweist bas Privilegium Karls V. vom 14. Febr., Worms: Befreiung von allen aus wärtigen Gerichten, auch dem Hofgericht zu Rottweil und den weststlichen, bestätigt 1524, 2. März Rürnb. Mone, Zeitsche XXII, 1869, S. 264. Rüpfel II, 220.

den Bund genöthigt zu werden. Um so mehr bat nun Ueberlingen die Bedrohten, sich zu ihm zu halten. Sie würden, stellte die Bürgerschaft vor, von mehreren Bundesständen für die Radels= führer und Aufwiegler in diesem Handel gehalten, würden sich aber dadurch in nichts irren lassen, wofern sie den Trost haben konnten, daß die obern Städte in Lieb und Leid bei ihnen bleiben wurden !. Gine neue Eingabe an den Raiser wurde beschlossen: die Antwort lautete, die Städte sollten endlich in die Erftreckung des Bundes willigen. Am 4. August wurde in Memmingen hierüber berathen und ber frühere Beschluß über die Abstellung ber Beschwerden erneuert . Ueberlingen scheint dabei gar nicht erschienen zu sein. Unter ben Beschwerben aber standen die über bas Einlegen, b. h. die Selbsteinschätzung der Mitglieder zur Regulirung ber Auflagen, in erster Keihe. Am 8. Mai wurden bierüber zu Ueberlingen verschärfte Bestimmungen festgesett's, Die aber nur eine Folirung der obern von den übrigen süddeutschen Städten herbeiführten. Für den Städtetag zu Nördlingen erscheint neben Ulm , Nördlingen und Memmingen auch Ueberlingen als Bevollmächtigte für die Gesammtheit 4. Hier aber verlangten die meisten Städte die Einlage für 10 Jahre ungeändert mit Ausnahme eben ber obern Städte.

Auch an den allgemeinen Angelegenheiten der deutschen Reichsstädte nahm Ueberlingen Theil; ohne Zweisel war die Stadt unter den Supplicanten des Nürnberger Reichstages 1523 ; auf dem allgemeinen Speirer Städtetag war sie durch den nunmehrigen Bürgermeister Caspar Dornsperger 6, dertreten und hatte ihre Stelle nach Reutlingen, Nördlingen, Nothenburg, Halle. Zweimal sinden wir auch in dieser Zeit den Ueberlinger Bürgermeister als Vertreter des Bundes in der Schweiz, so 1519 in Folge der Umtriede Ulrichs, so 1521 in ähnlicher Angelegenheit, diesmal zusammen mit dem östreichischen Amtmann zu Stockach, Reuchlin, der bald durch den im Bauerntrieg öster zu erwähnenden Peter Desner ersetzt wurde 8. In Ueberlingen hatte man denn auch sichon in dieser Zeit ein scharfes Auge auf den Herzog und seine bundschuhschen Umtriede: Ueberlingen war es, welches am 5. Dec. 1522 über jenen Anschlag vom Jahre 1522 nach Esslingen berichtete 9: wie man ersahren habe, daß etliche Personen und Bauernführer von Lucern, Bern, Solothurn, Basel, Freiburg und Rug einen Anschlag mit einander gemacht, in Willen, ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riüpfel 211. <sup>2</sup> 214. <sup>8</sup> 225.

<sup>\*\*</sup> Rithfel S. 229 ff. Fir seine Nachgiebigkeit in ber Erstreckungsfrage blieb Neberlingen nicht unbelohnt. Bgl. Mone XXXIV, wonach bei Reutslinger, Neberlinger Collect. IV, sol. 327, seine "tah. Mahestat begnabigung und verschreibung, daß Ir kah. mah. die statt Neberlingen in der ersträckung des Schw. B. umb das halbtail aller rayssteuern und anlegungen endheben wellen". 1523.

Ebenba 238.
 Ebenba 263, fälschlich Daresperger.
 Ebenba 164.
 219.
 234.

weißes damastenes Fähnlein und daran einen goldenen Bundschuh zu machen, es sliegen zu lassen und den gemeinen Mann in der Eidgenossenschaft zu bewegen. Un dem Fähnlein soll eine Sonne gemalt sein mit der Umschrift: Wer will frei sein, der zieh her zu diesem Sonnenschein. Deffentlich lassen sie bie Vraut des Freiherrn Jörg von Höwen, eine Gräfin von Hohenlohe auch auf der Heimführung seinen Gnaden zu gesallen mit einigen tausend wohlgerüsteter Männer empfahen und sich deshald zu Frawenseld versammeln wollen; die wahre Absicht aber sein, auf Hohentwiel und dann in das Würtembergische zu ziehen, worüber schon mit Hans Lienhart von Reischach und andern prakticirt worden sei, daß ihnen etliche von der Landschaft entzgegenkommen. Die Eidgenossen machen diese Anschläge nicht in Städten, sondern in Borhöfen und Dörfern auf dem Lande".

Beim Bunde war Ueberlingen während des Bauernkrieges durch Hans Freiburger vertreten, der am 15. März 1520 als Bundesrath erwählt wurde<sup>2</sup>. Sein Geburtsjahr ist unbekannt, aus seiner früheren Thätigkeit in der Heimsch ist zu erwähnen, daß er 1518 in den Rath eintrat<sup>3</sup>. Er war vermählt mit Katherine Reichlin von Meldegg, die ihn um 30 Jahre überlebte<sup>4</sup>. Nach dem Bauernkrieg sinden wir Freiburger und Kessellelring für die Jahre 1526—1536 alternatim im Bürgermeisteramt; von diesem Jahre an verschwindet er aus der Liste der städtischen Uemter, seit 1537 durch Dornsberger ersetzt, dessen Name ebenfalls vom Bauernkriege her wohl bekannt war. Wie concentrirt und aristokratisch abgeschlossen übrigens das Ueberlinger Regiment dieser Jahre war, zeigt ein Blick eben auf diese Liste<sup>5</sup>. Von 1514—1540 erscheinen in den Stellen der zwei Bürgermeister, des Stadtammans und des "obersten Raths im Löwen" nur die solgenden Namen: Adam Besser, Jakob Kessellering, Gallus Heubler, Jakob Furnnbach, Hans Freiburger, Hans Lakob Blarer, Langhanns,

1573 erscheint ein Luz von Freydurg als Bürgermeister von Memmingen.

<sup>5</sup> Diese hat auch ganz kurze Annalen. Bgl. auch Staiger, Gesch. v. Ueberlingen S. 129. 143. 179.

Bend, Herzog Ulrich II, 166.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die hier gegebenen Bersonalien aus Reutlinger und aus dem im Besitz bes Herrn Verwalter Ultersberger in Neberlingen besindlichen Neberlinger Familienbuch 1328—1759 verdanke ich der Güte dieses letztern. Eine weitere besachtenswerthe Quelle für Neberlingen dürste vielleicht die dis Ende d. 17. Jahrh. reichende Chronik des Dr. jur. Lutze sein, welche zwar zum großen Theil ein Auszug aus Reutlinger ist, aber auch weitere, verlorene städtische Urkunden entsbalten son. Auch sie ist Eigenthum des Herrn Muszberger.

<sup>3</sup> Reutl. II, fol. 498 ff. Bürgermeister von Neberlingen.
4 Neberl. Hamilienbuch. Sie starb den 12. Sept. 1572, ihr Mann den 9. Sept. 1542 (vgl. auch Schreiber II, S. 49). Unter den Berwandten ersicheinen Berena von Freydurg † 1569, Emerite von Freidurg † 1538, jedenfalls Tochter des 1530 geadelten Bürgermeisters, und 1598 ein Junker Hank von Freydurg im Rath, der, wenn ein Sohn desselben, also frühestens 56 Jahre alt in den Kath eintrat; ein Emel, Joachim von Freydurg, wird 1617 genannt.

Eristoff Reichlin, Caspar Dornsperger. Die vielsache Verwendung Freiburgers während des Bauerntrieges muß aus den nachfolgenden Seiten hervorgehen: wir sinden ihn nicht nur in der Heimath in den wichtigsten Geschäften und Verhandlungen an erster Stelle, seine Bedeutung ist auch in Ulm wohl erkannt. Er erscheint öfter als "Muster- oder Zahlherr" im bündischen Lager¹, auch seine diplomatische Thätigkeit war gesucht in und außer dem Amte. Belche bedeutende Rolle er in der Geschichte des Hegauer Aufstandes spielt, wie er an den Verhandlungen, welche dem Abschluß des Beingartener Vertrages vorausgiengen, betheiligt war, wird sich zeigen. Er ward aber auch von den Lupssischen Vauern, serner in der Waldshutischen Angelegenheit beigezogen. Im Juli sinden wir ihn als Vermittler zwischen den Unterthanen von Kempten

und ihren Herren 2.

Sein Charafter mag baran nicht weniger Antheil gehabt haben, als die Autorität des Vertreters der mächtigen und wohl= habenden Stadt. Vor allem wird man den ungebeugten Rechtsfinn, welchen die Ueberlinger in dem Verfahren der östreichischen Commissare bewiesen, auch seinem Ginfluß mit zuschreiben durfen. Im Bund gehört er nicht zu der extremen Partei, die alle Verbandlungen mit dem Schwert niederschlagen möchte, aber er zeigt sich doch entschiedener und, wo es sein muß, härter, als deren Widerpart: zwischen der Art Ecks und Ulrich Artis steht er in ber Mitte. Den Bauernkrieg betrachtet er als eine gerechte Strafe auch ber Herren, für ihren Eigennut hat er die schärfste Berurtheilung. Dabei von einer Frommigkeit, die durch völlige Unberührtheit von den neuen Gedanken der Zeit, durch fragloses Abweisen aller Reperei und burch ihre Einfachheit noch ben ganzen Renfchen burchbrang, und vor allem von völliger hingebung an bie Baterstadt erfüllt, für die er Leib und Leben lassen möchte. Dagegen gehören seine Berichte, so getreu sie auch durch die Unmittelbarteit seiner Natur sind, zu den wunderbarst stilisirten der Bauerntriegscorrespondenz, und dem entspricht eine ebenso eigen= thumliche und schwerleserliche Handschrift.

Sleich einen der wichtigsten Erfolge zu Ansang des Hegauer Aufstandes 1524 verdankte man hauptsächlich seiner Interdention, den Abschluß jenes Waffenstillstandes vom Oktober dis Januar, welcher dem Bund Zeit zur Rüstung, wie zu den ersten Angriffen auf den Schwarzwald gab. Ueberlingens Verhalten macht hier gegenüber den unruhigen Versuchen und dem übereilten Vorgehen der östreichischen Commissäre und des Hegauer Adels von Ansang an den Eindruck sester Sicherheit. Freilich standen jene unter dem Einfluß des tribusirenden und dann doch wieder überängstelichen oder allzu sichern Wesens Ferdinands. der sich in wechselns

Onellen S. 484.

<sup>&#</sup>x27; So nach ber hier behandelten Zeit im Juli: Quellen S. 570 u. 776.

Man verfolge 3. B. Ferdinands Berhalten gegen Jatob von Landau,

ben Befehlen und Instructionen oft formlich überjagte, wie ihn gerade der Eindruck der verschiedenartigften Berichte hinreißen mochte, welche selbst wieder bem Moment entsprungen oft genug ein ganz verzerrtes Bild der Verhältnisse gaben. Denn so sehr auch biefe Bögte und Obrigkeiten, welche der fürstlichen Durchlaucht ihre Rundschaften übersandten, nach Wahrheit strebten, ihr Wissen stammte meist erst aus dem zweiten oder dritten Mund. schreckten die Nachrichten von der bevorstehenden Hilzinger Kirchweihe den Hegauer Adel und die östreichischen Commissäre zu überstürzten Schritten auf, zu welchen man auch Ueberlingen fortzureißen versuchte. Am Freitag vor Francisci (30. Sept.) erschienen ber öftreichische Bogt zu Rellenburg Hans Jakob von Landau' und Christof Reuchlin, Ueberlinger Bürger und jest Bogt zu Hohen-frahen, mit einem Beglaubigungsschreiben ber öftreichischen Regierung ju Innsbruck und bes Ausschusses zu Engen vor dem Ueberlinger Rath und baten um eine Sülfe von 400 Anechten, die gleich Morgen, Samstag, zu Ermatingen und fürder am Sonntag zu Orsingen und Langenstein sich mit 1200 Knechten und den Reissigen Landaus vereinigen und Ulrichs bewaffneten Zug zur Hilzinger Rirchweihe hindern sollten.

Als aber das Ueberlinger Contingent in der verlangten Stärke sich wirklich am Sonntag zu Orsingen einfand, brachte zuerst "ein einäugiger Pfaff" ohne weitere Legitimation, dann der Amtmann Beter Defner von Stockach den Befehl Landaus wieder umzukehren, da er nur 300 Mann beisammen habe. Der unnüte Bug hatte "230 fl. und darüber" gekostet und es war daher der Stadt nicht zu verübeln, wenn sie eine neue, im Namen bes Engener Ausschusses am 4. Oft. eintreffende Gesandtschaft, Friedrich von Entberg, Sebastian von Chingen, Abam von Homburg und Hans Jörg von Bodmann, ruhig nach Mainau, Salmansweiler, Pfullenborf und Constanz weiterziehen, an Landau aber sagen ließ: "es sei ihnen jetzmalen nicht gelegen, sich vor ander dergestalt hervorzuthun", follte aber Deftreich überzogen werden, fo würden fie "allwegen ihren Leib, Fahr und Gut, soweit ihr Bermögen reicht, zu ihnen setzen und also die ihren für und für in guter Rüftung halten". Auch bot der Rath schon jetzt seine Vermittlung bei den

bon homburg und Laubenberg in ben Baumannichen Atten, ober feine Befehle in der Waldshutschen Sache an die Vermittler, die Regierungen zu Stuttgart

und Ensisheim und seine Gesandten: er hofft alle zu benusen und nichts zu-zugestehen und bleibt so schließlich in der Unlust aller steden.

Schreiber, Urkunden I, S. 83 ff. Bgl. Schriften des Bobenseebereins VI, 1876, S. 45 ff. Staiger, Gesch. v. Ueberlingen 156 ff. Mone II, 119, Bauerntr. am Bobenfee, hat die irrthumliche Angabe, daß die Schritte bes Begauer Abels im Auftrag bes Bundes geschen, obwohl die zweite Gesandtschaft felbst nach Salem kam. Das Kloster schiefte dabei seinen Pfister (Bader) und Schreiber zuerst nach Leberlingen, dann nach Constanz um Rath und Höllfe und stellte dann 50 Anechte, 2 Reissige und 2 Wagenpferde, "und hatt ge-wehrt ein Wochen, nit lenger sind sh uffgesin". Der Neberlinger Zuzug wird bier auf 500 Dt. angegeben.

Bauern an. Mit bieser Antwort scheint sich eine weitere Gesandt= schaft Wolfs von Homburg getreuzt zu haben, welcher die frühere Bitte wiederholte, aber noch einmal abschlägig beschieden wurde (Mittwoch nach Francisci). Um nächsten Tag aber traf ein Schreiben des östreichischen Bogtes ein, welches die Versicherung der Hülfsbereitschaft dankend annahm, die Vermittlung aber ablehnte. Er selbst habe bereits einen Ausschuß der Bauern zur Berhandlung nach Stockach vorgeladen und von ihnen die vorläufige Bufage eines Stillftandes erhalten. Als aber bie Bauern trotdem nach Weiterdingen zogen, dort ein Lager schlugen und das Dorf Mülhausen zu ihrer Vereinigung zwangen, da erschienen noch am 6. Oft. 2 Abends 9 Uhr Wolf von Homburg und Jost von Laubenberg vor dem schleunigst berufenen Rath von Ueberlingen und nahmen nun mit der Bitte um 4—500 Knechte die Bermittlung besselben an. Die Ueberlinger Truppe zog nun nach Sernatingen, mo man diesmal allerdings Landaus Knechte porfand, wenn auch nur 1000, statt 1300 Mann start, während einlaufende Rachrichten die durch Schwarzwälder Bufat verftärtten Begauer Bauern bereits auf 14000 Röpfe überschätzten. Die Gesandtschaft aber brach auf ins Lager ber Bauern: es waren von Ueberlingen außer bem Bürgermeister Sans Freiburger die Rathe Dornsperger und Menlishover, ferner ber Hofmeister bes Bischofs von Conftanz, Hans von Friedingen und Hug Wernher von Chingen, Die beiden letteren als Vertreter der östreichischen Commission zu Engen. Obwohl vereinbart worden war, daß die Knechte bis zu ihrer Zurücktunft in Sernatingen bleiben sollten, forderte doch ein Schreiben Landaus, welches die Verordneten noch in Sernatingen fand, den sofortigen Anzug der Rnechte, mit dem Bersprechen, ben Gesandten dafür unbedingte Bollmacht zur Verhandlung im Ramen der östreichischen Commission zu geben. Beides wurde den Ueberbringern ber Bollmacht, Hans von Homburg und Hans Walther von Laubenberg, welche bie Gesandten unterwegs trafen, abgeschlagen. Darauf begaben sich die beiden Ritter mit den Gesandten nach Orfingen, wo damals Landau mit seinen Knechten in der jest durch die Weigerung der Ueberlinger vereitelten Absicht lag, anzugreifen. Bon Orfingen aus ritten die Gesandten nach Engen; hier wurden noch in der Nacht Schultheiß und Bürgermeister um Geleit zu den Bauern gesandt. Am andern Tag aber begab sich die Gefandschaft von 15 Reissigen Homburgs geleitet nach Rietheim, wo die Verhandlung stattfand. Die Hauptklage der Begauer Bauern bestand barin, baß sie von ihren herren mit

<sup>1</sup> Schreiber, Urkunden I, 102. Der Ausschuß, damals zu Mindelheim, sorgte für ein Danksaungsschreiben an Ueberlingen auch vom Hofrath aus.

2 Dies Datum ergibt sich aus dem folgenden Brief Freiburgers, wonach auf Donnerstag das Ausgebot, auf Freitag der Auszug nach Sernatingen und der Ritt nach Orfingen, auf Sonnabend die Verhandlungen, auf Sonntag der Bericht selbst fällt.

Diensten beschwert seien, aber vor denselben als ihren Niedergerichtsberren nicht zu Recht kommen möchten: es wurde daraufbin vorgeschlagen, daß die unweigerliche Entscheidung hierüber dem Landgericht zu Stockach zustehen, die Bauern aber babei nicht als Kläger erscheinen und bis zur Berhandlung am 27. December ihren Obern allen früheren Behorfam und Dienst erweisen follten. Ob die Bauern diese Bedingungen so annahmen oder nicht, war noch unentschieden, als Freiburgers Brief, bis jest das einzige befannte Dokument hierüber, abgeschickt wurde. Daher, besonders ba auch das Protofoll der Verhandlung selbst fehlt, muß es vorläufig unentschieden bleiben, ob der Hegauer Adel in seinem spä-teren Borgeben zu Stockach, bei welchem es hauptsächlich auf Die zwei letten Sätze ankam, in seinem Rechte war. Während nun Dieser Bertrag mit den Nellenburger Bauern noch berathen wurde. trafen bei ben Gesandten zwei Boten bes Schwarzwälder Saufens ein, welche sich von dem ehrsamen Rath zu Ueberlingen ein Gut= achten über die Art und die Stelle einer rechtlichen Entscheidung zwischen dem Grafen von Lupfen und seinen Unterthanen holen follten. Mit ihnen verabredete Freiburger "auf Hindersichbringen" einen Berttag, wonach je drei Berordnete beider Parteien womöglich einen gütlichen ober auch einen rechtlichen Ausgleich berbeiführen sollten, und zwar unter ber Leitung Ueberlingens.

1524, Sontag 9. Oktober. (Berftümmeltes Concept). Hans Freiburger, Cafpar Dornsperger und (Menlishover) an

ben Rath zu Ueberlingen.

Nach dem abschid von üch enpfangen spend mir zu Sernatingen durch her Hans Jacob von Lando schriben bericht ze warten. werden die herren hoptlütt und rätt daselbigst zu uns tumen. Uff bas wir ratig worden find, ung erhept und gegen in zogen, uff bem weg in funden. Hond ung fürgehalten, unangesehen ber abschied, (wonach, während) wir zu der pursame verordnet spend zu verhören, die fnecht bis uff unfer zufunft beliben follen, well (folches) uß vil angezaigten ursachen nitt fug haben, sonder vil nachtail ung allen darug entston. Daruber bitt und begern, welten mitt dem huffen anziechen. Nichtdesminder, so wir zu den puren nachen, wellen sy vor aller handlung uns bewilgen und zulassen, mit den puren red ze halten und sp zu verhören 2c. Das wir abgeschlagen haben, mer als einmal, noch zelet in bewilget und angenomen, sy mugen zu unsern huffen als zu uch, verordnen, was sp erlangenn und uns dieselbig bevelchend, hab unfer halb nitt anges. Also so mir zu unserm huffen komen spend, hand uß dem hufen klain und groß rätt och abgeschlagen und für üch ver= wisen. Haben die verordneten, her Wolff von Honburg und her Hans Walther von Loubenberg, thun wellen, doch von uns versprochen, wir besorgen, ber ritt vergebens, wendn zerugk. Gen Arfingen geritten mit unß, wir all dry, och der hoffmaister uns a. h. von Costent, Sug Werner von Chingen, ratten, verordnett,

Fritag gen Engen ze ritten, als geschehen ist und umb 1 hora nach mitternach komen 2c. Schulthaiß und burgermaister beschickt, unser bevelch in anzaigt, wie wir abgefertiget spend von fl. Dl. ret, zu der pursame ze ritten, in was weg und gestalt bas fürzenemen sig, och wo der huffen lig 2c. Mit ainander rättig worsen, sy sollten ritten gen Witterfingen, den puren anzaigen, wir von unsern obern bevelch habend 2c., inen furzehalten, och umb glaitt ze werben 2c. Als sy verritten sind und wir vermaint haben, uff das lengst umb acht hora wider zu uns ze komen, hoind sy die puren nit funden, sonder erst ze Rietheim hinder Hilbingen, deren (darin) sy umb ain hora nach mitternacht uß Witterfingen zogen sind. Habend sy schulthaiß und durger (maister) von Engen zu unß geschickt, bewilget und zugesagt, unß ze horen und glaitt zugeschickt. Demnach hatt uns Wolf Diettrich von Honburg 15 pfaird als hoptman zu Engen zugeordnet. So wir gen Rietthaim komen spend, habend ettliche für sich selb von wegen finer hern anzaigt, dwyll wir als unser ober die uffrür und gebölder gehörtt habend, kunden ir raittig machen on mercklich ursach, das nitt geschäch, och was großer nachtail der pursame und andern daruß entston möcht. So denn wir als nachpurn kunden darinn handlen, die uffrur abgestelt wurd ze verhietten mercklich costen und schaden und anders, so sich zu difer handlung zutragen möcht 2c. Also sagten die puren, der huffen hett ain klein rat ußgeschössen, uns zu verhören. Der waren ben 20, mitt den wolten wir nitt handlen, sondern mitt gangen huffen hetten wir bevelch zu handlen. Schlugen sy drymal ab, je ze letten ließen in und mitt bem gangen huffen handlen, ber ug bie find ungevarlich 500 fnecht an der zall, doch über hundert nit gutter friegs= lütt, wiewoll die wacht och starck besetzt, ab 100 man, und zogten (fagten) by 200 nachpuren fy erlockt hetten 2c. Rach vil handlung jet nitt wol noch zitt zu schriben, ift aber in summa abgerett und beschlossen, dwyll si sich erclagen, die hern mit diensten sy beschwärren und anders, mügen sy nitt zuo recht sten 1: das den die hern ritter und edel, ir nidergrichthern vor dem landgericht zu Stockach föllend den puren ains unwägerlichen rechten unverwägrett sin, was da gesprochen werd, da by zu beliben, bagegen die puren clecklichen vor landgericht, wü obstatt, rechtens nitt vor sin föllen, doch mittler zitt ir obern alle ghorsame und dienst ze thun schuldig spend 2c. So wir das den hoptluten und rätten fl. Dl. anzaigt habend, so nitt gant beniegen haben wellen, je doch zelet och angenomen, und vir das 3 anlag gestelt, ain worden, wir,

<sup>1</sup> Marg.: das habe sp geursacht zusamenziechen, och das sontag vergangen stard ab iren börsen Hilzingen zu gehalten ze roß und fuß (? sehr undeutlich).

2 "IN anlaß"; es wurden von Hauptleuten und Räthen 3 "Anlässe" vorzgeschlagen, entsprechend den obigen Punsten: Entscheidung zu Stockach, Berbot der Klage durch die Bauern und Gehorsam die dahin. So läßt sich das III erllären, für das man eher "in" (ihnen) erwarten würde.

so vor mitt inn gehandelt habend, den puren uberantwurtten. So sy ben annemend, hinacht nit anders rättig worden sind, ist die (friegerisch) handlung tod und ab und becrapn. Dwyll wir in der handlung gewesen, sind 2 puren uß dem huffen uß dem Wald zu uns komen, unß anzaigt, wie so vom huffen abgesertiget spend, sich anzuzaigen ainem ersamen rätt von Pberlingen, damitt sp ir beschwärden und anligen inn erzellen, daruff ratt begerren follen, wie fy ir clagen und vor wem mitt irem hern graffen Sigmund sy zu rechten fürkomen sollen, benn bisher habend sy fich als rechts erbotten, des nie bekomen mugen 2c. Dwoll wir benn on das hie sigen, bitten sy ung von wegen ains rats inn hilftlich und rättlich zu sin. Wie woll wir uns der sach mer als ain mal entschagen hand, jedoch hond so unß zeletzt vermügen, handel uff hindersichbringen an graff Sigmund, och hoptlut und rätt begeben, ze handlen uß ursachen, so nitt ze schriben sind, und also ain abredung thon mitt hilff unser mitverordneten, uff ben weg abgerett: bas die puren haim ziechend und iren verwanten anzaigen, so ferr inn gelegen ware, aller spenn uff ain mit glichem zusat ze komen, namlich von jeder parthy dry zusätz, baid parthyen stattecklich hören, und ob die gietlich die parthyen vertragen möchten, wo nitt, ain rechtlich fpruch hierinn gabind unverwägert. Habend wir ben hoptlüten und rätten fürgehalten zc. Werden graff Sig= mund beschicken, in solichs anzaigen, ob er das annem ober bewilge, kann niemet wissen. Also wurd dieselbig handlig abher (auch) abweg komen on schaben und all schwerttschlegg 2c.

P. S. den ingelegten brieff schicken minem g. h. von Costent. Auch die Abrede mit den Stühlinger Bauern, wie sie in Freiburgers Brief vorliegt, war noch keine endgültige. Darnach sollten auf den 6. Januar "zwelf unpartheilsche mann", vier von Ueberlingen, zwei von Villingen, einer von Säckingen, zwei von Rheinfelden, einer von Laufenberg und zwei "vom Schwarzwalb" bes Hauß Destreich, b. h. wohl der östreichischen Waldvogtei, zu Rell erscheinen und zwischen Siegmund von Lupfen, Friedrich von Fürstenberg u. a. und ihren Unterthanen "laut bes anlauß" (An-

laß, Bertrag) entscheiben 1.

Die Geschichte dieser ersten Entscheidung in der Beschwerde=

<sup>1</sup> Bill. Chron., Mone II, 93. Schreiber Urkunden II, Einleitung VI. Bgl. noch Bill. Chron. 91. Auf St. Johanns Tag kam Hans Miller im Namen aller Bauerschaften mit 6 Begleitern vor den Billinger Rath, berichtete, wie sie zu Rheinfelden, Laufenburg, Sädingen und auf dem Wald gewesen und "iere spruchleuth gezogen"; fie verlangten von Billingen ebenfalls 2 Rathamit-glieber, und es wurden ihnen, auch auf Bitte Siegmunds von Lupfen, der Altburgermeister Conrad Wernher und Hans Schleich zugesagt, dagegen die Forderung Burtharts u. Hanfens Schellenberg, fie bagu zu nehmen, abgefchlagen : "fie waren beranlagt uff 12 Mann, barbey wolten fie pleiben und fich niemanbts weiters annemen. Das gefiel inen, bankhten einem rath und rithen hinweg gebn Ueberlingen". Unter bem St. Johannstag ift hier nicht ber 24. Juni, bes Taufers, wie der Herausgeber ber Bill. Chron. batirt, fondern ber 27. Dec., bes Evangeliften Tag, ju verfteben.

sache ber Hegauer Bauern bietet ein mehrfaches Interesse: sie zeigt nicht nur die Tendenz der Herren, sondern vor allem auch bie Biegfamkeit der damaligen Rechtsverhältniffe: eine eigenthumliche Bedeutung gewinnt sie aber, wenn man sie mit dem Berfahren des Schwäbischen Bundes gegen die drei Haufen der Baltringer-, Allgäuer- und Bodensee-Bauern zusammenhält. Bon Anfang an sind die Stockacher und die Reller Verhandlung auseinanderzuhalten, während sie in den meisten Darstellungen, besonders der Zimmermanns, zusammengeworfen werden 1. Aller= dings strebte man östreichischer Seits nach einer Vereinigung beiber: aber dies lag nicht in der ursprünglichen Absicht der Abmachung. weder von Seiten Ueberlingens, das doch mit bindender Vollmacht handelte, noch der Bauern. Die Entscheidung zu Stockach sollte eine rechtliche vor bem Landgericht, die zu Bell eine gütliche durch eine von den Parteien selbst ernannte Commission von Unterhändlern (Thädingsleuten) unter der Führung Ueberlingens sein. Die östreichischen Räthe suchten nun vor allem den Charatter des Stockacher Tages zu ändern; weder sie noch der Hegauer Abel wollten einen Rechtsspruch, kam es zu keinem "gütlichen" Bergleich, so gebachte man unverzüglich anzugreifen.

Bei den Ulmer Verhandlungen mit den drei Haufen der christlichen Vereinigung war das Verhältniß ein umgekehrtes: da verslangte der Bund das Recht, die Bauern die Gütlichkeit, und man
kann kaum ein bedeutungsvolleres Zeichen für den Fortschritt ihrer
Sache nennen, als dieses. Ansang November erschienen die meist
betheiligten Herren, Friedrich von Fürstenberg, Georg von Lupfen,
Adam von Hondurg, Bilgrin von Neischaach und Hans von
Schellenberg von ihrer selbst und anderer Abelicher im Hegau
wegen dei den östreichischen Vögten, Jakob von Landau, Wolf
von Hondurg und Hans Walther von Laubenberg, um mit diesen
über die Auslegung des Anlasses zu verhandeln. Leider sehlt
auch hier ein Vericht über diese Besprechung; aber die Angelegenheit kam setzicht über diese Besprechung; aber die Angelegenheit kam setzicht über diese Vesprechung; aber die Angelegenheit kam setzicht über diese Vesprechung;
hen diese der diese der diese die

<sup>1</sup> Auch die Vill. Chron. hat die Unterscheidung bereits verloren: fie sagt von den Stühlinger Bauern, Mone II, S. 91 "die stellet man auch zue recht ab gehn Stodach. Bgl. auch Baumann, Quellen S. 530; Mone II, 90 und Baum. Akten Nr. 33, wo der Bertrag zwischen Siegmund und den Stühelingern als "ains austreglichen rechtens" bezeichnet wird, nicht ganz zu des Innsbrucker Hofraths Zufriedenheit, der lieber angegriffen hätte.

Der Bruder und nach feinem Tob (28. Dec. 1524) Rachfolger Siegmunds.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Baum. Aften Nr. 41. <sup>4</sup> Bgl. Schreiber I, S. 19.

an den Hofrath und Ferdinand geschickt, die sich sehr zufrieden damit bezeigten 1. Ronnte Landau merken, daß die Bauern das, was außerhalb Rechtens gütlich beschlossen wird, vollziehen werden, so soll er einen Tag, doch nicht zu furz ansetzen, zu welchem fl. Dl. einige Rathe zu gutlichem und endlichem Vergleich schicken Nur wenn das nicht verfängt, soll es bei dem Unlag Mit welchem Eifer dieser Gedanke von Ferdinand aufbleiben. gegriffen wurde, beweist die noch am 9. December von ihm ausgestellte Instruktion für Truchseß Georg, Schweikart von Gundelsfingen, Christof Fuchs und Dr. Franksurter, welche am St. Stephanstag zu Nacht in Stockach eintreffen, zunächst die Auffassung des Vertrages untersuchen, beide Theile verhören, den Grund ihrer Awistigkeit feststellen und sie vergleichen oder auf einen "entlichen austrag verfassen" follten, so daß die Parteien bis zur Entscheis dung still stünden. Bor allem sollten sie aufspüren, "was haims licher practita barhinder stecken möchten". Die günstige Gelegen= heit sollte ferner dazu benutt werden, auch die Stühlinger Sache bineinzumischen. Um 10. December wurden Ernennungsschreiben an die genannten Commissare und Einladungsschreiben an die bei letterer Sache Betheiligten ausgestellt, an Georg von Lupfen und "andere Herren", sowie an Ueberlingen, "fofern sie von fl. Dl. Räthen dazu ersucht werden". Unter den anderen Herren waren wohl die später in Zell erschienenen oder vertretenen Jörk von Roctenbach, die Grafen von Fürstenberg, von Schellenberg, sowie von Sult und von Landegt gemeint. Db man über die städtischen Theilnehmer mit Stillschweigen hinweg gieng, ist nicht zu erseben; fie erscheinen später in dem Ueberlinger Abschied trotdem selbst's. Zugleich wurden auch die Klettgauer aufgefordert, sich mit Rudolf von Sulz zu Stockach am 27. Dec. vor der Commission zu vergleichen, und bem erstern zur Unterstützung noch Rubolf von Chingen und Gangolf von Hohengeroldseck eingeladen: ja Ferdinand schickte Blankete von Credenzbriefen für von der Commission beliebig zu bestimmende weitere Abeliche ein. Des von Ueberlingen vereinbarten Zeller Tages wurde aber aus naheliegenden Gründen gar nicht gedacht: man scheint östreichischer Seits doch auch eine allzu gerechte Entscheidung des Ueberlinger Rathes gefürchtet zu haben, benn die Thatsache, daß die Stadt von den Bauern geradezu gesucht wurde, ferner, daß ihre eigenen Unterthanen erst verhältnismäßig spät und durch ben übrigen Bodenfeehaufen gedrängt abfielen, läßt ben Schluß zu, daß man bier für manche berechtigte Beschwerden des armen Mannes nicht taub war, und daß sich der Fanatismus erst später, besonders als die Religionsfrage mit in Betracht kam, einstellte. So hatte man zwei flar geschiedene und getrennt von beiden Parteien angenommene Bertrage zu einem einseitig in einander gemengten Mischmasch zu=

Bgl. Baum. Aften 43 Anm. Schreiber II, 1.

Baum. Aften Nr. 42. 43 u. 46 bom 18. Nob., 3. u. 9. December.

rechtgemacht, ben man ben Bauern am 27. Dec. vergeblich anbot. denn von irgend einer weiteren Unterhandlung mit ihnen vorher findet sich teine Spur. Indessen war ber Vertrag beiberseits ohnehin schon gebrochen, ehe es noch dazu kam. Einen Augenblick freilich hatte es den Anschein gehabt, als ob die am 3. September angeordneten öftreichischen Ruftungen eingestellt werden sollten 1, aber bald hörte man, daß die Bauern durchaus nicht ftille fagen, wie denn auch von den östreichischen Bögten eine kleine Truppe beibehalten worden war. Der Hofrath von Innsbruck erfuhr, wie sich die Unterthanen des von Fulach "merken ließen, die Bauern alle, die in ihrem Birtel siten, wollten jett auf eine Kirchweihe zu Duchtlingen zusammenkommen und sonft viel ungeschickte Handlungen vornehmen, die dem Bertrag nicht gleichsehen"2. Daß noch vor Ablauf des Termines die Hegauer bei den Schwarzwälber Bauern neue Unterftützung suchten, geht aus ben Beschwerben ber östreichischen Rathe auf bem Bundestag zu Ulm über die Wibersetlichkeiten der Landgrafschaft Rellenburg hervor 3. Neue An= sammlungen der Hegauer Bauern fanden im November statt, und der Schwarzwald war in völligem Aufstand 4. Als Vertragsbruch betrachteten die Herren vor allem auch die Forderung der Bauern, mit Frohnden und Diensten so lange verschont zu bleiben, bis sie "mit Recht überwunden" würden; wer dabei im Recht war, ist schwer zu entscheiden. Als der 27. December herannahte, war von östreichischer Seite für Rüftungen gesorgt, welche ber Unterhandlung Nachdruck geben oder sie sofort ersetzen sollten 6. Gine zweite, vom 15. December datirte Instruktion Ferdinands für die Stockacher Commissare verfügte, daß sie von dem Hegauer Abel ein neues Versprechen ausgedehntesten Buzuges fordern, im übrigen bans "Müllner" 7 als hauptmann der Aufrührischen mit Geleite vor sich bescheiden, mit ihm gütlich reden und "sie mit denen und anseren worten in genere" gütlich aushalten sollten, bis entweder ein solcher Vertrag zu Stande komme, in welchem durchaus fl. D. Ehre, Obrigkeit, Herrschaft und Gerechtigkeit und bie Einhaltung bes Vertrags gesichert sei, ober bis man thätlicher Handlung vorgeben könne, indem man sich der Regierungen zu Enfisheim und Stuttgart versichern und alsbann die Unterthanen in der Herr-

Baum. Aften Nr. 33 ff. Quellen 530 oben. Baum. Aften Nr. 35 unb 40.

3 Zeitschr. d. hift. Ber. für Schwaben und Neuburg, 1879, Nr. 14, 4. Baum. Quellen 530. 531. Hier werben die Bertragsbedingungen so bezeichnet: "baß die underthanen abziehen sollten, iren herrn und junthern thuen, waß bor alters hertomen, warinnen fie dann beschwert zu fein bermeinten, folten fie ihre herrn und jundhern bor lantgericht jur Stodach furnemmen, und waß alba erkennt, barben zu verbleiben" u. an a. Stelle: die Herren verlangten bie frohnben, "wie von alters, und bann ber vertrag vermöcht". Doch tam ber Schreiber bes Truchseffen nicht als unparteilicher Zeuge gelten.

8 Baum. Aften 48. 49. 51. 52 und 54.

• Echreiber, Urfunden I, S. 128 ff., bes. noch 141 Beilage.
• So schreibt Ferdinand ben Namen stets.

schaft Hohenberg, der Landvogtei Schwaben, der Landgrafschaft Rellenburg (?) und andern fl. D. Herrschaften ausbiete. Auch der Schwäbische Bund sollte um die eilende Hüsse gemahnt werden. Noch während der Verhandlung aber wollte der Heganer Abel mit 4—500 Pferden ansangs zu Stockach, dann, da dieser Ort zu klein sei, zu Zell zur Hand sein. Giengen aber die Bauern nicht auf den Vertrag und die verlangte Sicherung ein, so sollte, schried Ferdinand, der Truchses ohne weiteres "Hindersichbringen" an ihn angreisen. Von den Regimentern zu Stuttgart und Ensisheim aber sollten ebenfalls Vertreter in Stockach sich einsinden, und zwar schon auf den 16. Dec., während die östreichischen Räthe jetzt auf den Thomastag (21. Dec.) dahin beschieden wurden. Ob die ersteren wirklich erschienen, ist zweiselhaft, der Truchses schoen eins später als die anderen Commissäre angestommen zu sein.

<sup>1</sup> Da gerade diese Partie der Geschichte des Bauernkrieges im Hegau auch durch Alten sehr sparsam vertreten ist, so muß unbestimmt bleiben, ob dem Wunsch Ferdinands, nach dem Berlangen des Abels "die Malstatt von Stockach nach Zell" zu verlegen, schon für den 27. Dec. entsprochen wurde. Bielleicht ist hier unter Malstatt nichts anderes als der Sammelplat des Abels gemeint, wie das Wort auch sonst in dieser Bedeutung vorkommt: am 31. Dec. besiehlt der Erzherzog Schweitsart von Gundelsingen, an die Malstatt von Stockach aus zu reiten, mit dem Abel ("wie aus eigenem Antrieb") zu derzhandeln und dann zu den Commissaren zurückzusehren (Baum. 55). Bgl. Anwendung des Wortes im Anschlag dom 3. Sept. Schreiber I, Nr. XIX.

\* Baum. 50.

\* Genda 57. Auch den Abel "vor dem Gedirge im Algew dis gen Bregenz" suchte Ferdinand zum Borgehen gegen die Bauerschaft unter seiner Leitung zu deranlassen, allerdings durch eine merkwürdige Politit: Hans den Montfort und Andres don Hoheng erhielten Besehl, edenfalls wie aus eigenem Antried mit dem Abel einen Tag anzuberaumen und ihn zu veranlassen, den Erzherzog auch um Beschickung desselben zu ditten, aber ohne daß andere etwas don seinem Manoeudre merkten. Das Gleiche sollte mit dem Abel an der Donau, am Neckar und in Wiltemberg, edenso in der Markgrasschäft Burgau geschehen (Baum. 55). — Ein klares Bild der Berhandlungen zu Stockach und zell dom Z7. Dec. die Sude Januar geden weder die die het den dimmermanns, welche allein derselben etwas ausstührlicher gedenken. Walchner Bodent ruht dabei ausschließließlich auf dem Schreiber des Truchselfesen und der Billinger Chronik, Jimmermann auf "Ludwig Seidlers Annalen", unter welchen edenfalls der Schreiber des Truchselfes des Truchselfes des Truchselfes des Truchselfes des Truchselfes des Truchselfes Schreiber des Truchselfes des Truchselfes des Truchselfes Chronik dom St. Wlassen", welche ossendigt ist mit Andreas Letzch (vgl. Mone II, S. 45 ff.) und an dieser Schreiber Schreiber des Prelaten von der des Prelaten er noch "mehrere handschriftliche Nachrichsen in der Sammlung des Prelaten des Chuttg. Staatsarchives"; die letztern zwei Duellen sehlen und, soeinen aber nach dem Text Jimmermanns nichts Krues zu den ersteren gebracht zu haben. Sowohl die Billinger Chronik ader wie der weieres zu Grunde gelegt werden. Die Willinger Chronik ader wie der von der Schreiber des Truchsessen in der nach dem Text Jimmermanns nichts dene wie erschreiber des Truchsessen. Die Willinger Chronik ader wie der Schreiber des Truchselfen sind unvollständig hierüber und können nicht ohne weiteres zu Grunde gelegt werden. Die Willinger Chronik einen nicht ohne weiteres zu Grunde gelegt werden. Die Willinger Chronik sollen und Dabid de Kalless handeln sollten; da aber Kudols von Euch und

Als die Gesandten der Hegauer Bauern am 27. December in Stockach eintrafen und das Stockacher Landgericht, idas sie in

ansblieben, fei ber Tag auf vier Wochen verschoben worben, "wo es benen von Neberlingen gelegen were", ferner einen vom 18. Januar zwischen ben öftreichi-ichen Commissarien und ben Unterthanen ber Stadt Billingen und bes Brigthals au Stodach. Der Schreiber bes Truchfeffen bagegen fpricht nur bon bem 27. December, ben er unter bas Jahr 1525 bringt, und einem anbern unda. tirten Tag, beibe ju Stodach und jur Entscheibung burch bie öftreichischen Commissare in der Sache der Hegauer Bauern; außerdem gibt er den Berlauf des zweiten Tages detalklirt. Walchner-Bodent S. 51 hat daraus einen Tag vom 6. Jan. zu Stockach in der Lupssischen Sache und ohne die Commissare, genau nach der Viklinger Chronik, nicht, wie Zimmermann II, 31 ihm dorwirft, ohne Quellenangabe nach dem Schreiber des Truchseffen. Für David von Landeck hat er irrthumlich David von Laubenderg. Ihm hat Zimmermann, bessen untritisches Versahren an dieser Selle recht zu Tage liegt, den Vorwurf, daß auch Siegmund von Lupfen auf dem Zeller Tag (6. Januar) nicht erschienen sei, nachgeschrieden; ebenso Riegel in d. Schr. d. B. f. Sesch. d. Bodensees; die Quellen sprechen davon nicht, denn Siegmund war schon am 28. December gestorben. Die Berhandlungen des zweiten Tages, die Berlesung des Landgerichtsbrieses Maximilians ec., welche der Schreiber des Truchsessen ausderücklich zu diesem bemertt, hauft Zimmermann ohne Urfache auf ben erften Tag, ben 27. Deæmber. Daß die Berhandlungen ber Hegauischen und die ber Lupfischen Sache ember. Daß die Verhandlungen der Hegauischen und die der Lupfischen Sache pulammeugeworfen wird, ist ichon bemerkt. Nach den Urkunden der Baumannsschen Sammlung läßt sich die Anordnung dieser Tage vorläusig so bestimmen: I Tag vom 27. December zu Stockach (Schreiber des Truchs.) zwischen den Gegauer Bauern und den Commissaren, außer dem Truchsessen (Baum. 54). Ob von den andern dazu ausgesorderten Parteien (vgl. oden) dadei jemand weiter erschien, ist nicht zu ersehen, scheint aber zweiselhaft. Ein Brief Ferdinands (Baum. 61) an die Stockacher Commissare, Dat. 8. Jan., enthält folgende Stelle: er wünsche zu wissen, "was Hand Müllner mit den Stühlinger Bauern vermöge des auf Trium Rogum (6. Jan.) zu Zell verhandelten Anlasses gehandelt, welchermaßen Müllner und die Bauern abseschieden sind, endslich was die füns Personen, die den Anlas zwischen den vom Abel und den Bauern im Hogew gemacht und des Kanlas zwischen den vom Abel und den Bauern im Hogew gemacht und des in dieser Angelegenheit verabschiedet wird". barin weiter handeln, und was in biefer Angelegenheit verabschiedet wirb". Daraus erfolgt 2) wenigstens die Abficht eines Tages auf ben 3. Januar gwiichen Begauer Abel, ben Bauerschaften und ben Bermittlern: brei bon leberlingen, der Hofmeister von Conftanz, von Friedingen und Hug Wernher von Chingen. Ort unbekannt; Gegenstand wahrscheinlich die Auslegung des Vertrages, sowohl bezüglich des Artikels über Dienst und Gehorsam, als auch über Befetzung des Landgerichts. 3) Tag vom 6. Januar zu Zell und vielleicht gleichzeitig zu Stockach. Auf dem Zeller Tag wurde die Angelegenheit der Stühlinger Bauern verhandelt, wie der Bertrag es vorherbestimmt hatte. Das Senginger Batern bergandelt, wie der Vertrag es docherchtmit hatte. Das gegen ist nirgends eine Beranlassung zu der Annahme gegeben, daß sich hier auch die österreichischen Commissare als Schieddrichter eingesunden hätten, oder gar, daß hier die Sache der Hegauer Bauern und Herren vorgekommen wäre. Die Berhandlung Hans Müllers mit den Stühlinger Bauern ist nach Ort und Zeit vorläusig undestimmbar. Auch von einer solchen Entschiedung der Hegauer Angelegenheit zu Stockach auf diesen Tag wissen wir nichts. Dagegen war ber Bund beauftragt, Gefandte auf biefen Tag nach Stockach ju fchicken, um die Waldshuter Angelegenheit zu ordnen (Baum. S. 56); es scheint jedoch auch aus diesem Plan nichts geworden zu sein, sei es, daß die Bauern das Geleit versagten (Baum. Ar. 69), oder daß man vor der Masse bieser Entscheibungen boch jurudichrat. Jebenfalls wurden am 6. und 7. Januar bie Beichwerben über die Landgrafichaft Rellenburg foriftlich beim Bund eingereicht (Zeitfar. f. Schwab. u. Reub. 1879, Nr. 13 und 14), und fand eine Berhandlung

gewöhnlicher Befetzung vorzufinden erwartet hatten, burch bie östreichische Commissäre und abeliche Beisiger bes Hegaues, von benen ein Theil ad hoc berufen worden waren, gebildet fanden, erklärten sie zur Sandlung nicht genügende Bollmacht zu haben und wurden vorläufig vertagt 1. Sie scheinen aber nicht nur die Besetzung bes Gerichtes, sondern auch vor allem den Versuch bes güt= lichen Bergleiches bestimmt abgewiesen zu haben; vielleicht, daß es auch ichon jett zu einer Erörterung über Die "Dienstbarkeiten" fam. Die öftreichischen Commissare wandten sich nun an ihre Contrahenten des Ottobervertrages, Freiburger, Dornsperger, Menlishover, v. Friedingen und v. Chingen, wohl mit dem Berlangen, einen gutlichen Bergleich herbeizuführen und die Frage über die Leistungen der Bauern bis zur Entscheidung zu ordnen. Die fünf schrieben hierauf einen Tag auf den 3. Januar aus, erlangten aber bezüglich bes letten Bunktes fo wenig von den Bauern, wie vorher. Es wurde nun leberlingen zugemuthet, eine Deklaration bes Anlasses zu geben, wonach derselbe die "Gütlichkeit" enthalten folle: die Gesandten besselben aber waren rechtlich genug, den "Unlaß außerhalb rechtlichen Erfenntnisses nicht beklariren" zu wollen . Ueber biefe Borgange berichteten bie Commissare am 4., 7. und 8. Januar an Ferdinand. Seine Antworten zeichnen seine Art auf merkwürdige Weise. Auf die Bitte der Commissare sandte er ihnen "seinen Diener Beit Sutter" als Setretar. Die Instruction 4, die dieser mitbrachte, lautete nicht auf Unterhandlung.

über bie Waldshuter Angelegenheit erft am 22. Januar zu Conftanz ftatt. 4) 3mei= ter Tag der öftreichischen Commissäre und der Hegauer Herren und Bauern zu Stockach vom 16. Januar. 5) 18. Januar Tag zu Stockach zwischen den öftreichischen Commissären Jerg Truchseh, Eristof Fuchs und Jakob Frankfurter und Stadt Billingen mit ihren Unterthanen aus dem Brigthal (Vill. Chron., Mone II, 93: "Uff Mittwoch nach fant Anthoni legen bi berordneten bom regiment Inspruth, nemlich herr Jerg Truchses, herr Eristof Fuchs und jundher Jacob Franksurter zu Stothach, die beschrieben die von Villingen und die bauern auß dem Brigithal, machten inen ain anlauß auf hindersichbringen, darein die von Villingen bewilligten, aber die bauern wolten nit"; vgl. Baum. Rr. 63). Dagegen hatten bie Commiffare auf Trium Regum bie Unterthanen ber Stadt Billingen, bes Abis von St. Georgen und aus bem Amt Tuttlingen borgelaben; ob nach Stodach ober Bell und mit welchem Erfolg? (Baum. Nr. 61).

1 Schreiber des Truchs, Quellen 531. Wie unrichtig und tendenziös dieser oft berichtet, beweist u. a., daß er die wirklichen Urheber des Bertrages mit der Hegauer Bauerschaft verschweigt und an ihrer Stelle die östreichischen Commissäre schon da einschiedt, ferner, daß, obwohl er die ganze Beansstandung und Bertheidigung der ungewöhnlichen Besehung berichtet, er dies mit den Worten thut, "und alß das lantgericht nach gewonlichem gebrauch niberfaß".

Ebenba. Baum. Atten Nr. 61 und 63. Die Reihenfolge, wenn auch nicht ber Inhalt ber Borichlage und Abweisungen, tann barnach nur Conjettur fein.

Gbenba.

Walchner-Bobent S. 228 Beilage VII.

Obwohl er sie kürzlich angewiesen habe 1, die Bauern aufs ernst= lichste zu strafen und "biß in die 500 Pferd 1000 tennmarktisch (?) und in 5—600 Landsknecht zu bestellen", so habe er doch sein Fürnehmen etwas verändert und bedacht. "Dweil die dauern nit allewegen bei ainander, sunder an mer als ainem ort und gegennt zertrennt liegen", so soll die obige Zahl nicht gebraucht, vor allem genaue Kundschaft gemacht, dann durch die 300 Pferde des von Gerolzeck, durch das Stuttgarter Regiment verschrieben, und die fürstlichen Bensioner die verdächtigen Ortschaften besetzt werden; die Unterthanen sollen sie "faben, reten ober in annder weg burgerlich oder peinlich" nach ihren Hauptleuten, Rädelsführern und beren Blanen befragen; dann "die und annder erstechen, erwürgen und sonst in ander weg sp ernstlich strafen und kein erbarmung über sie haben". Die Häuser der Rädelsführer sollten zerstört und verbrannt, der Flüchtigen Familien vertrieben werden. Doch durfe sich diese Strafe nur gegen östreichische Unterthanen und Schirm= verwandte richten. 5000 fl., bei ben Welfern geliehen, würden Im übrigen sei es hinreichend, wenn Jorg Truchseß eintreffen. als Felbhauptmann und Rudolf von Chingen und Gerolzegh "auß-warten" würden. Die andern brei sollten nur noch die Verhandlung mit ben Brigthälern mitmachen 2.

Die Commissäre aber schrieben ihm gleichzeitig mit ber Instruktion, es sei noch nicht genügende Ursache vorhanden, seinem Befehl gemäß mit der That gegen die Bauern zu handeln; und so stellte er ben Angriff in ihr eigenes Ermessen. Den Begauer Bauern aber, bei benen alle Gütlichkeit nicht verfangen wollte, setten nun die Commissare einen neuen Tag auf Montag nach Hilari (16. Januar) nach Stockach an, und bezüglich dieses schrieb Ferdinand, er erkenne aus der Weigerung der Ueberlinger die Nothwendigkeit eines rechtlichen Erkenntnisses, doch sollte man die fünf noch einmal zu einer gütlichen Deklaration veranlassen, da der Anlaß hinter das Landgericht Stockach bewilligt sei und der Migverftand sich hauptsächlich ber Dienstbarkeit halber zugetragen habe. Gelänge dies nicht, so solle es bei dem festgesetzten Tag bleiben; benn es sei genügende Ursache vorhanden, "bas solche Detlaration fraft des Anlasses und etlichermaßen von ordentlicher Jurisdiktion wegen vor das Landgericht zu rechtlichem Austrag gewiesen werde", da die Thädingsleute nicht Richter sein und nur soviel handeln könnten, als die Parteien zu ihnen setten. der Besetzung des Landgerichtes aber solle keine Aenderung vorge= nommen werben, wie die Commissare wünschten, sonst würden die Bauern sich nicht wenig darüber als über eine willfürliche und ihnen nachtheilige Neuerung beschweren. Doch könnten sie, "wo

Baum. Atten Rr. 52.

Beachtenswerth burfte fein, baß Ferbinand nur die militärischen Mitglieber ber Commission belassen, die juristischen aber balbmöglichst enttenen will.

aber etlich argwenig (argwöhnisch, klug) personen ober sunst mangel an berfelben pensikern anzal ware", andere geschickte und unparteiische Leute aus bem Landgerichte beiziehen, wie dies bisher ber Brauch gewesen; ju Diesem Zweck legte ber Erzherzog einen Befehl für zwei Rathsherren von Zell bei, falls biefe auch soust im Landgericht zu siehen pflegten. Der Amtmann Beter Defner wurde zugleich zum Landschreiber für diesen Tag ernannt 1.

Unterdessen war auch bie Sache der Stühlinger Herren und Unterthanen vor den Vermittlern des Oftobervertrages am 6. Januar zu Bell zur Verhandlung gekommen 2. Es erschienen: Jorg von Lupfen, als Erbe Siegmunds und Anwalt seiner Gebrüder, Jörg von Rocenbach von wegen seiner felb und mit Junter Josen Münch, Oberamtmann zu Nüwen-Fürstenberg, als Anwälte der beiden Grafen Wilhelm und Friedrich von Fürstenberg und ihrer Unterthanen, so wie die der Herren von Sult, Davids von Lanbed und bes Abtes Johann von St. Blasien. Wer die Bauern vertrat, ist nicht berichtet; vermuthlich Hans Müller, wenn auch nicht allein. Die städtischen Verordneten von Ueberlingen, von ben vier Schwarzwald-Städten und dem Wald scheinen alle anwefend gewesen zu sein. Da aber "etlich unter ben parthpen" er= flärten, daß "das compromiß zwischen inen im feld ufgericht", burch ben Tob Sieamunds von Lupfen hinfällig fei, fo wurde am 8. Januar ein vom Stadtschreiber zu Ueberlingen verfaßter Abschied errichtet, in einem Monat den Compromiß, wenn man ihn halten wolle, vor Ueberlingen, als der Oberftadt im Namen der andern Städte und vom Wald, wieder zu ratificiren, fie um "Unnehmung" der Sache von neuem zu ersuchen und "zu der Güt-lichkeit und dem Rechten verfaßt" wieder an einer von ihnen bezeichneten Malstatt zu erscheinen. Der Graf von Sult, David von Landeck und Abt Johann fehlten beim Abschluß. Bu dieser zweiten Verhandlung aber scheint es nicht mehr gekommen zu sein. Den Abfall der Stühlingischen Bauern von jedem "Anlaß" melbet Villingen am 9. Februar nach Freiburg. — Die Hegauer Bauern erschienen nun am 16. Januar wieder vor dem Stockacher Landgericht, fanden aber die Besetzung besselben in keiner Weise verändert; auf ihren Protest beriefen sich die Commissäre und Abelichen auf den Vertrag, "so kapser Maximilian mit inen als ein lantgraf zu Rellenburg aufgericht", barnach gebühre es sich, daß das Landgericht mit einem Landrichter vom Abel und den mehre-

Baum. 63 und 64.

Baum. 63 und 64.

\* Schreiber, Urtunden II, Nr. CXLI u. ff. Baum. 61. Hier werden "Hand Müllner und die Bauern" als auf dem Zeller Tag anwesend dorausgesetzt, ersterer soll aber trohdem mit den Stühlinger Bauern darüber derhandeln. In einem Schreiben vom 13. Januar besiehlt der Erzherzog auf den Müllner als ein "radlsuerer und auswigler aller daurn" streifen und ihn "on groß geschreiber Urtunden II der CXLIV. Schreiber, Urfunden II, Nr. CXLIX.

ren Theil mit edeln Urtelsprechern besetzt würde. Trot aller gütslichen Verhandlungen blieben die Bauern dabei, "sie wären für das gewonlich lantgericht veranlaßt". Man verlaß nun den Verstrag Maximilians öffentlich, fand, daß er in "solchen und dergleichen sachen" allerdings die Besetzung durch Adeliche fordere, und nachdem er als rechtskräftig erfannt, setzte sich das Landgericht, wie folgt: Hans Jatob von Landau als Landrichter, Georg Truchseß, Schweitkhart von Gundelsingen, Cristof Fuchs, Hans Balter von Laubenberg, Jakob Frankfurter und Iohann Henninger. Darauf nahmen die Herren und Adelichen den Dr. Franksurter, die Bauern den Dr. Henninger von Tübingen zu Vertheibigern. Die ersteren traten nun als Kläger auf und verlangten Rücksehr der Unterthanen zum Gehorsam oder rechtliches Erkenntniß. "Darauf nahmen die bauern einen bedacht, der inen nach lantgericht gebrauch zuerkennt". So endete diese Verhandlung ohne Resultat.

Nach dem folgenden Brief der zwei Räthe Dornsperger und Menlishofer wurde Ueberlingen noch am 17, als die Verhandlung mit den Bauern doch wohl schon zu Ende war, beaustragt eine Deklaration zu geben; sie sollte jest, wie begreislich, keine Bestimmung mehr "außerhalb des rechten" enthalten, sondern sesssiellen, ob die Vermittler den Anlaß in dem Gedanken abgeschlossen hätten, daß die Bauern Gehorsam zu leisten, oder daß die Herren eine rechtliche Entschedung ihrer Beschwerden durchzusühren hätten. Aber auch die Bauerschaft hatte sich kurz vorher an die Stadt gewandt mit der Bitte um Rath über autliche oder rechtliche Entschaft werden.

scheibung.

1525, Zinstag post Trium Regum. 10. Januar. Orig.

Gemaine pursame im Segauw an Ueberlingen.

Bitten in unterthäniger Sprache, den Ueberbringer perfönlich zu vernehmen und ihnen, "was in irer sach gütlich oder rechtlich ze handlen spe", anzuzeigen.

1225, Zinstag Anthonii. 17. Januar. Orig. Conc.

Dornsperg, (Menlis) hofer an Pherlingen, in pll.

Her bürgermaifter, erft hinacht umb 4 hora sind wir bestagt, ist ain urthail ergangen, daß wir als underthädinger söllend den anlaß declarieren by dem ayd, so jetlicher sinem obern geschworen hab, darby sagen, was unser gemiet sig gewest, ob die puren schuldig sigen, den hern gehorsame ze thiend, oder ob die hern die puren schuldig sigend surzenemen zc. Uff das ist uns ain verdacht geben dis on 7 hora.

Wir mögen och clag, antwurtt und alle handlung vließige antwurt(en), och die urthail. Wollten wir üch nit verhalten. Bitter fiegen wir uwer wyßhaitt ze wissen, wie die von Waltshutt den tag gen Costent zugeschrieben hond, jett fritag darinn

<sup>1</sup> Schreiber bes Truchseffen, Quellen 531.

ze handlen, darzu der ersam Friburger och verordnet und verritten wirdt. Dwyll er f....(?) die tag in Werdenbergeschen handslung Friburger och der notturft nach sin werdet und die die fristag nitt zu end lossen wurtt, säch uns baid für gutt an, ain rätt den hern commissarii den zögen dis brieffs morn früe (?) zu schreiben und sy bittlich ersuchte, ainem rätt so vil ze gvallen thun welten, der notturft nach den Friburger den unserm handel liessend, der ersam Kesselring gen Costent an sin statt verordnett wurd zc. Antwurtt den disem botten, dem noch wir uns wissend zu richten .... (verstümmelt und ost unleserlich).

Aus diesem Brief möchte man schließen, daß die Gesandten vom Oktober so unvorsichtig oder so vorsichtig gewesen waren, überhaupt keine Urkunde über den "Anlaß" aufzunehmen. Freisburger war demnach bei den Borgängen des 16. Fanuar nicht gegenwärtig. Die hier erwähnten Streitigkeiten zwischen Ueberslingen und Felix von Werdenberg zu Heiligenberg führten übrigens

noch in diesem Jahre zu einem Bertrag 1.

Die Commissäre hatten am 16. Januar den Besehl des Erzsberzogs bezüglich der Besetzung des Landgerichtes weder besolgt, noch nach seiner jüngsten Ermächtigung jemand von den gewöhnslichen oder nach der früheren noch weitere adeliche Beisitzer hinzugezogen. In einem Schreiben vom 18. Januar hatten sie sich wohl darüber gerechtsertigt, und der Erzherzog billigte nun, daß sie in der Besetzung des Landgerichts "inhalt der de claration des anlaß, auch daz solhs des landgerichts freyhaiten und der Hoggewisch vertrag zugibt, laut gefallner urtl surgesarn". Er hatte von dem Hegauischen Bertrag und somit von dem ganzen Rechtszustand seiner Landschaft Rellenburg offendar keinen oder doch einen sehr undeutlichen Begriff: hatte doch er von Ansang an die Commissäre ernannt und zur Wahl beliediger adelicher Beisitzer ermächtigt (vgl. oben). Freilich dies könnte man noch aus seiner klar ausgesprochenen Unkenntniß des Oktobervertrages und der Bestimmung, wonach eben das Landgericht rechtlich entschen sollte 4, erklären und in seinem Vorgehen die Abssicht sehen, eine Commission ohne alle Beziehung zum Landgericht zu sehen. Aber

Baum. Alten Ar. 69.

Darnach hatten entweder die Commissäre nun selbst eine Deklaration ausgehen lassen, wie Herbinand auch empfohlen hatte, da sich die Vermittler anfangs weigerten, wer leberlingen hatte diese schließlich doch gegeben, wie aus vorstehendem Brief wahrscheinlicher, wenn auch eben "nicht außerhalb des rechten" (f. oben). Für beibe Vermuthungen ist diese Stelle der einzige Anshaltepunkt.

Baum. Atten Rr. 61. Ferbinand fcreibt, er habe weber eine Copie noch fonder Wiffen von dem Anlaß.

<sup>1</sup> Zeitschr. f. Gesch. b. Oberrh. XXXIV, Inhaltsangaben aus Reutlingers Chronik III, fol. 62, wo berselbe als der sechste zwischen beiben Parteien bezeichnet wirb. Das Generallandesarchiv hat ein Schreiben vom 15. Mai über Berhandlung Werbenbergs auch mit Zell.

er kennt nicht nur die Besetzung desselben nicht 1, sondern aus der folgenden Stelle muß man beinahe annehmen, daß ihm die ganze Art des Unterthanenverhältnisses der Landgrafschaft zu dem Haus Deftreich untlar ift, jedenfalls aber tennt er Diejenige Bestimmung des Hegauer Vertrages nicht, auf Grund beren die Commissare ihre Besetzung vorgenommen zu haben behaupteten. "Beil ferner (fo Baumanns Auszug), wie die Commiffarien anzeigen, die Ebeln und ihre Unterthanen ihm von wegen landgerichtlicher und hoher Obrigfeit verwandt sind, weil diese Ebeln bieselben in seinem Ramen "umb hanthabung des ambts und beschutzung ge-waltiger entsetzung, dieweil sy die urtl der dienst halben erlangt", angerusen haben, und weil die Commissarien meinen, er sei, falls die Bauern dem Urtheil nicht nachkommen wollen, zur Erhaltung feiner Reputation und von hoher Obrigkeit wegen, obwohl die Parteien ihm mit Pflichten nicht verwandt sind, zu Erecution . . . verpflichtet . . . . , so foll gegen die Bauern . . . . mit der Acht, wie bisher gegen andere Ungehorsame auf dem Landsgericht procedirt worden ist, gehandelt werden". Deutlicher kann die eigene Unkenntniß und die Abhängigkeit von dem Urkheil der Commissare über bas, was bem Saus Destreich zusteht, taum ausgesprochen werden.

Um die Frage, ob die Commissäre nach dem Begauischen Vertrag zu ihrem Verfahren berechtigt waren, entscheiden zu können, muß vor allem festgestellt werden, von wem und in welchem Sinn die Klage gestellt war. Wie der Oktobervertrag hierüber lautete, ift nicht sicher zu fagen, da der Wortlaut desjelben fehlt; der Un= trag der Bermittler ging nach Freiburgers Bericht dahin, daß die Bauern "klecklichen vor Amtgericht rechtens nitt vor fin föllen", eine Ausbrucksweise, die besagen durfte, daß die Bauern nicht als Kläger auftreten sollen. Mag es nun mit Recht ober Unrecht geschehen sein, nach dem Schreiber des Truchsessen sowie nach ber eben citirten Stelle (umb hanthabung — erlangt) aus dem Schreiben der Commissare in Ferdinands Antwort geht zweifellos hervor, daß der Adel bei dem Landvogt als dem Vertreter des Erzherzogs, klagte. Der Hegauer Vertrag enthielt nun 3, über die

<sup>1</sup> Ebenda. Die oben wörtlich angeführte Stelle ift nach Wortlaut (in-1 Ebenda. Die oben wörtlich angeführte Stelle ist nach Wortlaut (instalt — furgefarn) und Zusammenhang, Wiedergabe des Briefes der Commissier durch Ferdinand, wie solche Research vor der Antwort in dieser Zwit üblich. Die gleiche Bemerkung macht, wie ich nachträglich sinde, für das Jahr 1528 Roth von Schreckenstein, in Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrh. XXXIV, S. 218 Anm.: Materialien z. Gesch. d. Landgrafschaft Nellenburg.

2 Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrh. XXXIV, I, 1881. Roth von Schreckenstein, Der sogen. Hegauer Vertrag zwischen der Landgrafschaft Nellenburg, dem Leutschorden und der Reichsritterschaft, legt die Fassung von 1584 des 1497, 26. Juni abgeschlossenen, 1499, 26. Juni bestätigten und 1540, 3. Mai bestaritten Vertrages vor. hatte aber inzwischen die Grüse, wir sein Micr. der awei

titen Bertrages vor, hatte aber inzwischen die Güte, mir fein Mfcr. ber zwei im Rellendurger Copialbuch I, 204 ff. stehenden Copien bes Textes von 1497, welches in Balbe in der Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins zum Abdruck

Besetzung des Landgerichtes nur die solgende Stelle, welche sich übrigens auch durch den Wortlaut: "so soll — — besetzt" als die von den Commissären zu Grunde gelegte Bestimmung erweist:

"Db auch der gemelten herren, ritter oder fnecht ainer oder mer ainen handl, so ere, leib, leben oder ander malesit berüerte, in der landgrafschaft begienge, so mag der landgraf gegen den oder denselben handlen nach laut seiner frenhaiten, doch so der land graf den oder dieselben rechtvertigen will, so soll allweg der parthey ir ainred gehördt, daß gericht mit personen, die der merrer teil vom abl sehen, besetzt und dermassen gehalten werden, daß der landgraf oder sein amtsman daß gericht mit erberen, verstendigen und unpartheyischen leuten besetzen, nach laut der frenhait. Deßgleichen sollen auch sachen, die erb, gericht, zwing oder pann beruerendt, berechtet werden, so anders der sürgenomen oder antwurter von abl ist.

Item was sachen ales lidlon, aintechtige, liegende güter, schulden ober dergleichen sachen gegen den abl berueren, dieselben sollen vor dem bemelten landgericht berechtet werden, wie von alter

berkomen ist".

Der Abel hatte das Landgericht "umb hanthabung des am bis mid beschutzung gewaltiger entsetzung, dieweil sy die urtl der dien sie nit halben erlangt", angerusen. Kam daraushin die odige Bestimmung in Anwendung, so dürfte dies in der solgenden Aussassiung, sür die aber nur der Werth einer Vermuthung in Anspruch genommen werden soll, geschehen sein. Die vorliegende Sache wurde wohl unter die "erb, gericht, zwing oder bann", d. h. die Herrschaftsrechte, berührenden gerechnet, da der Artisel, welcher "überlaussen, erst später unter die dem Landgericht zustehenden Fälle brachte, erst später hinzugesügt wurde und eine Klage dar auf vollständig gegen den Vertrag gewesen wäre. Fürgenommen oder bestagt wurden sie, die Herren, auf ihr Anrusen durch den Landerichter, Amts halber, und für diesen Fall war allerdings die von

kommen soll, zur Einsicht zu gestatten; bagegen muß ich bahingestellt sein Lassen, ob bie bis jest fehlende Confirmation von 1499 in ben betr. Puntten

eine Alenberung enthielt.

1 Bgl. die gleichzeitigen, anscheinend bisserienden Wendungen Quellen 530: "warinnen sie (die Bauern) dann beschwert zu sein vermainten, solten sie (Objekt) ihre herrn und junksern vor lantgericht zue Stockach fürnemen", 531 "auch solten die herrn und edelleut sie fürnemen und beslagen", wo der Fürgenommene der Beklagte; und die im Text gegedene Stelle: der "fürgenomen oder antwurker", wo der Fürgenommene der Aläger; ferner die ebensalls im Hegauischen Vertrag enthaltene Stelle, welche zugleich das Recht der Bauern vor dem Landgericht verhandelt zu werden, mit deweisst: "Wo ainem recht an den nidern gerichten, das kuntlich gemacht wurde, alsdann soll und mag dem cleger umd bieselben sach an dem dem bemelten landgericht on widerrede rechts gestatt und verholssen fachen an dem bemelten landgericht on widerrede rechts gestatt und verholssen werden" (ebenso venn Kläger aus verschies gestatt und verholssen werden" (ebenso venn Kläger aus verschie Riedergerichte sind, wie hier auch zutrist).

"so foll — — frephait" gegebene Bestimmung über die Besetzung makgebend. Aber flar ist die Sache doch nicht; nach biefer Auffaffuna, wie fie durch den Brief Ferdinands (Baum. 69; vgl. oben) motivirt wird, ist weder der Adel noch die Bauerschaft Kläger, noch beruft der Landrichter beide Parteien Amts halber: er beklagt vielmehr den Abel auf sein eigenes Unrufen gegen bie Bauern, mahrend die Darstellung des Truchseis. Schreibers den Abel die Bauern beim Landgericht beklagen läßt. Db diese Differenz einen tieferen Grund als eine ungenaue Ausdrucksweise bes einen ober des andern der Berichte haben mag, muß ich unent= ichieben laffen. Berichiebene Stadien ber Stellung bes Abels gu der Frage über die Form des Rechtshandels kann man kaum darin vermuthen, da die Bestimmung über die Besetzung bes Landgerichts dieselbe blieb, ob der Abel der "furgenomen oder (der) antwurter" Die Besetung selbst aber läßt noch verschiedene Fragen offen. Erstens fehlt in unserem Text eine Festsehung, welche der Schreiber bes Truchsessen bem Heganischen Vertrag zuschreibt: daß auch der Landrichter in bergleichen Sachen von Abel sein musse. Doch bas mag ohnehin der Sache nach immer zusammengefallen und daher weniger hervorzuheben sein. Wie vereinigt sich dagegen die Beftimmung: "so soll das gericht mit personen, die der merren tail vom abl jeven, besett", mit der gleich angefügten: "und bermaßen gehalten werben, das der landgraf oder fein amtsmann bas gericht mit erbaren, verstendigen und unpartheilschen leuten besetzen, nach laut der frenheit?" Sind benn in der Rechtssprache dieser Reit Die erberen, verstendigen und unpartheiischen Leute so ohne weiteres identisch mit "personen, die der merren tail vom Abel sepen?" Und was heißt in einem neuem Privilegium "nach laut der frenhait" anderes, als laut des alten, schon vorhandenen Brivilegiums?

1400. Die Grafen Friederich, Konrad und Eberhard erhalten von K. Wenzel die Gnade und Freiheit, daß sie "daß lantgericht in Hegoew und in Madach, so von alters her mit fryen luten und ouch rittern besetzt gewesen, fürbasser ewiglichen mit zwoelf erbern mannen, in irer grafschaft wolgesessen burgern, oder andern luten, die sich diesher wol enthalten haben und unversprochen und unverlewmte lute sein, besezen und bestellen moegen — dieweil si solcher freyerlute und ritter zu diser zeit nit wol gehaben zu nottursten ires lantgerichtes, also daß von solchem gebrechen wegen dasselbe oft gehindert und geirrt wirdet. Geben zu Brage, des mitwochen nach Jubilate 1.

Die Vermuthung, daß sich die Commissäre eine Fälschung erlaubt und die Stelle "mit personen, die der merren tail vom adl sepen, besetzt und" eingeschoben haben möchten, wird durch sprachliche Gründe gestützt: dafür spricht der Wechsel der passiven und aktiven Construktion, der freilich durch Ausmerzung der Stelle nicht

<sup>1</sup> Mone, Zeitschr. f. Gesch. b. Oberrheins I, 1850.

wegfällt, aber nicht mehr innerhalb besselben Gebankens eintritt, der Contrast der Kürze der Einschiebung mit der Umständlichkeit der alten Bestimmung, die Art, wie beide Bestimmungen auseinsandergerückt sind. Man stelle: "so soll der landgraf oder sein amtsman das gericht mit personen, die der merren tail vom adl se pen, besehen und dermaßen halten, das sie das gericht mit erberen, verstendigen und unpartheiischen leuten besehen, nach laut der frensait", und die Fälschung ist so offenkundig, daß sie auch ein unzeübtes Ohr gehört hätte. Gegen die Annahme derselben sprechen 1) der allgemeine Brauch, den Abel nur von seinesgleichen richten zu lassen. Sine Ausnahme hievon aber enthält gleich auch die nachher anzusührende Deklaration von 1540. 2) Eine dis dahin allerdings nur sehr unbestimmt ausgesprochene Bermuthung des Hendenburger Copial später zugedundene Copie, welche er zu Grunde legt, mit dem Berstrag gleichzeitig sein könnte. Bis zur Entscheidung dieser Frage muß ich mich damit begnügen, nur die Möglichkeit einer Fälschung anzunehmen.

Doch, wie es sich auch damit verhalten möge, das Verfahren der Commissäre war in jedem Fall ein, wenn nicht dem Buchstaden, so doch dem Geiste nach unrechtmäßiges; war der Text des Hegauer Vertrages auch intakt, mit welchem man den Bauern entgegen trat, so lag die Verletung des Rechtes nicht in der Besetung mit adelichen, aber in der Besetung mit fremden, mit ad hoe ernannten Richtern. Dies widersprach dem Landgerichtsbrauch und widersprach der Meinung der Vertragsabrede: "vor Landgericht fürnehmen" konnte nicht heißen: vor eine neugebildete, außergewöhnliche Jury bringen, die man in Stockach abhielt und Landgericht nannte. Daß die östreichische Partei sich dessen allem aber beweist war, beweisen ihre Entschuldigungen". Vor allem aber beweist dies ihr späteres Versahren. Nur auf Grund eines neuen Vertrages, wonach sich die Unterthanen verpflichteten, vor st. D. Beamten oder Verordneten vor dem Landgericht zu Recht zu stehen, besetzt Ferdinand dasselbe für diesen Fall (auf 3. April) mit fremden Personen". Es war

also die außergewöhnliche Besetzung vom 31. Dec. und 16. Fasunar nicht aus dem Privilegium von 1497 zu rechtsertigen, noch entsprach sie dem Vertrag vom Oktober, auf Grund bessen Viewbandlung stattgefunden hatte. Die Fassung von 1534 ents

<sup>1</sup> Sollte sich die Copie des Nellenburger Copiald. I, als später wie Anfang 1525 geschrieben herausstellen, so ließe sich die Aufnahme der gefälschten Fasiung recht gut erklären; nach einer brieslichen Mittheilung umfaßt dasselbe nur die Jahre 1523—1530; sollte dies nicht ein Fingerzeig für das Alter der Copie, wie für meine Vermuthung sein, daß diese aus den Stockacher Verzhandlungen stammen könnte?

Ogl. Baum. Aften Ar. 63 und 69.
 Ebenb. 105 und 138 und 139.

<sup>4</sup> Zeitschr. f. Gesch. b. Oberrh. XXXIV.

hält Bestimmungen, welche auf der Deklaration von 1540 ruhen und über die Besetzung des Landgerichtes viel ausführlicher find. Darnach soll das Landgericht mit Abelspersonen laut Vertrags besett werden, "wenn fl. D. als landgraf zu Rellenburg ober auch thunftige landgrafen oder ire ambtleut ires tragenden ambts halben, ein nibern gerichtsherren an solchem landgericht sachen halber, welche ehr, leib, leben oder andere malefizia berüerten, beklagen laffen wollt. Wann aber ein niderer gerichtsherr nit von einem landgrafen oder beffen ambtleuten von ambts und obrigthait wegen, sondern von andern personen, wer die auch weren, mit recht für= genomen und beclagt wurden, das solch landgericht mit ordinari landrichtern und urtsprechern besetzt werden meg. Wann aber ein gerichtsberr an solchem landgericht umb erb, gericht, zwing oder peen beclagt würt, soll solch landgericht mit ablspersonen innhalt vilermelts vertrags und sonderlich desselben declaratio besetzt werden, ungeachtet wer der cläger in disen sachen und sehlen sein möcht, aber in allen andern handlungen fol es ben der gewondlichen ober ordinari besetzung Desselben landgerichts bleiben". Es ift also hieraus nicht mit Gewißheit zu erfehen, mas ber Declaratio, was dem Vertrag selbst ursprünglich angehört.

Die Bitte der Ueberlinger, Freiburger von dem Conftanzer Tag bes 22. Januar in der Waldshuter Angelegenheit zu bispensiren, scheint von den Commissaren abgewiesen worden zu sein. Wir finden ihn da mit den Bundesverordneten Georg Busch und Johann von Königsed; ihre Vorschläge an die Waldhuter Gesandten lauteten bekanntlich dahin, Submeier zu entlassen, sich bis au einem Concil aller religiösen Neuerungen zu enthalten, abzuruften und um Gnabe bittend zu dem alten Gehorfam gurudgufehren. An dem zweiten Artifel scheiterte der Versuch; Die Ge-meinde erbot sich zwar zu weltlichem Gehorsam, verlangte aber freie Religionsübung oder Widerlegung 1. So war auch hier keine Aussicht auf Frieden. Unterdessen fühlten sich auch die Hegauer Bauern in Folge ber Stockacher Borgange von jeder ferneren Berpflichtung frei und folgten dem Beispiel der Lupfischen Unterthanen. Diese hatten "ir traid und anders in die stat Engen gefluchiret"; beren Bürgerschaft war selber zum Theil bäurisch gesinnt — etliche "fielen" sogar hinaus zu den Bauern —, und nur mit Mühe und Roth erhielt Jörg Truchseß, welchen die ent-seten Commissäre zur Besetzung des Plates absandten, Einlaß?.

Bon Innsbruck her aber jagten sich wieder Befehle und Gegensbefehle über Angriff oder Stillstand, deren leitendes Motiv vor allem auch die Geldfrage war. Gine Forderung des Erzherzogs

<sup>1</sup> Schwaben : Reub. 1879, Nr. 16 und 24. Schreiber, Taschenb. 1840 S. 199 ff. Baum. Nr. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Welchner: Bobent C. 246 Beilage X. Bericht ber Commiffare an Ferbinand vom letten Januar.

an Rakob von Landau 1, ihm 2-3000 fl. vorzustrecken, hatte biefer abaelehnt 2. Die 5000 fl., welche die Welfer leihen follten, ftanden am 21. Januar noch aus; am 28. nimmt Ferdinand an, daß den Commissären "das Gelb" zugekommen sei. Tropdem besiehlt er ihnen jest, mit Angriff stillzustehen und die geworbenen Reiter wieder abzustellen, während er denselben kurz nach dem Scheitern der Stockacher Verhandlungen aufs bringenoste verlangt hatte. Commissare's nun erklärten sich biefes Artikels "von wegen f. Dl. reputation und erhaltung land und leut zum höchsten erschrokhen und tragen kein zweifel, herr Gerig Truchseß . . . . werbe bes nit weniger benn wir erschrethen", denn sie konnten in ihrem einfältigen Verstand nur Spott und Schaden davon erwarten. Am 29. sei ihnen Kundschaft gekommen, wie die Bauern sich zu Siltingen und Steißlingen wieder sammelten und das Dorf Bodmann zu überfallen beabsichtigten. Die von Ueberlingen hatten barauf Sernatingen besetzt "und haben auf solich sach die ganze nacht gehiet und gewacht". Am 30. aber seien die Unterthanen einiger Dörfer, darunter Sipplingens, gekommen, hätten die Drohungen der aufrührischen Segauer angezeigt und um Gulfe gebeten. "Dweyl wir im mangel der reuter in abwehen herrn Gergen des hauptmanns nicht handln konden, und auch zu niemand denn zu den von Ueberlingen hierinn zuflucht haben, die sich gar wohl halten, so haben wir den underthanen guten trost geben und solch beschwerlich empörungen zum tail herrn Gerigen pllends zugeschriben mit unserm rat, das er sich on verziehen wider zu uns verfiegen und gegen den purn on merklich urfach nichz fürnemen wölle, zu verhietten, das der bundt die ausred nit haben mög, als hetten wir inen zu rugg one ir wissen ein trieg angefangen". Sie dringen schließlich dennoch auf Rustung und Angriff, da "E. f. D. der bundtsordnung schuldig ift, die flethen felbs in guter besatzung und bewarung zu behalten", und zu beforgen fei, bag bas Begau und das Fürstenthum Würtemberg abgedrungen werde — benn auch Ulrich prakticire wieder und suche die Bauern an sich zu ziehen — und "der abzug werde den abl und die purn im Begem jagen und sy verursachen, mit einander zu wet zu laufen umb schirm ben den Swizern"; auf den Bund aber seine Hoffining zu seten, sei "zwenflich und langfam". In voller Erregung geschrieben, schloß das Schreiben, f. D. "wirt darauf wol wissen bescheid zu geben". Der fiel aber nicht zum besten aus: zwar wurde dem Truchsessen freigestellt, bezüglich Engens zu thun was er wolle, bem Grafen Friedrich von Fürstenberg sollte, doch auf seine Rosten, ein Theil des Geschützes zur Besatzung von Fürstenberg überlaffen werden, welches der Erzherzog von Straßburg nach Stockach beordert hatte; aber bezüglich des Herzog Ulrich erklärte Ferdinand,

3 Walchner-Bobent X.

<sup>1</sup> Neber beffen Amtsführung und Charafter f. Zeitschr. f. Gefch. b. Oberrheins XXXIV, S. 198 ff. Baum. Atten Rr. 74.

sich nur nach bem Beschluß bes Bundes richten zu wollen. für die Commissäre und den Truchsessen wurde zwar versprochen, sollte aber einstweilen auf 10—14 Tage aus eigener Rasse vorge= schossen werden. Ueberlingen, Constanz, Zell, Meinau und Honsburg aber erhielten statt der Hülfe die Weisung, den Abt von Reichenau, der Ferdinand ebenfalls im Ohre lag, zu schützen; die Unterthanen von Honburg und Bodmann sollten Die Commissare mit ihren Herren gütlich vertragen, bem Abel auf fein Berlangen zwar einen Urtheilbrief über den "Anlaß" geben, dessen Execution aber aufhalten und vor allem verhüten, daß "gemelte handlung des adels an dem end nit auf die aidgenoffen kume". Engen folle besett bleiben und zu dem allen dem Truchsessen 300 Knechte aus der Herrschaft Hohenberg zuziehen, — alles Befehle, die leichter zu geben als zu befolgen waren 1.

Gleich nach der ersten Stockacher Verhandlung, und vielleicht zu= gleich mit der Beschwerde über die Landgrafschaft Nellenburg durch bie Commissare, vielleicht auch durch Ferdinand direkt veranlaßt, hatten die östreichischen Bundesgesandten die Verlegung der nächsten Bersammlung nach Ueberlingen beantragt. Die drei Hauptleute und sechs Räthe waren mit dem Bescheid ausgewichen, daß ihnen eine solche Menderung nicht zustehe, sie aber nicht zweifelten, daß die gemeine Versammlung sich auf f. Dl. weiteres Ersuchen "untertänigklich Der Antrag war wohl damit abgelehnt; doch hallten werde 2". wurde der auf Reminiscere (12. März) angesagte Bundestag auf Sonntag nach Purificationis Mariae (5. Febr.) verfürzt. Am 17. Januar ergieng die Aufforderung hiezu an Ueberlingen 3. Als die Bersammlung zusammenkam, scheint sie sich in einer merkwürdigen Untenntniß der wirklichen Lage befunden zu haben: nur zur Berhütung weiterer Unruhen soll nach dem Bundesabschied gerüftet werden, denn nach eingelaufenen Meldungen sei die Wiedereroberung Würtembergs durch Ulrich abgeschlagen, die Empörung der Bauern im Baldringischen, am Bodensee und im Algäu unterstrückt. Doch waren gerade über Ulrich die schlimmsten Nach= richten im Umlauf 5, die zum größten Theil allerdings noch vom Januar herstammten. Am 10. Februar war man freilich beim Bund schon anderer Ansicht geworden, wie unter anderm auch Freiburger berichtet, der schon in den letten Tagen des Januar oder den 1. Februar von Ueberlingen aufgebrochen sein muß.

1525, "geben am 10. hornung".

Hans Friburger an Ueberlingen. Ist auf "unser Frowentag gen Baltringen gekomen uff das

1 Baum. Aften Nr. 83. 84. 86. 88 und 89.

Schwaben-Reub. 1879, Nr. 14 und 56. Rlüpfel S. 287.

Schreiber II, Nr. CL und CLVII, Rarler. Aften, burch Ulrich Argt, Zinstag Sct. Anthonystag.

Rlüpfel S. 287. Schwaben-Reub. 1879, Nr. 17. 18. 19. 44. 50. 51. 52. 56 ff. Zeitschr. f. Gefc. b. Bobenfees VII, 49. Baum. Nr. 72. 73. 75. 80. 84.

Rundschaft über Ulrich besage, daß er "etlich gut geschitz uf Twiel und nach Hilzingen bracht hab . . . und sig in werdung, mit samptt den durn uff dem Wald und im Hegew in sin sand zu zügn. Uff sölichs hatt man uff den hütigen tag ain usschutz gemach und dieselbigen befosen, ain isend hilff zu machen von stund an. Daß ist beschenen und send von stund an 1000 pfertt pratt (parat) gemach, mer den umb 3000 knecht. Die sel man hinuff schicken und sel die stett und sleden besetzen, dis man dars son rett, wie man die sach in die hand nem, daß man zu frid und rüb som, Gott geb gnad. Weiter kan ich jetz iber wiset nit berichten, Gott geb uns gnad. Was aber nott wird sin, wil ich iber wisatt zu wißen dain, ich hoff, ich wel bald selb by ich sin

mit der hilf Gog".

Item, in dieser Stunde seien die Bundesgesandten von den Bauern zurückgekehrt, deren Antwort: sie seien der Beschwerden gegen ihre Herren und Junker halb bei einander, wollten jett abziehen und von denselben Abstellung verlangen, andernfalls aber über 8 Tage wieder auf dem Platz erscheinen und dann dem Bund anzeigen, "was ier siernemen sig".

Aber auch aus der Nähe liefen über Ulrich Berichte in der Stadt Ueberlingen ein, welche jetzt aus einer wenigstens innerhalb ihres näheren Kreises führenden in eine zuwartende Stellung zu=

rückgetreten war.

1525, Enngen 10. Februar. Orig.

Jörg Truchseß an Ueberlingen.

Hat Kundschaft, daß Ulrich auf den 22. oder 23. um Twiel "versambelt sein", seinen Weg neben Steißlingen auf Lentsingen hin nehmen, wo er aber "ußlenden" werde, wisse man noch nicht. Bittet um einen Gesandten, da der Feder "nit zu truwen".

1525, Stockach, Sonntag vor Mathei "nachts in der neundstund". 19. Febr. Orig.

Better Deffner an Ueberlingen.

Schickt Copien von Berichten aus Bell und Rellenburg und

hat selbst einen reitenden Kundschafter mit Wegweisern nach Pfullendorf versehen, der zu Wilhelm Truchses bestimmt ist. 200 Reiter werden in Gottmadingen im Hegau übernachten, und Herzog Ulrich wird morgen das Morgenmahl mit ihnen halten . . . "Auch zu Steckhborn, Frawenseld, Schaffhausen aine merckliche versammlung von eidgenossen, Grawenpundter und Welschen reider dis 900" vorhanden. Wohin diese ziehen, ist ungewiß, vielleicht "hie und das land herauf oder gen Tuttlingen". Hans Heinrich von Klingenberg habe aus Schafshausen seine Unterthanen zu Singen auf eine heute oder morgen stattsindende Versammlung vorbereitet. Vitte, dies nach Salmanswyl zu berichten.

1525, Stockach 21. Februar. Orig.

Derfelbe an diefelbe.

Drei Kundschafter aus Ulrichs Lager zu Gottmadingen bringen zu dieser Nacht bericht, wie sie gestern mit den Schwizern im Wirthshaus zu Gottmadingen gegessen. Ihr Geschrei sei, "wie ir 20000 seyen", was dem Schreiber doch kaum glaublich. Es seien 500 Wagenrosse zu Geschütz und Prosiant bestellt, das erstere auf dem Vorhof zu Twiel gegen Angriff aufgestellt. Gestern sollten 1500 aus dem Oberthurgau dazu gen Singen kommen, heute Musterung sein; diese seien gestern Nacht noch nicht dagewesen, wollten aber dann demnächst auf Fridingen und Nellenburg.

Auch der bereits erwähnte Bogt von Hohenträhen sandte folgendes viel benutzte<sup>1</sup>, aber meines Wissens noch nicht vollständig

mitgetheilte Schreiben ein:

1525, 21. Februar.

C. Reichly an Caspar Dornsperger seinen gevatter zu Ueber-

lingen.

Die Kundschaft eines Schmiedes von Bielafingen besagt, "wie ier uff gester zu Enngen by den herren gewesen sehind"; daher ist es wohl unnöthig "der ungehorsamen puren im Hegöw vertrag und bericht" zu schreiben. Gestern Abend 5 Uhr kamen solgende Rachrichten: 1) Herzog Ulrich sei gestern mit 25 Mann nach Schafshausen und am gleichen Tag noch nach Ischwehl gestommen, wo er noch sei. 2) Gestern seien "zwei senly Schweizer" nach Thaingen gelangt, eines unter "hoptman Jacob Garttner von Basel" mit schwarz-weißer Fahne und weißem Kreuz darauf 300 Basler, das andere unter einem Hauptmann aus Thaingen mit weiß-rother Fahne und weißem Kreuz 200 Mann, die sollen heute da gemustert werden. Diese sind "vast Schafshüsser gebiet und uß grauff Audolff von Sult herrschaften ab dem Kansserseld".

3) Von Thaingen ist nach Schafshausen gemeldet worden, es liege bort herzogliches Kriegsvolt unter einem Hauptmann, "der Spiegel-

3 hier haben diese Schriftsteller alle Twiel.

<sup>1</sup> Bgl. Zimmermann II, 154. Hehb II, 195. Mone, Quellen II, 120 Anm.

framer" genannt, ber gestern aber erst 100 Knechte hatte; . . . . "dann die von Schaffhuffen by höchfter pen ferbotten, tayner uß ber stat zu ziechn, sen wellend och dem herkogen kain knecht in iere stat zu mustern bewylgen, noch ander aidgenossen, och nit uff ieren boden in ierem land muftern". 4) Geftern follen zu Schaffhausen 80 Pferd gewesen sein, "bie hab Frantiggus von Spaingen selgen sunn dem hertzog gebrancht. Das sen alles das foldth zu roß und zu fuß, wie obstant, so ber hertog von Wirttemberg noch uff gester um 12 ur nachmittag by anander gehept hab, des mügt ir üch frönlich ferlaussen". 5) Ferner sollen gestern zu Schaff-hausen "2 fenly uß Solenturner gebiet" erwartet worden sein, boch weiß der Kundschafter nicht, ob sie eintrafen. Sobald "weiteres vold kommt, oder daß der hervog uffbreche oder wan er sein topf hinuß teren wurd", wird weiterer Bericht folgen. Vorläufig "bedurfpt ier noch feine fürzittig forg haben"1. Befiehlt dem "rautt" Weib und Kind.

Nachschr. "Ich hab dysen mein knecht zu myner hußfrowen on swer schriben schicken wöllen, darumb bedarff es kains lons

duß manls".

Rasch nach einander wurden das erste und zweite Drittel der Bundeshülfe ausgeschrieben; das erste am 10. Februar auf ben 27., bas zweite am 19. Februar auf den 8. März zu be- zahlen. Der Erzherzog aber suchte diese Hülfe vor allem seinen Landschaften zuzuwenden. Hier war es noch einmal zu einem Bersuch der friedlichen Beilegung gekommen, wenn auch nur für einzelne ber früher betheiligten Gemeinden. Am 10. Februar wurde ein neuer Anlaß zwischen ben Grafen von Fürstenberg, Lupfen und Schellenberg und ihren Unterthanen? auf das faiferliche Kammergericht abgeredet. Aber auch ber Abt von St. Bla= sien. David von Landegg, die Ritter von Bodmann und Honburg und die Stadt Villingen mit ihren Unterthanen vereinbarten einen Unftand, während der Truchseß jest das Dorf Mülhausen überfiel, den zu Hilzingen liegenden Bauern Weib und Kind nachschickte, bas Vieh wegnahm und mit Verbrennung bes Dorfes brobte's. Sein Borgeben schreckte die übrigen Hegauer Bauern so, daß mit seiner Einwilligung etliche gesandte Rathsfreunde ber Städte Conftanz, Bell, Stockach und Engen mit ihnen gütliche Mittel abzureben

Zimmermann II, 29, fest biefen leberfall nach Walchn. Bobent 48 irr-

thumlich schon in ben November. Bei biesen möchte man nach dem obigen Brief Reichlys auch Neberlingen vermuthen; die Commiffare berichteten bem Erzherzog über die Unterhandlung am 21., so daß fie recht wohl am 20. (jedenfalls aber nicht vor dem 15.) ftattgefunden haben kann, wie Reichlys Brief voraussetzte.

<sup>1</sup> Bgl. Schwaben=Neub. 1879, Nr. 63 und 93, wonach die Neberlinger Ulrich Arti anzeigten, daß Ulrich 30 Fahnlein Schweizer haben folle, "dieselben nit wol beseiht, auch ganz lüberlich leut und personen".

2 Baum. Aften Nr. 91. 98. 100. 101. 102 und 103.

3 Baum. Aften Nr. 96 und 98 und 105. Walchner-Bodent 232 Beilage

vermochten; im 5. und andern Artikeln dieses Vertrages verpflich= tete fich jebe Gemeinde, "fl. D. Beamten ober Berordneten um ihre zwei Empörungen, ihr Rusammenschwören und darum, daß sie gegen ihr Versprechen den Urtheilen nicht nachgekommen. sondern sich darüber mit Eidespflichten verbunden und dazu einige östreichische Unterthanen in ihr Bündniß aufgenommen haben, vor dem Landgerichte zu Stockach zu Recht zu stehen, und bessen Entscheidung ohne Weigerung oder Appellation nachzukommen. So günstig dieser Vertrag war, dem Erzherzog war er doch nicht ganz recht. Es war ihm biesmal fatal, daß er hinter bem Rücken des Bundes abgeredet worden war und nun dieser seine kriegerische hülfe versagen konnte, und er verlangte daher vom Truchseffen eifrige Betreibung der Rechtsentscheibe und Bestrafung der Rädels= führer, um den Bund, falls die Bauern sich daraufhin weigerten, zur Execution kommen zu lassen. Der Erzherzog brannte wieder auf den Angriff?. Er suchte den Bund dahin zu bringen, beide Drittel ber eilenden Sulfe nicht auf Stuttgart, sondern birett zu dem Truchsessen ziehen zu lassen, Stuttgart aber durch 2000 Reissige des Pfalzgrafen Ludwig zu sichern. Das Regiment aber gab ihm die Zusage mit 4000 Knechten sich an der Abwehr Ulrichs zu betheiligen. Daneben sollten aber auch die Unterthanen seiner Landschaft aufgeboten werden4, und die Stadt Ueber= lingen stellte 100 Knechte zur Besetzung von Nellenburg und Stockach auf eigene Kosten<sup>5</sup>, obwohl auch der Schwäbische Bund die Leistung der eilenden Hülse verlangte <sup>6</sup>.

1525, "sonntag der herren vaßnacht in der achtenden stund vormittaa". 26. Febr. Oria.

Pfullendorf an Ueberlingen.

Sind durch Jörg Truchseß gegen Ulrich nach Stockach auf-geboten, "als starck wir spen", verlangen Auskunft von Ueberlingen, ob dieses, sowie Salmenschwhler, Ravenspurg und anbere bem Gebote und in welcher Stärke fie entsprechen werben.

1525, "Datum den anndernn tag Martii". 2. März. Dria. Desterreichische Räthe und Commissare zu Stockach an Ueber-

lingen.

Melben, daß Ulrich gen Stuttgart "fürruckt". Daher verlangt Jörg Truchses Absendung des Ueberlinger Contingents nach Tübingen, auch die Knechte von "Rafenspurg unnd her chomntheurs unnd apts von Salmaschwiller "haben sie bazu beschaiden".

Neberlingen aber konnte jest, wo Herzog Ulrich ber Stadt vor der Thure lag und sie mit Ueberfall bedrohte, seiner Knechte nicht völlig entrathen und suchte beim Bund um Milderung der

Baum. Aften Rr. 105. 2 Ebenb. 108.

<sup>2</sup> Schwaben-Reub. 1879, Rr. 36. Baum. Aften Rr. 106. 109 u. 110. 113 n. 116 u. 129 u. 139. 4 Ebenb. Rr. 93 unb 96.

Bgl. Beilagen am Schluß und Schwaben-Neub. 53.

6 Schwaben=Neub. Nr. 63.

Forderung nach. Seinem Gefuch wurde für 2/8 seines Contin-\_gentes entsprochen.

1525, "Sct. Matthystag".

24. Febr.

Ulrich Art an Ueberlingen.

Theilt ihnen den Erlag von zwei Dritteln der Bundeshülfe zu Roß und Juß mit und bittet um weitere Kundschaft über Ulrich und die Bauern, besonders, ob, wie dem Bund gemeldet, "400 bambergische und lutringische" Reiter in Schaffhausen lägen.

1525, Montag nach Esto mihi. 27. Febr.

Schwäbischer Bund an Ueberlingen.

Mahnung mit dem ersten Drittel Jörg von Waltpurg zuzu-Haben Kundschaft, daß Ulrich auf Rottweil und Balingen ziehen. rücken wolle.

Dabei schlich sich das Migverständniß ein, daß der Schwäbiiche Bund bas Gefuch ber leberlinger von vollständiger Befreiung von seinen Verpflichtungen verftand, während die Stadt ihr Contingent nur zu Hause behalten wollte 1. Bur Musterung der städtisichen Truppen der Umgegend überhaupt wurde Wolf Gremlich nach Ueberlingen abgesandt, ber weitere Knechte werben und ben "langen Rafper" zum Hauptmann bestellen sollte 2.

1525, 1. März.

Wolf Gremlich von Jungingen Ritter an Ueberlingen.

Bom Bunde angewiesen in Üeberlingen Musterung zu halten,

frägt er an, ob Plat dazu vorhanden. Während dieser Zeit scheint auch Freiburger zu Hause gewesen z. März wieder bei der Bundesversammlung eingetroffen zu sein, welche sich schon am 5. Februar in Permanenz, aber für entferntere Mitglieder Entschuldigungen sür zulässig erklärt hatte. Er berichtete über ihre Anfrage und die neuesten Greignisse, besonders auch bezüglich der Baltringer Bauern.

1525, "Sontag Inukafitt" (Invocavit) in der 10. stund. 5. März.

Hans Friburger, jetzt zu Ulm, an Ueberlingen.

Sowohl er wie die Stände haben ihre Briefe über die zwei vom Truchsessen verlangten Drittel und ihre Bedrängniß burch die Bauern erhalten; er gibt im Auftrag ber Stände die Weisung, "das ier iber baide trittel jet daham paltitt (behaltet) büß uff witter beschaid und doch in gutter rüftung bliben". Ferner laffen die Stände Ueberlingen fagen, "von mins hern von Wingartten wegen finer buren halb deß gelt halben, wie fie eg haben welen, das ier mit den buren verschafftit, daß si kain gwalt brauchitt, dan mit recht, wie ier vernemen werden", und wünschen, "daß ier si in unser brichten (?) nut gewaltig lassen gegen abtt fiernemen" 4.

¹ Schwaben=Reub. 1879, Nr. 96.

• Ebenda 48. 53. 66. 87. 88 und 101.

Schwaben-Reub. 48 vom 21. Februar ist an ihn mitabressirt. Ueber biefe Bermittlung Neberlingens zwischen bem Abt von Beingarten Die Bauern seien allenthalben "ainbar". "Die Bechem sind och in ainer großen anberung" und haben auf falsche Kundschaft hin angefragt, ob die Küstungen des Schwäbischen Bundes gegen sie gerichtet seien. "Und in dieser stund hand die uffrürigen buren im Ried by uns denen von Ulm geschriben als ieren kristenlichen brueder und güten nachduren und herrn und inen ain anzaig mit ainer geschrifft (geschickt), daß sie ain kristenliche versamlung mitzainander geheptt habitt und habend sich ainschlossen, darin wezlend si ier lib, er und gutt darain zusehen. Un habitt si vernomen, das ettlich wider si sin wellend, die das wart Got hasitt. Diewil dan si das Gotzwart och by inen habitt und hand habitt, so bittend si als iere hern und gutten nachduren, si welend si berichen dy diesem botten, ob si iberzogen warditt oder siergenom, wes si sich zu inen versenen selend, dan es wel ier notturft ers sardiren. Uss das hand si den buren welen wider schriben, so hand die stend des bunds es abgestelt".

"Item in diser 10. stund am sontag Invokassit ist ums ain bott von hern Wilhalmen Drusessen zukomen, wie das der herzog Ulrich zu Balingen ufsbrochen sig und zu Beringen iber den Necker zogen und lend sich uff Herenberg zu. Und so das kriegsolck, so zu Dibingen und darum lüt, ist uff hüt sontag, wie obstatt, uffbrochen zu roß und suß und zich dem herzog angegen. Und hatt uns hinder sich zugeschriben, das mier uff manit die her und stett um ander trittal, das si zuziegitt by tag und nacht, so welend sie den krieg mit dem herzog dald ußgemach hain, und uff hinach ist uns des margrafskasemir sin solck zu roß und sus ainsomen und herz (herzogs) Wilhalms solck morn och zu roß und sus, die ander hilfs. Zu dem mussend die von Ulm och uff sin, und denen von Ogsdurg und den ander stett sin die botten al hinweg, das sie von stund an uff sigend". . . . . Mahnt, das Wolfs Gremslich mit den Knechten, "so sil er hatt, von stund an uff sig", wie dies wohl der Bund bereits geschrieben habe. Nachschr.: Bittet den Besehl dieses abzuwarten.

Richt nur Ueberlingen, auch andere Seeftädte suchten, wie Wolf Gremlich berichtet, ihre Contingente zu Sause zu behalten; ihre Besorgniß war sehr begreislich, denn während die Hegauer Bauern allerdings noch sormell "veranlaßt" waren und der Erzsherzog noch am 7. März eine nur durch "fremde Person en" abzuhaltende Tagsatung des Stockacher auf den 3. April anderaumte2, gährte es offen unter den Seebauern. Schon Aufang März war ihr Absall von den Herren entschieden und Ueberlingen nun aus nächster Nähe bedroht. Am 24. Februar sammelten sich

und seinen Bauern finden fich erft im Mai wieber Anknüpfungspunkte. Ogl.

zu Rapperswil in der Herrschaft Tettnang, zu Reitnan und Langenaugen bis an 7000 Bauern der Grafen von Tettnang und aus bem Allgän 1, deren Hauptmann Dietrich Hurlewagen aus Lindau war 2. Ihr Sammelplatz war um den 8. März "Oberreitnaw". Sie brachten bald die ganze Herrschaft Bregenz in Aufruhr: "Hohenwyler, Herbrant, Gwig, Mihert, Backenruti, Lochen, die Bortlufer bis zur Gendaich's, Möggers, Oberftofen, Stivenhoven, Holglüti", waren schon am 26. und 27. Februar zum Abfall gebracht oder bedroht, und die Gegenmaßregeln der öftreichischen Beamten vermochten die Vereinigung anderer Orte nur für turze Reit aufzuhalten. Durch ben Raperswiler Haufen gemahnt, fammelte sich zu Ailing ein anderer, an dessen Spite Eitelhans Biegelmüller von Diringen (Theuringen) trat. Aus der Landvoqtei Ravensburg zogen ihm die Bauern zu, und seine Botschaften giengen nach Immenstadt, Hagenau, in das Gebiet der Grafen von Werbenberg = Beiligenberg, von Salem, und um den ganzen Bodenfee nach Sernatingen und Sipplingen, bann über ben Berg bis gen Pfullendorf "usgenomen die stadt". Ihr Sammelplat war Bermatingen, wo der Haufe bald auf 8000 Mann anwuchs.

1525, Sambstags vor Invocavit. 4. März. Orig. Bürgermeister und Rath zu Lindau an Ueberlingen (? undeutl.).

Melden die Empörung in ihrem Gebiet, eine Versammlung an der Argen zu "Rappenswyl bei Lanngnow", mit deren Theil=nehmern sie über gütliche Beilegung verhandeln; sie werden sich aber wohl mit den Hegauer und Allgäuer Bauern vereinigen. Daher schlägt Lindau Ueberlingen und den andern obern Städten

einen Tag zu Conftang zur Berathung vor.

Als am 4. der bündische Zahlmeister Leonhard Strauß in Ueberlingen ankam, ersuhr er, daß der ganze Bregenter Wald absgefallen sei und am 2. und 3. März eine neue Versammlung zu Rappersweil stattgefunden habe, dis 18000 stark — "ich laß aber halb sovil sein" —, ihr Hauptmann sei der "Hurlawag, so vor jarn zu Ulm gesessen und aine zeit zu Lindau ist". Auch die Hegauer Bauern gaben nun den Schein des Vertrages auf.

1525, 9. März.

Hans Jörg von Bodmann zu Bodmann an Ueberlingen. Die Hegauer Bauern wollen ben letten Vertrag nicht halten,

1 Mone II, Bauernfr. am Bobenfee 121, 7. Baum. Atten Rr. 145 und 115.
2 Quellen 533 "Hans Hürlewagen, ein verborbener Kaufmann; Baum., Die oberschm. B. S. 17 "ein Lindauer Geschlechter"; Baum. Aften Rr. 145 Dietrich Hurvbabl, Bürger zu Lindau.

3 Ebenba Ar. 145, ber ausstührlichste Bericht über diese Anfänge. Die ber beiben andern Haufen, des Baltringer und des Algauer, sowie die Berhandslungen des Bundes, deren Kenntnis durch Baumanns Sammlung recht berreichert wird, ebenfalls zu verfolgen, dürste hier zu weit führen.

Baum. Nr. 198, wo am 5. April als oberfter bes gangen Seehaufens

Junter "Humpis von Senftnam" erscheint.
5 Schwaben-Reub. 1879, Rr. 101.

haben auch Kundschaft von benen vom Schwarzwald. Schreiber wünscht daher auch "sein hüslein zu besorgen" und womöglich "ein vast start stuck ain tarbenen" an Ueberlingen gegen anderes Geichüt austauschen.

1525, Stockach 14. März.

Criftoff Fuchs an Ueberlingen. Hort, daß die Bauern Siplingen auch aufgefordert haben. Berlangt einen Gefandten, ben Dornsperger ober ben Burgermeister.

1525, Stockach 22. März.

Derfelbe an dieselbe.

Schickt Copie eines Briefes "ber pursame", welche versichern,

daß sie niemanden zu ihnen zwingen.

Am 8. März melbete der Bogt von Ittendorf den Abfall zweier seiner Flecken zu den Bauern. Ueberlingen war iett der Rufluchtsort für alle die aus der Umgegend, welche etwas zu flüchten hatten. So schickte Hans von Bodmann das Bieh seiner Unterthanen nach der Stadt 1, Walpurg Krelin, Priorin zu "Le-wental", sandte ihre kostbaren "stud und kleinot" am 7. März, nachdem sie am 24. Februar schon um Erlaubniß gebeten 2. Bor allem aber wendete sich die bedrohte Pfaffheit an die strenggläu= bige Bürgerschaft um Rath ober Aufnahme. Der Zulauf wurde allmählich so groß, daß ein Kundschafter vom 21. April berichtete, wie er in der Umgegend der Stadt die Pfaffen begegnet, "huffen weiß ben ainander zogen, einmal 20, das andermal 16 und bann 8, die all uff Ueberlingen zulauffen, und haben ihren ettlich lands-knechtkleider angehabt, ettlich das har abgeschoren und die platten verwachsen lassen". Und wie er gehört, "sehen iren uff 300 pfaffen zu Ueberlingen, dann im ganten land daselbst nmb lauffen sie all gen Ueberlingen" 3.

Man muß sich zwar hüten, die Bedeutung der religiösen Frage bei den Bodenfee-Bauern zu gering anzunehmen, aber fie scheint doch erst nach und nach tiefer eingebrungen zu sein. In einem ber Ueberlinger Pfarrdörfer, Untersiggingen, nahmen die Bauern unter der Anführung eines Ulrich Schmid ber Megnerin die Kirchenschlüssel weg und läuteten Sturm, während der Pfarrherr in seinem Beingarten war. Als er hinzulief, wurde ihm die Antwort, "wir wollen zu den puren . . . , und zuletzt was die abred, bot marter und fraft, der pfaff ist ein Ueberlinger, was were es, das

wir in zu tod schlugind" 4.

Welchner, Rabolfzell S. 103. Urfunden bes Generallandesarch.

Schreiber, Urtunden II, CLXXXIII. Baum. Aften Nr. 169. Die Bürger wollen "bem bergiften samen, bem newen, so bie Luthrischen nennen evangeli-ihen leren, bas ben uns nit zuo weit einwurhle, sichtigelich vor unb. ob fein".

Rarler. Archiv. Schreiben bes Pfarrers an Ueberlingen Mittwoch "naft nach Fribolini", 1525 8. März.

In der Stadt selbst aber traf man alle Vorkehrungen, und hier tritt nun besonders die Energie des amtirenden Bürgermeisters Sakob Ressenring ober Resselring hervor 1. Er ließ zuerst ben kleinen und großen Rath und bann die ganze Gemeinde schwören, auszuhalten, obwohl sie mit ansehen mußten, wie ihr But vor der Stadt verheert und verderbt wurde. Den Bürgern wurde jeder Vertehr mit den Bauern verboten, die Werke wurden verschanzt und befestigt, die Thore geschlossen. Bei ihrem Eid waren die Schlökler verpflichtet, nicht eher zu öffnen, bis beide Thurmblafer auf dem Wendelstein 2 und dem Oberthor das Zeichen gaben. In der Stadt wurde die strengste Wacht angeordnet: Jorg hanngt mußte Ur= fehde schwören, weil ihn der Wachtmeister nach Mitternacht bei St. Johannes schlafend fand. Wenn ein Feindsgeschrei sich erhöbe, solle erstlich das Glöckchen auf dem Oberthor und gleich darauf die große Glocke auch angehen; wer solche höre, solle mit Wehr und Harnisch auf den Marktplat kommen, und wer im Felde sei, den vier Thoren, dem "Grundtor, Klogentor, Wistor und Höldtor", zulaufen, wo er durch das "tierlin" eingelaffen wurde. Reder Fremde aber hatte por Einlaß seine Verbindung mit den Aufständischen zu verschwören.

Unterdessen hatte sich die Vereinigung des Bodensee= und Allgäuer Haufen mit dem Baltringer vollzogen, indem die Boden= fee Bauern auf Aufforderung der Baltringer ihre Verordneten zu dem Tag nach Memmingen abgefandt und die Allgäuer zu gleichem Berfahren eingeladen hatten 3. Die erste Zusammenkunft dauerte vom 6-8. März: ihr Refultat war eine Compromisverfassung, welche nur aus heftigem Zusammenstoß der entschieden evangelisch gesinnten Baltringischen mit den andern Gesandten hervorgegangen war, die auf das "göttliche Recht" ein minder ftartes Gewicht legten, und der Beschluß in acht Tagen wieder zusammenzukom= men 4. Noch am 7. Marz sandte man ein Schreiben an ben Bund, um ihm die chriftliche Bereinigung und ihre Tendenz, dem göttlichen Recht Beiftand zu thun, anzuzeigen 5. Der Bund war bavon schlecht erbaut, und es mochte ber Stimmung besselben entsprechen, wenn Ulrich Artt an seinen Rath schrieb: "Wit beschaibenheit vor e. v. zu schrenben, so acht ich, daß der teuffel

Staiger: "auf bem Weghaufe". Diefe Magregeln in einem bom 24. ober 25. Marz batirten Actum bes Ueberlinger Rathes.

<sup>1</sup> Staiger, Befch. von Ueberlingen. Riegel in Schriften b. Bobenfeever. VII, 50 ff. Baum. Aften Nr. 169.

<sup>\*</sup> Baum. Akten Ar. 133. Ferner Cornelius, Abhandl. d. Minch. Akademie IX, 1866, S. 165. Baumann, Die oberschwählichen Bauern S. 38 f.

An lester Stelle S. 25 ff. Schwaben-Neub. 1879, Ar. 110.

Merkwürdig genug ist ein Schreiben ber Bauern auf dem Ried gleich nach den Memminger Verlagen, am 9. März, in welchem dem Bund eine Minden dem Kied gleich nach den Kein beiten Schwicken der Kein beiten dem Kein der K Antwort auf sein früheres Schreiben versprochen wird, wenn man sich mit dem "mächtigen hauf", der zu den Baltringern gekommen sei, berathschlagt haben wird. Schwaben-Neub. 1879, Nr. 115.

ledig und in die paure komen sep". Der Bund ertheilte junächst ber Stadt Memmingen einen Berweis dafür, daß fie "föllich schriften in ir statt lassen außgeen", und verlangten, daß Schappeler ben Bauern entzogen werde 1. Mit den einzelnen Saufen begann man Separatverhandlungen; dem Memminger Ausschuß aber wurde erst am 10. eine Antwort, welche nur eine Benachrichtigung bievon enthielt?: zu den Bodenseeischen seien "ettliche ratfrund und potschaften abgefertigt", die Allgäuischen aber hätten sich vor wenig Tagen durch "Dottor Petern Sutter zu Kempten ains rechtlichen außtrags vor unsern drepen gemainen bundtsrichtern bewilligt und zugeschriben", und mit dem Baltringern sei man "sover fürgefaren, das in irem vorhaben von uns auch inen etliche schidrichter benent und vor denselben gehandelt werden solte und also die jetgemelte zu Paltringen zu benennung irer richter allein bedacht genomen". Die Absicht Dieses Schreibens, die Bauern zu entmuthigen und zu trennen, ist flar. Bu den Bodensee-Bauern waren allerdings die Bürgermeister von Memmingen, Ravensburg, Gmünd und Abt Gerwig von Weingarten gesandt, hatten aber in den Tagen vom 9—13. März nicht mehr von ihnen erreicht, als das Bersprechen, innerhalb 8 Tagen ihre Artifel bem Bund vorzulegen und während dessen niemand zu beunruhigen 3. Die lettere Zusage wurde aber sofort gebrochen. Bezüglich ber Allgäner Bauern hatte man noch die Abrede vom 20. Februar4, aber die neuesten Rachrichten daher lauteten sehr ausweichend; dagegen sehlen bis jeht Rachrichten darüber, daß zwischen dem 7. und 10. März über-haupt Verhandlungen mit dem Baltringer Haufen stattgefunden haben, wenn man nicht das Schreiben vom 9. März als Zeugniß hierfür betrachten will. Man ruhte hier noch auf den Abmachungen bom 26. Februar.

Während die Bundesgesandten sich bei den einzelnen Haufen bemühten, traten die Berordneten derselben zu einem zweiten Tag zusammen, der vom 14—17. März gedauert zu haben scheint 5. Um 20. begann eine dritte Versammlung. Während berselben tamen von den zu den Allgäuern gesandten Bundesräthen Gordian Seuter von Rempten und Heinrich Befferer von Ravensburg auf dem Rückwege am 19. in Memmingen ein und unterhandelten nun durch Vermittlung einiger Rathsmitglieder von Memmingen auf eigene Hand mit den Bauern. Sie brachten diese denn auch zu dem Versprechen, 6 Abgeordnete zu gütlicher Verhandlung nach

Schwaben : Neub. 1879, Nr. 117 und 127. Baum. Aften Nr. 154. Oberschw. Bauern 138. Das Schreiben an den Ausschuß sollte durch Memmingen übersandt werden, bgl. Baum. 149, aber bieses erklärte den Aufenthalt berfelben nicht zu kennen, und gab es wieder zurück, so daß das Schriftslück wahrscheinlich nie an seine Abresse kam (Schwaben-Reub. Nr. 120).

<sup>\*</sup> Schwaben-Neub. Nr. 118. \* Schwaben-Neub. Nr. 46. Bgl. 80. 83 und 84.

<sup>4</sup> Baum. Aften Nr. 155 ff.

Baumann, Oberfchw. Bauern S. 40. 72 ff.

Ulm zu schicken 1; die Bauern selbst berichten dies an den Bund und ernannten "Junkher Hans Jakob von Senften, Sebastian Stoppel von Argo, Ulrich Schmid von Sulmlingen, Criftan Meder, N. Enndris Albrecht Bögth zu Eg und Jorg Knopf N." zu ihren Bevollmächtigten. Aus ber Lifte ber Schiebsrichter aber wurden auf Begehren der zwei Bundesabgeordneten "die Doktoren und Pfaffen herausgestrichen", bis auf den Prediger Schappeler von Memmingen und den zu Kempten von Sant Mangen 2, sowie Dr. Fuchssteiner, die aber der Bund zu Ulm selbst ebenfalls abgelehnt zu haben scheint's. Um 24. kamen die 6 Berordneten der Bauern nach Ulm und überreichten durch ihren Kührer, "ein dicks mündl", ihre schriftlichen Forderungen. Nach mündlicher Bershandlung mit ihnen durch Besserr und Seuter beschloß der Bund hierauf den Vorschlag von acht Artikeln. In diesen war vor allem die Forderung ber Bauern durch die in der Lifte Genannten eine gütliche Beilegung herzustellen als zu weitläuftig und un-bienstlich völlig verworfen. Statt bessen sollten die Beschwerden in jeder einzelnen Herrschaft durch je zwei von der Obrigkeit und zwei von den Unterthanen ernannte weltliche Personen gütlich ober mit einem Obmann rechtlich entschieden werden; diesen follten die vier Vermittler oder im Conflictfall der Schwäbische Bund ernen= Auflösung ber Bauernvereinigung, Rudtehr zu bem früheren Gehorsam und Amnestie durch die Obrigfeiten waren die weiteren Bedingungen, zu beren Berathung die Bauern auf 2. April ihre Bevollmächtigten schicken und bis dahin, wie auch der Bund, mit Gewaltthat still stehen sollten. Diese Art der Entscheidung war aber so jum Nachtheil der Bauern, daß man beim Bund selbst ihre Unnahme nicht ernstlich erwarten konnte; daß überhaupt mit ben Bauern verhandelt wurde, fand bei den ins Lager verordneten Bundesräthen entschiedene Migbilligung: "fie seyen bes nit wol zufriden gewesst und sonderlich doctor Egk, der vermeint, wir sollten vil tausent gulden dafür geben, das sollichs nit beschehen wer. Dann wir seinen gefaßt mit guten knechten wol 8000 ftarck und 1500 pferdt". Die Bauern nahmen zwar ben Waffenstillstand an, aber schon auf den 30. war eine neue Versammlung zu Memmingen in Aussicht genommen, von der sich die Ablehnung des Bundesvorschlages voraussehen ließ. Da erboten sich die oberen Städte zur Bermittlung. Bereits am 4. Marz hatte Lindau der Stadt Ueberlingen einen Städtetag zu Constanz vorgeschlagen. Doch fehlen bis jett nähere Nachrichten darüber, was aus diesem Vorschlag geworden ist; ob sich etwa auch hier Ueber=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schwaben-Reub. 1879 Nr. 130, 137. u. 138. Baum. Aften Nr. 176. "Waibl", Jörg S. 423. Schwaben-Reub. Nr. 140 ff.

<sup>\*</sup> Ebenba 141, mit einer gang unwesentlichen Abweichung wie Schreiber II, 29.

<sup>5</sup> Schwaben-Reub. Rr. 145. 6 Walchner-Bobent S. 236.

lingen durch Memmingen, das am 23. seine Einladung ergehen ließ, zurückgebrängt fah.

1525, Sambstags vor Invocavit. 4. März. Dria.

Burgermeifter und Rath zu Lindau an Ueberlingen.

Melden die Empörung des gemeinen Mannes auch bei ihnen, eine Versammlung an der Argen zu "Rapenswyl bei Lanngnow", mit der über gutliche Beilegung verhandelt worden fei. werben sich diese Bauern mit den Allgäuern und Begauern vereinigen: daher an Ueberlingen und die andern obern Städte Borschlag eines Tages zu Constanz. 1525, 23. März.

Oria.

Memmingen an Ueberlinaen.

Memmingen, Biberach und andere haben einen Städtetaa "uff mentag nach dem Sontag Letare nechstkunfftig" (27. März) nach Memmingen angesetz und bitten um Beschickung besselben, da die Städte größtentheils die Bundeshülfe weigern, "auch die gemainden in etlichen stetten ains widerwertigen syns unnd vil

mit der baurschafft verfreundschafft sein" 2.

So gut auch der zulett angegebene Grund der Versammlung ber Anschauung Ueberlingens angepaßt war, so klang er gerade aus dem Munde des Memminger Rathes eigenthümlich genug, wie benn dieses Schreiben von dem für bie obern Städte überhaupt ausgestellten schon darin abweicht, daß von der Absicht einer Bermittlung zwischen Bund und Bauern nicht die Rede darin ift. Tropdem beschickte Ueberlingen den Memminger Städtetag nicht, weil es kein Resultat davon erwartete, und selbst von den Bauern bedrängt, keinen seiner Rathsherrn entbehren könne, wie ber führenden Stadt geschrieben wurde, am meisten wohl, weil der Ueberlinger Rath die milden Tendenzen und die evangelische Gefinnung berfelben migbilligte und das Busammengehen der übrigen oberen Städte mit ihr hierin nicht mehr aufhalten konntes. Auch Ravensburg hielt sich fern. Ueber die Verhandlungen selbst gibt der Abschied vom 27. März hinreichenden Aufschluß's; er erinnert an die Vermittlung des Memminger Rathes für Seuter und Besserer und erwähnt die auf den 30. März zu erwartende zahl-reiche Bauernversammlung als ein Zeichen der Verwerfung der Bundesvorschläge. Ihre, der Städte, Lage sei die: sie dürften um ihrer Gemeinden willen nicht wagen, dem Bund Beistand zu thun, hatten aber andererseits die ständigen Vorwürfe der Bauerschaft über Unterlaffung gütlicher ober rechtlicher Vermittlung auszuhalten. Man wolle sich baher Sonntag vor Judica (31. März) "gewißlich und on alles außbleibens wider alher verfügen und on angesehen, das es bisher der gepranch nit gewest, als gut nach=

<sup>1</sup> Mone II, 121. Schmaben-Neub. 1879, Nr. 101. 2 Baum. Aften Nr. 166. Mone II, 120. 3 Baum. Usten Nr. 170.

<sup>4</sup> Ebenba 175. 5 Ebenba 176.

paurn Costent und Lindow auch dazu beschreiben und erpieten". Nach dieser neuen Berathung aber wolle man, falls die Dinge noch fo lägen wie jest, "mit zierlichen worten und erpieten, wie bann, wo es zu dem kam, der erbern stet gesanten zu thun wol wißen", sich beim Bund als unparteiische Richter in den Beschwerden der Bauern gegen ihre Herrn zuerst zur Güte, dann "entliche austrage" anbieten; "und so ire gnaden und gunst solch fürschlag, als in (ben Städten) auch nit zweifelt, gevallen wurd", auch zu den Bauern schicken. Treffend urtheilte die Versammlung über die Borschläge des Bundes: "das die bawrschaften auß ursachen, wie man teglich vor augen sieht und hört, nit annemen werden, und namblich barumb, daß der fürgeschlagen veder herrschaft gegen seinen underthanen zu baiden tailen in söllichen sachen gu wenig fegen, auch bas die bawrschaft, wie den ftetten für= komen ist, in kain recht sich ainlassen, die jeton bredigern des evangeliums, die difer fachen beweger, und was das wort Gog leiden müg oder nit, verstendigt, seyen dann vor allen andern da= mit und ben, ab wellichen bredigern aber gemain stend des bunts, wie die erbern stett angelangt, etwas scheihen tragen sellen, dar= umb sich difer anlaß, wie zu besorgen ist, zu kainer richtung noch außtrag ziehen mag"

Der erste Städtetag war von Bibrach, Rempten, Raufbeuren, Pfullendorf, Memmingen, Wangen, Isny, Leutlirch, besichickt, von denen freilich die drei letztgenannten, wie vorwurfs= voll bemerkt wird, den letten Abschied nicht bezahlt haben 1. Die Verordneten werden beim Bund nicht in besonderem Vertrauen geftanden haben. Ulrich Artt schreibt in diesen Tagen nach Augs= burg?: "So hat mir Conrat Herwart von Kempten geschrieben. es werden auf konftigen freitag wider ein tag zu Memmingen die obern stett haben, usserhalb Ueberling und Ravensburg, versbeut mir vast, ich soll daran sein, damit tain angriff nit geschech; wann so wir angriffen, so wurden die obern stett all zu purn fallen". Tropbem gieng am 30. Marz ein Schreiben bes Bundes an die zweite Meniminger Bersammlung ab mit einer Erklärung darüber, daß und warum man sich jest zur Gegenwehr schicken Die Baltringer Bauern hatten mahrend ber achttägigen Frist den Waffenstillstand gebrochen in Folge einer Bewegung unter ihren eigenen Haufen, welche ber friegerischen Partei bas Uebergewicht über die gemäßigtere verschaffte ; sie hatten mehrere Dörfer geplündert und zerstört, einige Schlösser eingenommen und besonders Ochsenhaufen und Weingarten bedroht. Auf dem Ried und bei Leipheim hatten sich schon um den 27. März wieder größere Massen bewaffneter Bauern gesammelt. Der Bund war dem= aeaenüber zwar von Anfang entschlossen, die 8 Tage innezuhalten,

<sup>1</sup> Bgl. auch Baum. Atten Rr. 172.
2 Schwaben-Neub. 1879, Rr. 129.
3 Baumann, Oberschwäb. Bauern S. 71 ff. Atten Rr. 178. 183.
Schwaben-Neub. Nr. 148. 149. 153. 158. 159.

falls die Bauern sich stille halten würden; als gegentheilige Nachrichten einliesen, ordnete er noch einmal eine Gesandtschaft an den Baltringer Hausen ab. Nach dem folgenden Brief scheint auch Freiburger bei diesem gewesen zu sein.

1525, geben am letzten tag Mertz. Orig.

. . . . hat am Montag auf dem Ried die Bauern gefunden, wie sie "ainenn hilhen hufen byginander geheppt, bis in 1400 und wol mit harnes verfaßt, und sind der mainung, das sy von ieren hern ain autlichen beschaid haben welen. Aber die stend ha= bend zu den buren verarnett und (d)enfelben hern befolen, das sp alen fliß ankeritt, das die sach gestelt werd, und ach ich, (die) buren werditt etwas erlangen". Ferner seien alle oberen Städte hier "on Ravenspurg und Pfulendorf und han uns als den bundsretten ainzaigt, wie sy in ier stetten mit den gemain in ier= rung standit, das sy nimatt welen ziegen lasen, dan es werd über buren gon, und hand uns um ratt gebetten, wie sy inn tain se= lend". Der Bund rath (ben Städten?), fie mogen bas Gelb bei benen von Ulm "anleihen, was es inen treff" und ben Ständen sofort überantworten. Roß und Fußvolt der Fürsten sind angekommen, "und der stet och" (d. h. der andern, nicht obern?); "die sind den nesten uff Rütlingen zu beschaiden". . . . "Wolff Gremlich ift befolen 200 knecht nach Ueberlingen zu beschaiben, ba wel man geld und beschaid hin ferden".

Nachschr. Soeben seien Gesandte der Bauern gekommen mit ihrer Antwort auf den "sierschlag; ob sie ihrer beschwerden halb gegen ihre herren oder wen sonst zu recht uff den bund kumen oder uff die dry hobtlutt des bunds oder uff die dry bunds-richter". Sie sautet dahin: "sy welen der kains annemen", aber über 8 Tage sich wieder auf dem Ried versammeln und, wenn die Herren des Bunds da wieder einen Knecht schickten, antworten.

Hand Freiburger war bemnach von Leipheim und dem Ried nach Wemmingen gekommen, und zwar in seiner Eigenschaft als Bundesrath. Damit stimmt das Entschuldigungsschreiben Ueberslingens für den zweiten Memminger Tag insofern nicht überein, als hier die Hoffnung ausgesprochen wurde, der Altbürgermeister Freiburger werde in Ulm den Bundesräthen der obern Städte nach Möglichkeit zu Frieden und Einigkeit beistehen. Interessant ist vor allem der Schluß des Briefes; er läßt einen von dem zu Ulm gemachten völlig abweichenden und noch ungünstigeren Vorschlag des Bundes voraussehen, da darin weder mehr von den einzelnen Viermännercommissionen in jeder Herrschaft, noch von einem Obmann, sondern nur von dem Bund die Rede ist: er dürste wohld durch das Uebergewicht der kriegerischen Partei im Bund nach der Rücklehr des Dr. Eck und der andern in das bündische Lager abgesandten Räthe veranlaßt worden sein? Unterdessen war eine

Baumann, Atten Nr. 184. 185 das Entschuldigungsschreiben Pfullenborfs.
Unter den bei Walchner-Bobent gebruckten Attenstücken (233—246)

Antwort der Memminger Städtevertreter auf das Zuschreiben des Bundes ergangen 1, in welcher noch einmal zum Frieden gemahnt war: da die Städte von dem ebenfalls zu Memmingen befinds lichen Ausschuß der Bauern die Zusage gütlicher Verhandlung und eines weiteren Waffenstillstandes erlangt hatten, erbaten fie ein Gleiches vom Bund. Dieser solle "ain trumeter" zu den Bauern schicken, um zu erfahren, ob ber Haufe die Handlung bes Ausschusses auch annehme. Der Bund erinnerte hierauf nochmals an die gegründeten Ursachen zum Angriff; obwohl aufs stattlichste gerüftet, wolle er boch die Gütlichkeit der Memminger zulaffen und gebe baher bem Ausschuß freies Geleit, selbst aber bei bem Haufen darum nachzusuchen, sei ihm nicht nur beschwerlich, sondern auch verächtlich . Schärfer und ablehnender aber sprach er sich hierüber an das Eflinger Reichsregiment aus, welches fich abermals zur Vermittlung erboten hatte: Der Bund stehe im Sandel Die Bauern zu strafen, habe aber übrigens dem Regiment nichts zu befehlen. Deffen Gefandte follen fich nach Memmingen wenden. benn auf Memmingen komme viel an, nach ihm richten sich die obern Städte. Man wolle zwar biefen die Ehre gonnen, einen Bergleich versucht zu haben, aber ein Anstand sei nicht mehr zu bewilligen, da der Haufe im Thun seis. Trokdem dauerten die fruchtlofen Verhandlungen noch fort; als die Städtegesandten in 11m eintrasen, machten sie einen neuen Vorschlag, welcher den Bauern wenigstens einen Schein ber Bewährung bes göttlichen Rechtes lassen sollte, im übrigen aber nicht auf der letten Forde= rung bes Bundes, wie fie aus Freiburgers Schreiben hervorgeht, sondern auf der Ulmer vom 25. März ruhte. Darüber berichtet Ruchsberger von Stockach aus an Ueberlingen:

1525, Stockach 7. April. Kuchs von Fuchsberg an Ueberlingen.

Drig.

Hat ein Schreiben aus Ulm, darin Dr. Frankfurter, auch der Reichly eine gleichförmige Meinung aussprechen, "Leiphain und Guntzburg halb", daß die zwei Pfassen aus gemeldeten Städten und ein Laie aus Nürnberg lutherischen Aufruhr gepredigt hätten und daher durchs Schwert gerichtet worden seien. Am Mittwoch seien die Botschaften der Städte Constanz, Lindau, Ravensburg, Memmingen, Biberach, Kausbeuren, Kempten, Jon, Wangen und

über die Berhanblung des Bundes mit den Bauern findet fich keines, welches gerade diesen Vorschlag vom 28-30. März enthält (vgl. unten), aber auch alle andern Aktensammlungen erwähnen nichts von einer Berhandlung zwischen dem 25. und 30., so daß man kaft glauben muß, die Kriegspartei habe jest, wie vorher die gemäßigte durch Besserer und Seuter, auf eigene Handeinen Bersuch gemacht und dazu die Reise Freiburgers und anderer nach Memmingen benutzt.

Baum. Alt. Rr. 176. Schwaben-Neuburg 1880, Nr. 167.

<sup>9</sup> Baum. Aft. Nr. 187 und 188.

3 Schwaben: Neuburg 1880, Nr. 170. Die Namen ber zwei Gefandten bes Regiments find Piftoris und Stumm.

Leutfirch bei den Ständen eingetroffen, hätten über die drei Haufen am Bodenfee, im Allgau und im Ried beantragt, daß fl. D. mit dem Zusat, wie auf dem Zettel mit a bezeichnet (fehlt) "die sach soll rechtlich bekennen", und "daß den puren alle jar zugelassen wurd von des Evangeliums wegen zusamen zu komen . . . darauf in turt die antwurt gefallen, wollen sy die sachen ben fl. Dl. pleiben und die oder ander kein condition begern, so wöll man sölichs bewilgen". Das soll an fl. Dl. und die Haufen berichtet werden. Die Gesandten der Bauern begehren einen Baffenstill= stand, "ift inen aber feiner verwilligt", nicht weniger schicken die "pottschafften" (der Städte) zu allen haufen und zeigen ihnen den Borschlag des Bundes an. Gin Pfarrer von Pfaffenhofen verlangt Gnade vom Bund wegen "ettlicher beufern" . . . . ["am vergangenen Mitwoch sein etlich Hessisch und Ulmisch reuter," nit vil über hundert pferd, aus dem leger über Elchinger pruggen gezogen und auf 1500 puren geftoßen, an sy gefett, ir 200 erstochen, 200 gefangen gen Ulm gefürt, nit mer dan ain pferd verlorn und viere geschossen, und ist an beiden ortten keinen menschen kein leid geschehen. . . . Ein groß dorff bei Ulm gelegen, das inen auch zugehört, genant Naw, haben sich auch in anad und unanad ergeben" . . . . . 1].

Richt erst Mitwoch den 5., wie Fuchsberg schreibt, sondern schon den 3. April waren die Städtegesandten nach UIm gekommen. Die Gesandten der Bauern aber, deren Antrag der odige Brief nicht erwähnt, waren wieder mit den Forderungen vom 26. Februar hervorgetreten, und es scheint, als od die extremen Bedingungen des Bundes auch sie über alle bisherigen annähernden Feststellungen hinweg wieder auf den aufänglichen schwierigen Standpunkt jener Tage gedrängt hätten: sie wollten wieder einen gütlichen Vergleich durch die hervorragendsten Resormatoren des Reiches und einen deutschen Fürsten. So, in dieser allgemeinen Fassung muß der Antrag gemacht worden sein, denn Ulrich Artst schick ihn nach Angsburg mit der Bemerkung, diese Mittel seien zu weitläusig, auch sei der Fürst, welchen die Bauern wählen wollten, nicht genannt und gar nicht anzunehmen, daß sie nur die Kosten für den Ausenthalt desselben würden bestreiten können.

<sup>1</sup> Die eingeklammerte Partie völlig übereinstimmend mit Schwaben-Neuburg 1880, Nr. 178, nur hier statt "nit über 100 pferb": 150; beiben Schreiben ist sonach eines ber auch anderweitig nachgewiesenen Bundesbulletins unterlegt. Bgl. Wone II, 121, Quellen 82. 84 und 252.

<sup>\*</sup> Schwaben : Neud. 1880, Nr. 177.

\* Schwaben : Neud. 1880, Nr. 184. Demnach kann dieser Antrag nicht ibentisch sein mit den bei Walchner : Bobent S. 238 gedruckten "der Bauer schassen firschlege", obwohl diese in der Bauernversammlung vom 30. Marz is beschlossen worden waren; warum diese Aenderung vorgenommen wurde, ist nicht zu ersehen. Die Richterliste der Bauern hat überhaupt, wie aus der diskreigen Auseinandersehung zu ersehen, die merkwürdigsten Wandlungen durchzemacht und ist die jeht in sechs verschiedenen Versionen zu versolgen: 1) die

Diesen Vorschlag der Bauern scheinen zunächst die Städte vertreten zu haben; der Bund antwortete auf ihre "weitläusigte rechtsertigung" damit, daß er die fl. Dl. als Richter annehmen und mit den Bauern des Allgäus und Bodensee-Hausens einen achttägigen Stillstand eingehen wolle, doch lehnten die Bauern beides ab, um erst ihren Hausen Mittheilung zu machen. Der Bund trat nun mit einem Gegenvorschlag hervor. Es wurden zus nächst die Bedingungen des 25. März theilweise wiederholt: Aufslösung der Vereinigung, Rücksehr zum Gehorsam und Verschwören neuen Aufruhrs. Und solgende Forderungen kamen hinzu. Die

Lifte ber Reformatoren und Doftoren, welche am 6. März von bem Ausichuk ju Demmingen aufgestellt worden war und beren Ermablte gur Aussprezu Memmingen aufgestellt worden war und deren Erwahlte zur Aussprez-hung des göttlichen Rechtes, oder, wie sich Weisenselder ausdrückt um das göttliche Recht zu erkennen, ins Auge gesaßt wurden: Luther, Melanchthon, Strauß von Eisenach, Osiander von Nürnberg, Billisanus von Nördlingen, Mathäus Zell u. s. Gesellen von Straßburg, die Prädikanten von Schw. Hall, die Barfüßer zu Augsburg, Reutlingen, Lindau im Kloster, Ulrich Zwingli und seine Gesellen zu Zürich, Predikanten von Riedlingen und Kempten auf dem Berg (Jörg 265. Cornelius S. 161 und 186. Baum. S. 68). Bon ihr zu unterscheiben bie zweite Lifte, welche mit bieser übereinstimmt, aber noch Ferbinand und Friedrich von Sachsen enthält; sie war von allen Rotten und Haufen angenommen worben. Doch ist es fraglich, ob biese ober die erste Liste es war, welche am 18. bereits in den Händen des Bundes war, von biesem aber abgelehnt wurde. (Bgl. Baumann, Oberschw. Bauern S. 72, der Schappeler für ben Berfaffer berfelben halt). Durch bie Befandtichaft Befferers und Seuters wurde am 20. Marg eine neue britte Lifte gefchaffen, bon ber freilich ber Ausdruck Ulrich Argts, es feien die Dottoren herausgestrichen worben, unbegreiflich bleibt, ba nicht nur diese, sondern auch die Praditanten bis auf bie bon Rempten und Riedlingen weggefallen, ber bon Bibrach und Schappeler hinzugefügt worden war und Dr. Fuchsfteiner blieb; es ift vielmehr erft bie zweite Redaftion biefer Lifte, welche aller Dottoren und Prediger entbehrte (Baum. S. 73; Aft. 140), im übrigen aber mit brei übereinftimmte. 4) Um 22. tamen die Bauern wieder auf ihre erften Abfichten gurud, nur bag jest bie Zahl ber Reformatoren beschräuft erscheint; Ferdinand mit zwei chriftlichen Lehrern, Friedrich von Sachsen mit Luther, Melanchthon ober Pomeran (Bugen-hagen), Rurnberg mit Ofiander und Dominicus (Schleupner), Strafburg, Birich, Lindau mit je einem ober zwei chriftlichen Lehrern (Materialien zur Gefch. d. Bauerntr., Chemnig 1791, 1. Lieferung S. 60). Diefe Lifte wurde am 25. Marg zwar vom Bund einfach bei Seite geschoben, am 30. aber von ben Bauern in ihrer Berfammlung abermals (5) mit einigen Menberungen angenommen. 6) Wie bei Walchner-Bobent 238; unter den Stadten erscheinen wieder Rurnberg, Strafburg und Zürich, letteres aber wieder mit ausdrücklicher Nennung Zwinglis. An die Stelle von Lindau sind dagegen die fammtlichen obern Städte, welche mit dem Bund vermittelten, getreten. Auch war jeht unter die Vorschläge der Zusak ausgenommen: "unnd das sin allweg in biser irer cristzlicher büntnuß und vereinigung einmal (jährlich) zusamen kumen mögen". Diese lestere Bedingung gieng denn noch in den lesten Antrag der Bauern vom 7. April über; dagegen scheint die am 30. beschlossene Liste nicht beanztragt und dafür die im Text gegebene allgemeine Fassung gewählt worden zu sein.

1 Darnach erscheint Franksurters bez. Fuchsbergs Bericht als unrichtig, ober die Ablehnung bezog sich nur auf ben Baltringer Haufen, vgl. Schwaben-Reuburg 1880, Nr. 177 und 178.

2 Walchner-Bobent G. 241.

eingenommenen Bläte und Güter sammt ber "virtwerten hab" ihren Besitzern wieder zuzustellen, Erlöschen aller finanziellen Berpflichtungen und Verschreibungen, die sie erzwungen, Ergebung des Baltringischen Haufens in Gnade und Ungnade. Entscheidung der gemeinen und besonderen Beschwerden entweder vor Ferdinand und den zwei Städten Ulm und Ueberlingen, oder Wilhelm von Bapern, Augsburg und Werd, oder den drei Bundesrichtern : wo aber eine Bartei dies zur Ersparung der Untoften wünschte, auch durch je zwei weltliche Schiedsrichter in einer Herrschaft gütlich, oder aber auch durch einen von den Parteien durch Vergleich gewählten Obmann; wenn auch ba feine Einigkeit zu erzielen fei, folle jeder Theil zwei oder drei ernennen und darum loosen, oder es solle der Bund einen Obmann setzen. Bei der so gewonnenen Entscheidung aber solle es bleiben. In den Conflitt diefer principiell verschiedenen Absichten des Bundes und der Bauern traten nun wieder die vier ftädtischen und zwei Abgeordneten bes Reaimentes vermittelnd ein: fie machten geltend: "ob die vom Haufen zu Baltringen etwas scheuchen hetten, indem so sie sich in gnad und unanad geben, möchte man die fendlefierer und haubtleut gedenken, das man mit inen handlen wurde, als andern begegnet ift, die sich dann auch in gnad und ungnad heten geben, das man nich des sicherte irs lenbs und lebens, und das man fonft handelte. wie mit andern beschehen, und etwas gnedigklich". Bor allem verlangten sie für dieselben nicht peinliches, sondern bürgerliches Berhör 1. Bezüglich der Richter aber forderten fie, daß sowohl ber Schwäbische Bund "von aller Obrigfeit wegen, als auch bie drei Saufen je einen Fürsten des Reichs und drei ehrbare Städte. und nur im Falle ihrer Uneinigkeit die fl. Dl. als Obmann er= fiesen sollten zu endlichem und unweigerlichem Beschluß über die gemeinen Beschwerden. Bezüglich der besonderen aber sollte es bei dem früheren Anlaß der vier weltlichen Bersonen und einem Obmann bleiben 2. Es wurde denn auch den Städten vorläufig zu= gestanden, die Baltringischen Bauern Leibs und Lebens zu sichern und, wenn die Ergebung in Gnade und Ungnade nicht erlangt werden könnte, sie nach ihrem Gefallen zu strafen.

Stwas unvollständig meldet diese compromissarischen "Mittel" Hans Krüglin zu Ravensburg, allerdings schon nach fester Zusage

des Bundes bezüglich der Baltringer.

1525, "Rafenspurg mittwochen nach Palmarum". 12. April.

im Auftrag des Rathes an Ueberlingen.

Eingeschlossen die Mittel, darauf die Botschaften der oberen 

Bal. Schwaben-Reub. 1880, Rr. 185, wo diese Bedingungen im vor-

gerent.

2 Gbenba 187 und Walchner:Bobent 240, die beiden Stellen wörtlich übereinstimmend, nur mit einem kleinen plus an letzerer Stelle, "und nachgends, so wölten wir (b. St.) hinauff zum hauffen reutten unn denen solliche auch fürhalten und allen meglichen kleiß fürkern, ob das von den gesbawen auch erlangt werden möcht". Unterschr.

Städte, darunter Absender, mit dem Baltringer, Bodensee und Allgänischen Hausen gehandelt haben. 1) Dem Baltringer Hausen ist Sicherung Leibs und Lebens statt der verlangten Ergebung auf Gnade und Ungnade zugestanden. 2) Die Bauern der drei Hausen der drei Hundesrichter, dagegen hat solgender Compromiss statzgesunden: es sollen "3 erber stett" des Bundes, 3 der Bauern Richter, st. Dl. Obmann sein. Solche geänderte und andere Wittel sind von den drei Hausen auf "anyezo montag am morgen" erwartet wird, während sich die beiden andern Hausen Saufen 8—14 Tage Frist ausgebeten haben: "wöllen dann die mittel hinder sich an ir mitverwandten bringen", hossen Annahme derselben. Weis

tere Nachricht vom Bund fehlt.

Daß der Bund dem Baltringer Haufen die Bedingung der Ergebung auf Gnade und Ungnade gestellt hatte, lag vielleicht in bem Borgehen und den Plänen des Truchsessen begründet, ber in den erften Apriltagen gegen Leipheim und Bungburg heranruckte, beide Bläte am 4. einnahm und ihre Prediger strafte 1. Geschreckt fielen schon einzelne Haufen ab und ergaben sich bedingungslos. Die Zeit vom 7. April bis zum Abschluß des Weingartener Vertrags (16—22. April) zeigt baher ein ziemlich wirres hin und her von Verhandlungen des Bundes mit einzelnen kleineren und ben drei großen Saufen, dann ber Städte und Regimentsgesandten mit denselben und der Bauern wieder unter sich, während der Truchseß im Vorrücken diese Knoten zu lösen hat. Schon am 30. März schrieb ber Schwäbische Bund an die Städte, er glaube, daß ben Haufen am Bobensee und im Allgan die muthwillige Handlung der Baltringer, welche den Waffenstillstand vom 25. Marz gebrochen, mißfalle, und er wiederholte diese Anschauung in einem Schreiben an den Truchsessen vom 2. April 2. Tropbem löste sich zuerst eben der Baltringer Haufe auf. Der Leipheimer Haufe ergab sich in Folge der Kämpfe vom 4. April, ein anderer Haufe bei Teining im Ries ließ sich am 7. April auf Separat= verhandlungen nach der Grundlage vom 25. März ein, welche von den Grafen von Dettingen und den Städten Augsburg. Nördlingen, Dinkelsbühl und Wörd im Auftrag des Bundes unter-nommen, aber von diesem am 12. April sistirt wurden, da er zu ernstlicher Handlung genöthigt seis. Die Remptener Bauern pflegten schon lange den Weg besonderer Verhandlung mit ihrem Abt': doch war auch hier die Entscheidung schon am 19. Marz durch Bundesbefehl verschoben worden. Die nächste Folge war

<sup>1</sup> Agl. oben (Brief Fuchsbergs, Quellen 84 und 669, Schwaben - Neub. 1880, Nr. 175 und v. a. St.
2 Baum. Att. Nr. 175 und Schwaben-Neub. 1880, Nr. 172.

<sup>\*</sup> Schwaben-Neub. 1880, Nr. 189. 192. 197. 198 und 199. 

\* Schwaben-Reub. 1879, Nr. 46. 116. 

\* Ebenda Nr. 130.

hier freilich die Vereinigung der Kemptener Unterthauen mit den übrigen Allgänern, mit denen sie vor Liebenthann zogen 1. Am 12. und 13. April ergaben sich die Unterthanen von Biberach auf Gnade und Ungnade, barunter auch das Dorf Baltringen. Folge des Gefechtes bei Winterstetten und Effendorf machte Truchseß Georg zahlreiche Gefangene2. Immer mehr griff von da an die "Zertrennung" der Haufen um sich, auf welcher die Hauptspoffnung des Bundes ruhte". Um den 9. April zog ein Theil des Baltringer Saufens nach Steinheim, der andere nach Grinnenbach (Grönenbach), nachdem eine Bitte sowohl des Schmid von Baltringen wie eines Ausschuffes ber Allgäner an die Stadt Memmingen um Geschütz abgeschlagen worden war 4. Unterdessen hatten freilich die Bersuche der Städte und der Regimentsherren die Annahme der letzten Ulmer Bedingungen durchzusetzen nicht geruht. Noch am 6. April waren die Gefandten der Städte und bes Regimentes zu den Haufen geritten und kehrten am 10. wieder nach Ulm zurück. Die zwei Doktoren (wohl Sturm und Bistoris) erklärten die Bauern für ganz ungeschickte und unverständige Leute, mit denen nicht leicht zu handeln sei; im übrigen erwarteten fie noch "Bost" von den Bauern, klinge die nicht besser, "so wirdt nichts guts darauß"6. Die Verhandlungen hatten mit bem obern Baltringer Haufen, benn um diesen handelte es sich zu= nächst, zu Balsa (Unterbalzheim) stattgefunden, die Gesandten versucht, die Ergebung auf Gnade und Ungnade zu erlangen. Die Bauern ertlärten, fich von dem untern Baltringer Saufen nicht trennen zu wollen, und verlangten einen Waffenstillstand?. Auf vier Tage wurde ein solcher für die Baltringer und Allgäuer denn auch vom Bund bewilligt; hierauf verlangten fie aber Aufhebung ber Bestimmung, daß sie wieder auf ein halbes Jahr ihren herrn dienen follten, "und das ir mit pott und verpott wellend ftil ftan bis außtrag der sach laut der gestern artifel". Man hatte also bem Baltringer Saufen von Ulm aus weitere Zugeftandniffe gemacht, deren Wortinhalt aber fehlt.

Die Antwort der städtischen Verordneten "soviel der zu Ulm gewesen" lautet am 12. April dahin, daß der Artikel "mit diensten, potten und verpotten stilzusten" bei männiglich nicht gebilligt werde, das Andere hätte der Hause aus dem Schreiben der Herren des Regimentes vernommen, die übrigens noch einige Tage zu Ulm blieben 8. Die Gesandten der Städte aber ritten über Memmingen nach Hause; diese Stadt schrieb hierauf "auß merklichen ursachen" nach einer Besprechung mit ihnen einen neuen Städte-

Baum. Aft. Ar. 207 und 208. Zimmermann II, 191 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baum. Aft. Nr. 213 und 217. <sup>3</sup> Ebenda 218 und 222.

<sup>4</sup> Schmaben-Neub. 1880, Nr. 181. 5 Baum. Aft. Nr. 206 u. 219. 6 Schwaben-Neub. 1880, Nr. 184 Anm. 7 (Gbenda 195.

Baum. Aft. Ar. 210 und 211. • Ebenda 212.

tag auf ben 17. April (Oftermontag) aus 1. Indessen verhandelten Die Regimentsherren weiter; ber von den Städten erwähnte Brief nebst der Antwort der Baltringer ist verloren, doch läßt sich ihr Inhalt aus dem nächsten des Regimentes reconstruiren 2. Doktoren hatten über "den verstant und milterung des artikels, die sicherung leibs und lebens belangende" geschrieben und Gin= reichung der Beschwerden gefordert. Die Baltringer antworteten mit der Forderung eines Waffenstillstandes, schickten ihre Beschwerben nicht ein und beklagten sich, daß ihnen das Recht versagt werde. Darauf antworteten nun Simon Bistoris und Jakob Sturm am 13.: ein Waffenstillstand sei "oftmals" abgeschlagen, vor wem die Bauern Recht nehmen follten, sei von ihnen wie den Ständen bereits bewilligt; die Abweisung ihrer Forberung an die Städte mit Diensten, "bot und verpot" stillzustehen billigen sie, rathen aber bringend, den Artifel anzunehmen. In diesem Falle wollten sie versuchen, beim Bund nicht nur Sicherung ihres Leibes und Lebens, sondern auch "ewiger gefänknus und verwensung bes lants" zu erreichen 3. Ihre Antwort follen fie ben Städten schreiben, da sie heute wieder nach Eglingen gurückkehrten. es noch bagu gekommen, ift nicht zu ersehen. Der Bund betrachtete schon am 12. alle Unterhandlungen als vergeblich und abgethan; auch der Erzherzog, dem die letten Ulmer Mittel am 9. zugeschickt worden waren, erwartete keinen Vortheil davon 4. Unaufgehalten durch alle Verhandlungen gieng der Truchseß vor, und es war richtig, wenn die Baltringer klagten, "es kunde inen nit wirser geen"; nähmen sie die Artikel an, "wurden sy die iren ufm fleck selbs erstechen, so sy schon gar erobert, werden sy gleich den lenb strecken". Aufs äußerste bedrängt, wandten sich die Baltringer Haufen mit einem flehentlichen Schreiben an den Bund: auf seine (fehlende) Zuschrift vom stillen Freitag (14. April) be- kannten sie sich als "arm leut under dem Baltringer haufen", fie wollten die Geschrift des Fronens und der Dienst halb annehmen, begehrten Friede und Geleit Leibs und Guts, und ihnen "ob dem handel zu helfen". Dieses Schreiben wurde vom Bund als dunkel und unverständig bezeichnet, Ergebung in Gnade und Ungnade verlangt und Strafe an Leib und Gut angedroht.

Mit Schmerz melbete Freiburger biese Wendung nach Hause: 1525, "am grenen Dornstag, um zwei ur nachmittag". 13. April. Hand Freiburger an (? Ueberlingen, beschädigt).

Die Unterhandlung bes Reichsraths und ber Städte hat we-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baum. Aft. Nr. 215. <sup>2</sup> Ebenda 216.

<sup>3</sup> Schwaben: Reub. 1880, Nr. 198 und 200. 202, wonach bie Bauern nicht nur die obigen Bedingungen, fondern auch Sicherung ihres Gutes und Amnestie verlangt hatten.

<sup>4</sup> Baum. Aft. Nr. 220 und 224.

<sup>5</sup> Schwaben-Reub. 1880, Rr. 202. Wgl. auch Schreiber II, CLXXXV, ein Kriegsbericht Reichlys an Ueberlingen.

der dem Bund noch den Bauern "megen verslahen, das mir von herzen leid ist, das mir ainander also verderben". Heute zieht das Kriegsvolk ein. Er ist "im leger zu Leben und Baberingen gewesen und jezo von dannen, und werden sy weiter handlen". Bittet ihm zu schreiben, wie er sich halten soll, "da mir frembd und wil lang ist". Er möchte "sin lib und liben lossen von gemainer stat, umb nutz zu erlangen", hätte gern "den sierschlag, so man den bawern ton hatt", geschickt, "so hatt es ver nit megen sin". Wan fände ihn von jezt an bei denen von Kavensburg oder Constanz, "wiewol nüt sil daran jez glegen ist, die sach ist zerschlagen". Es gehe das Gerücht, die Bauern wollten "sich sier Ravenspurg schlagen". . . "Der buren sierschlag, so die stend dan habend, ist wol sünf bletter", die er nächstens schiesen wird. Die Bauern lägen noch "sier Waldhem", Jerg wolle sosort über

sie ziehen.

Georg Truchses hatte den täglich wachsenden Abfall der Bauern von der Bereinigung gemeldet, eine Entscheidungsschlacht auf den Ofterabend oder Oftertag in Aussicht gestellt und die Absicht ausgesprochen, barauf unverzüglich auch den Bobensee- und Allgäuer Haufen anzuziehen. Aber bei Weingarten erwies fich feine Stellung ungünftiger, Die beiben lettgenannten Saufen näher, als er erwartet hatte, sein eigenes Heer war durchaus unzuberläffig, und fo tam es zu bem "Weingartener" Bertrag, beffen erfte Festsetzungen allerdings am 16. zu Weingarten erfolgten, der aber erst am 23. zu Ravensburg besiegelt wurde 1. Hugo von Montfort, Wolf Gremlich, die Rathsbotschaften von Ravensburg, Gwein Schelling und Johanns Kreglins (Krüglin), werden als Unterhändler auf Grund bes jungsten Borschlages bes Regimentes genannt 2. Die Bauern verbreiteten das Märchen, der Truchseß fei vor ihren Anführern auf die Aniee gefallen, um den Vertrag zu erlangen; diefer aber berichtete den Bund bes Gegentheils: "und haben vil gesehen und gehört, das ir obrifter und allerliebster mir au fuß gefallen ift umb gots willen bittenbe, fie zu begnaden und mich an inen nit zu vergehen, und wo desmals die kuntschaft nit so greylich gewest, wie die aufrur am Schwartwald und im Begeu uber den vertrag widerum, auch die im obern Allaan vorhanden . . . . es were inen auch kain gnad mitgetailt worden 3". Es war nicht unnöthig, daß mährend dieser Verhandlungen

Baum. 227 und Schwaben-Reub. Nr. 256.

<sup>1</sup> Schwab.: Neub. 1880, Rr. 210. Baum. 227. 233. Walchner-Bobent . 260. Mone II, 129. Quellen 759.

<sup>2</sup> Die Werbenstein. Chronif (Quellen 784) nennt auch lleberlingen unter ben Unterhändlern, boch steht sie hiemit allein; am 18. war Freiburger noch in Um (Schw.-Neub. 1880, Nr. 222), am 21. aber berichtet ber Bund an Neberlingen, daß er "in gemein Bundessachen in das bündisch lager gesertigt", so daß er, wenn nicht bei den ersten Abmachungen, so doch beim Abschluß bestheiligt sein mochte.

au Beingarten auch die Städte ihre Bermittelung fortsetten, benn noch handelte es sich um Annahme des Vertrages auch bei den Bodensee- und Allaäu-Bauern. Sie waren am Ostertag nach Memmingen gefommen und hatten fogleich beim Bund angefragt, ob er sie noch Unterhändler sein lasse ober nicht. Der antwortete, einen leidlichen und erträglichen Bericht wolle er nicht abschlagen. im übrigen sollten die Städte thun, was sie wollten 1. Diefe wünschten nun zunächst den Bodensee und Allgäuer Haufen auf die Mittel hin zu vertragen, welche fie jüngst von Ulm aus erhalten hätten: fie bestanden darin, daß den Baltringischen Saufen Sicherung Leibs und Lebens zugesagt und als "Zusaß" zwei ober brei Städte von beiden Theilen angenommen wurden mit der Bedin= gung, daß, wenn sie sich nicht gütlich ober rechtlich vergleichen würden, die fl. D. oder Wilhelm von Bayern Obmann fein "unn ein merers zemachen macht haben"2. Da aber beide Haufen ben Städten fürzlich zu Ochsenhausen mitgetheilt hatten, "baß on ein anftand barin zu handeln unfruchtbar fein mecht", bitten bie Stabte beim Bund um 8 ober 6 Tage Waffenstillstand für fie. Sollten jene, bemerten fie noch, wie ber Baltringer Saufe, "etwas beschweren" haben, so möchten sie mit ihnen auf den Borschlag der Regimentsherren ober auf noch leidlichere Mittel, aber nur auf hindersichbringen handeln. Ihren Willen, zu vermitteln, theilten fie noch am 17. April mit ber Bitte um Geleit beiden Saufen mit, da ihre "hufen auch zerstrait und zu baiden taylen ainander angriffen", und ein ähnliches Schreiben ergieng an den Truch= sessen 3. Die Bauern verhielten sich zu dem Angebot der Städte sehr verschieden. Die Baltringer, von denen vorläufig gar nicht die Rede gewesen war, wiederholten mit Berufung auf sie ihre Bitte an den Bund um Milberung inicht umsonst, denn ihnen war die härteste Strafe zugedacht, ber Truchses hatte ben Auftraa erhalten, Baltringen zu verbrennen, führte ihn aber nicht aus. Unterdessen hatten sie sich ergeben. Doch traf auf die Bemühung der Städte hin am 19. die Bufage der Unterallganer und Bodenfeeischen ein's. Auch der Oberallgänische Baufe mar jest 6 gum Bergleich entschlossen, als ihn die Berbrennung von Buchloe wieber stutig machte?. So traf seine Zustimmung erst am 24. ein; sie beschworen den Vertrag des Unterallgäuischen und See-Haufens

Baum. 229 und Walchner-Bobent 259, ba bie Bauern zu ihnen mehr benn zu jemand anderm zuverfichtlich Bertrauen hatten.

<sup>1</sup> Schwaben = Neub. Nr. 215. Baum. 230. 228 und Walchner - Bobent 244, vom 14. April.

Som. Reub. Rr. 217 und 219. Rach letterem Brief mar nach Ulrich Artis Meinung Aussicht auf einen Bergleich, aber ohne achttägigen Baffenstillstand vorhanden. Dagegen weigerten sich bie Baltringer Bauern, in Um zu verhandeln, wie verlangt worden war, vgl. Baum. 224. 234 und 238.

Schw.-Neub. Ar. 229 und Baum. 235. Schw.-Meub. Ar. 224 und 235.

Ebenda Nr. 254.

und gaben, bis sie jum Abschluß "genugsamen Gewalt" von ihren Haufen bekamen, den Landamman von Immenstat, Haint Müller, ben von Hochangk und Wilhelm Gifvolkent dem Truchsessen als Beisel 1. In Diesen Verhandlungen ift nun freilich eine bis jest burch tein Aftenmaterial ausgefüllte Lücke: während nämlich bie Städte beabsichtigten auf die gunftigsten Mittel bes Bundes oder auf noch mildere hin zu unterhandeln, zeigt das Vertragsinstrusment vom 22. April ganz andere Bestimmungen. Die früheren Artifel über Auflösung ber Bereinigung, Berschwörung neuer Aufftande, Dienstleistung, Rückgabe eingenommener Schlösser und Sabe finden sich auch hier, die Entscheidung der Beschwerden aber ift so geordnet: Gemeine und besondere zwischen jeder Obrigkeit und ihren Unterthanen durch zwei oder drei Städte und im Falle ber Uneinigkeit durch fl. D., nach dem Willen einer Partei aber auch zur Vermeidung der Kosten vor dem Fürsten oder Bund durch zwei Laien gütlich. Wo die Güte nicht stattsinden könne, solle ein rechtliches Erkenntniß gefällt werden durch einen Obmann, gewählt durch Vergleich von den zwei Parteien, oder durch das Loos von 2—3 Beauftragten berselben ober durch ben Schwäbischen Bund. Alle Streitigkeiten sollten in brei Monaten geschlichtet, Bertragsbrüchige beiber Theile bem Bund angezeigt und im übrigen Amnestie gewährt werden. Es war, wie man sieht, eine Verbin-dung der letzten Abmachungen von und nach dem 7. April und bes erften Bundesantrags vom 25. Märg, welche in ber hand einer strenggefinnten Herrschaft gegen die Bauern übel ausschlagen fonnte 2.

Ueberlingen war wohl berechtigt gewesen, sich beim Memminger Städtetag mit seiner eigenen Gefährdung durch die Seebauern zu entschuldigen, da diese im März und April um so drohendere Fortschritte gemacht hatten, als sie von den übrigen zwei Hausen zunächst nicht in Anspruch genommen wurden. Rur am 31. März verlangten die Bauern am Ried 200 Mann, die aber vor Weingarten wieder umtehrten und nach Bermatingen zurücklamen. Neben diesem war nun auch Owigen zu einem Sammelplat der Hausen gemacht und Belin von Pfassenhosen zum Hauptmann darüber gesett worden. Der Ring zog sich um Ueberlingen immer enger. Zunächst wurde Salem zur Bereinigung der Bauern gebracht. Zwar versief ein Besuch Eitelhans Ziegesmüllers mit 300 Knechten im Kloster am 1. April ganz friedlich, wie denn der Salemer Wönch diesem Bauernsührer bes

Mone II, 122. Staiger, Gesch. von Salem, Constanz 1863, S. 164.

Schwaben-Neub. Nr. 256.

Belchner-Bobent 260 ff., vgl. Refiler, Sabbata S. 334; "am 15. warb ein frib ausgerufen und gab man fur, man welte die buren guediger dan bisher halten". Nach dem 22. aber "do klagtend sich die huffen der buren, sy werend nit also gestellt, wie denn vorhin we furgeben wordenn, darumb en ander spaltung entstund

kanntlich das beste Zeugniß ausstellt. Aber am 2. wurde das Aloster zum Beitritt in die driftliche Bereinigung aufgefordert. Der Convent schickte zu bem nach Ueberlingen geflüchteten Abt Jodocus Neder (1510-1529) und huldigte bann, da bie Stadt keine Aussicht auf Hulfe bieten konnte, am 3. dem Bogt von Bermatingen und Jakob Jerg von Lechstetten als Bertretern des Hauptmanns, und zwar so, daß die "Dienst" des Klosters auf zwei Artikel, "das getlich recht zu handhaben und wider iren hufen nit ze thon", der Convent auf die zwei, "das evangelium verkinden on menschlich zusätz, zum andern, bas mir inen welten handhaben das gotlich recht", verpflichtet wurden. Der lettere huldigte seinem eigenen Burfirer (Säckelmeister?) Johannes Bosch und Dieser dem Hans Jakoben von Lechstetten. So fand man die milbeste Form hiefür. Auch mit der Berpflichtung zu Zuzug und Koften wurde die Abtei verschont und die requirirten Raturallieferungen bezahlt. Eitel= hans war nach Bermatingen zurückgekehrt, wo er mit etwa zwölf Personen im "Salmanschweilischen" Hof' lag, während seine 8000 Bauern auf dem großen Wiesfeld zwischen dem alten Pfarrhof und der Kirche in Pfaffenhofen lagerten. Je 100 Bauern hatten 5 fl. für den Unterhalt des Hauptmanns aufzubringen. gleichen Tag war Markborf "on allen fturm und geschütz" übersgeben und mit 400 Mann besetzt worden. Meersburg mußte am 11. April bis auf das Schloß ausgeliefert werden. Un beiden Orten hatte man Bulver und Geschütz gefunden, so in Meersburg 6 Feldschlangen, etliche Falkonetli und 16 Tonnen Bulver, die jest zur Belagerung Ueberlingens verwendet werden follten?. Doch wollte sich Eitelhaus vorher noch das andere Seeufer sichern und unternahm baber mit 500 Anechten einen Streifzug über ben See, nahm Wollmatingen und einige andere Flecken ein und kehrte bann über Bermatingen am 13. April, dem grünen Donnerstag, wieder in Salem ein. Da kam eine Kunde, welche Ueberlingen von seiner Rähe befreite. Während der Hauptmann mit etwa 60 Bersonen, darunter Rathe von Markdorf und Meersburg, über eine Botschaft aus Radolfzell verhandelte, verlangte ein Schreiben aus Langenau seinen schleunigen Aufbruch, da der Truchseß schon auf Gaisbeuren heranrucke. Noch in der Nacht zog er nach Bermatingen, am Charfreitag aber riefen im gangen Thal und ringsum am Bodensee die großen Gloden Sturm, welche Eitelhans außer andern Gebrauch hatte feten laffen, "und under dem ampt, fo man die passion singt, so ziechend die von Dwingen am kloster umhin mit ir becken oder trummen och uf Bermatingen. item Markdorf

<sup>1</sup> Staiger, a. a. O. S. 237, citirt neben Mone II, Bauernkr. am Bobensee einen Abschnitt 'de miseriis et calamitatibus belli rustici' in ber Summa Salemitana tom. III, 220 ff., serner ein Apiarium Salemitanum.

2 Bgl. auch Schultheiß, Const. Bisthumschronik, in Freiburger Diöcesenarsibi VIII, 1874, S. 83 ff., und Schreiber, Urkunden II, S. 46, über das schonende Verkahren gegen Salem.

und Merspurg ift och komen". 10000 Mann ftark zogen sie Beingarten zu, während das Geschütz mit 300 Mann Bedeckung folgte, "so hatt auch der pursirer inen ein wagen geladen mit suter und ouch ettlich säck mit brott". Aber eine zweite Lieferung jand den Haufen schon bei "Dirren" auf dem Rückzug. Ueberlingen aber erhielt für sein Ausharren Belobungsschreiben von dem Bund und dem Erzherzog 1; denn die Seegegend war trot ihrer Bedrängniß von dem einen wie dem andern auf ihre Bitten ohne Sulfe geblieben. Gleich nach den Gefechten von Leipheim und Gunzburg hatten die östreichischen Commissare einen Tag berufen, dessen Gegenstand sie etwas vorschnell gewählt hatten, vielleicht in der Absicht jede Benachtheiligung Deftreichs an den Strafgelbern durch die einzelnen Herrschaften von vorn herein zu vereiteln.

1525, Štockach, 7. April.

Destreichische Commissare zu Stockach an Ueberlingen.

Bescheiden die Nachverzeichneten "uff morgen mittag" (am Palmabend) zur Berathung über die Bestrafung der abfälligen Bauern, da der Bund gesiegt hat. "Jacob Sturkell net zu Costant ober hoffmenster Frisdinger. Reichenau durch sich felb ober bottschafft. Comthur zu Meinow personnlich. Herr graff Felix vonn Werdenberg. Abbt von Salmaschwenser oder ain bott= schafft. All graven, rytter und knecht im Hegöw sammt aller ir rüftung. Burgermeister und ratt zu Ueberlingen. Zell am Unn-Ach unnd Stockach auch barzu berufft". deriee.

Freilich aus der Bestrafung der Abfälligen wurde zunächst

ein Hülferuf an den Bund.

1525. Stockach. 8. April.

Stockacher Abschied durch Beter Defner Amtmann. Die Gefandten "begern bis in 200 binttischer pferd, auch ain vendel fnecht oder zwan ins land zu schicken", da der Aufstand "im gannten land bermas generet und noch all ftund wentter junimpt". Sollte Ueberlingen, Pfullendorf, Zell, Stockach, Rellenburg belagert werden, so sollen die übrigen die bedrohte Stadt mit gesammter Macht entsetzen. Unwesend find außer diesen Städten: öftreichische Commissare, Botschaften von "Coftent, Kelir von Werdenberg personnlich und ander vom adel".

1525, "Constant uff aschermittwoch". 12. April.

Hugo, Bischoff von Conftanz an Ueberlingen.

Bittet um Nachricht über den Aufenthalt des Jörg Truchseß, um, wie verlangt, sein Contingent mit dem der Ueberlinger zu ihm zu schicken.

Die Nachricht vom Weingartener Vertrag, so befreiend sie für den Augenblick war, befriedigte doch Ueberlingen durchaus

<sup>1</sup> Generallandesarch. Schreiben bes Schw. B. vom 12. April. Baumann 209 und 223 von Ferdinand am 10. und 14. April. Das lettere bat um ebentuelle Bulfeleiftung an feine Bogte.

Erstaunt darüber, daß Jörg Truchseß die Bauern alle des Lebens gefriftet - "beg wir uns unversehen gehapt und wol geacht hetten, es weren zum wenigsten die rechten redliefürer ußgeschloßen" —, suchte die Stadt vor allem durch Freiburger ihren Bortheil in der Beftrafung der Abfälligen zu erwirken und verlangte burch ihn beim Bund, ihre abgefallenen Hintersaßen außerhalb Fristung ihres Lebens nach Gutdunden strafen, deßgleichen was von fahrender Hab und Gut von abgefallenen, ihnen nicht zugehörigen Bauern in ihre Stadt ober Gebiet gekommen sei, an sich nehmen zu dürfen 1. Gine vorläufige Antwort hierauf erfolgte durch den Schwäbischen Bund sofort, durch Freiburger zwei Tage später 2.

1525, Freitags nach dem hl. Oftertag. 21. April. Orig.

Schwäbischer Bund an Ueberlingen.

Hager gefertigt", thut dem Bund kund, "das ir um bestrafung eurer abgefallenen bauern bittet . . . . auch ander frembder ba= wern in euer statt und erter ligend und varend guter anzene= men". Darüber erft ein Bericht des Truchsessen abzuwarten.

**1525**. "geben zu Ravenspurg, sontag nach Oftern". 23. April. Oria.

Hans Friburger an Ueberlingen.

hat unterdessen ein Schreiben empfangen, darin sie dem Bund anzeigen lassen, "es sig iber wissat beger, das ich by den stenden des bundes ainhalt uff den farigen stilstand, so ich geton, si di stend witter ersuch, diewiel der bund aingrif, das main ich (daß man euch) och vergund anzugrifen". Seine Antwort ift, "si ha= bitt bisher anders nitt by ich erfunden, den als erlichen dapffer lutten zugeher, aber diewil ich wiß, das man die sach uf ain schlagt geset hab, so sel ich noch ain tag verziegen. Das hab ich ton, indem ist bottschaft komen, die buren habend sich ergeben. Gott wel, das es gutt sig, dan ich hett nit getacht, das es den

weg gangen wer". Nachschr. Ihre Bitte bezüglich der Bestrafung hat er vorge= bracht und schickt die Antwort. "Und wisend, das jet am men= tag das her uffbrechen wirtt hie zu Rafenburg und den nesten uff

1 Schw.=Reub. 1880, Rr. 222.

bgl. Schw.-Reub. 1879, Nr. 124.

Digitized by Google

<sup>\*</sup> Ngl. Schr. b. Bobenseevereins S. 50. Hier schreibt ber Rath u. a. auch an ben Bund über seine Unterthanen: "Wir wissen nit, das sh ob uns sonderlich ainich beschwerbe haben, sey aber, so ist es uns doch verborgen, ans bers dann wie sy ir gemeinen artifel haltenn, das sh irer leib hinfüro frey und nit mer aigen sein, och den vogel in der lufft, den siich in weg des wassers und das gewild im wald, alles och frey haden wellen, dem gemeinen huffen mittheilen". Schw.=Reub. 1880, Nr. 311. Berhalten Felix von Werbenbergs nach bem Weing. Bertrag.

8 Co am 14. März als "Mufterherr", wie er fich einmal ausbrückt,

Stockach zuziegen, und ich wil in gott wil noch in zway tag selb by ich sin". . . . .

"Dann, wo uns befelch beschicht, werden wir nit feyren und mit freuden daran", hatte der Rath seinem "lieben Altbürger-

meister" geschrieben 1.

In den ersten Tagen des Mai soll Freiburger wirklich in Ueberlingen gewesen sein, um die Ueberlinger Unterthanen zum Schwur auf den Weingartener Vertrag zu bringen<sup>2</sup>. Das war aber nicht ohne Schwierigkeiten, wie aus dem folgenden Schreiben Reichlys hervorgeht.

1525', "Thottenhusen im leger uff zinstag Maytag".

1. Mai. Orig.

Reichly an Bürgermeister Keffenring und seinen Gevatter

Dornsperger.

Erinnert daran, wie er seine Unterthanen von "Bylafingen nach sermügen des berichts und uff mein offnung" wieder angesucht und sie gen Ueberlingen um Huldigung für die Stadt "gesthegt", diese aber sich ungehorsam erwiesen. Er hat deßhalb beim "Fürziehen uff Stockach" den Obristen gegen sie zu handlen gesten, der ihm auch "etsich pfert bewylget". Er hat sie darauf nochmals alle nach Stetten zur Huldigung entboten, wozu sie sich durch "dry usschut ins leger geschickt" bereit erklären unter der Bedingung, daß die Huldigung "1—2 myl wegs" vom Lager entsernt geschehe. Bittet daher Ueberlingen, den Rath, serner seinen Sohn Stessen Mathis und die von Bylasingen "sampt den vorhandenen diensttnecht" auf einen gelegenen Platz zu vertagen und dort die Huldigung "lut des vertrags und uff min offnung, so inen vorgelesen soll werden", unter Beschwörung und Beurtundigung durch die von Bylasingen vorzunehmen. Dann wird er auch die zwei Geiseln der letzteren entlassen. Meldet neue Zeizung: "uff gestern sind wier mit dem hüffen alher kumen in wyllen, die puren, so vor Ballingen gelegen, zu schlachn, so send spaber uff gester in der nacht gewichen und uff Hayrb (Horb), als man sagt, gezogen". . . .

Auf heute kam Kundschaft, "daß die puren im Hegöw mit Ulrich uff uns ziechen und die vergangen nacht zu Möringen und Würmlingen gelegen sennd und der herzog wylles sen mit unß

zu schlachn".

"Die hüffen im land Wirttenberg send zwen, als man sagt, 1000 starck, ich kann e. w. nicht schreiben, wanhin wier ziehen werdenb".

Ein reitender Bote von Schaffhausen bringt Briefe von ben

1 Schr. b. Bobenfeebereins VII, 1876, S. 50.

Etaiger 168: bie Unterthanen hatten fich Bebentzeit ausgebeten und Freiburger die Straße verlegt, damit er nicht zum Heere zurücklehre. "Er mußte daher zu Ueberlingen bleiben" (ohne Quellenangabe). Wir finden aber Freiburger bereits am 6. Mai wieder zu Ulm.

Eidgenossen mit der Bitte, "in der gütlichen handlung zu bewolgen". Haben noch keine Antwort oder Beschluß gefaßt, . . "ich kan nit verston, das die aitgenossen gefallen ob der puren handel hab". . . "Man sagt, der pfalkgrauff ziech unß starck zu". Besiehlt ihnen für alle Fälle Weib und Kind.

Während man im Hegau mit Sicherheit auf die endliche Anskunft des Truchsessen rechnete, folgten diesem schon am 25. und

26. April die eifrigften Abmahnungen des Bundes nach !.

1525, Ulm, 25. April. Copie.

Der Schwäbische Bund an Jörg Truchseß und seine Kriegsräthe. Haben neuere Nachrichten, "besonders der 2 hüser Asperg und Tubingen halber", ferner, daß auch Stuttgart "und dieselb art und das gange land in absall sy kommen". Daher ernstliche Mahnung, den Schwarzwald und Hegan aufzugeben und nach Würstemberg zu ziehen.

In diesen Zusammenhang gehört auch noch ein Schreiben des Truchsessen an Freiburger, das vom 8. April datirt ist, aber auf

den 28. angesett werden muß?. 1525, "Oftrach, 8. Aprillis".

"Gemein bundesftend obrifter velthouptmann" an Sans Fri-

burger Bürgermeifter zu Ueberlingen.

Hatte die Absicht, nach vollendeter Handlung mit dem Allgäuisschen und Bodenses-Hausen ins Hegau zu ziehen, aber gleich nach seinem Ausbruch von Weingarten ein Schreiben des Bundes erhalten, laut Copie a und darauf geantwortet, laut b. Dennoch ist er bis Ostrach gezogen. Weitere Schreiben von ihm, c, und dem Bund, d, liegen bei. Daraus ist sein guter Wille ersichtlich. Versicherung, "daß was unrats darauß folgt, ich nit wele schuld haben".

Dennoch kam der Truchseß wenigstens zu einem vorübergeschenden Eingreisen im Hegau. In Pfullendorf fanden sich bei ihm Gesandte des Schwarzwälder und Heganer Hantens ein, mit denen ein Vertrag abgeredet wurde, "doch nit anders dann auff hinderssichbringen". Freilich, ruhiger wurde es dadurch nicht im Hegan, als es kurz nach dem Abschluß des Weingartener Vertrags gewesen war, wo die öftreichischen Commissäre bereits die Eroberung

<sup>1</sup> Agl. Schw.-Neub. Nr. 269, wovon Copie auch zu Karlr. S. 304 Zeile 10 statt "zwu stugerin", "zwu sangernen", b. h. zwei Sängerinnen, Geschütz. Ferner ebenba Nr. 284 und 286, die ebenfalls in Karlsr. Copien vorhanden. Zu 284 solg. Ergänzungen: Auch der Abfall Eflingens sei zu besorgen, "wo man den kopff vom land Wirtemberg wennd". Melbung der Meuterei zu Tübingen und Aberg. "Tarpu musten wir churfürsten, fürsten und ander stend des pundts an das land Wirtemberg stossen, das land auch verlassen". Ugl. auch Schw.-Neub. 1880, Nr. 330 ff.

<sup>\*</sup> Mone II, Bauernkr. a. B. 43. Schreiber, Urkunden II, CLXXXXIII u. ff. 

\* Hievon eine Karlst. Copie vom 28.; gedruckt bei Walchner=Bobent 274, wo der 25. April steht. Schr. d. Bobenseevereins VII, S. 53. Die ganze Marschlinie des Truchsessen ergibt aber den 28. April hiefür.

von Donaueschingen und Blumberg und den Anzug der Schwarzwalder Bauern auf Billingen melbeten und hans Biendler mit feinem ganzen Begauer Saufen vor Engen lag und von dem Saufen zu Heilbronn 7000 weitere Knechte forderte 2. Tropdem hatten die Commissare dem Truchsessen ein Schreiben entgegengeschickt mit ber bringenden Bitte, feinen Bertrag mit ben Begauer Bauern einzugehen, denn es helfe doch keiner, "dann der, so mit todtschlag, raub, brand und dergleichen thaten beschieht", und überdies gedenke Bans Miller, durch sein Nahen geschreckt, nach bem Sundgau zu ziehen. Das vom 27. datirte Schreiben fam Aber durch den Abzug des Truchsessen, den zweiten Aufbruch Herzog Urichs und den Abfall der kaum vertragenen Haufen famen auch die Hegauer nach wenigen Tagen wieder auf. Trop der Berhandlungen der Städte hatte fich der Baltringer Saufe auf Gnade und Unanade ergeben muffen. Er verlangte jest die gleichen Bedingungen, während der Oberallgauische Saufe fich guerft wieder sammelte, diesmal zu Meglofs (zum Eglofs)4. am 3. Mai meldete dies an Wangen an Ravensburg:

1525. .. mittwoch zu nacht in die Inventionis crucis". 3. Mai. Covie.

Bürgermeister und Rath zu Wangen an Ravensburg.

Ueber den Vertrag des Bundes mit dem Bodensee= und AUgau-Haufen kommt Bericht, "das vil des Allgewischen haufen" den Bertrag nicht annehmen wollen; sie sammeln sich "zum Megleffs", warum, ist Wangen unbekannt. Unfere Stadt ist burch Isny verwarnt, welches für beide Ueberfall befürchtet. Sie hoffen in diesem Fall auf die Hulfe der andern obern Städte, auch von Leutfirch und Kempten, sowie, warum sie bitten, von Ravensburg.

(Diesem Brief beiliegend Copie bes bei Baum. Nr. 260 im

Auszug gegebenen, sowie des nachfolgenden):

1525, "Guzenwyller mittwoch den dritten tag des Mayens

umb die neuwendt stund zu nacht".

"Dietrich Hurlewagen an Hannsen Kämen und andere unsern driftenlichen mitverwanten hoptleut und rätten zu Weingarten".

Ift von Neuravensburg berichtet, wie die Allgäuer bem zu Ravensburg beschworenen Abkommen abfallen und heute sich "et= was stark" mit ihrem Fußvolck zu Eglofs versammeln, "filicht und zu beschedigen, ob in mechtend understend". Sie wollen baher auf "morgen bornstag nach Rappenschwyl . . uff unsern erst an= gefangenen blat " ziehen und allen "unfern bläten" schreiben, um diesen Aufruhr gütlich abzustellen.

Um 4. wurde berichtet, der Baltringer Haufe habe bereits jum Bodensee-Haufen nach Neuravensburg und Rappenschwil ae-

1 Walchner-Bobent, Beilage XX.

2 Baum. 237 und Schreiber, Urfunden II, CLXXXXIII.
3 Walchner-Bobent, Beilage XVIII.

\* Baum. 247. 258. 260 ff.

XXII.

schickt, die erstere Stadt aber im Namen bes See-Haufens berichtet, wie der Allgäuer Haufe zur Empörung bereit sei, da sein Bertrag mit dem der Seebauern nicht übereinstimme; dieser werde den feinen halten und den Allgäuern eine Copie zur Bergleichung überschicken. Ja diese erklärten sich anfangs bereit die oberen Städte gegen die andern Saufen zu unterstützen, und befonders Gitelhans mar für Einhaltung des Vertrages 1. Bald anderte sich auch ihre Haltung.

1525, "eylends uff dornstag nach dem Maytag". 4. Mai. Jörg Truchseß an Ravensburg.

hat heute morgen 5 Uhr ein Schreiben über die Allgäuer erhalten, wovon einliegend Copie. Bitte um Rachrichten über ben Seehaufen.

1525, "freitag 5. tag Mayens nach drey ur".

Graf von Montfort-Rothenfels an Marchdorff und Merspurg. Hat Donnerstags durch die "unnsern von Tettnang, Argen und Wasserpurg" über die Versammlung zu Eglofs gehört, sie besabsichtigten gen Ulm zu ziehen, den Vertrag nicht zu halten und "wider die, so den gehorsamlich halten, mit angriff und der tatt zu handlen". Durch Hanns Jacob Humpis, Hannsen Regkler, Bogt zu Newenravenspurg, Josen Barchmann und Michel Pfeisser kam weitere Nachricht. Sie sind bis Wangen gekommen, als sie die zu Eglofs suchten, und haben von da aus um Geleit geworben. Die unsern von Tettnang, Argen, Wasserburg erwarten an ersterem Ort Bescheid, ebe sie weiter ziehen. Entschluß zu äußerstem Widerstand.

1525 , 6. Mai.

Runbschreiben bes Schwäbischen Bunbes, an Ueberlingen.

Mahnung zur Bestrafung der Abfälligen, besonders der Obersallgäuer. Der Vertragsartitel über die Anzeige solcher durch die Treugebliebenen wird nicht eingehalten.

1525, Samstags vor Jubilate. 6. Mai. Oria.

Merfpurg an Ueberlingen.

Heute ist uns und Markborf eine Bittschrift von unserem Herrn Hugo von Montfort gekommen, wovon Copie, "autter nachpurschaft willen".

1525, Wangen, Montags nach Jubilate. "Marck Sittich von Embs zu ber Hohenembs, ritter, vogt zu Bregenz, Bludenz und Sonnenberg, auch ber ort Lindaw und

Ravenspurg gesanter" an Ueberlingen.

Bestätigt die Empörung des Allgäuischen Haufens zu "Meglit ob Wangen"; ist zwar sehr besorgt, daß ber nächstbefindliche Theil bes Bobensee-Haufens, "ber on das zum theil mägig ist", in ben Abfall gezogen werde, und bittet baher um Ruftung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baum. 266. Eine zweite Berfammlung zu Rapperswil und beren merkwürdiger Berlauf am 14. Mai, ebenba 318.

Ueberlingen hatte in diesen Tagen wieder ein Schiedsrichtersumt zu üben und auf den 10. Mai dem Abt von Weingarten und seinen Unterthanen einen gütlichen Tag in seinen Mauern angesagt.

1525, Ulm 5. Mai.

Begleitschreiben des Schwäbischen Bundes für den Abt von Beingarten nach Ueberlingen.

Auch Freiburger ist unter den Correspondenzen dieser Tage

vertreten.

1525, "samstag nach hl. Crütztag". 6. Mai. (beschäbigtes Orig.).

Hand Freiburger "jet zu Ulm" an Ueberlingen.
Zeigt seine Ankunft zu Ulm auf den heutigen Tag an, hat viel Beschwerden über die Banern gefunden, "wie die allenthalben husend". Aber jeder sagt, er habe in seinem Hand zu thun und will nichts geben. Hurlewagen hat an Hand Kem" (Käm?) zu Weingarten geschrieben, daß er zur Unterredung nach Rapinschweiler kommen möge. Die Oberallgäuer sammeln sich zu "Wigliss", Wangen besorgt überfallen zu werden, hat aber Zusagen der Ravensburger. "Die banern im land zu Würtemberg sind sier Gmind zogen 8000 starck und hand su Mürtemberg sind sier Gmind zogen 8000 starck und hand su Mürtemberg sind sier Gmind zogen 8000 starck und hand su klagerung drohend. Aber Gmünd hat die Zumuthung abgesehnt: "In sigend ain stat rüchs und dem bund verwant, glob und geschworn, daby welend sin bliben und sich aber (aler?) der erweren, di sin darvon trengen welen". Es sei dann eine 4tägige Besagerung und schließlich der Abzug der Bauern erfolgt. "Unser kriegvolck seit zweisat Rottenburg und Didingen und ist noch wenig geschafft. Der herzog von Würtemberg seit vet zu Kottweil in der sorstat mit 4000 mann" und hat von Rotweil das Geschüß, "das er inen gen hat", zurücksverlangt. Ihre Antwort ist noch underannt. Der Erzbischof von

2 Bahricheinlich Sans Reim von Weingarten, vgl. oben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baum. 268. Agl. auch Schreiber II, Nr. 183, wonach ber Abt am 26. April nach ber Mainau geflohen sein sollte.

Bgl. die eingehende und interessante Darstellung Wagners, in Forschungen XIV, und Würtemb. Vierteljahrshefte für Landesgesch. 1879, II, 1. Es ergibt sich aus Forschungen S. 245 und Vierteljahrsh., mit Freiburgers Brief zusammengehalten, die merkwürdige Wahrnehmung, daß die Gem ünder wortlich die gleiche Antwort, welche Freiburger am 6. Mai schon von Ulm aus als von ihnen ben Bauern gegeben berichtet, denselben erst in einem Schreiben vom 9. Mai gegeben haben. Sin Tatirungssehler scheint mir da unmöglich, wohl aber die mit Wagners Ansichten übereinstimmende Erklärung zulässig, daß der Gemünder Nath zu seiner größeren Gloristeirung, und um die für die innern Angelegenheiten gewünsche Hülfe zu beschlenzigen, sich in seiner Botschaft vom 5. an den Bund eine kleine Fälschung erlaubte und die erst beabssichtigte oder vielleicht schon verfaßte, aber bis zum Eintressen der Antwort des Bundes zurückgelegte Antwort an die Bauern als schon ergangen darstellen ließ. Für Freiburgers Genauigkeit spricht diese Uebereinstimmung der Stellen sehr.

Würthburg "hat all sin land verloren bis an ain schloß". Die Schwarzwälder haben Schloß und Stadt Sulz genommen. Um Ulm liegen noch drei Haufen "ungedempter buren, sind aber nit starct". . . "Gott gib gnad, das es besser werd, dan es ist kain glück uff dem bodin". "Und gend dem botten ain kleingelt".

1525, Sonntags Jubilate. 7. Mai. Drig.

Schwäbischer Bund an Ueberlingen.

Habe Freiburger über das Verlangen der Ueberlinger bezüglich der Beftrafung seiner Bauern gehört und bittet, "mittel und weg" anzuzeigen. Die Hauptleute der gehuldigten Haufen suchen den neuen Aufstand zu stillen. Bitte um Nachrichten über die Seebauern. Ueberlingen und andern Bundesverwandten wersen 200 Knechte auf Bundeskoften bewilligt.

1525, Sonntag nach Areuzerfindung. 7. Mai. Orig. Hans Freiburger an Ueberlingen.

Die Bauern, "so uß dem Weinsberger tal hinuffgezogen . . . brennind die clofter uß", fo bas Moncheklofter Oberbiersburg im Ries, haben 4—5 ausgebrannt. "Der abel hat aller zu inen schwören miesen in disem land, und hat der landgraf verloren 20 schloß und stett . . ., ist jetz uff zu roß und suß" und zu allen Opfern bereit. "Desglichen ander fiersten och", doch bald sorgt entweder wieder jeder, "wie er sin huß behalt, oder mangel an gelt. Und hand die hern vom bund noch mer triegrett verarnett, namlich von der firsten banck boctor Egen und ben Mentischen ratt, ab ber graffen band ber Hansen von Kinseg und graf Karlin von Chingen und ab der stett banck Kresen von Nierberg, Nitter (?) 1 von Ulm, die send jet all zu Dibingen". Er selbst will abreisen und bittet Briefe an ben Burgermeister von Ravensburg zu bestellen. Ravensburg hat "fier sich selbst 150 knecht ainge= nomen". "Der bischoff von Benberg (Bamberg) hat sin stett und land ganz verloren, hat sich jetz vertragen mit finer stat und landsschaft also: erstlich hannd sie den stift abton und das gastlich recht, und all psafen, so uff dem stift sin gewesen, die musend al burger werden, und die annder pfafen och, unnd muffind als fil dann als ander burger, und welind hinfür kain stift mer haben und ain lainden (lauischen) fürsten als ainen hern. Und welind in al sin firsten gült lassen verfolgen, dagegen sol er sich fürstlich halten. Und der beschwerden halb, so die stett habit und die landschaf gegen sinen firstlichen gnaden und sin firstlich gnad gegen in och, fol der first 9 personen geben und die stett und die landtschaft och 9 personen geben, und was die vorhend in den besichwerden, daby sol es bliben. Und wend kain gastlich me by dem bisoff haben, der regier nur weltlich". Die Bauern haben in Würtenberg "Hegenstofen, so der Stofer ingehept hat", verbrannt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neithard (Nitter), vgl. Schwab.=Neub. 291.

Der Bund befiehlt Ravensburg und den Grafen von Tettnangen

mit den Bauern über den Vertrag zu handeln.

Während ein Theil der Hegauer Bauern die Pfullendorfer Artikel mit dem Truchsessen verhandelte, rückte der andere Theil Stockach und Ueberlingen immer näher. Am 26. April berichtete der Amtmann Beter Deffner dem Truchseffen die Ginnahme von Ach und Langenstein, die Beimsuchung des unter Bobmannischer Herrschaft stehenden Dorfes Espafingen burch 2-3000 Mann. unter benen auch Hans Müller mit 600 Schwarzwäldern fein sollte. Ihr Ziel sei zunächst Stockach und Nellenburg oder die Reichenau. Jörg Truchseß schickte daraushin 100 Reiter nach Weßkirch, die am 30. April dort ankamen?. Bereits sei, wurde am 26. berichtet, auch die Straße nach Zell verlegt, daß keine Botschaft mehr aus ober ein kommen möge; um den 26. sei ferner Heiligenberg verwüstet, Sipplingen, Sernatingen und ein anderes Dorf in der Rähe von Ueberlingen geplündert und zwei Höfe bei ersterem Ort verbrannt worden . Die Zahl dieser Bauern gibt ein phantasiereicher Kundschafter auf 18000 Mann an.

Die bedrohten Herren fanden sich am 6. Mai wieder zu einer Tagfatung, diesmal zu Ueberlingen zusammen: der Begauer Abel und die östreichischen Commissare waren burch Hans Walther von Laubenberg und Hans Jörg von Bodmann vertreten, ebenso war der Abt von Salem nicht perfönlich anwesend, dagegen der Comthur von Mainau, Mary Lut von Zell und Peter Deffner mit einem Rathsfreund aus Stockach. Vor diesen erschienen nun abermals die noch treugebliebenen Unterthanen und baten unter Busicherung ihrer Treue um Schutz gegen den Bencklerschen Haufen. Der Commenthur, Ueberlingen und Salem waren sofort hierzu bereit, Laubenberg aber erklärte im Namen des Haufes Deftreich "etwas hitziger, daß sie aus besondern ursachen den brand nicht abzustellen

wüßten" 4.

Ueberlingen nahm nun die vom Bund bewilligten Anechte an, aber an ein einhelliges Sandeln aller Bedrohten war offenbar nicht mehr zu benken. Bald trafen wieder die schlimmsten Nachrichten ein, welche Ueberlingen veranlagten, wenigstens Diejenigen Rachbarn um Sulfe anzurufen, von welchen eine folche zu erwarten war; besonders Martdorf, Meersburg, Beiligenberg und Die Stadtvogteien. Die Bauern waren auf ben "Rich" zwischen bem Ueberlinger= und bem Beller-See gezogen, hatten hierauf Reischenau und Allensbach, am 22. Dingelsborf und Wallenhausen genommen, Bodmann überfallen, Sipplingen und Bedingen aber-

. Schr. b. Bobenfeevereins VII, 52.

Schwaben-Neub. 1880, Nr. 278.

Ebenda 330 und 331 und Schreiber, Urfunden II, CLXXXXIII. Ebenda II, CLXXXIII, dagegen weiß ich die Nachricht desselben Kundichafters, bag Ueberlingen, nachbem auf Unterhandlung ber alten Orte bie Bauern abgezogen, an biefe 14000 fl. bezahlt habe, nicht weiter zu belegen.

mals bedroht. Zu den Bauern aus dem Schwarzwald und den bereits aufständischen Hegauern hatten sich auch die "uß der Höre", die Unterthanen des Bischofs von Constanz gesellt. Noch um Mitternacht vom 22—23. schrieb der Ueberlinger Nath diese Hoods posten Freiburger nach Ulm, an den Truchsessen gelangten sie durch Franksurter in Ulm und seinen Bruder Wilhelm Truchses über Tübingen.

1525, 20. Mai "um 3 ur nachmittag". Orig.

Jacob Sturgell von Buochingen an Ueberlingen.

Die Hegauer haben mit ettlichen Schwarzwäldischen und "von der Heri" die "Richenow" eingenommen, "und understanden sich alles zwischen beiden seen auch Zell zu erobern"; von letzterem Ort sehlt noch nähere Kunde. Schreiber hat dies der fl. D., auch Jakob Frankfurter nach Ulm geschrieben, ferner an den Grafen Felix von Werdenberg, und bittet um Besorgung der zwei ersteren Briefe (am 24. schon in des Truchsessen Besith; vgl. W. Bodent 277).

1525, "afftermontage nach Vocem jocund." 22. Mai. Orig.

Schwäbischer Bund an Ueberlingen.

Hat geftern 8 Uhr Bormittags ihr Schreiben über den Ginsfall auf die Reichenau erhalten, mahnt zu ausharrender Gegenwehr.

1525, "zennstags bes mittags vor Ascensionis". 23. Mai. Orig. Hanns Brügker Bogt zum Hanligenberg an Ueberlingen.

Hat ihr heute Nacht empfangenes Schreiben eilends seinem Herrn nach Sigmaringen zugeschickt, dann auf Besehl Grafen Felizens, alle "ämpter und amptverwandten" vernehmen lassen, daß sie demnächst nach Ueberlingen ziehen sollen.

1525, "zinstags post Vocem jocund." 23. Mai. Orig. "Hugo bischoffs von Constanz hosmeister Jehns, Graf in Muntsfort und Rottenfels, der elter, und die äbbte von Wingarten, Owe und Schussenied, Johanns Dionising von Kunigsegt und ber stett Wangen und Kavenspurg rattspottschaften" an Ueberlingen.

Bitte um eilige Nachricht über Ueberlingens Lage, da sie auf

Dornspergers Gesandtschaft hin zur Sulfe bereit seien.

1525, Mittwoch post Vocem jocund. 24. Mai. Orig. Haben "necht nach suben ain reittend potte abgeschickt" und bitten um Antwort. Schicken zwei Exemplare bes Abschieds, wosvon eines für Pfullendorf.

1525, 24. Man, "erste stund vormittags". Orig.

Pfullendorf an Ueberlingen.

Habigen beren schlechte Ausruftung.

1525, Auffarttag. 25. Mai. Orig. Ulrich von Ryschach und Rychenstain zu Link an Ueberlingen. Seine Hintersassen und Gerichtsverwandten von Link zeigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Walchner-Bobent 378. Baum. Aften 317, Quellen 512.

an, wie Simon Reunger von Salenpach sie im Namen Ueberlingens auffordere, wie die andern "nachgepuren" auch nach Sernatingen zu ziehen. Hat dies verweigert und bittet um Austunft 1.

So schnell als möglich setzte sich jetzt Ueberlingen, von den Rachbarn freilich nur spärlich unterstützt, zur Wehre. Um andern Tag vor Urban schon sollten die verschiedenen Contingente in Ueberlingen fich sammeln und nach Sernatingen ziehen, während man gleichzeitig Unterhandlungen anknüpfte. Die Stärke des Hann gleichzeitig Unterhandlungen anknüpfte. Die Stärke des Hann wird verschieden angegeben, von 1500 bis 5000 Mann?. Ihre Ansührer waren Kessenring, Dornsperger, Reichslin-Weldegg, Caspar Menlishoser, Hans Peyer als Führer über die geworbenen Knechte, Bartholemä Führenbach als Geschützsführer, in gleicher Stellung oder ihm untergeordnet der Gags geler; die Fahne trug "der weiß fendrich" Jakob Hager — über "gemainer stat volck", . . . ein zümblich alter mann, hatte langes schneewenß haar und bart, auch ain gant weiße klandung, deßegleichen ein weißes fendlin —", und sein "littniger" war Marx Bader aus Sipplingen<sup>3</sup>. Noch ist die Kriegsordnung und der Eid der Knechte vorhanden, den die Herren jum Schwur vorleaten 4.

(Andt meiner herrn von Uiberlingen Kriegsleuth im Bauren=

frieg anno 1525. Marg.).

Anfengklich follt ir meinen herrn burgermeister und ainem ersamen rath, auch gemainer statt Uiberlingen getrewlich bienen, iren schaden wenden unnd fromen fürdern unnd dem hauptman, lewtiner, venderich, waybel, und annderen, so von meinen herrn gesett sind und fürobin verordnen werden, gehorsam sein, und was sp mit euch schaffen und gepieten, das triegslewten zu thun zusteet, dasjelbig ane widerred oder unmus thun. Und darzu thain meiteren machen, khain zug gegen den feinden und anders, was nüzlich zu thun ift, das die nott erforbertt, nit abschlachen. Dergleichen euch uff ben wörinen (Wehren, Befestigungen), es sey uff der maur, den graben

Staiger 171. Quellen 512 u. a. m.

lleber bie Ausbehnung bes Aufftanbes im Begau und ben angrengenben Gebieten gibt ein ausführliches, ju ben gahlreichen Straf- und Entschäbi-gungeverhandlungen bes Jahres 1526 gehöriges Aftenstüd bei Walchner, Gesch. gungsverhandlungen des Jahres 1526 gehöriges Altenstück dei Walchner, Gesch.

"Adolfzell S. 306, Auskunft. Unter den treugebliebenen Gemeinden werden besonders Bodmann, Espasingen, Mödingen, Gütingen, Wahlmies hervorgehoben. Die Zahl und die Kamen der Schuldigen sind natürlich hier nicht alle
aufzuführen. Unter ihnen erscheint u. A. auch die Herrschaft Conzenberg,
deren Unterthanen noch lange Verhandlungen um Milberung ihrer Strase ankrengten, da sie zum Anschluß an die Aufständischen gezwungen worden seien. Urkunden hierüber hat ebenfalls das Generallandesarchiv zu Karlsruhe.

"Mone II, Bauerntr. am Bodensee 50: im ganzen 5000, darunter
Pfullendorf mit 400, Salem mit 200; Reutlinger im ganzen 1500, darunter
300 Fuksnechte von Ueberlingen, 100 von Pfullendorf, 120 von Kadensburg.
Echt. des Bodensebereins III, 52: 3000.

"Staiger 171. Ovellen 512 u. a. m.

<sup>4</sup> Aus Reutlinger II, 2, fol. 448 und 449, mir burch bie Freundlichfeit bes orn. Bermalter Ullersberger in Ueberlingen mitgetheilt.

und annderen enden inn und vor der statt, wohin ain neder durch ben hauptman, lewtiner, vennderich und annder verordneten von ainem ersamen rath beschaiden werden, one widerred allwegen prauchen lassen. Und haben meine herrn zu hauptman fürgenomen herrn Caspar Dornnsperger ritter, zumfftmaister 1, Hanns Pahern zu lewtiner, und zunfftmaister Jakoben Hagern zu venndzich, denen werdet ir auch gehorsam sein und ewer uffsechen uff sp haben. Fr sollt auch meine herrn höcher nit stangern oder anhaischen, dann nebe wochen ewer neber ain gulben zu fold, welcher euch peder wochen gegeben würdet. Es foll auch ewer thainer frävenliche oder vermessentliche Gott und seine heiligen lästern und schweren, desgleichen das zutrinken vermeiden und underlassen, bann wo ainer ober mer darüber treten, dieselben werden an leib und gut gestrafft, unnd foll ain veder fnecht die gottesläfterer und zu= trinker ben seinem and, den er geschworen hat, dem hauptman an-Es foll thainer thain allten neid oder haß tehren, und thai= ner thain aras mit dem andern ufferhalb rechtens furnemen; welcher bas nit hielt, foll geftraft werden an seinen leib und leben. Db sich aber begeb, das die knecht mit ainanderen in unainigkait ober uffrur kämen, so soll sich khain parthen wider die annderen rotten, sonder von ftund an frid nemen, und welchem der frid ainest, an= berft und zum briten mal zugesprochen wird und den nit hielt, so soll der nechst uff in schlachen, und ob er also zu tod geschlachen wurd, so soll sich niemandts an im verwürkt haben. Und ob ainer ober mer frid gesprochen hetten, und also begriffen wurden, ber ober bieselben sollen gestrafft werden an irem leben. Es soll auch ewer khainer khain meitteren, aufloff, uffrur oder lermen un= ber ewch machen, welcher aber berfelbig wer, ber uffrur, meiteren, lermen ober ander ungeschickt sachen mit schmächworten, anrai-Bungen oder anderm veracht worden, der soll an seinem leib ge= straft werden. Wo aber ainer oder mer innen wurden, das ainer verretteren oder annder bese stuck tribe, der soll dem hauptmann anhaigt werben, gegen bemfelbigen würdt mit straff gehandelt. Auch so soll khainer mit den veindensprach halten one des hauptmans wissen und willen, es sen im, was es will. Es foll thainer die buchsen inn der statt oder andern gefarlichen örtern abschießen, dardurch den freunden schaden entsteen möcht, ben vermeidnuß der straff. Und ob ainer oder mer weren, so von den wörinen und andern enden, dahin sy beschaiden werden, flüchtig wurden, so soll der nechst, so inn erraichen mag, in inn ftechen ober zu tod schlachen, und barum nichts verwürft, sonnber großen dankh damit verdient haben. Weiter, ob meine herrn ai= nen ober mer knecht venngklich annemen lassen wurden, soll so



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. Quellen 513, wonach Reffenring Obrifter über den ganzen Saufen war, Dornsperger also nur über die Sölbner, für welche, nicht für die Bürger, bieser Eib gilt.

ewer thainer daran verhindern noch iren, auch sich dagen niemandt stoßen oder sich der annemen; welcher aber das thete, soll nach bevelch miner herrn gestrafft werden. Es soll auch thainer uff bem spil dem andern sonnder seinen willen nichts uff schlachen. Fürter wo ain lermen wurt, so soll ain neber auf den plat zum venndlin lauffen, und barnach, wie vorgehört, an die ort und end. dahin er beschaiden wurt, gehorsam sein. Auch ob ainer uff die wacht beschaiden wer und nit kam, der soll gestrafft werden nach meiner herrn erkandtnuß, ob aber ainer uff der wacht wer und barob gieng, ber soll on alle anad gestrafft werden. Ir sollen euch auch zu pawern (bauen) der wörinen, so wet zu machen ansgefanngt und fürterhin zur notturft zu pawn angesehen, brauchen lassen und sich ewer khainer darwider setzen noch ungehorsam ers scheinen Und uff das letst, wo ainer ober mer weren, die die vorgeschrieben artifel nit hielten, so solt er oder dieselbigen veinlich als andtprüchig barumb geftrafft werden nach erkanntnuß meiner berrn. Und ob etwas inn den vorgemelten artikeln vergessen oder nit gemeldet were, das den friegsleuten zu halten zusteet, da foll alle mißhandlung zu meinen herrn zu straffen steen 1.

Für die Stadt selbst wurden die früheren Sicherheitsmaß-

regeln wieber in Kraft gesett:

1525, "ascensionis, 8 ur". 25. Mai. Orig. Statthalter und Räthe zu Sernatingen an Bürgermeister und

die Rathsfreunde "jet zu Sernatingen".

Sie erlauben keinem aus der Stadt zu ziehen, "außer die armen gesellen an ir arbeit", doch nur so, daß sie die "gloth oder trummen" schlagen hören. Bitte um Weisung über die 200 Knechte, da sich mehr als nöthig gemeldet.

1525 gl. Dat.

Antwort aus Sernatingen.

Billigen die Stadtsperre. Sechs Ueberlinger und drei andere Gesandte sind ins Hegau geschickt worden, alles andere "weißt man nicht". Im Lager zu Sernatingen sind "der unsern by 300", von den Knechten daher nur 100 nöthig, da Pfullendorf 100 gesichickt hat.

Unterdessen waren die Verhandlungen im Gang, zunächst mit den umliegenden Ueberlinger Unterthanen, dann aber mit Hans Waurer und seinen Räthen selbst, der mit der Haupt-macht der Bauern bei Markelfingen und Steißlingen gelegen zu haben scheint?

1 Auch bas Generallanbesarchiv hat unter ben Ueberlinger Bauernfriegs-

alten den Sib der geworbenen Anechte.

\* Neber den Sang dieser Berhandlungen, die Stellung der Bauern, ihre Abtheilungen zc. ist man dis jeht auf sehr ungemigende Nachrichten angewiesen, die Anmertungen zu Mone II, Bauerntrieg am Bobensee, sind meistentheils aus den hier veröffentlichten Urkunden gezogen.

1525, "zinstag vor der Uffert". Caspar Menlishover und Hans Paper an Ueberlingen. 23. Mai. Orig.

Sind "umb 12 hora nach Sernatingen gekommen und erstunden die von Siplingen, Hedingen und uß dem thall von Selpfingen; also haben sp verhört Jerg Pfister, Claß von Buchen und Conratt Herzog". Sie hätten den Abschied von Sernatingen und Sipplingen überlegt und zu Sernatingen und Sipplingen überlegt und zu Sernatingen und Sipplingen "den sturm nit lässen angan". Auf die Frage, ob sie nach Stockach geschickt, sei zuerst eine ausweichende, dann folgende Antwort gestallen: "werden uns der von Stockach, Bodmann und deß Hegöw edellüt, armen lütt noch flecken nitt annemen, noch beladen, sonder allain dem pundt zugehörig und die in dem Wingarteschen vertrag sind, und alle die, so her kumend und jetz hie sind, wellen nitt ab dem boden ziecken". Wenn aber die Bauern Sernatingen und Sipplingen angreisen würden, wollten sie äußecksen Widerstand thun. Haben zu weiterem Bescheid nach dem Spitalhaus geschickt, dann berichtet, wie Ueberlingen gerüftet sei. Weiter hab Jerg besrichtet, wie die Bauern nach großen Zerstörungen aus Bodmann gezogen seien. Gerolt Bogt ist zur Erkundigung dahin abgeschickt. Aus die Anfrage der Ueberlinger erboten sich die Bauern sechs

Auf die Anfrage der Neberlinger erboten sich die Bauern sechs Mannen als Geleit nach Markelfingen zu schicken, um den Ausschuß der Verbündeten vor sie zu bringen, Ueberlingen aber antwortete hierauf mit der Forderung, daß die Verordneten der Bauern vor ihnen zu Sernatingen erscheinen sollten und erwarteten diese am 26. so sicher, daß sie bereits für einen friedlichen Empfangsschmaus, bei dem es an Silbergeräth nicht sehlen sollte, Rechnung trugen. Die Hauptleute und Räthe aber fürchteten für ihre Sicherheit und wünschten Geleit nicht nur für sich selber, sondern sür den ganzen hellen Haufen und schickten hierauf, als ihnen dies wohl versagt worden war, ihre Antwort auf drei ihnen vorgeschlagene Artikel durch einen Boten. Dagegen scheint eine Separat-Verhandlung mit derjenigen Abtheilung der Bauern, "dem verlorenen Hausen", welcher 2000 Mann start Bodmann übersfallen hatte, abgeschlagen und dieser hierauf vor Zell gezogen zu sein.

1525, "mittwoch vor der Uffarth". 24. Mai. Copie. "Hans Maurer von Mulhaussen, obrister und andere hoptleut und rät der Hegewischen und Schwarzweldischen haussen" an Ueberlingen.

Schicken das begehrte "gelait", 6 Mannen, nach Marckelsfingen, um den Ausschuß zu geleiten.

1525, undatirt (c. 24. Mai).

"Jacob Ressenring obrifter sampt andern gesanden und raten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mone nimmt barnach an, baß bie Verhandlungen in Markelfingen ftattgefunden haben, boch scheint mir bieß auß ben vorliegenden Briefen nicht hervorzugehen.

von nachbemelten herren und stetten, als namlich Werdenberg, Salemschwyl, Landcomthur, Ueberlingen, Ravenspurg, Pfullendorf, Warchdorff, Merspurg, Siplingen und Hedingen an

ben ersamen wolbescheiden Bansen Maurer von Mulhausen obriften und andern seinen zugeordneten houptleuten und raten bes gemeinen hauffen im Hegow, uß der Hörn und ob dem Schwartwald".

Haben auf heutigen Tag ihren Ausschuß ins Feldlager der Abressaten geschickt, aber da diese nur Hauptleuten und Räthen antworten und auf morgen 6 Mann schicken wollen, unter gleicher Bedingung und Zusicherung freien Geleites nach Sernatingen. 1525, Sernatingen, 24. May.

Drig.

Jacob Ressenring an Ueberlingen.

Unser "pottschaft" an den Hegauischen Haufen ist durch "ainen frembden und nit vesten boten" geschehen. Hat die in Copie beiliegende Antwort. Berlangt uff morgen zeittlich Wein, Brod und Salz. Einige Knechte sind "ohn bagporth" von euch entschuldigt worden, darf nit mer geschehen.

1525, 24. Mai. Ratob Ressenring und die Rathe zu Sernatingen an Ueber-

linaen.

Berlangen "profant, win und brott", man solle boch "er= wegen, daß die necht zugefanten pfant under ain sellich volck, das pet hie liegt, wenig erschießen wurdt und noch mehrere zu gewertigen". Darin habe man sich zu richten. Haben wieder einen boten "um gesaits und gesprech" zu den Hegauern gesandt.
1525, "frytag nach der Uffart, 2 ur nach mitternacht".
26. Mai. Orig.

Dieselben an "obrift zunftmaifter Conrat Wifer".

Sie werden "uff heut gastung haben, nemlich die gesanten ber paursame und ander miträt". Bitten baher um "4—5 zinnene mettelschüsseln, 12 silberig becher, 16 beslagene loffel und sunft 10 eklöffel, 2 duzend teller . . . auch ain inergine fläsch, die 20 maß halt, darin man den win ufftragen möcht".

1525, "freitag nach dem Uffarttag umb 3 ur nach mitternacht". 26. Mai. Dria.

Dieselben an Ueberlingen.

Haben sich einhellig entschlossen, ben Bauern ein Geleit, wie das ihre zu schicken, "werden auf heut umb siben ur hie zu Sernatingen vor uns und unseren mitverordneten erscheinen". Ein Ausschuß aus der Landschaft soll uns helfen mit ihnen handeln. Doch wird den Bauern nicht gestattet, unsere Hausen zu besich-tigen. "Es werden auch die von Ravensburg, 120, von Spplingen herab zu uns zu ziehen gefordert" . . . "Und nach der handlung, so wir mit den puren haben, werden wir alle empter besetzen unnd barneben den purn gar nichts vertrowen". Der Landcomthur foll and tommen. Die Banern von Madach seien noch nicht abgezogen,

"necht widerumb vor uns erschinen mit anruffung", wir sollen bei fl. Dl. anhalten, man solle sie beim Vertrag von Weingarten lassen. Sie haben nichtssagende Versprechungen bekommen, sind noch 600 stark bei einander. Sobald es Tag wird, soll an Ravensburg geschrieben werden: "wann wir der landschafft als wol vertrawen bedurfften als unser burgern, wollten wir den pauren ganz kain gut wort geben".

1525, Freitags nach Asconsionis. 26. Mai. Statthalter und Räthe zu Ueberlingen an Menlishofer und

Payer.

Schicken auf das durch "harten Rindin" überbrachte Schreiben "2 Ctn. schmalt, 1 molter mus, ettlich pfund pfenning wert brot, wollet umb 20 oder mer gulben brot, meglich win finden". Bitten um Anfrage beim Burgermeister, "wie wir unns uff den merdrigen tag mit der ennderung halten sollen".

1525, "Sernatingen zwischen syben und achten hora".

Ohne Tages = Datum.

"C. M. und H. A. an burgermeister und ratt" (? Caspar Men-

lishover und Hans Paper).

Halten, "figen ew. w. zu wissen, daß uff jet die sechsten stund Gerolt (Bogt) mitt andern Bodmer ankomen". "Der verlorene huffen hat da gehauft, aber nichts verbrennt oder abgebrochen". Ihre Stärke unbekannt. . "Tutwanger, Hedwanger und Bodmer zugeloffen". Sie verlangen Unterhandlung, seien aber abgewiesen worden, da sie den Vertrag nicht verstehen, wie die "ausschute" und Ueberlingen. Haben einen Constanzer Priester "senglich" zu Staringen gehabt, hätten letzte Nacht nach Steieslingen ziehen wollen, seien aber gen Megkingen gezogen. Es sind 2000 Mann. Rachschr. Die Bauern sind auf Rell gezogen.

Nachschr. Die Bauern sind auf Zell gezogen.

Auf die Forderung der drei Artikel, welche die Herren den Bauern vorgelegt hatten, antworteten diese zunächst mit dem Berslangen, daß die Berbündeten "keinen ihrer widerwärtigen bei sich einkomen, husen, noch hosen sollten". Das wurde zurückgewiesen, doch kam man über folgende Gegenleistungen der Bauern überein.

1) Die Bauern erlassen die Unterthanen des Commenthurs von Mainau, welche sie vor dem Weingartener Vertrag gedrungen, ihrer Verbindung.

2) Die Verbündeten und ihre Unterthanen bleiben unüberzogen und unbeseidigt, wie auch sie den Bauern solches zusagen. Eingeschlossen in diese Vestimmung ist auch der Schwäbische Bund.

3) Vier entwendete Pserde sollen ersest oder zurückgegeben werden. Diese Sernatinger Abrede sollte am 11.

Juni zu Markdorf zum definitiven Vertrag gemacht, Stockach und Rellenburg jedoch ausgeschlossen werden.

<sup>1</sup> Mone II, Bauernfrieg S. 130 §. 44. Schr. d. Bobenseever. VII, 54 ff., Walchner, Rabolfzell S. 98, Beilage VII, S. 290, das Antwortschreiben Hans Maurers; burch das Original und eine Copie im Generallanbesarchiv vertreten.

1525, "Salem, freitag nach Uffart". 26. Mai. Orig.

Caspar Menlishofer an Pberlingen.

"Uff pet fünft horen" ist ein Bote der Paursame gekommen mit schriftlicher, nicht "personlich antwurt", weil "wir nit als f. D. rät und commissarien vergloubt spend". In der Schrift 3 Artikel: 1) Alle gedrängten und abfälligen Bauern sollen sich der "pussel wer entschlahen". 2) Versprechen, künstig den Heurschaften keinen abzudringen oder aufzuwiegeln. 3) Die dem Bauer auf Büchelhof entwendeten Rosse sollen bezahlt werden. Doch begehren die Bauern "gen commissarien . . . och der von Stockach die frävel hanndlung und tücksch tirannisch undarmherzig hanndlung abgestelt wurden". Der Bote will von dem Hauptmann gehört haben, daß "die pauren vom Brißgaw er abrett haben", was aber Schreisber nicht glaubt.

1525, gl. Dat. Orig.

Ressenring an Ueberlingen.

Heute Nachmittag um 5 Uhr ein Bote der Hegauer Bauern gekommen, Copie ihres Schreibens liegt bei, ist an Abt von Salmansweiler und Comthur zu berichten.

1525, "freytags zu nacht umb 11 ur, nach Ascensionis".

26. Mai. Drig.

Ueberlingen an Kessenring zu Sernatingen. Schicken ettliche Schriften des Abts von Salmansweiler.

(Auf der Rückseite abgerissene Stücke eines Protokolls, offenbar über die Meuterei zu Sernatingen).

1525, "sampstags vor Exaudi zur nacht umb 6 ur".

27. Mai. Drig.

Ueberlingen an Kessenring zu Sernatingen. Haben durch Menlishover und Payer (?) erfahren, "wie ew. w. uff morn zu nacht widerumb by unns anhaim komen und allhie zu nacht essen wöllen. Nun megen wir nit wissen, wer alles da sin werde, ob unnser burger zu den zünssten oder unnser unserthon, als Hagnow und annder". . .

Nachschr. "Wöllen wir allen miglichen flys ankören, damit alle ding ordenlich versehen werden", auch für die Unterkunft der Fremden. Schicken "110 laib spitaler brot und eine missis

Ravenspurg".

1525, "afftermontags nach Exaudi". 29. Mai. Orig.

Schwäbischer Bund an Ueberlingen.

Hören von dem Vorhaben der Bauern, Zell zu belagern, und verlangen von Ueberlingen sofortigen Zuzug.

1525, Stockach, 7. Juni. Orig.

Better Defner an Ueberlingen.

Der fl. D. Eigenleut und Landsassen zu Siplingen "bringen mir ein tagsatung von ewr wyßheit ausgangen für, wie sy die von Siplingen, ir außschuz auf sontag khünftig gen Marchdorff schieden und auf den abschid von Sernatingen verrer handlen hels

pfen. Doch daneben mit Anzeigen, das all ander herrschafften ir underthonen, die nun auf sölchenn tag nit erschinen, bedörffen verstretten wellen, und bitt, inen hierin wie ander herrschafften rettlich zu sein". Da Rellenburg und Stockach in derselben Handlung ausgeschlossen sein, so will dem Absender ohne Befehl nichts zu thun gebühren. Bittet daher Adressaten, "sh wie ander hernlüt der taglaistung halb zu Marchdorff anhaim rübig sizen zu lassen". Was andere Vertragsverwandten, wollten übrigens auch diese zur Noth leisten.

Die Vertragsartitel werben nicht vollständig gleich berichtet. In dem Schreiben Hans Maurers bei Walchner erscheinen folgende Forderungen der herren: 1) Die Fleden auf dem Rid, mit den anderen Bodenfee-Bauern in den Weingartner Bertrag ergeben, ihrer erzwungenen Verbindung mit ben Hegauern zu erlassen. 2) "Sölch ewr herrnleuth, die sich mitfampt bem Bobenfeeischen hufen in ain vertrag versprochen haben, zu erlassen". 3) Entschädigung für die 4 Rosse. In dem Schreiben Menlishovers aber finden sich als 1 und 2 folgende: 1) Die abgebrängten Bauern follen fich ber "pnsell wer" entschlagen. 2) Die Bauern teine neue Aufwiegelung versprechen; Bedingungen, welche überhaupt nur nach Unnahme der ersteren einen Sinn haben und somit wohl nachträglich geftellt wurden. Die endgültige und beiderseits schließlich angenom= mene Fassung scheint die oben gegebene (Schr. b. Bodenseevereins VII, 57 ff.) zu fein, bie einen Compromiß zu Gunften ber Stabte Die Bauern verzichteten darnach auf die Forderung, daß die Verbündeten ihren Gegnern Aufnahme und Verkehr verfagten, die Verbundeten auf die, daß die Entlassenen ihre Waffen ablieferten. Der Uebermacht der Bauern gegenüber konnte man nicht daran denken, den ganzen Haufen der Begauer und Schwarzwälder zur Unterwerfung bringen ober auch nur den Waffenstill= ftand auf ein weiteres Gebiet ausbehnen zu wollen. So blieben por allem die öftreichischen Städte, die Landgrafschaft Rellenburg ausgeschlossen. Der Anlaß war um so werthvoller für die Stadt Ueberlingen, als während der Verhandlungen am 27. unter ihren eigenen Kriegsleuten eine Empörung ausbrach, welche alles ver-eiteln konnte 1. Als man nämlich den Bauern und Unterthanen Ueberlingens, die fich ebenfalls zu Sernatingen einzufinden hatten, den Fahneneid abnehmen wollte, weigerten sich 600 dessen mit der Antwort: "unsere spieß und thägen stächent und havent dhaine pauren", Hans Gruf von Bylafingen schrie, "wir schwören nicht", der Trommler von Bermatingen rührte die Trommel, und einer der bäurischen Führer rief: "Männer, die ihr spieß und hellbarden habt ben bauern unschädlich ziehet ab". Die "ftett" aber liefen bem

Die anschauliche Schilberung Quellen 510 ff., Mone II, Bauerntrieg 56 ff. Schr. b. Bobenseever. S. 55 ff. Staiger S. 172 ff., der hier eine ungenannte, ausschlichere Quelle benutzt.

Gefchut zu, bas auf bem Tortel am See ftand. Dahin kamen auch bie Salemischen angelaufen, welche Belagin Gundelin, malrend sie ihre eigenen Hauptleute suchten, der Ueberlinger Fahne zugeschickt hatte, aber Führbach wies sie ab. Während nun das Geschütz "uff das berglin ob Sernatingen" gebracht wurde, eilten bie 200 Ravensburger nach Sernatingen und schnitten ben Bauern bas Dorf ab; die andern Contingente schlossen den Ring, so baß die Meuterer "gar umgeben" waren. Reffenring aber befahl in ber erften Buth bem Gaggeler, bas Geschütz losbrennen und "in die pauren abgeen zu lassen und also fueß und hant gen humel werfen, die übrigen aber sonsten erschlagen und umbprungen". Aber der Landcomthur Siegmund von Hornstein vermittelte. Nun schrie Kessenring ben Schuldigen zu: "Ir mainaid bößwicht, ir hond unredlich gehandelt, darum, wend ir üch ergeben, mit üch ze handlen nach unserm gefallen, so migt ir das anzögen; da haben ip all gefagt ja, da hat er gefagt: diewil ir nit hond wellen handlen, so sond ir all ewer wer von üch legen", und als das geschah: "diwil ir also unredlich hond gehandlett und doch ettlich under üch sind, die villicht die sach nit haben verstanden, darum so will ich mitsampt den andern rätten die bickelmeister darus ziehen, die strasen, nachdem sy hond verschuld, darum wend ir jemlichs annemen, migt ir uns anzöigen; da hand sy gesagt ja". Der Waibel Kessenrings nahm nun 50—60 sest!: "so hatt ber Kesselring die Wurmessigen alle gefangen". Freilich zeigte sich nach= ber, daß gerade dieser Erecutor Urban Rest aus Owingen selbst einer der schlimmsten Aufwiegler war; er war daher der erste der acht Rädelsführer, welche gleich am folgenden Morgen (Sonntag, "der dritt tag nach Urbani", 28. Mai) auf der Wiese beim Spital getopft wurde. Als seine Schicksalsgenossen werden genannt: "Hans Grof von Bylafingen, Baltes Schuhmacher von Moos, Hans Bühl von Krienwangen, Hans Schitle von Ittendorf, Jastob Forster von Schwende, Otmar Schemlin von Heiligenholz, Jost Reuserer von Pfaffenhofen". Andere sollten zu Ueberlingen gefoltert und hingerichtet werden, darunter Hans von Furt2, 3atob Rem, der Schmied von Denkingen, Hans Schmid Blesis sun von Hedwangen, Bartholomans Schmid von Schönach, Jörg

1 Mone II, Bauernfrieg 50, hat 45, bann in bie 60, Schr. b. Bobenfeev. VII, 300 baraus 50, Quellen 26 weitere.

Mone II, 45, wo dieser mit Cilgus von Riggischweiler unter den 8 Gesangenen des Grafen von Werdenberg genannt wird. Ueberlingen berichtet darüber an Werdenberg am 30. Mai: "und haben by denselben, unangesehen wir sy zum teil strecken lassen, nochdem sonnd dauerfürer nit ertunden können", und an Maria Verkündigung Abend: "Ir wist auch, das unser nachrichter de 15 puren von wegen der Sernatinger handlung gericht und in ander weg auch wil arbaitt gehaptt (Teubler), darumb er jetzenn sonn der besonung begeritt", die der Bund geben sollte. Manchen armen Sünder ließ man doch auch laufen. Vgl. z. B. die Ursehde des Hand Schmid und die bezäglichen Beilagen.

Endres, genannt Löffler von Heiligenholz, Jörg Hahn von Schwende, Beit Kern von Kurnbach, Hans Kum von Schwende 2c. Auch bem Grafen von Werdenberg wurden seine Unterthanen jum Berhör zugeschickt.

27. Mai. 1525, "samstag nach Uffart". Dria.

Ueberlingen an Kessenring zu Sernatingen.

Rathen nicht nur mit den "gefonderten bauern und rädlinfürern" zu handlen, sondern auch die andern, "außerhalb der rädlinfürer" nicht von Handen zu lassen, und sie womöglich zu Schiff nach Ueberlingen ober in andern Gewahrfam zu bringen.

1525, "zennstags nach Ascensionis in der 2 stund". 29. Mai. Dria.

Criftoff von Werdenberg an Ueberlingen.

Meldet über die Meuterer; es sind ihm 8 gebracht worden, von benen er erfuhr, daß, "eben wie sy, im nennen (?) von Gig= gischwyler und Hanns von Furt an bifer embörung und abfal schuld haben sollen, wie ir zum thail von Hansen von Furth halber gut bricht vormals empfangen".

1525, Freitag vor Pfingsten. Derfelbe an Diefelbe. 2. Juni.

Erbietet sich nach der zu Sernatingen gegen Empörungen geschlossenen Uebereinkunft zu ev. sofortiger Bulfeleiftung.

1525, 16. Juni. hanns Scheitlin von Ittendorf bekennt auf Befehl und Buthun ber Sauptleute bes gemeinen Saufen zu Sernatingen, daß er wegen Aufwiegelung und Beleidigung von Ueberlingen festae sett, jest wieder entlassen sei, und verspricht ber Stadt 15 fl. rh. Hans Rumeli und Hans Hailig von Gebeswyler wurden nach

zwei weiteren Karlsruher-Aftenstücken (vom 5. und 6. Juni) durch Fürbitte der Dompropstei Constanz erledigt; ebenso Ulrich Thöderlin von Sernatingen, der auch etwas verunglimpfft hatte. 1525, "sampstags nach Nativitatis Marie". 9. ©

9. Sept.

Ulrich Artt an Ueberlingen.

Schickt Copie einer Schrift ber Eidgenoffen "von dem tag zu Lucern ugräten, hauptleuten und commissarien von Zell vonntwegen ber aufgetretten radlinfurer getan", und bittet einen Brief bes Schwäbischen Bundes in diefer Angelegenheit an die Gibaenossen zu befördern.

1525, Dienstag vor Sct. Franciscustag. "Den erfamen, wygen, allen und jeden raten, waibeln und mithanndern wylent der vergangen uffrur deß huffen am Bobenfee, meinen lieben und guten freinden, die mit bisem meinem offenn brieff angefürt benant und gepotten werden 2c. empüt ich, Ptel-hans Ziegelmüller, whlent hoptman, mein freuntlich gutwillig dienst zuvor, und füg euch zu wissen, das Hans Aggenbach, whlent pfenningmaifter, seins innemen und uggeben rechnung thun will uff zeinstag nachstfünfftig nach batum big brieffs. Darum

so ist an euch all und jeden insonders mein freuntlich pitt und beger, das ir alsdamn uff gemeltn zeinstag zü freüer tagzeptt züm Nüwenhuß sampt und sonder erschinen, süllich rechnung sehen und hören, och von andern notturftigen dingen helssen wöllen ze handlen und ze reden. Und ob ewer ainder oder mer, auch mer rätt, waibel und mithandler umb und ben euch wiste, die nit sonders mit dissem drieff angefürt wurden, pitt ich freuntlich, ir wöllen denselben zu söllicher rechnung och muntlich verkünden. Daß alles will ich umb euch all und ain heden freuntlich und gutwillig verdienen".

1525, "sampstags vor Galli". 14. Oct. Orig. Jacob Rumelin zu Uelkoffen an E. G. (ewer gnaden;

Ueberlingen?).

Vertheibigt sich gegen die Anklage aufrührerischer Reben gegen Ueberlingen. Wan habe ihn, der schon lange Kornhandel in der Stadt treibe, nicht hineingelassen, und da möge er wohl gesagt haben: "Wir bedörffen doch des marckts zu Ueberlingen nit unnd wöllen gen Uldingen ainen aigen markt uffrichten". Doch sei dies kein Grund zur Klage, auch besage Artikel 15 des Weingartener Vertrags, "daß aller unwill 2c. absein soll". Vittet daher um Rachsicht.

1525, ohne Datum (Ende Mai). 1 Original und 1 Copie.

Hans Bhenclar an Wurmlingen.

"Unser bruderliche treu unnd liebe. Erbere unnd beschaidnen vogt, gericht unnd gantz gemaind zu Wurmlingen. Zu wissen, das euch ain erbere gantze landschafft bruderlich, fruntlich unnd nachsburlich vermant, in unser bruderliche liebe unnd gottliche verpslichstung zu lob unnd eer Gott dem vatter und bistand gottlichem rechten und anhang des hailigen evangelion. Zu diser verahnung würt niemand zwungen, zum aid.

Antwurt on verzug ober unser fynd (mit anderer Tinte und

Schrift).

Evangelium

Hans Byenclar oberfter unnd rätt des gangen huffen.

1525, Kundschreiben an die von Bauern abgefallenen Orte Burmlingen. Saufen. Sittingen und Sugingen. Covie.

"Lieben getreuwen brieder. Ir sind von unns gezogen, ainer mit wisen, der ander fräsenlich mit sin selbs gewalt. Das uns greslüch betriept, und so wir das unseren hoptluten habend beschaft, so habend sh ir oberiste botschaft zu unns geschickt, und demnach, die will es so gros not haischet, und so lond sh und unser huff uch al versamelt, was zu dem spies gut ist, manen by er und aid, den jetlicher sin heeren gesopt und geschworen hät, das jetlicher von stund an one verzug uf syg und ziehend uf Enngen zu, ten es tüt lüpß (sids) not, und nach lut dieser gesschrift mit disem brieff und in ckraft der brieffen sind die 4, die herin, gemant, namlüch Wurmlingen, Sütingen, Husen uff

Frenen und die von Sügüngen, send von stund an zumen (zusammen kommen?). Man (ich mahne, daß) die von Wurmlingen
und Hußen af Fren und Gunngen(?) von stund an ain jetlich
oret ain boten schucken. dierh ut vor sehender obstat (sic!).

Von unng baiben hufen". (Bobensee= und Hegauhaufen?).

Wohl den Untersuchungsatten über den Aufstand zu Sipplingen und Sernatingen gehört das folgende, undatirte Concept an.

"Hanns Maister genant Bublin sagt uff gethanen sicherhait ... Als sich in vergangnen embörungen zutragen, das herr Jörg Truchsäß mit seinem zug daher geruchtet und gen Link, Milhusen und Salendach komen sige, haben sy sich im dorff zu Hedwangen zusamen gethan und ain geraid under inen gehept".... Als er dabei gefragt worden, habe er gesagt: "Ich maine, uns wel wer ansuchen, wir sind arm sut und unser drissig, mich dunckts nicht besser, mier ließen ain sturm angan, darmit her Jerg Truchsäß ettwas entsehen darob empfinge", "und sy besterminder überzogen wurden, och dadurch ir veh und andres dester disser verwiren (verwahrten) und behieten mechten. So er aber vermaintt hette, das sovil unrats daruß selte entschisen (erschossen) sein, wölte er geschwigen haben. Und als er an der gemainde von demselben sturm gesagt, hette der vogt von stund an in übersallen, zu im getrungen und in schlahen wellen, pedoch weren die gesellen under zwischen gelossen und in gehept"....2c. Sie hätten denen von Sernatingen und Siplingen helsen wollen, einige seien gegangen, andere nicht.

Ueber die Verwendung der von Ueberlingen für den Bund ausgelegten Gelder gibt der nachfolgende Auszug aus einem wei-

teren Karlsruher Attenstück Auskunft.

Actum 1525 (Aufschrift). Covie. ... Anfangs, als Wolf Gremlich und andere Hauptleute und Anechte annehmen sollten, haben weber die Berren noch die Städte am Bobensee ihre Burger ziehen laffen wollen, obwohl "ettlich gelt baruff empfangen". Damals wurde Ueberlingen burch Hans Freiburger "unfern lieben alten burgermaifter" zur Bulfeleistung gemahnt. Ihre Hauptleute sind darauf in Würtemberg gezogen. "Darnach etlich unser aigen und zugehorigen lut von uns on alle ursach und bewegung von uns abgefallen und widerwertig worden", worauf Ueberlingen, den Bund um 100 Pferde gebeten, aber von den Ständen abgewiesen wurde, weil sie durch Ulrich selbst in Anspruch genommen waren. Es sind nun alle Unterthanen "abgefallen, treulos und mainaidig worden, ben nach der statt Ueberlingen versammlungen gehalten, zwen blat darben, namlich ainen zu Bernatingen und den andern zu Owingen, für= genomen". Haben zwei Gefandte mit einem Brief "ann burger= maister, rat und gange gemaind zu Ueberlingen" abgeschickt, welcher des ungebührlichen Titels wegen nicht angenommen ober

aufgebrochen wurde: um so weniger, als ihre Absicht jedenfalls gewesen, "ainen zugang ben unser gemaind, ain ungehorsam, aufrur, zerrittung, zwayung und unfrundschafft zu machen und in ir versammlung zubringen". Tropdem haben die aufrührerischen Unterthanen "zu der statt noch necher sich gethon . . . . und hoch mutigklich empotten und ansagen lassen, dieweil wir nit zu inen in ir bruderschafft komen und anhangen, so wöllen sy uns an unjerm leib und gut, waend wie sy mögen oder könden, angreiffen und beschedigen, besonder alle reben und rebgartten schlaiffen, verhörgen, verschwenden, verderben unnd nichts auffrecht bleiben und von unser statt nit lassen, bis sy die erobern". . . . Da nun die Ueberlinger Bürger in Burtemberg gezogen, hat die Stadt von ben gewährten 200 Fußtnechten 150 auf Bunbestoften angenommen, diese zwei Monate lang, bis Forg Truchseß gen Weingarten gekommen, "mit 4 fl. befölt, so 920 fl. (anstatt 1200) bargestreckt". dazu "haben wir von rat und gemaind drei monat lang mitt gehut und gewacht". Nach Abschließung des Weingartener Vertrags burch Jörg Truchses mit ben "Algewischen und Bobenseeburen" hat er versucht "in glicher wis die Högewischen, Barischen, Brußgöwischen, Rleckgewischen und Schwarzweldischen buren sampt de= nen in der Höri zu vertragen, hat doch sollichs nit statt noch fürgang wöllen haben, folgens so bald sein gnad unser landart to-men, haben sich all söllich purschafften widerumb zusamen gethon und rottiert, zu unser und ander vertragenen bottschafften geschickt" mit der Drohung sie zum Abfall zu zwingen. "Unnd daruff mit gewaltiger thatt awischen baiden Bobenseen gegogen, bas gophus und insel Richenow, Allenspach, Wolmentingen und ander bundtisch fleden am Bodensee gelegen ungewarnet und unbewert uberfallen und eingenomen und darneben understanden, Sipplingen, Bernatingen, Bondorff und ander fleden auch zu erobern, und zu anpaigung unfern hindersessen, Endres, manr zum Buchelhoff nechst ob der statt Stockach gelegen, turt hievor roß und vich geroupt". . . Auf Bericht ber umgelegenen Obrigfeiten und Unterthanen hätte man zuerst gemeinsam beschlossen "sollichs an e. gn. zuvor gelangen zu lassen". . . "Het uns aber warlich die zeit nit verfteen mogen, besonders in ber nott und il entschlossen ain= andern hilff . . . zethun und bevolhen, so erft sy der vindt gewar werden den sturm angeen zu lassen, so wöllen wir den von Ravensburg, Pfulendorff, Markdorff und andern schriben, uns beh-legung zu thun. So haben aber sich die find dem pundtischen boden sovil genächert, das wir und ander nachpuren helend ußziechen, und pemandts nachstaten beschriben haben mogen, allain unser secret insigel uff karten brucken, unnd die botten bes anzugs, und wo sp uns im feld finden werden, berichten und erfordern lassen ; und also, wie getrewen mitbundsverwandten gepurt, uns aigner bewegung und uff ernstlich ansuchen unser umbgelegen oberfaiten ir und unser underthonen erhept und ob tusend man zu roß und fuß der tapfersten und ansechlichisten ratfrunden buraer= schafft nud lannbtschafft sampt ainem velbaeschütz und ander triegsnottburft zum treffenlichsten geruft gen Sernatingen verordnet und gesandt, in willen und gemiet, sampt andern oberkaiten ir und unser underthonen finden, die innerhalb ainer halben men(1) weas auch im veld gelegen find, underwegen zu begegnen. Und als der mertail daselbst zusamen komen, haben sich die oberkaiten und ir gesanndten underredt und ain kriegsregement mit hellem huffen und freyer wal furgenomen, ain triegsarticel brieff vergriffen, ain obersten, hoptlemt, vendrich, waibel und all ander triegsgebruch und ordnung gesett. Darnach haben ber oberst und vendrich gepurlich und schuldig aidspflicht gethon, unnd bemnach an die unberthonen, inen auch aidspflicht lut angerurts bewilligten und gestellten artickelbrieff zu thun und zu schweren, ersucht und erfordert. So haben sich boch unertrewt und unversechner ding der underthonen ain mercklich anyal von oberften und vendlin hindan zusa= menthan, rottiert, gehauffet und ain conspiration gemacht, wiber die obangepaigten aufrurischen puren nit zu fechten noch zu sein, und darbu von irm obersten und vendlin leichtvertiaklichen abaefallen und understanden, mit gewaltiger tat und werhaffter hand wider ir aigen herrschafften, oberkaiten und oberften fraffenlichen und unerlichen zusehen zu handlen". . . Aber die Obrigkeiten, obwohl "der mindertail", zwangen sie zur Ergebung auf Gnade und Ungnade. "Auch gleich im fußstapffen ir wer und harnaß von inen legen und gefangen leut sein follen, auch ire redliffurer und anwenger felbs uffer inen herfurstellen, antaigen und übergeben miessen, die ir aller gegenwirtigkait ains tails, und folgens nach und nach, nitt ain gering angal mit dem schwert gericht, unnd die überigen, heber nach dem er verhandelt hat, verer straff zu ge= warten schuldig sein sollen; bergleichen auch darzu gehalten, bas sy unsern bern Comenthur in der Maynow als ainem bundtsverwandten all sein eingenomen flecken widerumb zu handen stellen, und sein underthon daselbst, auch all ander dem Weingartischer vertrag eingelipt, irer gethanen aidtspflicht erlassen mussen, was hochen ansehens, ruw unnd wolfart föllich den bundtsstent. und gemainen oberkaiten erschossen, und allen underthonen ain für= pild und ursach geben, bester furter in rechten ordenlicher gehorsam zu beleiben, und baidersendts vil uncostens und schaden erspart . . . . ist e. g. wol wissentlich". . . (Folgt dann eine Berechnung der Auslagen auf 2999 fl. 36 fr., um deren Erstattung gebeten wird).

Von dem hier und sonst öfter genannten Ueberlinger Hinter-sassen und Meier auf dem Büchelhof, Pauli Endres, existirt ferner ein Bericht (ohne Datum, nach 2. Juni), "wie er mit Hanns Endres von Maulspüren uff fritag vor dem hailgen Pfingstag", auf dem Weg nach Stüßlingen gen Wahlwies gekommen; sie wollten für "den öbersten, das ist der pfaff von Hottingen", wurden aber als Spione gefangen genommen. Im Verhör "hott

ber hoptman zu inn gfagt: Wo hoft du erlept, das dü mir züt wochenn ze drü maln in das leger gast, ich hab dirs versotten, . . . hott er, Pauly, im geantwurt: Nain, dann es ist mir nie geseit worden, und hott er wytter gsagt, wie er by her Hannsen von Hottingen zu Stüßlingen sy gewesen am sontag nechst verschinen. . . . Do hott der hoptman zu im gsagt: Dü host erkünnet, das dich boz Belty schend, ich wyl dich an ain ast stricken". Er wolle ihm den Kopf abschlagen . . . "und wyl dir thün, wie dine herren thon hand, sy hand uns das leger beritten und sind dannach haim geritten". Bulezt wurden sie lausen gelassen.

Bu den Aftenstücken über den Sernatinger Aufstand gehört ferner noch der etwas weitschweifige Ansang einer "urfehd im pau-

rentrieg anno 1525 gegeben" (Reutl. III, fol. 252).

"Ich Hanns Schmidt von Bedwang ber allt bekenn offenlich und thue kund menigklich mit dem briebe, alls ich dann uß bevelch unnd rath und zuthun haubtleuth unnd rath deß gemainen hauffen von allen herrschaften, berzeit zu Sernatingen im veld bei= ainander gelegen und versamelt gewest seind, in der vösten, fürsichtigen, erfamen und weisen burgermeister und rats der statt Uiberlingen, meiner gnedigen herrn vangknuß unnd wolverschulden Namblich, das ich in vermelltem veldleger über thommen bin. und wider denfälben veldtzug, allain uns von der lanndtschaft zu aut, rettung, schutz, schirmb und handhabung des unnsern und uff unser bitt und anruff beschechen, offenlich geredt: Ich habe ain spieß, der werde kaine pauren stechen, dann ich habe brueder und steundt, die pauerleuth seinen, wider dieselben welle ich nit sein, auch ab dem boden nit ziehen, unnd ob ich sech unnd warneme, daß sich jemands ab disem boden wider die pauren zu ziehen un= bersteen und bes gemuets sein wurde, es ware der meinen einen oder ain anderer, so wellt ich sollichs, so viel mir möglich were, surtommen, unnd wieder den Bengkler, der den jezo auch ein haubtmann des Högenischen hauffen sein solle, werde ich sonnderlich mit ziehen, dann er sei mir verwandt, unnd allen die so wider ine ziehen, denen well ich auch widerwärtig sein. Dadurch ich also meinen ehr und aidt vergessen und die frävels genug übergangen hab, und wiewol ich umb sollchs von haubtleuthen unnd räthen des gemainen hauffens obbemellt vermellten meinen herrn von Uiberlingen in straff meines leibs unnd lebens erkanndt unnd verurthaillt worden bin, so haben mich noch dann dieselben meine beren von Uiberlingen uff hoch unnb ernstlich bitt meiner lieben brueder unnd gemainer meiner freundtschafft sollich meiner vangtmis gnädiglich widerumb erlassen unnd die exekution ob angeregter, ergangener urttel dieser zeit angestellt. Welliche hochbewißene gnadt ich wol billig dankhbarlich erkenndt, unnd hab daruff unge-

<sup>1</sup> Diefer Bericht bie hauptstelle fiber ben fonft nicht weiter als Oberfter ber begauer Bauern bekannten Pfaffen Sans aus hottingen.

zwungen und ungetrungen, auch aller vanaknus unnd banden frei, lödig unnd loß, ainen gelehrten aidt leiblich zu Gott unnd ben hailigen geschworen, soll ich mein vangknuß und was sich daryn unnd darumb mit worten und werthen begeben unnd verloffen hatt, ewiglich noch nymermer gegen hemandts zu anden noch zu aefern noch auch dasselb gegen meinen gnädigen herrn den graven von Werdenberg, herrn landt comenthur, abbt von Salmansschweyl, burgermeister unnd rathe nachbemeldter stätt Uiberlingen, Ravens= purg, Phulendorff, Marchdorff unnd Mörspurg, benen von Sipplingen und Hödingen, gemainlich noch sonderlich, noch gegen den iren unnd die den iren zugehören und zu versprochen stannben, geiftlich unnd welltlich, noch gegen jemandt andern, unnd sonderlich die an sollicher meiner vangtnuß schuldt, darzu gerathen unnd geholffen, darin verwandt unnd darunter verdacht seind, niemandt ußgenommen, heimlich noch offenlich, hinfüro ewiglich noch nymer= mer zu reben, noch zu melben, noch unfreundtlichs ichts gegen inen fürzunemen, weder mit worten, werthen, rath noch gethat, aber= mal in kain weiß noch weg. Unnd ob ich aber künfftiglich in den gleichen vählen, die sich zu einig uffwiglung unnd zerwerfung ains foimus (?) der unterthanen wider ire herrn unnd obern ziehen unnd bienen möchten, weiter betretten, in was geftalt das besche, ober so sich füge, das ich diesen meinen urfechot unnd geschworen aidt in den ob unnd nach geschriebenen punkten unnd artikhel ainen ober mer überfaren unnd nit stet hallten unnd also abermalen meine ehr unnd aidt, davor mich Gott behuet, vergeßen, unnd sich bas kundlich erfunden wurde, allsbann zu stund soll nach vermög jett ergangener urttel one einiche weitere, rechtliche erfandtnus zu mir, alls ainem vor verurthailltem man, gericht unnd ich beghalb an meinem leib und leben geftrafft werden. Db ich auch uber furz ober lang zu den vermellten meinen gnedigen herrn gemainlich ober sonderlich ober zu den iren ober die inen ober den iren zugehören unnd zuversprochen stuenden, geistlich oder welltlich, ai= nich spruch ober forderung hett uberkommen ober gewänne, wie, warumb unnd umb was sach das were, darumb soll unnd will ich iren gnaden zc. ir jedes frenheit sagen unnd die iren oder die iren gnaden zc. oder den iren zu versprochen steen, jeden vor seinen orbentlichen richter unnd in dem gericht, darin ein jeder fitt ober dabin er ordentlich gehört, bei recht bleiben lassen, unnd fie sonnst uff kain ander noch frembb gericht, geistlich noch welltlich, nit fürnehmen, haischen noch laden khainswegs. Unnd daß zu auter sicherheit 2c.

Nota ob gelauter maßen haben sich bei funff oder sechs und zwainzig pauren gegen meinen herrn ainem ersamen rath allhie verschriben, denen man barmherzigkeit bewiesen hat".

Aus der ausdrücklichen Bestimmung, daß Stockach und Nelstenburg von dem obenerwähnten Vertrag mit den Hegauer

Bauern ausgeschlossen sein sollten, sowie aus bem Einwand ber Bauern, daß die Ueberlinger und ihre Verbündeten "nit als fl. D. rätt und commissarien verglaubt seien", läßt sich schließen, daß diese wenigstens den Bersuch gemacht hatten, die östreichischen Herrschaften in den Bertrag mit hineinzuziehen. Daß es dam doch dazu nicht gekommen, zog Ueberlingen heftige Borswürfe zu, die aber Freiburger wohl zurückzuweisen wußte. Am 3. Juni rechtsertigte sich die Stadt vor dem Schwäbischen Bund: "haben noch uns weitt nit uffmannen kinden, dann die, so uns in vorgegeben antwurt ungeföndert anhang gethonn und mitgeholtenn, sovil dann by uns im veld gelegen, diefelben und wentt haben wir niemands dem vertrag einleiben fünden". östreichischen Räthe waren freilich nicht in der Lage, die kräftige Antwort Freiburgers übel vermerten zu können, denn man rechnete sehr auf Ueberlingens Hulfe zum Entsat von Zell. Zwar hatte Ferdinand schon in den ersten Tagen des Juni Mark Sittich aufgeboten mit 2000 Mann nach Rell zu ziehen, aber bamit gieng es nicht fo rasch. Als Dr. Stürzl mit Hans Walther von Lauben-berg im Namen Destreichs Ueberlingen mahnten, erklärte sich dieses bereit zum Anzug, sobald Mark Sittich ankomme 2, da auch die Bauern bereits den geschloffenen Waffenstillstand gebrochen und so die Stadt auch ihres Wortes entbunden hätten. Dagegen entschuldigte sich der Rath durch Freiburger, daß er der Forde-rung, auch die Proviantzusuhr zur See zu leisten, nicht nachkom-men könne. Es dauerte aber noch bis zum 18. Juni, dis Ueberlingen veranlaßt war, 400 Knechte dem Mark Sittich zuzusenden. Bald zog das ganze Ueberlinger Bürgeraufgebot nach, verstärkt durch die Truppen von Ravensburg, Heiligenberg, Pfullendorf, Wartborf, Meersburg und Salem. Der gesammte Auszug wird auf 22004 Mann angegeben. Geschüt, Schanzzeug und Pulver stellte Ueberlingen zum größten Theil selbst. Um 26. Juni trafen biese Abtheilungen, von Dornsperger als obersten Unführer befeh-ligt, einen Theil ber Hegauer Bauern zwischen Stahringen und Mödingen und trieben ihn durch ihr Geschütz von den bewaldeten hoben herunter. Gin zweites Treffen entwickelte fich am Beiber bei Möckingen, wo sich die Bauern nach dem Bericht eines Gesangenen 14000 Mann stark aufgestellt hatten. Rach zweistün-bigem Kampf brachte sie Dornsperger zum Weichen und vereinigte sich dann bei Markelfingen mit den bündischen Truppen. Mark Sittich aber hatte schon in den Tagen des 4-7. Juli mit den Unterthanen ber brei Herrschaften Bollingen, Gaienhofen und

Digitized by Google

<sup>1</sup> So etwas unflar in Schr. b. Bobenfeever. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Baum. 355.

<sup>9</sup> Auch über diese lette Zeit des Bauernkrieges find die Nachrichten aus ber Bodenseegegend sehr durftig und bedürfen noch sehr der Ergänzung.

4 Staiger 174 hat, aber wieder ohne Quellenangabe, 2200.

Deningen einen Vertrag 1 zu Hilzingen abgeschlossen, in einer Form, die bald bei den meisten östreichischen wie bundischen Bugeborigen angewandt wurde. lleberlingen aber erhielt zahlreiche Beweise der Anerkennung von Ferdinand und Karl V., unter denen besonbers die Schenkung zweier Geschütze, einer "Bulkana und einer Singerin", die Berleihung eines neuen Wappens 1528 und die Erhebung Freiburgers und Dornsbergers in den Abelsstand auf bem Augsburger Reichstag 1530 hervorgehoben werden 2.

In diesen Zusammenhang gehören noch die folgenden Stude: "1525, uff ben hailgen Pfingsttag". 4. Runi. Dria.

Felix von Werdenberg an Ueberlingen. Hat Nachricht, daß Märck Sittich 2000 Fußknechte von bundswegen" angenommen zum Entsat von Zell. Bittet 1—3 Tage por bessen Kommen um Nachricht, damit auch er seinen Willen beweisen konne.

1525, 6. Juli, Ulm.

Dria.

Schwäbischer Bund an Ueberlingen.

Bitte bei ber Rettung von Bell einen weiteren Monat auszuhalten.

Dat. ut in litteris. Bitte "pulver, bley, nelb und annder

profant" nach Bell zu führen.

1525, Feldlager zu Steißlingen, 17. Juli. Dria. "Ulrich Repsser s. f. Dl. obrister zeugmaister der nideröstrei=

dischen lannden" an Ueberlingen.

Dankt für die auf sein und Hans Walthers von Loubenberg Ansuchen im Anzug vor Bell geliehenen "5 Ctn. pulver, 10 hawen. 10 schauflen und 10 pidhen", unter Rucksendung berselben und Entschädigung von 15 fr. für eine Pitte.

Endlich mogen noch einige Briefe Freiburgers hier stehen, welche sich theils auf die Vorgänge zu Hause beziehen, aber auch wichtige Nachrichten über die Kämpfe in Franken geben und die

Unterhandlungen des Bundes bestätigen.

1525, Pfingstmontag. 5. Juni. Orig.

Bans Friburger an Ueberlingen.

"... iber schriben mier geton ist mier wol warben, darin ich vernomen hab der buren fiernemen, darin ich wol kain abnemen, daß Gott der her mit ich gehebbt hatt, dan werend ier mit inen ain die find tomen, fo wer daruß gestanden, daß ibers tains nut

S. 297 u. a. m.

<sup>1</sup> Gebruckt bei Walchner, Radolfzell 293 ff. Das von mir eingesehene Karlsr. Exemplar hat einige Abweichungen hievon: I Karlsr. "üsgenomen bie thegen"; Walchner sinnlos: die sagen; Artikel III: R. die Stelle, "sollen auch die Schlöffer Bollingen -- entrichten" fehlt. Artikel IV und V W. fehlen in R., enthalten lokale Bestimmungen; Art. VI "alle die — lebens" sehlt in R. Art. VI "ouch die lehin und werinen" Jusah in R.; Art. IX "und soll sunst in andern sachen und" Zusah in R.; Artikel XIV fehlt in R.: "und die sover — sein", dafür nur "und gen Stogkach antwurten".

2 Schaiger 176 ff. Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins 1869, 22 und 16

barvon kamen wer, dan ich acht, daß Gott ber ber noch fil wirden werd in diser erberung der burn, daß es noch ain großen zerrüstung darff machen under uns im bund. Och mier sind jetz uß dem feld als triegsrett abgefarberatt, das mier hand gen Ulm zu den anderen miesen, darmit main sich ainschließ, wie main den trieg, so main (man) da niden im Frankland zu rüben stet. Als ich acht, er werd noch in ainer kirzin (Kürze) geschenen, dan der pfalygraff ziecht mit sinem her und der markgraff Kasenmirus och mit finem ber, und ziegen die ben ber uff Wirtburg zu. Und acht, das sy werden die burn am mentag nach Pfingsten ainsgrifen, Gott geb uns sig uff unser siten. Und so mier son den sachen mit ainander gerett hand, wie mier uns ferer in den trieg richten welen gegen benen, so uns noch wider werttig sind, namlich in unser landartt, so findend mier, selb mainung haben solt, warum sich der bund zerrisen. Es wil sich aber jet nüt schriben lon, wain aber ich zu iber wisatt kom, so wil ich ich (euch) berichten, wie es ftat. Got schib (sic) es als zum besten, ban bie welt ist gar verderb in hoch und niber stand, das ich acht, Gott wel uns also strafen, barmit mier uns erkenen, bas unser bing gar nütz ist, wo er sin gnad nüt darzu tutt. Das schasst als der aigennutz, dan kind ain jeder in das sin gut machen, so fragt er nüt, wie es am ander geng, darmit werden mier al gen boden saren 2c. Och sieg ich iber wissatt zu wiesen, wie ich ich zum nesten geschriben hab, von Winsperg wegen, wie es mier verdrent hand und die derser darum, und die durn sich nenen (nirgend) hand welen zu ainer schlach bringen lasen und doch varauß hinsperg wit ainem hene (capring) als ah si schlagen welch und gezogen mit ainem breng (gepräng), als ob si schlagen welen, und wellen mier sie mit der hilf Got wol erzogen hain, wan der pfaltgraf nut wer gewesen, des hain mier miesen wartten, wie ich far iber wisatt bericht hab zu geschriben. Und als sy ben wald hand aingenomen by Lebenstain und dem Ottenwald zuzogen und uff Wirthburg haind welen, so sind unser rüter uff dem Otenwald, die fartraber uff so gestoßen. Sind die burn uß dem Binspergtal und uß dem Nedertal in ainem dorff gelegen, haist Kingshoffen . . . So sp ier fin (feind) gewar worden, ist der durn fierdusend gewesen und haind dy inen gehebt 40 stuck, liesen uff reder, und so sp der riter sind gewar worden, sind sp uff aisnen derg uß dem dorff gegen den wald aingegen, und hand ier ainung, geprach und das geschis welen arnen. Do die ritter das ersenen hand, hain sy des hufen nit kinen erwartten, aingesenen den nachtrab, der inen daruff gestanden wer, dan die knech sind mit dahinden gewesen, hand sy mit inen brin gehoben und hand in die fluch geschlagen, und sind brydusend burn uff der waldstat (sie) bliben. Die ander sind in den wald ainlosen, hand h nachin getrengt und hand dryhundert im wald betretten in ai= nem geftribtt, hain sp gefangen und by benselben funden, was ier suernemen ist gewesen und woruff die sach statt, das ich jetz in il

nüt schriben kain. Aber in kurten tagen wil ich iber wisat be= richten, wie es um die burn ftat zu Wirthburg, und forg, das in och kain schlacht lifer werdind, han ich im besten iber wisat nüt welen verhalten. Und hain inen aingenumen 40 stuck bisen, die sy dem hufen hand welen zufieren, als uff reder und güt geschit, und ist die schlach beschenen am fritag far Pfingsten, och ist ain ainstel (einstellung = Waffenstillstand?) gemacht ain monet zwisen den Algebisen (Allgäuischen) buren durch fürstlich durchlichtigkat verarnet bott geschickt, und von ainem vertrag och gerett, der aber nüt jederman gefalen wil haben. Dardurch mier hand miesen von unserm friegsfold ziegen heruß, und lendt sich berselbig verdrag in suman zum kirpesten, das die burn im Alge selen die schlos, flester und mas fy ingenomen hand, in ier hand bli= ben und fin, und mas brott, win ober forn ober geschitz barin ift, in ier hand bliben und fin, und mit alem ftil fton, so sy iern hern zu tain schuld sind bis ußtrag der sach. Und stat der ustrag uff bem, bas die, so von buren beschediget sind, sond bry stett geben und die buren och dry stett, die sond die sachen guet= lich underston zu vertragen. Wo aber es nut sin mag, so sond in barum rechtlich erkenen, und wo die ses der sach nut kinen ains werben, so sol fürstlich burlichigkait ain obmain sin in ber sach, und wie der erken wirtt, daby fol es beliben. Dasselb wil denen nit gelegen sin, die herschaften haind im Alge, och ander ainsteser 2c. un was der Algewiser huf erlangten, das well der Bodensewiser huf och hain. Das hat main jet bem firsten als hirin geschriben, was nachbal barus ainspringen mecht, und noch kains wegs die bundsstend kinen barin bewilgen, und stet biser handel noch gar ier . . . Die bauren haben siderher . . . noch mehr schlösser verbren und haind verbrent 23 flefter".

1525, Dienstag nach Pfingsten. 6. Juni. Orig. Hans Freiburger an Ueberlingen.

Die Commissarien, so hie liegen, Doctor Schab und der Franksurter haben sich dei Freiburger beschwert, "was ursach es hab, oder wermit firstlich durlichtigkait es verdent hab, das man in also verlas und die sinen, das main inen, den von Zel, das mol nüt zugesurtt hab und jet in dem pricht mit den duren ußzgeschlossen. Hab ich inen geantwurtt, sy habit es wol gehertt miner hern verantwurtten, so sy jet mit den stenden des dunds ton habit mit Zel und Stockach. Der mols halben hain ich inen geantwurtt, worum sich es denen von Kostens nüt besolen habitt, die denen von Zel ain der dier ligend, als denen, so sy inen ain ierglich pentsion gebend und disse ainberung nüt sil aingenomen hand". Er wisse nicht, warum seine Herre es abgeschlagen, sie würden es wohl verantworten . . . "aber ich mies inen och ains sagen, das bilich mine hern ain verdriesen habitt, wiewol ich nütt daheim sig gewesen in miner hern ainligen, so sy jet sind uffgewesen und in das selb zogen und ier nochburen mit inen, so sy

ich neman uß der landfogth zuzogen, nütt ain main (mann) und habitt 6 pfertt kept (gehept) zu Wingartten stan, die haind kain scheff (Geschäft) gehebtt, dain das sin in das waser geritten sind, und habitt gewis miner hern nott und ainlig, ob es nüt noch aim nott dett, das ainer ain verdrieß darab nem, und ich hab es nüt von minen hern, aber von denen, die es wol wisend, darum machend die sach nüt so groß, aber main ich zu minen herrn kain arg, ich werd sy nüt on antwurtt sinden, nüt mer warten, hab ich iber wisatt im besten nüt wesen verhalten, dan sy hain sich hoch beschwertt von des firsten wegen. . . .

Die burn im Indal und um Trent och sich zusamen daind und wend ibern bisoff von Salburg ziechen, wo er ine die be-

schwerden nüt geben wil, die sy habitt.

Und ist das gant Epland och wider den fürsten, und hat der Salemnanck (Nicklas Salm?) miesen ainlossen und sine ainhenger, und hatt main den doch jet ain mentag zu Jödruck aingeset, das main zwisend im und dem land handlen, ob man sin fürstlich durlichtig und das lain arnen mech (das land ordnen möchte), und hat der sirst die stenden um ain bystand betten. Den wirtt main im geben. Und wirtt der tag zwisatt den burn im Algew und iern heren, so zu inen zu sprechen hain, am letzten tag Brachat, und statt der buren totum daruff, das sp nümen also aigen sin, wie disher, oder sp wend darumb sterben".

1525, "geben an der mitwoch in pfingstfirtagen". 7. Juni. Orig.

Derfelbe an biefelben aus Ulm.

Hat über die Schlacht vom Freitag vor Pfingsten kürzlich geschrieben, "daß hab ich an ainer il ton und hab es nüt mügen wisen im grund, aber min gesel der Stenß ist darby gewesen" von Ansang dis zu End, hat geschrieben, wie beiliegende Copie beweist (fehlt). Ueber seine Rücksehr nach Ulm: "und do mier zusamen komen sind, der sach nut zum besten ains gewesen, aber mier hand uns jetz ainschlosen, wider zwen monatt ain her zu halten, aber underston nüt beser arnung (ordnung) dain, unser hoblüt und knech wend uns gar iberneten . . . . hand den schlachsold welen haben vor Liben (Leipheim), den hat main inen miesen geben unserdient, jetz hain sy den och welen hain vor Beblingen, und sind nie darzu komen und die schlach nüt mügen senen, aber sy haind jetz kain tritt welen ziegen, main ged inen denselben och. Das hand die hobtlut inen bewisgt, denselben müsend mier inen jetzt och gen, lost sich ain grosin sum. Zum tritten wend sy den jetz uff dem Ottenwald och haben, welen darum kain her me kriegen, dan main gibt mengem dry oder sierseld, er ist nüt ains rotin dat werth, und hain mer mieg (Mühe) mit inen, dan müt den sinden . . . .

1525, "geben am 20. tag Brachat zu Eflingen". Orig.

Hans Freiburger an Ueberlingen.

Hat ihr Schreiben vom 12. erhalten über das Verhalten be-

sonders Zells und darüber mit den Ständen verhandelt, .. bas es ich nüt miglich sy felich brofand gen Bel zu fieren uff bem wafer noch uff dem land und darnebend Kostent und Linden ain zaig, und nütz darain gespartt, was nott uns aingang und bisher aingangen ift, was hilf und troft mier bisher von inen gehabtt habit, jet nüt nott als zu schriben. Och hain ich es ben komesarin och gnug gesagt, bas fy es by bem reften lafend bliben und uns tain ungnad machitt, ich bin och ber hoffnung, sy werdend es lain, und ich kain nüt anders by den stenden des bunds finden, dan das iber wisatt wol gehanlett hab und iers gfaln und lond sich der komesarin gar nut ieren". . . Auf seinen "Unterricht" über Conftanz und Lindau haben Stände ben Commiffarien angezeigt, warum sie die nicht "haisit Bel speisen", da sie Destreich so viels fach verpflichtet seien. Sie wollen auch andere Bundesverwandte dazu auffordern. Doch foll Ueberlingen nicht völlig befreit werden; er will aber das Seine thun, obwohl man zweimal an die Stadt geschrieben "ier welend und solend uff sin . . . . gen Bell und and stett, so Ofterreich zugeheritt, nach vermeg by diser ainung. Acht ich wol, iber wisatt hab die ainung by hainden (bei Händen), und nach vermeg desselben artigel wis sich iber wisat wol darin zu halten, das es iber wisatt kain nachtail mag bringen ain bem vertrag, so ier mit ben buren ton hand". . . . Der Rath bitte ihn heimzukehren . . "un wer ich wol als gern haim, als ier es sagend, diewil aber ich ain triegsratt bin und an musterher sin muß und ich nit ainlain (allein), sonder ander mit mier, un weren die ander och gern darfon, aber es wil kainer ben ander erlasen. Und ob iber wisatt schrib gen Ulm komen ist, sind mier in das her wider abgefertigatt und veritt, un ist das los uff mich gefalen, das ich durch dis land Wirttenberg hinabzieg und mier ain mercklich gescheff aingehent, das fel ich far ußrichten und barnach ben weg nemen ben neften bem ber zu un ift, aber mier in benselben geschefft so vil zugestanden, das ich der notturft nach wider gen Ulm mus". Hofft dann auf Urlaub, weil das Heer von Würzburg nach Franken ziehe. Da sie dieses erobert, sind zahlreiche Hinrichtungen vorgenommen worden. ferner "die mercklich sum buren, so sy erschlagen hand, und da sy zu Wirthburg abzogen sind, ist der pfaltgraf uff der ainen siten zogen und her Jerg uff der ander siten, und hand zu baiden sitten als abbrent, das main in zwapen mil wegs nit fil derfer me find umb Wirthburg. Och find des pfaltgrafen purn och wider uff und haind in ain flecken ingenumen und ain stettlin, hais Tierhaim by Frankfurtt, und ziegend die burn fast zu us bem Basge, und ist der pfalggraf uff mit ainem ber und zich den nesten inen zu, und acht, das wol den hütigen tag rütten wirt . . . Gott geb im fig". . . . "Memingen halb" weiß er nichts zu schreiben, "dann unser triegsfoldt hat es eben aingenomen, do ich zu Ulm ainweg reitt, aber main hat mier ainzaigt, sy habitt bry gricht,

aber ier pfarer und etlich mit inen sigend, inen aingangen, die rechten redliefierer und althald ich kain, wil ich zu iber wisatt fomen"...

## Beilagen.

## Quittungen für Ueberlingen und Dahnungen.

1525, Ulm Sonntag nach Appolonie.

12. Febr.

Ulrich Artt

Rabnt, mit einem Drittel ber Bunbeshülfe fofort bereit zu fein, bas anbere au ruften. Das erfte Drittel auf 27. Tebr. nach Ulm ju leiften.

1525, Montage nach Appolonie. Ausschreiben bes Schwäbischen Bunbes.

13. Rebr.

(In Schw. : Reub. 27. Jorg 403). Antheil Ueberlingens 2 Pferbe, 30 Anechte.

1525, Ulm Sonntage nach Valentini.

19. Nebr.

Derf. an Ueberlingen.

Das zweite Drittel auf 8. Marz fallig.

Dat. ut in litteris. Die neue Umlage, 2197 fl. 28 fr. beträgt für Ueberlingen auf ob. Datum 27 fl. 36 fr.
1525, Ulm, Montags nach Esto mihi.
27. Febr.

Derf. an Neberlingen.

Bon ber Bundesumlage von 24767 fl. hat Neberlingen nach Ulm 198 fl. auf 13. Marg zu gahlen.

1525, Freitag nach Invocavit.

10. März.

Ricolaus Jegner, Bürgermeifter von Norblingen.

Quittirt Neberlingen für 6 fl. 48 fr. Beitrag jur Bezahlung eines Bunbesbieners und anderer Ausgaben für ben "nechftgemachten" Bunbestag zu UIm, Symonis.

1525, Ulm, gl. Dat. Ulrich Arht an Neberlingen.

Mahnt, ben britten Dritttheil ber Bundeshülse, für Neberlingen, monatlich 176 fl. auf "24 dig monats Merten" in Gelb nach Ulm zu erlegen. 1525, gl. Dat.

Nicolaus Fefiner quittirt über 17 fl. 86 tr.

15.25, Sonntag Reminiscere. 12. März. Gorbian Seuter, Bürgermeister von Kempten, quittirt als "verordneter einnemer" ber 247671/2 fl. britter Bunbesgelbumlage an Neberlingen für 198 fl. 1525, 19. Mari.

Dergl. an Ueberlingen.

Quittirt für 176 fl. "gemainen bunbes britten britttail" auf 24. Marz ausgeschrieben.

1525, Ulm, "afftermentage" nach Laetare. 27. Marz.

Hard, "alzernernengs" nach Labetare.
Hatz. Hard, bas deite ben Städten des Bunds an Neberlingen.
Tas erste Drittel geht heute, das zweite am 7. April, das dritte am 23 April aus, sehlt aber noch. "Domit wir von stetten nit täglichs dermaßengestupsit, angriffen und soumich gefunden werden", soll leberlingen, wenn nicht Mannschaft, Geld schieden, da jeht "von frembbem kriegsvolck der zulasse ben ben bundeftanben angeett".

1525, Donnerstags nach Laetare. 30. Mara. Stabt. Abgeordnete bes Schwab. Bunbes, "pet ju Augspurg verfamelt" an

Neberlingen.

Bitte um ben Zusatz auf weitere brei Monate. (Als solchen bezeichnet bie Auffchrift 6 pferb ober gelt, "tutt 227 fl. 48 fr.").

1525, Gl. Dat. Ulrich Arpt an Ueberlingen.

30. März.

Forberung eines weiteren Drittels ganger Bunbeshülfe an Bolt ober Gelb auf nach brei Wochen.

1525, Ulm 21. April.

Derf. an Ueberlingen.

Bon ber Umlage ber 33000 fl. gebührt Neberlingen 264 fl.

23. Abril.

1525, auf Sct. Jörgentag. Quittung Gorbian Seuttere hiefur.

3. Juni

1525, Samstag nach Erasmi. Schwäb. Bund aus Augsburg an Ueberlingen.

Der "bisher gehalten zusatz sol in ben 4 quarttieren noch ain monat aber erftreckt werben". Ihre "angepur" baber noch fo lange an Ulrich Arti nach Augsburg zu zahlen. 1525, 18. Juni.

Schwab. Bund an Ueberlingen.

Erinnert, wie in jedem Schreiben, an die fclimme Lage, mahnt jum Wiberstand, "bas dann one ain ansehnliche undt tapffere summa gelts nit kan und mag volzogen und zu ennbschafft der sachen nymer raiht". Man habe sich baher 182000 fl. fürgenommen und auf alle Bundesverwandten vertheilt, geistlich und weltlich, auch die Gesellschaften und Kausseute, "boch nit anderft, bann die mit der zeht widerumb zu bezalen". Geistliche und Klöster sollen ihre Gebühr in Monstranzen und "annder gezierd von silber" aufbringen konnen. Die Betrage sollen aufgemerkt und inventirt werben, und "ain vebe (fumm) nach Nurmberger gewicht fur neun gulbin, und was vergult ist nach gestalt besselben angenomen und widerumb bezahlt werden. Für Ueberlingen 1000 fl. Rh. auf 10. Juli schierist nach Alm zahlbar. 1525, Ulm, 11. August. Ulrich Arpt an Ueberlingen.

Der Zusat von Pferben vom 1. September bis zum nächsten Bundestag, Martini, auf bie 4 Quartiere um größerer Gleichheit willen zu 12 fl. bas pferd angeschlagen, beträgt für Ueberlingen 72 fl. 36 fr.

1525, Afftermontage nach Mathei ap.

25. Sept.

Derf. an biefelben.

Bittet biefen Zusatz für ben jetigen erften Monat gewißlich zu bezahlen.

Dat. ut in litt.

Bom ersten Monat steht noch für Pferbe unbezahlt aus 36 fr., "bas mich nit wenig befrembt". Bitte um fofortige Erlegung.

## Bericiebenes.

1525, Fritage post Omnium sanctorum. (Neberl. Stadtrechnung). 3. November.

Sierin find begriffen bie Rablin fierer, fo zwiefach ftrauff tragen werben. UB miner hern vogthyen, bat. Mentage post Omnium sanct. (6. November).

Die find bie toppelfolber und rablefierer.

Vogthy Bobman. Barthleme Hunlin 7 lib. A `Voğthy Ramsperg. Althain. 23 lib. J. Petter Schlachter fel auß ben gerichten Enbris Sathas Martin Ziegler 10 gewisen werben.

| hanns Teglich 17 lit<br>Eristan Schebler 7 lib. 18 st<br>Suma 65 lib. 18 st.<br>Othmar Bruder von Brugtenschwyle<br>17 lib. d<br>Bugtenschwyler.<br>Abam Widenman 8 "<br>Rahenstaig.<br>Jacob Rehmann 15 " "<br>Hans Rempter 13 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .! Uttenborf                                                                                                                                                                       | f.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Criftan Schebler 7 lib. 18 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . Bartholome Ruednier                                                                                                                                                              | 16 lib. s.    |
| Suma 65 lib. 18 lh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Withel Weber                                                                                                                                                                       | 13 , ,        |
| Digmar Bruder bon Brugtenschwile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r Paulin RayBer                                                                                                                                                                    | 3 , ,         |
| 17 110. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dans Dag                                                                                                                                                                           | 7 , ,         |
| Sugten jay w het.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sant Cant                                                                                                                                                                          | 11 "          |
| avam zvivenman 8 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ginn Shustin                                                                                                                                                                       | 11 " "        |
| Racoh Ochmony 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Migal Miller                                                                                                                                                                       | o (5 10 "     |
| Sond Complex 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conrat Däberlin                                                                                                                                                                    | 10 III. 10 "  |
| yans Kempter 13 " "<br>Schonach.<br>Relchior Walty 8 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Racob Kina 1                                                                                                                                                                       | 1 . 10 "      |
| Relchior Walty 8 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Raftian Scheih                                                                                                                                                                     | 6 , 10 ,      |
| Prieamanaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Molff Thon 2                                                                                                                                                                       | 6 " 10 "      |
| Frank 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sacob King 1 Baftian Scheib Wolff Thon 2 Ulrich Kloh Criftan Scheib Bartholome Wintter Conh Lumpffer Linhart Heger Jürg Hartmann Hand Virtuan Hand Berlin Michel Weint Gerig Aneth | 8 " 10 .      |
| Richel Rener 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criftan Scheib                                                                                                                                                                     | 3 10 1        |
| Lienhart Rener " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bartholome Wintter                                                                                                                                                                 | 6 , 10 ,      |
| Honotichmyler."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conk Lumpffer                                                                                                                                                                      | 3 . 10 .      |
| Reida Mash 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Linhart Beger                                                                                                                                                                      | 7 " 10 "      |
| Bogthy Uttenborf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jüra Hartiman                                                                                                                                                                      | 4 " 10 "      |
| Better Faistmajer 17 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jacob Barttmann                                                                                                                                                                    | 3 " 10 "      |
| Claus Supichenberger " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hans Bird                                                                                                                                                                          | 8             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eriftan Berlin                                                                                                                                                                     | 6 , 10 ,      |
| Imenftab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dichel Weint                                                                                                                                                                       | 6             |
| Simon Stamler 11 " "  Imenstab. Sanns Herrengrauf 22 " " Sanns Mueg 17 " " Sanns Geuch 23 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerig Knecht                                                                                                                                                                       | 3 , 10 ,      |
| Hanns Mueg 17 ", "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a south a stantia                                                                                                                                                                  | DE LU.        |
| Hanns Geuch 23 ", "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gallin Franck                                                                                                                                                                      | 4 , 8 ,       |
| Dinhamboulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gallin Franc<br>Hanns Notthelfer<br>Beltin Thom<br>Hans Waibel<br>Jos Rempter                                                                                                      | 7 , 10 ,      |
| Conty Anecht 17 " " Jörg Glathar 12 " " Conrat Ainhart " " " Klaus Hover 57 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beltin Thom                                                                                                                                                                        | 3 , 10 ,      |
| Jörg Glathar 12 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hans Waibel                                                                                                                                                                        | 8 , 10 ,      |
| Conrat Ainhart " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jos Rempter                                                                                                                                                                        | 7 , 10 ,      |
| Rlaus Hoper 57 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hattenwyle.                                                                                                                                                                        | r.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hanns Schmib 1                                                                                                                                                                     | 2 , 10 ,      |
| Better Reet (?) 67 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hanns Schmib 1<br>Petter Herman                                                                                                                                                    | 3 , 10 ,      |
| Better Keeg (?) 67 " "<br>Gallin Weber 47 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sail gen hol                                                                                                                                                                       |               |
| ordication 11 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grifton Grenoutter                                                                                                                                                                 | Š . 10 .      |
| Bennenstad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Konna Stahlin                                                                                                                                                                      | 18 .          |
| Junghans Schulmaister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hans Rramer                                                                                                                                                                        | 4 , 8,        |
| 3 lib. b. 10 jd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Criftan Grengutter<br>Hanns Stablin<br>Hans Rramer<br>Hans Jeh                                                                                                                     | 5             |
| 3 lib. v. 10 sch. 20 s |                                                                                                                                                                                    |               |
| Jackarias bes wurts knecht von Kir<br>penheim 3 lib. 10 jd<br>hanns Muhman 3 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | michal Michart                                                                                                                                                                     | 3 . 10 .      |
| penheim 3 lib. 10 ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thomas Fore                                                                                                                                                                        | 10            |
| panns valgman 3 " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Michel Maphart<br>Thoman Jerg<br>Jacob Karpff<br>Hermann Maister                                                                                                                   | 4 " 10 "      |
| əc ւթ թ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sermann Maister                                                                                                                                                                    | 5 10 -        |
| Hannsen Schulens son ist lebig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ochanita is                                                                                                                                                                        |               |
| 3 lib. 10 jd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ragenstaig                                                                                                                                                                         | j.            |
| hans herman ber Webrin tochterma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n Rlaus Brun genant Wu                                                                                                                                                             |               |
| 3 lib. 10 fd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marthya Rinh                                                                                                                                                                       | 4 , 8 , 10 ,  |
| Ahusen.<br>Bastien Schnabel """""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Barthle Lind<br>Thoma Maurren                                                                                                                                                      | 3 , 10 ,      |
| Hienach folgen die so uh m. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eyoma wanten                                                                                                                                                                       | 0 , 10 ,      |
| (minor horn) mosthess mit sinkatha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Schönach.                                                                                                                                                                        | g 10          |
| (mhner hern) vogthyen, mit einfache<br>3. strauff gestrafft werden. Erstlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rilafinaen                                                                                                                                                                         | nnongoetiut   |
| 4. trennit Acterulle mernen. Geittert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | visujingen.                                                                                                                                                                        | munnaficiatit |

Die Strafen aus ben Bogteien, Spitalsgerichten und ben Unterthanen Criftoff Rychlins, ber nach Walchners Bemerkung bamals Bilafingen befaß, betragen nach bes letzteren Berechnung 1779 lib. 8 schill. 6 pf., doch find die Rechnungen jetzt nicht mehr vollständig da und baber nicht zu controlliren; die

Strafen follten bezahlt werben, bie eine Salfte auf Sonntag nach Ricolai, bie anbere auf Sonntag nach bem "Bonenmartt" 1525.

Aus ben im Generallanbesarchip befindlichen Auszugen und Concepten ber Neberlinger Stabtrechnung entnehme ich noch folgende Berzeichniffe:

1) "Heienach volgend die, so zu Sernatingen sprigerweichniste 20 zugende Wetzetchussellen und stätt die einem jeden sin vermögen, z. B. Abam Russ vermag 125 wert zahlt 19 lib. 10 sch., Jacob Sys vermag 130 lib., tut 20 lib., Friedrich Majer, haust mit seiner muter, vermag 4 lib., tut 3 lib. 13 sch., Caspar Buchmüller vermag 8 lib., tut 3 lib. 10 schil., Endres von Ulm vermag nünz, tut 3 lib. 9 schil., Hand Hener der jung vermag nüz, tut 3 lib. 10 schil., Cuntat Jörg vermag 50 lib., tut 6 lib., Jod Speecker vermag 135, tut 19 lib. 10 schil.".

Anm. Gin ficher burchgeführtes Strafprincip ift nicht nachzuweisen; manch-

geben, alls fy von ermanung wegen beg von Lannbow von bes huf Defterreich wegen mit 432 mannen zu Sernatingen zogen finb. Uff fampstag nach fannet Michelistag 1524 ift ber erft zug. (Bgl. oben Tegt).

Stem 419 gulb. haben mine herrn uff ben annbern aug ins Sogow ben

knechten geben uff mitwoch vor Sct. Gallen tag Anno 1524.

Item 3 lib. 15 & schil. 10 & ettlichen von Gernatingen zu fold auch

im anbern jug

Item 5 lib. 11 fchil. 5 & hat ber Menlishofer uff bie 8 pfärt, so auch uff den zug im Högöw geweien find, und zerung dargelihen im andern zug. Item 198 fl. haben mine herrn bezalt an dem ersten drittail der pundts anlegung, dat. Reminiscoro.

Jiem 176 fl. . . . . . . (wie borhin) andern Drittt. . . . uff ben 19 tag Marcii.

Item 164 fl. . . . . . . an bem vierben britttail . . . Dornnftag nach Quasim odogeniti.

Im 25 Jar.

Item 24 lib. 4 f. 2 d. haben mine herrn zu Sernatingen berzert, als sp wiber bie Bogowifden puren gezogen find uff frytag bor Pfingftag.

Item 400 fl. geben Pettern von Helmstorff alls miner herrn hoptman uff 200 tnecht 14 tag zalung, ouch uff bie puren uff sonntag nach Fohannis Bapt.

Item 400 gulben abermals geben an Betren von Helmftorff bie annbern 14 tag als hoptman bie 200 fnecht zu befolben. Dat. fonntags nach

Ulrici.

(Ein Duplicat ber Rechnung hat hiezu bie Bemertung, baf Dornsperger 43 fl. 10 baten "wiber" brachte. Hier finden fich auch 5 Baten Botenlohn für einen Brief Freiburgers "uß bem geleger bon Memmingen").

Salpburger jug anno 26.

Item 48 fl. vier rapfigen pfarten Hannsen Zuchichwert, Jörigen Sicen, Sannfen Jagern unnd herman Wennen uff ben erften monat, fo angefangen uff Liechtmes, hat der Br. Fryburger bezalt und verrait.

Item 48 ft. hat ber hoptman ufgeben zu unnberhaltung ber anbern amager pfart, und ber übermaß hat der burgermaifter Fryburger och verrait.

Item mer 74 fl. 48 fr. hat ber hoptman ju Augspurg aber uff 2 pfart 3 monat, namlich in Abzellen, Mayen und ben Brachmonat, bargelieben, uff Exaudi.

Item 24 fl. Jörigen Sichen und Herman Wennen fur 1 monat solb, so uff frytag nach bem Pfingstag angangen ift.

Item 12 fl. dem Hannsen Zuckschwert . . . . . (zu gl. Zweck). Item 178 lib. 5 fl. uff 132 knecht, uff jeden verrait 2 fl., so minen herrn ju irem gepurenden tritttail an baren gelb ußgelegt worden ift, 12. May.

Item 132 fl. die erst anlegung uff die tnecht, so zu Salbburg gelegen

find, frytags vor Exaudi.

Item 24 fl. an Herm. Wenn und Hans Jager, und ift ber monat angangen uff frytag vor Joh. Bapt.

Item 12 fl. an Hans Zuckschwert . . . . (gl. Termin). Item 149 lib. 8 ß 2 3. fur 42 tnecht, zu ber punthilff gen Salhburg gihidt, der monat begonnen mit der Uffart abent.

Item 264 fl. geben gemain Buntsftanben ju ber hilff uff mit wo ch

nach Joh. Bapt.

3tem 1 lib. 8 f. 7 & bem Joslin Schmid von ben 264 fl. gen Wangen ju furent.

3) Zwei Cremplare: Berzeichniß ber Spitalsleut, so ausgezogen find. 4) Ein Heftchen: "bie 30 noch nit gestrafft find" (Dupl.)

5) Ein Beftchen von folden, welche ftatt fich felbst Solbner gestellt und Ramen biefer.

6) Gin heftchen: noch einzufangender verbächtiger Bauern (Dupl.)

von 17 Ortschaften, "fo durch ben pfarrer von Pfaffenhofen gnab begert haben". 8) "hienach folgen bie rath und gesanten von ben breben hauffen All-

gowern, Baltringer und Bobenfee".

9) "Die nachgeschriben puren find nach bem Weingartischen vertrag mit

bem Bendler wiber ben punbt jogen".

10) "Rapfigettel von wegen bischoff von Ment und furstenthumb Burtenben wider landgraffen von heffen geschickten 11 pferb und 38 knecht, und wie bemach ftet, erlegt und verordnet pfingften abent 1528".

11) Concept über aufgebrachte Solbaten und Befchüt:

"Haben in unser statt 80 soldbner gehabt uff 11/2 monat 480 fl. 4 rahsige pfert 2 monat

Item alls die Högöwischen, Schwarzwälber, Barer, Brisgower, Höri, Rledgower und ander uffgewest, Die Om, Alenspach und ander in der innsel swiften baib feen erobert, derglichen und ouch belaidigen wellen, find wir uff-

gewesen 960 mann ftard auf 8 tag, die lut in unsern koften gehalten 960 fl. In bifen 8 tagen 11 rapfige pfart, uff ain pfart 3 fl. 30 fl.

6 ftud buchjen und 2 farren mit munition, bespannug, 15 wh, ift uff ain rok bes tags gerait cost ains gulbens,

30 " tut in jumma Munitionsverbrauch: "1 Ctn. bulfer and 1 Ctn. 13 lib.

blen, 1 Etn. bulfer angeschlagen um 13 fl., bas bley 4 fl., macht 30 fl. 4 fr. (?) Auf befehl ber bunbesftanbe an Merd Sittich uggeben

Item bamals gehept 2 ftuck buchfen, 1 karren und 6 roß

32 beipannung uff 21 tag.

Dazu verbraucht 60 & bulfer, 60 blen, bulfer 7 fl. 40, 10, blen 2 ft. 24 fc.

Concept. 12) 1525, Samstag bor bem ain nach mitternacht.

C. Menlishover (ohne Abreffe).

Bezweifelt nicht, bag Abreff. burch Baftian Rulgen miffen, wie fich Oberft, bowbil. und Rathe entschloffen haben, auf die Antwort der Bauern weitere Gefandtichaft zu schiden, um zu handlen, "ob ber anhang in ber puren antwurtt uggeloft werben mug, fo wird bie fach bertragen". Bebhart hagenwiler ift mit bem Boten ber Bauern abgefertigt, um Geleit zu werben. dat "mit dem gangen huffen berhandelt, och den artickelbrief gehört . . . und ob die handlung nit bertragen wurd, der huffen anziechen 2c. und demnach . . . . (unleferk) mit nitt liften, sonndern dafür gelt geben wird uff die 900 tnecht, so wir zu lifren hond, gelt geben weber all tag 140 fl. 2c. . . . . ".

"Dat. ut in litt. (faum hiezu gehörig).

Bon den 1098 fl. 49 fr. in nechsten bundstag in bezalung gemain bunts bienstgelt komen" auf Abr. "8 fl. 48 fr. auf 27 tag diß ments Februarii zu erlegen".

(Anmerkung bes Seckelmeifters: bezahlt, obwohl Quittung verlegt).

13) 1526—1529. Berechnung ber von Ueberlingen außerhalb ber ihnen gebührenben Hulfe bem Bund geleisteten Ausgaben (Dupl.). Summa 2999 fl. 32 fr.

14) Supplication um Erstattung und Berechnung der dem Bund bargestreckten Gelber. Davon von Gordian Suter Psenningmaister empfangen
1000 st. (ohne Dat.).

15) "1527 uff unser lieben Frowentagliechtmeß". 2. Febr. Quittirt Gordian Seutter zu Rempten "an dem zugetailten und zugeschlagenen gellt" 277 fl. 24 fr. und an dem "Menhischen gellt" 7 fl. 20 fr.

Außerbem hat Rarlsruhe noch ein Altenftud über Wiebertäufer in Hobenberg, mehrere noch ungebrudte Berhanblungen über bie Bestrafung ber herrschaft Conhenberg, sobann zwei Exemplare

"ber buren im Alge artikell", bem Inhalt völlig, ber Form nach beinahe übereinstimmend mit den Materialien 3. Gesch. b. Bauerntr. S. 56 gebruckten Artikeln (vgl. oben Text) bis auf die folgenden Schlußsätze (vgl. auch Schreiber II, CLVIII):

"XIII. Item wer raubiche gutter unffer mitverwanten biffer criftenlichen verainung entwert wurden, follend bie in biffer verainung nit baffieren laffen

noch hofen und underhalt geben.

Die artikel zusamengeschworen find,

XIV. Item bas wir wellen bas hailig ewangelion und wort Got lutter und klar onvermischt menschlicher lere mit sinen fruchten von geschickten verstensbigen der hailigen geschrifft gepredigt und cristenlichen, rechten, an gebürlichen ortten und enden gegen merklichen, so ung bisher beschieden (Bax.: beschwert) haben, erbietten, nemen und geben wollen und baby bliben.

XVI. Item das wir wyder Got niemandt anderst, dan wer ung by so-

XVI. Jiem das wir wyder Gog niemandt anderst, dan wer uns by solicher cristenlichen fürnemen nit beliben lassen, zusamen geschworen haben, und kain wyder sin heren und oberkait wyder dan die geschriben artikell uskwisend

beichmeren foll" (Bar. : fcmeren foll).

## Die Wahl Maximilians I.

Von

g. Ulmann.

Die lange Zeit hindurch herrschende Auffassung 1, nach welcher die Königswahl Maximilians im Februar 1486 als ein Triumph der politischen Geschicklichkeit seines kaiserlichen Vaters zu betrachten wäre, ist neuerdings mehrfach angezweifelt worden. Der Unglaube daran liegt gleichsam in der Luft, aber noch fehlt jeder Versuch, die abweichende Ansicht zu begründen oder wenigstens die bisher

gültige zu widerlegen.

Sicher ist, daß Kaiser Friedrich früher jeden Antrieb zur Erhebung seines Sohnes abgewiesen hatte. Er kenne, soll er den Fürsten erklärt haben, seinen Sohn besser als sie und wisse, daß er sich nicht zur Regierung bes Reichs eigne 2. Schon damals haben sich die Menschen über die eigentlichen Gründe jener auffälligen Haltung die Köpfe zerbrochen. Niemand mochte glauben, daß der Raiser, trop mancher ihm mißfälliger Eigenschaft bes an= ders gearteten Sohnes, letterem und damit seinem Hause eine Stellung verschlösse, welche doch in ihrer Art einzig war. Man muß eingestehen, daß, was auch die Geschichte über Throninhaber in ahnlicher Lage zu berichten weiß, für ben Zweifel an ber Rich= tigkeit der vorgeschützten Beweggrunde spricht. Die wahren wird man in einer eigenthümlichen Mischung politischer Erwägungen und persönlicher Rücksichten zu suchen haben. War es benn so gewiß, nach allem, was während einer wechselvollen Regierung ihm sei= tens mancher Rurfürsten an Mißtrauen und Abfall entgegengetreten war, daß gerade Maximilian der Erforene sein würde, falls er sich die Zustimmung zur Wahl eines römischen Königs abgewinnen ließ. Als Friedrich später bereits nachgegeben, hat er dies Be-benten als Motiv seines früheren Widerstandes nicht verhehlt. Falls einer gewählt würde, hatte er da erklärt, der ihm in seiner faiserlichen Würde Verhinderung thun wollte, so wäre dadurch dem Reich mehr "entholfen" als "geholfen". Und trüge derfelbe

A. Krantzii Saxonia S. 914 (Coloniae 1574).

<sup>1</sup> Rante, Deutsche Geschichte I; 57. Dropfen, Geschichte ber preufischen Bolitik (2. Auft.) II, 1, 353. Stälin, Wirtemberg. Gesch. III, 616. Palady, Gesch. von Bohmen V, 1, 284 u. a. m.

obendrein keine Reigung zu den österreichischen Erblanden, welche Erhöhung der Gefahr dieselben an den Feind zu verlieren, bei der in der Kur eines Nebenhauptes liegenden Schwächung der Raifer= gewalt! Richts war Friedrich jedoch persönlich mehr zuwider als letteres. Es lag nicht in seinem Character seinen Plat einem anderen einzuräumen oder auch nur ein Tütelchen seiner Unsprüche aufzugeben. Die Theilung berfelben mit dem leiblichen Sohn machte diesen Gedanten für ihn durchaus nicht reizvoller. Nur starrer, eigenwilliger, unfähiger zu ben unerläßlichsten Concessionen war er mit dem Alter geworden. Noch gerade ein Jahr vor Maximilians Erhebung hatte er Anspielungen auf eine solche Mög= lichfeit bestimmt abgelehnt. Er sei immer entschlossen gewesen und sei es noch, sein Lebtag bei ber Regierung des Reichs zu bleiben und basselbe nach seinem Abscheiben an den kommen zu lassen, bem es Gott gonne 2. Das blieb feine Meinung bis zu einem überraschend späten Zeitpunkt. Ja es hat nicht wenig Mühe getostet dem halsstarrigen Greis die Sache annehmbarer zu machen. Durfte boch ber venetianische Gesandte, welcher im August 1486 zur Beglückwünschung am Hoflager eintraf, in feierlicher Anrede es bem Kaifer ins Gesicht sagen, daß er offen dem seinem Sohne zugedachten Königthum entgegengewirft hätte ! Die schmeichleri= iche Motivirung bes an einem Bater auffälligen Verhaltens raubt bem gleichzeitigen Zeugniß nichts von seinem Gewicht. Rimmer hätte ber Diplomat solches anzubeuten sich erkühnen durfen, hätte er es nicht aus sicherster Quelle gewußt. Des Raisers eigene Ausfage muß endlich auch das hartnäckigfte Bedenken verftummen machen. In seiner letten Krankheit, wenige Monate vor seinem Tob, empfahl ber Raifer an Maximilian seinen Hofmarschall Sigmund Prüschent, Freiherrn von Stettenberg, deffen treue Dienste ben Neid anderer Hofleute ihm zugezogen hatten. Zum Schut bes Getreuen gegen folche Anfechtungen mahnt ber Kaifer seinen Sohn und Nachfolger, beffen Intereffen Prufchent ftets treulich bei seinem Herrn gefordert und insbesondere dahin gewirft hatte, daß der Kaiser seinen Sohn "zu der wall und thrönung" der tö-

liches Buch 88.

• Hermolaus Barbarus erklärte (Müller, Reichstagstheater I, 48) dem Kaiser oblatum filio tuo regnum minime dissimulanter aversatus et deprecatus es; cf. S. 47: te reluctante. Die vorliegende Gestalt der Rede ist, wie die Widmung an Carondelet ergiebt, die zum Vortrag bestimmte, die jedoch sactisch aus äußeren Gründen nur abgekürzt gesprochen wurde. Für die Glaubwürdigkeit ist das ohne Einsluß. Das übereinstimmende Zeugniß des gut unterrichteten Zeitgenossen Arans 914 führe ich hier nicht an, weil er die Rede des Benetianers tennt, also möglicherweise von derselben abhängig ist. Seine Angabe, daß der Gesandte zum Dant die Kitterwürde erhalten, wird bestätigt durch Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VIII, Regest. 863.

<sup>1</sup> In diesem Sinne haben die Aurfürsten im Wahlbecret des Kaisers Argumente wiedergegeben. Müller, Reichstagstheater unter Maximilian I, 12. \* Friedrich an Albrecht Achill am 19. Februar 1485. Minutoli, Kaiser-

niglichen Bürde hätte kommen lassen 1. Neben dem sehr einslußzeichen und Max längst gewogenen Prüschenk durften aber weitere Heineswegs verschmäht werden, um den Widerstand zu brechen. In der Anzeige der vollzogenen Wahl dankt Max dem Herzog Sigmund von Tirol für seine Fürsprache, welche mit dazu gedient des Kaisers Einwilligung herbeizusühren? Wit der vorzuszgeseten Urheberschaft des Kaisers ist es demnach nichts, obwohl schon jüngere Zeitgenossen in diesem Frethum befangen sind? Die schließliche Zustimmung Friedrichs zur Vornahme der Wahl, vielleicht verdunden mit der Betrachtung, welches Interesse er nach der Meinung Fernstehender daran haben mußte, konnten unschwer eine solche Augentäuschung verursachen.

Beniger die angeführten als ein viel späterer Bericht, der obensbrein bisher nur in noch späterer Berballhornung bekannt war, hat dann das Urtheil neuerer Historiker bestimmt. Es ist das die aussführliche Darstellung, die aus Fugger in Birkens Chrenspiegel, wie man annahm, übergegangen ist . Obwohl dieselbe, wie ich sestzustellen Gelegenheit genommen habe, im wesentlichen in der That mit der H. von Juggers Chrenwert übereinstimmt, kann auch letztere über zwei Menschenalter jüngere Quelle in keiner Weise uns beirren, da sie im Ganzen wie im Einzelnen von Fehlern starrt.

Als Knotenpunkt der Darstellung erscheint die Anschauung von Friedrichs Bemühungen um die Wahl seines Sohnes, welche disslang um so weniger Anstoß erregt hatte, als in ganz pragmatischer Beise ausgeführt war, wie der vom Kaiser an die kurfürstlichen höse entsandte Graf Haug von Werdenberg zur Erreichung seines Zweckes gewirkt und geredet hätte. Es gehört nicht viel Scharssinn dazu, um zu erkennen, daß dieser Vortrag (so farblos, daß außer der gerühmten Sprachkenntniß Maximilians kein Zug daraus historisch brauchbar war) in die Situation hinein componirt

So die Anwesenheit einer böhmischen Botschaft, die personliche Abwesenheit des Aurfürsten von Brandenburg u. a. m. Letteren Fehler hat Birken vermieden, aber dafür andere hineingebracht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maximilians I. vertraulicher Briefwechsel mit S. Prüschenk herausgeg. von B. von Kraus 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1486 Frankfurt Samstag vor Reminiscere (18. Febr.): "auch Deiner lieb fürdrung und schreiben an sein gnad umb unser willen tan". Insbruder Tröin.

Bonfinius, Rerum Ungaricar. decad. (Hann. 1606) 706: quem pater vivens regem Romanum declarandum curaverat. Trithem, Ånal. Hirs. II, 523: ad instantism Friderici imperatoris. Cuspinian, De Caesaribus (Frantf. 1601) 487: egit Fridericus... ut Rex Romanorum eligeretur. S. auch 411. Weniger bestimmt Grinped (Chmel, österreich. Sechichitsforscher I, 86): ab imperatore particeps imperii assumptus. Schecht unterrichtet ist auch J. Unrest, Chron. Austriae 753, bem zufolge friedrich vor der Wahl Maximilians auf das Reich verzichtet hätte. Andere Berichte wissen nur von den Reußerlichteiten des Wahlbergangs zu erzählen.

Birten S. 950. Aber bas echte Juggersche Wert vgl. außer Ranke I and Aretin, Beiträge zur Geschichte und Literatur I, 4. Stud, S. 49 ff.

ist. Wie bei Fugger diese Mission dargestellt ist, paßt sie nichtzu dem beglaubigten Verlauf der Sache: aber auch ein echter Kern steckt nicht darin. Höchst wahrscheinlich beruht die Angabe auf einer Verwechselung mit der Sendung Werdenbergs im Beginn des Jahres 1485, vor dem Franksuter Tag, und ist nur irrthümslich auf die Wahlsache bezogen. Damals war Werdenberg in der That dei der Mehrzahl der Kursürsten gewesen, um deren Hüssegen ungarn zu erlangen und hatte dann selber kraft seiner Vollmacht den Fürstentag nach Franksut berusen. Diesmal tritt seine Person dei der ganzen Angelegenheit nicht im Mindesten hers vor 1, was dei seiner durchaus nicht zu freundschaftlichen Stellung gegenüber dem Sohn seines Herrn recht motivirt erscheint. Das Fuggersche Gebäude konnte nur so lange für haltbar angesehen werden, als man den Kaiser für den Urheber der Wahl anzusehen ein Recht zu haben glaubte.

2.

Wenn bei einer Persönlichkeit wie Max, welchem ein günftiges Geschick die Erbschaft der Macht und der Pläne Karls des Kühnen hatte zufallen lassen, gezweiselt werden dürfte, ob ihm die römische Königskrone als lockendes Ziel erschienen sei, so könnte ein solcher Zweisel positiv widerlegt werden. Schon frühzeitig, soweit ich nachweisen kann, zuerst 1481, hat Max seine Erhebung ins Auge gefaßt und unter den Kurfürsten dafür sich Partei gemacht. Wehr konnte er bei dem Widerstreben seines Vaters zunächst nicht thun.

Man hat gemeint, daß Maximilians Erhebung in Verbindung zu bringen sei mit den Reichsresormideen bestimmter Kurfürsten, ja der Preis für die in Aussicht gestellte Mitwirkung zu diesem Ziele sei. Im Allgemeinen läßt sich nicht nachweisen, daß vor d. I. 1489 seitens Maximilians Zusagen nach dieser Richtung hin gemacht sind. Andererseits hat durchaus eine irgendwie hervorzagende Betheiligung gerade der resormlustigen Fürsten bei den

Einleitungen zur Wahl nicht stattgefunden.

So beruht benn Rankes mehrfach geltend gemachte Ansicht, daß Albrecht von Brandenburg Hauptförderer der Wahl gewesen sei, wohl nur auf der irrigen Grundanschauung vom Verhältniß

5 S. unten seine Urkunde vom 6. November 1481 an den Auxfürst von Köln.

Deutsche Geschichte I, 57. Zwölf Bucher preuß. Geschichte I, 141.

Mehger in seiner mir zur Zeit unzugänglichen Historia Salisburg. (citirt bei Müller a. a. D. 4) giebt an, daß ber Erzbischof Johann von Salsburg auf seine Kosten sich als Diplomat für die Wahl Maximilians habe gebrauchen lassen. Ich bermag seine Thätigkeit nicht nachzuweisen.

Friedrichs zur Sache — bem durchaus kaiserlich gesinnten Hohenzollern war man geneigt ein solches Freundschaftsstück zuzukrauen. Die Quellen wissen nichts davon. Albrecht stellt sich bei gewissen Andeutungen, welche von anderer Seite her im Lauf des J. 1485 ihm nahe gebracht wurden, ganz ablehnend zur Sache, so lange nicht der Kaiser, dem er eidlich verpflichtet, seine Einwilligung erstellt hätte; daß Friedrich gerade diesem Fürsten gegenüber damals mit einem nicht mißzuverstehenden Nein hervortrat i, ist schon ansgesührt worden. Albrechts Gesichtspunkte im J. 1485 harren noch der Ausstlärung. Erst recht spät hat man ihn ins Geheimniß

gezogen und gewonnen.

Ebensowenig als Albrecht kommt dem Kurfürsten Berthold von Mainz eine leitende Stellung in dieser Angelegenheit zu. Zu der entgegengesetten Unterstellung hat hier die Voraussetzung verleitet, daß Bertholds vorschauender Blick die Zukunft der ihm am herzen liegenden Reformen in Maximilians händen gesichert geglaubt hätte. Wie viel auf die, soviel ich sehe, zuerst bei Birken erwähnten freundschaftlichen Beziehungen beider aus früherer Zeit zu geben ist, läßt sich schwer entscheiben. In einer Urkunde von 1486 freilich nennt, unmittelbar vor der Wahl, Max den Kursfürsten seinen "lieben Freund"; doch darf man darauf nicht zu viel Gewicht legen. Politische Folgen hat in unserer Angelegenheit diese Freundschaft keinenfalls gehabt. Es ware sonst kaum zu verstehen, daß in der Correspondenz des Kurfürsten von Mainz mit bem von Brandenburg über den bevorstehenden Fürstentag, ben ber Raiser erft nach Burzburg ausgeschrieben und bann nach Frankfurt verlegt hatte, keine Silbe über die Wahl vorkommt. Ja es macht die Annahme einer leitenden Stelle geradezu unhaltbar, daß Berthold, der Erzfanzler bes Reichs, dem nach der Goldenen Bulle die Pflicht einen Wahltag auszuschreiben oblag, zuletzt von allen Kurfürsten die Verlegung des Tags nach Frankfurt ersuhr. Roch am 15. December 1485 war ihm darüber keine officielle Runde zugegangen 3.

Weit sicherer, als bei Brandenburg und Mainz, läßt sich meines Erachtens der hervorragende Einfluß bestimmen, den Kursfürst Hermann von Köln auf die Wahl von langer Hand her gesübt hat. Hermann von Köln verdankte seine Erhebung dem habsburgischen Friedrich. Mit Max als Herrn von Burgund verband ihn eine gewisse Gleichartigkeit der Interessen. Im geldrischen

6. spater bie Urtunde vom 9. Januar 1486.

Minutoli 74 f. 86. 88. Es ift übrigens diese Anregung damals im Februar 1485 keine officielle gewesen. Als "Bauerngeschrei" bezeichnet Albrecht bieselbe. Um diese Zeit das falsche Gerücht von Max Wahl in Oesterreich aufstretend. S. Tichtels Tagebuch 30, f. 29.

<sup>\*</sup> Minutoli 177. 179. 182. Es war ihm nur aus ber Correspondenz mit leinen Collegen soviel bekannt geworden, daß er am 16. December Herberge in Frankfurt belegen ließ. Janffen, Reichscorresp. II, 413.

Rrieg hatte der Erzbischof thatkräftig die Bartei seines niederrhei= nischen Nachbars genommen. Da diese Haltung veranlaßt sei durch einen Befehl des Raifers und ausgeschlagen zum Beften des Reichs. versprach Max am 6. November 1481 dem Erzbischof, falls er durch "sundern gnaden" seines kaiferlichen Baters zur Burde eines römischen Königs komme, ben Erzbischof schadlos zu halten u. s. w. und ihn in seiner königlichen und eventuell kaiserlichen Würde "frewntlich und nicht für ben monnisten" unter ben geiftlichen Rurfürften zu halten 1. Da unter ben Berheißungen auch Beftätigung ber Privilegien bes Stiftes, sowie bes herkommens, ber Gewohn= heiten und alles bessen, was der Erzbischof von dem Raiser erlangt ober sonst in Gebrauch habe, figurirt, so scheint bei ber alten Rivalität zwischen Mainz und Köln, schon badurch eine aufrichtige Intimität zwischen Max und Mainz ausgeschlossen, benn bie Freundschaft Hermanns von Koln überdauert die Wandlungen im Schickal des Herzogs, der damals nicht die Königskrone erlangte. Als nach fast achtjähriger Abwesenheit bes letteren aus dem väterlichen Reich Ende 1484 davon die Rede ist, ihn als kaiserlichen Commissar auf dem Tag zu Franksurt im Februar 1485 auftreten zu lassen, seben wir Max im engen Berein handeln mit Köln. Es verzögerte beffen Aufbruch, weil er mit ihm und Trier gemeinsam in Frankfurt einzuziehen wünschte. Da er ausbleiben mußte, erfuhr man das in Frankfurt wieder durch Köln . Als dann Max im December mit seinem Bater in Aachen bas Wiedersehen feierte und sich endquiltig mit demselben verständigte. war wieder Hermann von Röln anwesend, der bereits dem Erz-herzog, als fünftigem König den Platz zur Rechten des Kaifers einräumen wollte. Um 16. Februar 1486 endlich, als der neue Ronig ber Romer mitsammt ben Kurfürsten ben Raifer aus der Bartholomäuskirche zu dessen Herberge geleitet hatte, nahm er mit sich zum Mahl in seine Behausung nur den Erzbischof von Köln und bessen Meffen den Landgrafen von Hessen 3. Das find Meußerlichkeiten, erwägt man fie aber im Busammenhang, so gewinnt man nothwendig den Eindruck, als ob das Resultat bes 16. Februar 1486 für Maximilian und Hermann von Köln als Erfüllung eines gemeinsam erstrebten Rieles angesehen worden mare.

Der Erzbischof wußte wohl, warum er sich des errungenen Sieges freute. Hatte Max schon 1481 Werth darauf gelegt, sich die Kölnisiche Stimme zu sichern, so hatte er Anfang 1486, dem damals nur unbestimmt geträumten Ziel um so viel näher, nichts versäumt die entgegenkommende Willsährigkeit des Kurfürsten zu befestigen. Wäh-

<sup>2</sup> Lacomblet, Urfundenbuch für die Geschichte des Rieberrheins IV, 521.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Minutoli 70, vgl. 52 und 91. Ueber Maximilian f. oben.

<sup>3</sup> J. Molinet, Chroniques ed. Buchon III, 37. Hinfichtlich ber Borgange in Aachen ebenbaf. 8.

rend er mit dem Kaiser zusammen auf dem Weg nach Frankfurt in Röln weilte, stellte 1 er am 9. Januar 1486 bem Kölner eine um= fassende Urkunde aus, in welcher er, bei jeder Fehde des Erzbi-schofs mit den Fürsten von "Berg und Cleve" oder der Stadt Köln, demselben Hülfe mit seinem Land und Leuten auf eigene Kosten versprach; ferner vernichtete er die von Erzbischof Ruprecht dereinst rechtswidrig Karl dem Rühnen und seinen Nachkommen übertragene Erbvogtei über bas Stift sammt ben jum Entgelt dafür auf einige Besitzungen ausgestellten Biandichaften und faate endlich im Fall feiner Wahl jum romischen Konig Bestätigung aller Privilegien zu u. f. w. Diese wichtige (später bestätigte) Berheißung wird bem Erzbischof, wie es im Gingang heißt, ertheilt, bewogen "durch sunderliche hohe fruntschaft und nublich bienft, fo . . . Hermann ergbischof zu Collen . . . uns getan hat, welche feiner liebe bienft uns ban zuvolh hohern und mererm ftand bienen". Beiter heißt es, biefe Bufage geschehe aus Dankbarkeit, obwohl sie ihrem Werth nach "sollichem Dienst, so sein liebe uns getan hat, nicht gleich zu scheben noch zu achten ist"

So ber Urkundenaussteller noch vor seiner Wahl. Da nun sichtlich Köln schon vor jenem 9. Januar 1486, nemlich zu Nachen im December 1485 für die Erhebung des Erzherzogs gewonnen gemesen scheint, liegt, auch abgesehen von dem fast überschwäng= lichen Wortlaut der Berleihungsurfunde, der Gedanke nicht fern. daß jener Preis nicht nur für Abgabe der Rölnischen Stimme gezahlt sei. Sollte nicht in Kurfürst Hermann, den Dankbarkeit und bas eigene Interesse für Stetigkeit in den burgundischen Dingen nachgewiesenermaßen seit 1481 an den Habsburger gefesselt bielt', der leitende Ropf erkannt werden muffen für die feit Jahren bemerkbare Bewegung zu einer Rur bes Erzherzogs? Die Rugehörigfeit zu einem ansehnlichen beutschen Fürstenhaus, in welchem er obendrein seit 1483 über zwei minderjährige Neffen, die Landgrafen Wilhelm den Aelteren und den Mittleren von Beffen, Die Vormundschaft führte, mußte ihn zu solchem Einfluß noch geeigneter machen. Bu seinen vertrautesten Wertzeugen in seiner vormundschaftlichen Stellung gehörte nun der Landhofmeister Sans

<sup>2</sup> Lacomblet, Arkundenbuch IV, 535. Zu Friedrichs Itinerar f. Molinet

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> An biesem Punkt lag dem Erzbischof offenbar viel gerade um des Contrastes seiner Regierung mit der Ruprechts halber. Max weiß von der Sache nur als einer angeblichen, er verspricht die Briefe, die auf alle Fälle unkräftig seien, suchen und im Fall des Aussindens ausliefern zu lassen. Die in dieser Urkunde verlangte Accession Erzherzogs Philipp sindet erst 1488 statt, s. Lacomblet S. 548.

Dies Berhältniß war bauernb. Man vergleiche nur bie Wärme, mit ber 1488 Köln ber Befreiung Maximilians sich annahm, mit ber kalten Bertechnung, bie babei Mainz beweist.

von Dörnberg 1. Sollte es nun zufällig sein, daß Max, gleichfalls zu Köln am 9. Januar 1486, diesem Getreuen für seine unverstrossenen Dienste 33331/3 Rheinische Goldgulden versprach, von benen 1500 zu Michaelis, die andern acht Wochen nach seiner Wahl zum römischen König ausgezahlt werden sollten 2? Schwerslich war die Summe ganz für Dörnberg bestimmt, vielmehr sind aller Wahrscheinlichseit nach dessen Dienste, wohl im Einverständsniß mit dem Erzbischof, zur Gewinnung anderer in Anspruch genommen worden. Daß die unmittelbaren Käthe und Diener des Kölners bei so guter Gelegenheit gleichfalls sich bereichert haben,

steht unzweifelhaft fest 3. Soviel über Köln. Das Gesagte beweist allein, daß die Wahl Maximilians, bisher als ein beinahe spontaner, jedenfalls nur aus allgemein politischen Motiven entsprungener Act betrachtet. einen Aufwand an kleinen Mitteln der Bestechung ausweist, der hinter keiner Wahl zurücksteht. Darf man vorausseten, daß wir schon alles überfähen? Dieses anzunehmen, würden schon die eigenen Worte Maximilians verwehren, mit welchen er im J. 1518 seinem Enkel Karl die von ihm erprobte Wahltaktik zu eigenem Gebrauch anempfahl: pour gaigner les gens il fault mettre beaucoup en avanture et debourser argent avant le cop4. Aber zum Glück brauchen wir diese allgemeinen Wendungen nicht peinlich auf ihren Inhalt zu befragen! Es gebricht nicht an Be-weisen dafür, daß wie bei Köln auch andernorts Max schon zu einer Zeit anpochte, wo sich durchaus noch nicht sagen ließ, ob bei Friedrichs Lebzeiten der lebhafte Wunsch des jungen Fürsten würde Befriedigung finden können.

Es war ein geschickter Schachzug, daß letterer zeitig da sich umthat, wo man sich unbefriedigt und verletzt durch die kaiserliche Politik fühlte. Der Kaiser hatte die vom Reich an die Pfalz verpfändete Landvogtei im Niederelsaß Friedrich dem Siegreichen entzogen und war disher nicht zu bewegen gewesen, dessen Rachsfolger Kurfürst Philipp aufs Neue damit zu begnaden. Im I. 1480 auf dem Reichstag zu Nürnberg waren letzterem in dieser

<sup>1</sup> G. Schent zu Schweinsberg, Das lette Testament Landgraf Wilhelm II. von Heffen 3 f.

Roln 1486 Montag nach Dreitonigstag, Wiener Archiv Mazimiliana 1477—1494.

Den Unterhändlern Karls V. ward 1519 in Köln auf ein zu gering erscheinendes Angebot erwidert: quant feu l'empereur fut es leu, les serviteurs de mons. de Coulogne lors vivant partirent ensemble une aussi bonne somme, que la somme ordonne pour leur dit maistre (b. h. für den i. J. 1519 regierenden Erzbischof). H. d. d. Massacrethe 25. März 1519 (Anzeiger für Kunde der beutschen Borzeit 5. Jahrg. (1836) S. 288.

Max an Karl 24. Mai 1518 (Anzeiger für Kunde 5. Jahrg. S. 14). Das Recept bezieht fich auf die damals in Augsburg beabfichtigte Wahl Karls zum römischen König bei Lebzeiten seines Großvaters.

Beziehung Zusagen gemacht worden, beren Nichtvollstreckung ben Pfälzer aufs Neue in die Opposition getrieben hatte 1. Mar hat sich ihm nun seit dem Sommer 1485 nachweisbar genähert, und mit höchster Bahrscheinlichkeit läßt sich sagen, daß er dem Ergurnten die Steuern der Reichsstädte im Elfaß — beren Erhebung zu den wichtigften Brärogativen der Landvogtei gehörte -, schriftlich zugesichert hat?. Mar hat denn freilich das auch nach der Wahl beim Raifer nicht burchsetzen können. Obwohl beide Barteien auf ihn als Schiedsmann compromittirten's, ift es doch zu feinem Spruch gekommen. Noch 1488 erklärte Beit von Wolkenstein als Gesandter bes hilfsbedürftigen Maximilian dem Pfalzgrafen, daß sein Herr ihn beauftragt hätte, beim Kaiser die Bollstreckung der Berschreibung über die Landvogtei zu erwirken. Doch hat Max, beiläufig gesagt, erst 1495 auf die Wiedereinlösung der verpfändeten Herrlichkeit verzichtet und den Pfalzgrafen damit als echtem Leben investirt 4.

Recht lange hatte also ber Pfälzer zu warten, bis er in ben Besit ber Gegenleistung für ein Versprechen gelangte, welches er

1485 gegeben und getreulich 1486 eingelöst hatte. Am 6. Juni 1485 geloben 5 der Pfalz Sendboten, voran Gog von Abelsheim, bem Erzherzog, daß ihr Herr, falls ber Raifer Willens wurde bei seinen Lebzeiten Dag jum romischen Königthum gelangen zu lassen, das bewilligen und nach seinem Bermögen dazu verhelfen wolle. Käme es dazu nicht, so werde der Kurfürst nach des Kaisers Tod Max seine Stimme zum rö-

1 Deshalb weigerte er fich im Februar 1485 ben Frankfurter Tag ju

befuchen. Minutoli 59.

1487 beruft fich der Pfalzgraf auf die "Briefe, fo er (jener Sache halber) von bem Romischen tonig habe". Janffen, Reichscorresp. U, 490. Das muß fich auf bie Zeit vor ber Wahl beziehen. Denn in Frankfurt nach der Kur hatte man über die Sache verhandelt, war aber nicht einig geworben. Der Pfalzgraf hatte auch nicht für ein Jahr bem Kaiser die Rugung zugestehen wollen, selbst nicht als Max, dem der Schiedsspruch übertragen war, zugestehen wollen, seldst nicht als Max, dem der Schiedsspruch übertragen war, sich verpflichtet hatte aus eigener Tasche den Berlust zu ersezen. So berücken wenigstens Paulstorff und Pirkheimer an Albrecht von Baiern, Frankfurt 1486 Montag nach Judica (Mäx 13.), Bair. Reichs-Archiv.

S. vorige Anmerk. und Chmel, Regesten Nr. 7828. Etwas später ward dem Pfalzgrafen das Recht zugestanden, die an das Stift Speier der pfändete Stadt Landau einzulösen. Genda, Nr. 7840. Im Allgemeinen

hatte Max schon am 5. Februar 1486 bie Gerechtsame ber Pfalz bestätigt. Lichnowsky VIII, Reg. 770.

Werbung Wollensteins 1488 Dienstag in Ofterfeiern. Bair. R. - Arch. Die Belehnungsurfunde ift bom 7. October 1495. Muller, Reichstagstheater

I, 515.

\* 1485 Montag nach Erasmustag; unter ben pfälz. Reichssachen bes bair. Staats - Arch. Bon beiben Bevollmächtigten unterschrieben und mit (theilweise erhaltenem) Siegel versehen. Auf der Rückeite: "Des hofmeisters versichnen, die ber herzog widdergesant hat". Das ist vermuthlich nach Aushändigung des gleich zu erwähnenden kursurstlichen Originals geschehen, jedenfalls noch in der herzoglichen Beriode Maximilians. mischen König geben, soweit er das nach seinem dem Reich geleisteten Eid vermöge; der Hosmeister Abelsheim ist bevollmächtigt diese Zusage durch Handschlag zu bekräftigen. Dazu geloben die Sendboten kraft ihrer Vollmacht, daß ihr Herr einen mit obiger Zusage übereinstimmenden Brief aussertigen und bis zum 25. Juli dem Erzherzog zusenden würde.

In der That hat sich, wörtlich der Vorlage entsprechend, in noch erhaltener Urfunde der Kurfürst verschrieben 1. Wit Reichsegut hat, wie wir sahen, Wax diese Gefälligkeit bezahlen müssen.

Rechnet man dazu, daß allem Vermuthen nach, sobald es reichsrechtlich thunlich war, auch der Kurfürst von Trier, geborener Markgraf von Baden und dem habsdurgischen Haus eng verschwägert, für den Kronprätendenten zu haben war, so hatte schon 1485 der letztere drei Stimmen zur Verfügung. Leider ist über etwaige Verhandlungen mit Trier nicht das Mindeste bekannt.

Nachdem so ein Grund gewonnen war, kam für das Gelingen zunächst alles auf die Umstimmung des greisen Kaisers an.

## 3.

Man darf nach dem bisherigen Resultat behaupten, daß der Erzherzog selber sein bester Werber gewesen ist. Aber was half ihm das Erreichte, so lange ihm gegen die väterliche Halftarrig=keit keine Wasse zu Gebote stand? Denn seine größere Reise, sein frischer Siegesglanz, seine besesstigtere Stellung wären nicht auß=reichend gewesen den Alten zur Aenderung eines so zäh setzechal=

tenen Entschlusses zu veranlassen.

Es ist ganz unbekannt, ob überhaupt um diese Zeit eine die recte Einwirkung auf den Vater versucht ist. Nur übermächtige Nothwendigkeit konnte diesen eigensinnigen Kopf beugen. Erst als Wiens und Neustadts Fall den Kaiser aus seinen Erblanden ausschloß, als das Reich auch dem Flüchtling weder rasch noch entschieden zur Höllse die Hand zu bieten sich geneigt bewies, erst da, und auch jest widerwillig und zögernd, begriff der hart gedehmüsthigte Monarch, was die Umstände ihm auserlegten. Was sollte aus den Erblanden werden, wenn er — hochbetagt wie er war — starb, ehe ein Nachfolger ihm gewählt war? Was vordem als Eingriff verhaßt war, schien nunmehr einzige Rettung. Wie sollte es den Habsburgern gelingen, die Erblande während eines

Die Urkunde, welche auch am Montag nach Erasmustag ausgestellt, also offenbar auf den Tag des Abschillises des Geschäfts zurückatirt ist, befindet sich mit Siegel im bair. HauseArchiv. Wahrscheinlich ist auch diese nach vollzgogener Wahl zurückseltlt worden und so ins Archiv des Kurfürsten gelangt.

2 Vergl. was Friedrich über die Beweggründe in Frankfurt hervorgehoben hat Müller a. a. D. 11.

Interregnums ober gar unter einem ihnen wenig geneigten Kaiser wiederzuerobern und zu behaupten, wenn er im Besit ber höchsten Autorität nicht dazu gelangte, dieselben bem Saufe zu sichern! Allein das Reich konnte helfen. Letteres, das mußte Friedrich erfahren, war nicht um geringeren Preis aufzubringen, als ben bes Consenses zur Königsmahl. In Willen und Kähigkeit ihres Oberhaupts fetten nun einmal die Großen Deutschlands unüber-

windliches Miktrauen.

Es ist also falsch zu glauben, daß Friedrich mit der Absicht die Wahl zu betreiben ins Reich geeilt sei. Erst als hier kein anderer Ausweg sich bot, um Sulfe zu erlangen, wich er. Der Termin dieser Wandlung läßt sich, da persönliche Erklärungen nicht vorliegen, nur nach den Schritten des Kaisers bemessen. Es läßt sich, meine ich, barthun, baß bis gegen Ende 1485 berfelbe sich noch versagt hat. Wir sind über die Verhandlungen, welche im Laufe d. J. 1485 der Kaiser mit den Kurfürsten pflog, im Allgemeinen nicht schlecht unterrichtet. In der ausgedehnten Correspondenz Albrechts von Brandenburg spiegelt sich an mehr als einer Stelle auch die Haltung der übrigen Kurfürsten wieder. Es handelt sich nur um Hulfe. Noch Mitte November steht es feft, daß ber vom Kaiser jett gewünschte Tag Mitte December in Burzburg gehalten werden foll. Gin zwingender Schluß gegen die Existenz eines Wahlplanes in dieser Zeit läßt sich freilich aus der Ansetzung eines Tags nach Würzburg (statt nach Frankfurt) nicht ableiten. Es könnte ja an sich eine Vorbespredung beabsichtigt gewesen sein, wie sie 1376 zu Aachen und 1518 ju Augsburg - in beiben Fällen auch zur Bahl eines Königs neben einem Raiser — stattgefunden hat. Doch ist sicher Die Brasumption gegen obige Annahme: es erscheint sonst kaum glaublich, daß nicht in die über ben Besuch bes Würzburger Tages unter ben Kurfürsten gewechselten Schreiben eine Erwähnung, wenigstens eine Andeutung ' der beabsichtigten Wahl eingeflossen sein sollte. Nicht allzu aussichtsvoll war es, in Würzburg hinsichtlich der Hulfe eine gunstige Entscheidung zu erhalten; da, ganz plötlich, wird um Ende November der Tag verschoben und bann nach Frankfurt verlegt 2. Friedrich hatte eingesehen, daß er, wollte er die Kurfürsten gewinnen, vorher sich mit seinem Sohn

bung ding Friedrich nach Frankfurt, wo er die Verlegung des Tages am 2.

December beftimmte. Ebenbaf. 171.

<sup>1</sup> Eine folche ist in der Erklarung des Kaifers an Albrecht Achilles vom 12. November 1485 nicht zu finden, daß er in Würzburg allerlei allein mit den anwesenden Kurfürsten (b. i. mit Ausschluß der Gesandten der abwesenden) zu handeln habe. Denn bie Rur tonnte für Abwesende eventuell burch Gesandte geubt werben.

2 Am 27. Robember schreibt ber Kaiser aus Alchaffenburg um Berschie-

verständigen und diesen mit sich ins Reich, zu dem angesetzten Tag

bringen muffe.

Die Zusammenkunft, von der unter wechselnden Modalitäten schon seit Monaten die Rede gewesen war, so daß der Erzherzog bereits seit einiger Zeit seine Zurüstungen hatte tressen können, sand vom 22. December ab in Aachen statt. Es ist nicht übersliesert, was sich Vater und Sohn, seit des letzteren Brautsahrt im J. 1477 getrennt, im Geheimen mitgetheilt haben. Daß nicht von vorn herein alle Schwierigkeiten geglättet erschienen, darf darauß geschlossen werden, daß auch in Aachen Max seinen Vater zum Besuch des Enkels in die Niederlande einlud, ganz im Gegensah zu der Absicht, die Friedrichs Schritte geleitet. Ja nach den Berichten eines anwesenden Diplomaten war es nach fünstägigem Beisammensein noch nicht außgemacht, daß Max den Vater besgleiten würde.

Vermuthlich hat Max über seine seitherigen Schritte Rechenschaft abgelegt und sich über den weiteren Feldzugsplan verstänzbigt. Man darf voraussetzen, daß der Kaiser seinen Consens vor allem an eine Bedingung geknüpft haben wird, daß bei seinen Ledzeiten von einer Mitregierung des neuen Königs nicht die Redesein dürfe. Das entsprach der ganzen Denkungsart des Kaisers, rächte ihn in gewissem Sinn an der kurfürstlichen Opposition und scheint bestätigt durch die factische Bedeutungslosigkeit des Maxismilianischen Königthums, welches in allen Fällen seiner Wirksams

keit nur als eine Delegation des Kaisers auftritt.

Demnach hatte sich — um einmal zusammenzusassen — ber Kaiser hartnäckig dem seit 1481 constatirten Wunsch seines Sohnes nach der Königskrone widersett. Trohdem hatte letzterer bei einzelnen Kurfürsten, besonders bei Pfalz und Köln, Geneigtheit, ja zum Theil wohl Unterstützung seines Bestrebens zu erwecken gewußt. Als Grundsat wurde diesmal sestgehalten, nur mit des Kaisers Bewilligung den Schritt zu unternehmen. Die allgemeine Lage und die Stellung der einzelnen Kurfürsten macht die Annahme wahrscheinlich, daß auch außerhalb des Kreises der Aufgeführten eine gewisse Meigung zur Wahl — unter der genannten Boraussetung — vorhanden war. Jetzt hatte der Kaiser nun seinen Widerspruch sallen lassen. Damit erst, also ganz seit Ende 1485, kam die Angelegenheit in Fluß. Wie disher, so bildet auch weiter ein Charakteristitum dieser Verhandlungen, daß nicht der Kaiser, sondern Max selbst den Preis zahlt. Zum Theil mit

<sup>1</sup> E. b. Lichtenstein (an Albrecht Achilles bei Minutoli 180) sigt diese Gewißheit erst in einer Nachschrift seinem am 27. December versaßten Brief hinzu. Am 29. schreibt Max um Herberge nach Franksurt. Janssen a. a. O. 413. Nur äußerliche Borgänge berichtet Wolinet III, 5 ff. Nach dem Brief dom 27. December schrieb am gleichen Tag der Kaiser an den Kursürsten von Brandensburg. Damals also ist wohl die Unterhandlung eingefädelt worden, deren Ressultat uns am 12. Januar kar wird. S. folg. S.

seiner eigenen Verson. Es kann nicht bezweifelt werden, daß dem Kurfürsten von Brandenburg die Bereitwilligkeit Maximilians sich mit einer seiner Töchter zu vermählen als Locfpeise hingestellt worden ist. Am 12. Januar 1486 läßt Albrecht Achill zu Unsbach eine in seiner Gegenwart ausgestellte Verschreibung seiner im 15. Lebensjahr stehenden Tochter Dorothea notariel beglaubigen, welche ihn bevollmächtigt in jener Namen eine Che mit Max zu bereden und festzusetzen 1. Wann das Anerbieten an Albrecht ge= langt ift, ift unbekannt. Die Bollmacht zeigt, daß er vor seinem Aufbruch nach Frankfurt gewonnen war, wie er in der That nach-her an Ort und Stelle zu den lebhaftesten Befürwortern der Bahl seines präsumtiven Schwiegersohnes gehört hat?. Ganz unbekannt ist der weitere Verlauf Dieser Heirathsneavciation, außer

bem negativen Resultat, daß nichts daraus wurde.

Der Rurfürst Ernst von Sachsen war in der letten Reit beflissen gewesen, sich auf einer Linie mit dem Brandenburger zu halten. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die früher an Ernsts Bruder Albrecht ertheilte und einige Monate nach der Wahl auch auf ersteren ausgedehnte Anwartschaft auf Jülich Berg als Preis für die Kurstimme gezahlt worden ist's. Wieder zahlte Max selber durch Preisgabe alter Ansprüche seines Schwiegervaters. Trier ist nichts befannt. Dagegen hat Berthold von Mainz nicht versäumt gleichfalls die Hand zu öffnen. Am 9. Januar 1486 zu Köln erklärte Max urkundlich folgendes: Da der Kaiser Mainz als reichsunmittelbare Stadt in Anspruch nehme und auch von Erzbischof Adolfs Zeit her eine Geldsumme beanspruche von wegen der römischen Kanzlei, enthebe er (Max) seinen "lieben Freund" von Mainz lettgenannter Forderung und stelle ihn bagegen sicher. Wenn er ferner "bas Got ber Almechtig zu selicheit verfuge" zur königlichen Würde ober "in ander weeg zu regierung des Reichs" komme, wolle er von Reichs wegen auf die Stadt Mainz verzichten. Im königlichen Stand sollen auch die anderen Privilegien von Mainz bestätigt werden u. s. w.4. Rach der Wahl hat der neue

Longolische Beschäftigungen mit bewährten Nachrichten I, 483 ff.

Drig, mit Siegel im Burgb. Arch. bom Montag nach Dreikonigetag 1486. Ge heißt weiter: Reine Reuerung mit Bollen folle gu Waffer und

Paulftorfer und Peutinger schreiben am 13. März an Albrecht von Baiern: "wer der konig nit gewelt oder margrade er (eher) gestorben, Es geschech so pald bhain wal mer". Bair. Reichs-Archiv.

\* Albrechts Anwartschaft vom 26. Juni 1483, dei Du Mont, Corp. dipl. III, 2, 121. Die Gesammtbelehnung der Brüder als Kohn für ihre balltorden einkern Pieusselle" vom 18. September 1486 ebendel 165. 1486 "bollbrachten tabfern Dienste" bom 18. September 1486 ebendal. 165. 1486 Fallenthin (Balenciennes) 20. September gelobt Max, ben Brübern 26,000 ungarische Gulben, die der Kaiser als Mitgist der Herzogin Anna, Gemahlin Derzog Wilhelms, schuldig geblieben ift, zu entrichten, sobalb er zur Regierung des Reichs und ber Erblande gelange. Orig. im Erneft. Gefammt - Archiv. Wie weit Spalatin Recht hat mit ber Nachricht, Ernfis Energie tame ein großes Berbienft um bie Wahl zu, weiß ich nicht (Vitae aliquot electorum, bei Mende II, 1095).

König sowohl letteres ausgeführt als auch das Gigenthum an

Mainz dem Stift zugestanden 1.

Diefes Wenige läßt sich feststellen über bie Beftrebungen Maximilians, einzelne Kurfürsten zu gewinnen. Che wir nach bem bisher ganz bei Seite gebliebenen Träger der siebenten Kur uns umsehen, noch ein Wort über die allgemeinen Motive zur Wahl. Wären nicht zwingende vorhanden gewesen, jene "Handsalben" wären den Kurfürsten schwerlich als ein genügendes Aequivalent dafür erschienen, eine gewisse factische Erblichkeit der Thronfolge im habsburgischen Sause durch diese neue Wahl zur Geltung ge-

langen zu lassen.

So verschieden die Gründe bei den einzelnen auch aussehen mochten, es lag in aller Interesse eine neue Kraft an die Spitze zu stellen. Ohne kaiserliche Genehmigung durften und konnten sollte anders nicht der Zweck, dessenthalben sie eine Wahl beför berten, außer Acht gelaffen werben - Die Rurfürften nicht kuren. Erstere war, wenn überhaupt, sicher nur dann zu erlangen, wenn die Wahl Maximilians so gut wie gewiß war. So blieb also allerdings noch manches in der Schwebe; aber sicher ist es unrichtig, daß erft in Frankfurt, ganz überraschend, sich ben sechs Rurfürften die zwingende Rothwendigfeit ergeben hatte zur Bahl zu schreiten, wie sie zu ihrer Entschuldigung dem übergangenen böhmischen Collegen gegenüber darzuthun versucht haben.

Offenbar hatte man sich schon länger im höchsten Rath bes Reichs der Wahrnehmung nicht mehr verschließen können, daß ohne fraftige Beihülfe die Südostmarken eine Beute des Corvinus bleiben würden. Auf die Dauer konnte man sich der Pflicht einzuspringen in biefen Zweikampf um fo weniger entziehen, als ber Berr jener Gebiete das Oberhaupt des Reichs war. Gerade ihm aber traute man nach so vielen bittern Erfahrungen weber Fähigkeit noch

Willen zu, die Sache mit Ehren zu Ende zu führen.

Den Gedanken, in diesem Krieg einen britten als Reichshauptmann an die Spitze zu stellen, hatte mit einleuchtenden Gründen jüngst Albrecht von Brandenburg bekämpft. Augen sprang es, wie die Chancen des Gelingens erhöht werden mußten durch das persönliche Auftreten Maximilians an der Spipe des Reichsheeres inmitten der ihn ersehnenden Desterreicher. Mit frischem Lorbeer geschmückt trat er ben Deutschen eben entgegen; dazu erleichterte man die eigene Last, wenn man, zunächst gegen

Lunig, Reichsarchiv XVI, 90 f. in zwei Urfunden vom 2. Mai

1486.

ju Lanbe vorgenommen werben; die Ranglei bes Rom. Reichs burch Ger manien, solle dem Erzdischof, falls er sie persönlich regieren wolle, mit allen Ehren und Ruhungen folgen; falls Berthold nicht in Person ausfertige, sollen nach alter lledung Dicekanzler und Protonotar in des Erzsanzlers Namen unter schreiben. An bemfelben Tag ift übrigens auch bas Privileg für Roln ausgestellt, f. Abschnitt 2.

Ungarn, die Kräfte Burgunds dem Reich gewann. Mit einem Wort, nicht als Träger irgend eines Reformgedankens, sondern, um statt bes altersschwachen Raisers bem Reich ein Führer zu sein, ist Max gekoren worden. Richt um die Zukunft, nein um die gegenwärtige Gefahr handelte es sich '. Mußte doch Max in Frankfurt die Zusage ausdrücklich machen, die Last des Kriegs gegen Ungarn auf sich zu nehmen und in eigener Verson zu Felde zu ziehen?! Meldete er doch alsbald nach seiner Wahl in die Riederlande, man habe ihn erhoben, um dem Kaiser in seinen alten Tagen bei ber Regierung bes Reichs ein Stute zu fein .

Daß daneben die Kurfürsten ihn mehr wie den alten Raiser geneigt glaubten, ihre Stimme zu hören, ihren Forderungen fich anzupassen, ift sehr wahrscheinlich . Nur stelle man sich nicht vor, daß bestimmte Projecte im voraus seiner Billigung unterbreitet worden wären. Nur das lag in den kriegverheißenden Gründen, aus denen die Wahl erfolgte, daß er die Unterstützung gegen ben äußeren Keind bereitwilliger als ber im Besitz ber Macht ergraute Raiser mit Nachgiebigkeit in Sachen bes Friedens und Berichts erkaufen wurde und mußte.

Den Frankfurter Fürstentag im Rahmen der Fridericianischen Gesammtpolitik zu zeigen, liegt biefer Untersuchung fern. Das Berständniß ber Vorgänge, welche bie kaiserliche Politik von Desterreich ins Reich, von bessen östlicher nach bessen westlicher Grenze, dazwischen von Würzburg nach Frankfurt geführt und langsam die Mittel, deren sie sich zum Ziele bediente, gewandelt hatten, sind, soweit sie nicht schon früher angedeutet, bier vorausgefett. Benug, ber Raiser hatte seit Aachen seinen ftarren Sinn gebeugt und trat vor dem auf den 20. Januar 1486 nach Frankfurt lediglich der Hülfe halber durch ihn einberufenen Tag jetzt seinerseits mit dem Bunsch ber Königswahl seines Sohnes auf. Daß der Beginn deffelben sich etwas verzögerte, ist für jene Epoche

<sup>1</sup> hermolaus Barbarus in seiner angeführten Rebe (S. 50) fagt, bag ber Plan ber Königswahl gefaßt fei als heilsam nec ad futura modo sed ad praesentia rerum momenta, und nennt pragnant ben Gebanten ber Rurfürsten: non tam consilium quam remedium.

Daran erinnert ihn Friedrich am 5. Januar 1487; f. Rraus 58.

Frankfurt 1486 Februar 26 (Gachard, Lettres inédits I, 59).

In der Urkunde an Mainz (Lünig XVI, 91) erklätt Mag, er handle 10, weil er als römischer König wünsche, alle Irrungen zwischen sich und den Kursürsten beizulegen, damit sie: "in des Keiches Sachen zu gemeinem Nut des molinei (111, 35) kennt als Motiv außer der gewinnenden Kiebenswürt.

Uch Molinei (111, 35) kennt als Motiv außer der gewinnenden Kiebenswürt. bigleit seines Helben die Thatsache, daß Maz gefunden hätte: certain moyen pour adolir toute discorde et pacifier les ungs aux aultres.

fast seibstwerständlich. Der erste auf dem Plat, war trot ber Körperschwäche, welche ihn an den Lehnstuhl sesselte, der Kurfürst Albrecht von Brandenburg. Außer ihm war nur der Kurfürst Ernft von Sachsen, begleitet von seinem Bruber Albrecht und feinen Söhnen Friedrich und Johann, anwesend, als am 30. Ja-nuar Abends der Kaiser mit seinem Sohn, durch Ueberschwemmung in Köln über Gebühr aufgehalten, in Frankfurt eintrafen 1.

In den folgenden Tagen erschienen auch die andern Kurfürften, so daß mit der Ankunft des Pfalzgrafen, am 5. Februar, das Collegium vollzählig war. Das heißt, soweit es geladen war. Man hatte den Vertreter der böhmischen Kur bei der ganzen Sache unberücksichtigt gelassen. Wie bas tam, bavon nachher. war eine Botschaft bes Königs von Polen, Baters bes Königs von Böhmen, anwesend, mit welch' ersterem ber Kaifer in ver-trautem Einverständniß sich befand'. Auch eine französische Gesandtschaft fehlte nicht, an deren Spite auffallenderweise ber Bisichof von Verdun ftand.

Von den Berathungen wissen wir nichts, als was von den kaiserlichen Eröffnungen früher bereits aus bem Wahlbecret ber Kurfürsten mitgetheilt ist. Jedenfalls war noch manche Schwierig-keit zu ebnen, staatsrechtlicher wie persönlicher Natur, ehe Samstag ben 11. Februar die Kurfürsten, welche an diesem Tag wiederholt und lange mit dem Kaiser verhandelt hatten, die Wahl Maximi-lians zusagten. Der Letztere hatte sicherlich nichts verabsäumt durch zuvorkommende Artigkeit und Genüsse verschiedener Art ben Werth der von ihm gemachten materiellen Zugeständnisse in den Augen der Empfänger noch zu erhöhen. Alles war in bester Harmonie verlaufen, als am 13. Februar der Erzbischof von

Ranffen S. 414 und 415. Molinet III, 18.

Co die Tuchersche Fortsetzung der Nürnberger Jahrbücher (Nürnberger Chronif. V , 489) bestätigt burch ben mehr citirten Bericht ber Gefandten Al-

brechts von Baiern bom 15. Februar.

. Er hatte unter anderem eine Sangerin bei fich, beren Auftreten fie mehr als "Engel benn als menschliches Geschöpf" ben Tafelgenoffen ericheinen ließ. Molinet III, 20 f. 2. Lettere Stelle hat, wie fehr viele andere biefes Schriftstellers, Bontus Beuterus ausgeschrieben.

Als anwesend genannt in dem Berzeichniß bei Janffen II, 428, in bem latein. Bericht bei Freher-Struv. III, fehlend. Roch am 26. Juli 1486 geben Befandte bes Raifere, bes romifchen und bes polnifchen Ronigs ber Signoria bon Benedig, beren Bermittlung fie jum Frieden mit ber Pforte in Anipruch nahmen, Renntuig de sanguinis conjunctione deque sincere amicitiae et unionis inter ipsas majestates vinculo. In dem Bericht, den Benedig von dem Borgang an den Papst erstattet, meldet es affinitate m inter eorum Majestates initam (Monumenta Hungariae hist. Acta regis Mathiae ed. Nagy et Nyary III, 114, vgl. 133). Welche Berbindung gemeint ist, ist undeutlich. Eine die Runigundes mit einem der Sohne Rasinistation. mirs von Polen? Dann begriffe fich noch beffer ber Born bes Raifers fiber beren eigenmächtige Bermählung mit Albrecht von Dunchen burch Sigmund von Tirol.

Mainz in "Gebühr seines Amts" die Ladung an seine Collegen erließ, sich zur Kur am 16. Februar früh sieben Uhr in ber Bartholomaustirche zu vereinen. Am 15. ward der ehrsame Rath ber Reichsstadt aufgeforbert die nöthigen Vorkehrungen für die Sicherheit des Wahlorts zu treffen i. Da schien man auf ein neues Hinderniß zu stoßen. Die würdigen Gerren trugen Be-denten, diese Zusicherung ohne Weiteres zu ertheilen. Da der Tag nicht als Wahltag benannt war, hatte man die Kurfürsten mit einer die vorschriftsmäßige Stärke jum Theil hoch übersteigen= den Anzahl Reissiger einreiten lassen, auch andere fürstliche Herren zugelassen. Sie waren in Wahrheit dieser Kräfte zu Glimpf und Recht keineswegs mächtig und konnten ehrenthalber die in ber Goldenen Bulle festgesetzte Garantie nicht leiften. Wir könnten uns hier mit dem Hinweis begnügen, daß der Kaifer diesen Stein bes Anstofies durch Suspendirung der Artikel aus dem Wege räumte, ware nicht auch außerdem für unsere Untersuchung eine Röthigung vorhanden, die Frage der Geltung der Bulle in Betracht zu ziehen. Es handelt sich um die böhmische Kur.

Wer von den langjährigen Brätendenten der Krone Böhmen mit Jug Inhaber ber Kurstimme sei, kann unmöglich für deutsche Kurfürsten damals zweifelhaft gewesen sein. Mochte Mathias von Ungarn fraft der mit seinem Gegner geschlossenen Verträge den Königstitel und den Besit der Nebenlande weiter behaupten: Kurfürst bes Reichs tonnte boch nur ber vom Raifer belehnte, im Besit des Kurlandes befindliche König Bladislav von Böhmen, der Jagiellone, sein. Auch sindet sich keine Spur, daß seitens des Corvinus damals Ansprüche der Art geltend gemacht seien. Zweisel über seine Berechtigung können somit nicht die auffällige Unterlassung der Ladung des böhmischen Wahlherrn veranlaßt

baben.

Man hat sich die Erklärung früher leicht gemacht durch die Annahme, daß Zerwürfnisse bes Raisers mit Bladislav die Berufung des letteren unmöglich gemacht hätten. Aber wir finden beibe noch um Mitte December, um die Zeit, wo die übrigen Kurfürsten von der Verlegung des Tages nach Frankfurt verstän-digt wurden, im befriedigenden Einvernehmen ; auch hätten die Aurfürsten, vor allem Mainz, da doch ein Wort mitzusprechen gehabt.

So viel ich sehe zuerst Hartmannus Maurus, ber 1521 ober 1522 einen tractat. de coronatione Caroli V. verfagte (Schard. II, 867): quod forte non satis conveniebat inter imperatorem et regem.

4 Am 12. December 1485 ersuchte Friedrich aus Wiesbaden Wladislad um eine nachbarliche Gefälligkeit. Chmel Reg. 7789.

Müller, Reichstagstheater I, 8. Janssen 434.

S. Cap. I §. 22 und 24. Bergl. Janssen a. a. D. sowie die Stelle in dem faiserlichen Wahlbecret (Müller 14), derzufolge gewisse Ordnungen und Satungen, welche wiber bie geschehene Rur fein konnten, für biefen Fall für ungultig erklart werben.

Es ist wohl die Wahrheit, wenn gleich nicht die ganze Wahrheit, was später die Kurfürsten zu ihrer Entschuldigung vorbrachten, daß erft in Frankfurt (benn fie waren nicht zur Bahl eines romischen Königs geladen gewesen) die Kur beschlossen worden und daß der Nothdurft des Reichs halber kein Aufschub möglich ge-

wesen ware 1

Formell ist das jedenfalls richtig, aber man hatte natürlich nicht hinzugefügt, daß und durch welche Mittel die Entschließungen der Kurfürsten schon vorher praparirt waren. Der begreifliche Wunsch aller Betheiligten, nachdem man endlich so weit einig war, nicht durch einen, bei Ladung Böhmens unvermeiblichen, längeren Aufschub bas Gelingen des Plans neuen Gefahren auszusetzen, reicht doch allein nicht aus zur Erklärung einer folgenschweren Unterlassung. Richt blos Bestimmungen ber Golbenen Bulle wurden dadurch übertreten: besondere Verschreibungen ihrer Vorfahren machten die Rurfürsten dem Böhmen mit ihrem Beutel haftpflichtig für eine berartige Schmach und Schädigung?. Es nimmt nicht Wunder, daß die Kurfürsten offenbar teine Erinne rung an jene hundertjährigen Bergamente bewahrt hatten. Doch die Golbene Bulle sollte ihnen doch pflichtmäßig vertraut sein! Aber wie, wenn man ber Meinung gewesen ware, daß biefelbe ben vorliegenden Fall, die Bahl eines Römischen Rönigs bei Lebzeiten Des Raifers, gar nicht im Auge hatte, gar teine für diesen Fall verpflichtenden Bestimmungen enthielte? Daß die später durch Böhmen in Anspruch genommenen Kurfürsten Böhmens Wahlrecht ausdrücklich anerkennen, beweist an sich nichts gegen obige Annahme. Denn das Vorgehen Böhmens war nicht durch die Goldene Bulle, sondern durch besondere Berschreibungen, wie oben bargelegt, gestütt, beren Berbindlichkeit nicht abzuleugnen war.

Bruft man nun aufmerkfam die Bestimmungen der Golbenen Bulle, so ergiebt sich meines Grachtens zur Evidenz, daß zahlreiche wichtige Bestimmungen auf die Königswahl vivente imperatore gar nicht anwendbar sind, sowie bag andere, auf einen solchen Kall bezogen, zu einem reichsrechtlichen Nonsens führen mußten. In erster Beziehung mache ich nur barauf aufmertsam, daß die Befugniß des Mainzers die Wahl auszuschreiben, und

Auf biefe allein beruft fich nachher ber Bohme mit feinem Erfatanfpruch

von 1000 Mark an jeden Aurfürsten. Minutoli 212.

<sup>1</sup> So balb nach ber Wahl (Minutoli 248 und 267). Denselben Gedanken drückt die über ben schließlichen Ausgleich 1489 ausgestellte Urkunde aus (Du Mont III, 2, 217, auch bei Müller 22), wenn sie sagt, daß die Aursürften anderer Reichsgeschäfte halber nach Franksurt berufen seien und dort aus "Jusselligen sachen" sich zur Wahl veranlaßt gesehen. S. jest auch: Berichtigungen und Nachträge zu b. Minutoli: Das Kaiserliche Buch zc. von F. Wagner S. 36, eine Schrift, die ich erst bei der Correctur vergleichen konnte.

2 Müller 20 ff. giebt die Urkunden Karls IV., Rudolfs von Sachen u. a. Auf diese gelein beruft sich nachter der Röhme mit seinem Ertasenstruch

natürlich alle baran hängenden Geschäfte der formalen Leitung.

beschränkt sind auf den Fall der Bacanz des Reichs!

Ginge ferner nicht die Bulle von der Voraussekung aus, nur für ben Fall ber Thronerledigung ben Kurfürsten bestimmte Vorrechte zu verleihen, so hätte sie es in die Hände der kurfürstlichen Masjorität gestellt, jeden regierenden Kaiser durch eine in legalen Formen vollzogene Babl eines Römischen Königs de facto zu beseitigen. Der Kaiser hatte sich nicht einmal am Wahlort einfinden burfen, um die Absicht zu hintertreiben, da die Bulle seine Ginlassung so gut wie die jedes anderen Fürsten ausgeschlossen hätte (Cap. I §. 25). Nirgends bestimmt die Bulle, daß es zur Erhebung eines Römischen Königs bei Lebzeiten bes Raifers die Bustimmung des letzteren bedürfe. Die Majoritätswahl sollte (Cap. II §. 6) so angesehen werden, als ob sie einstimmig ersolgt ware. Konnte das auf die in Rede stehende Frage bezogen wersen, so hatte Mainz mit seinen rheinischen Collegen allezeit die Macht gehabt gegen die drei anderen Kurfürsten, einschließlich den Raifer, feinen Willen burchzuseten.

Solche Elemente der Anarchie enthielt denn doch das be-rühmte Reichsgesetz mit Nichten! Im 15. Jahrhundert haben trot einer gelegentlichen Drohung einzelner Rurfürften, 3. B. 1456, bei dauerndem Widerstreben des Raisers ohne seine Erlaubniß einen König wählen zu wollen, die Wahlherren durchaus nicht geglaubt ein so gefährliches Recht zu besitzen 2.

Soviel über die Unanwendbarkeit der Bulle auf Wahlen bei Lebzeiten des Kaisers. Daß man damals ähnlich dachte, ist zum Glück auch positiv bezeugt. Am Tag vor der Wahl berichten die baierischen Gesandten an ihren Herrn, daß man sich an die Abwesenheit des Königs von Böhmen und andere Formen der Bulle nicht kehren werde, da etliche meinten, die Bulle sei der Wahl halber nicht in lebung 3. Man geht wohl, da die Beschleunigung in erster Linie die Habsburger interessirte, mit der Bermuthung nicht fehl, daß der kaiferliche Hof mit dieser Parole einverstanden war. Die Rurfürsten ließen sich vielleicht um so leichter für solche Anschauung gewinnen, als, sollte jene Rechtsansicht ansechtbar sein, das kaiserliche Dispensationsrecht einen günstigen Rückhalt gewährte. Will man recht verstehen, wie grundverschieden eine Königswahl bei Bacanz des Reichs und eine solche bei Lebzeiten des Vorgängers sind, so fasse man diesen Punkt scharf ins Auge.

Birtheimer und Paulftorffer an Albrecht von München 1486 Mittwoch in dem Quatember in ben Fasten (Februar 15). Bair. R. A. Nachträglich finde ich biese Ansicht auch als die Albrecht Achills bezeugt in der Schrift

Wagners 41.

Cap. I §. 21 und Cap. IV §. 2. Albrecht Achill erklärte 1485 es geradezu für eidwidrig ohne die kaiserliche Bewilligung eine Wahl vorzunehmen. Minutoli 64. Erst Ende des 16. Jahrhunderts unter Rudolf II. haben die Kurfürsten dieses unbeschränkte Wahl recht fich angemaßt und nun ftebend ben Wahlcapitulationen einberleibt.

Im zweiten Fall vermag der Raiser von manchen, wie wir noch feben werden, hervorragend wichtigen Rormen zu disbensiren; im ersten Fall herrscht unbeugsam der Buchstabe des Gesetzes, da kein Kaiser mehr waltet. Davon hat man in jenen Zeiten ein sehr klares Bewußtsein gehabt. Wir werden es bei unserer Wahl noch weiter sehen. Als 1519 die Stimme Kölns für Karl von Spanien umworben wurde, erklärte jener keine binbende Zusage geben zu können. Im Jahr zuvor, in Augsburg, hätte man ruhig über die Abgabe seiner Stimme im voraus sich verpflichten können, da Raifer Mar noch am Leben und zur Gutmachung aller Mängel im Stande gewesen ware burch Disbens von den drei Eiden

Auch bei Maximilians Wahl hat Friedrich von dieser Be-fugniß den ausgiebigsten Gebrauch gemacht, nicht blos in mehr cerimonialen Fragen, wie der oben berührten hinfichtlich der Sicherheit des Wahlorts. Man erließ sich die Einhaltung der Termine, erft brei Tage vor der Wahl ward biefelbe nach altem Berkom= men burch Mainz förmlich verkündigt. Schon badurch war es positiv unmöglich das Recht Böhmens zu achten. Warum freilich die, welche es anging, sich scheuten von vorne herein Böhmen in den Bereich ihrer Abmachungen zu ziehen, läßt sich historisch nicht feststellen, auch zu Bermuthungen fehlt es an ausreichenber Grundlage, sobald man nicht geneigt ist den oben angeführten Erklä-

rungen der Kurfürsten vollen Glauben zu schenken.

Ob nun mehr auf Grund der Rechtsansicht über Unanwend= barteit ber Bulle ober mehr fußend auf faiserlicher Dispensation, mag dahingestellt bleiben, genug es blieb bei der Wahl Maximilians von den Normen der Bulle wenig genug übrig. Die vorschriftsmäßige Zahl der Wähler nahm nicht Theil, die Termine ber Ladung waren willfürlich, der Kaiser und andere Fürsten waren in der Stadt, ersterer auch in der Wahlkapelle anwesend. Wozu sollte man sich Zwang auslegen? War doch alles ein abgekartetes Spiel! Als man in der Frühe des 16. Februar, es war ein klarer, schöner Wintertag, zur Kur zusammentrat, war die Person des zu Wählenden schon bestimmt, aber auch der Preis für die Wahlherren. Und so erregt es denn keineswegs Staunen zu bemerken, daß auch die durch die Bulle den Kurfürsten auferleate Eidesformel gerade an der wichtigsten Stelle verstümmelt worden ist 2.

ftattlichen Reihe seine Ingroffaturbücher die officiellen Copialbucher des Erzbiichofs von Maing. hier findet fich Bb. 45 "handlung bes taiferlichen tags



<sup>1</sup> Es ist wohl die Formel bes Wahleids absque omni pacto, etipendio, precio vel promisso gemeint, da stip. und prec. sich ziemlich beden. Andernfalls möchte man eine Berberbniß des Textes annehmen, sodaß statt der Worte: s'y eust (sc. Max.) dispensé de les trois seremens gestanden hâtte: de l'estroit serement. Ho. von Nassau an Margarethe 25. Marz 1519, im Anzeiger sür Kunde deutscher Borzeit 5. Jahrg. 288.

2 Ich würde allein im Bertrauen auf den unzuverlässigen Text Müllers schwicken Bais so bestimmt zu sagen. Weer das Würzb. Arch. demodrt in der Kattlicken Beite Line Augenstanden.

Abgesehen von unwesentlichen Textänderungen ist der ganze Passus, "ane alle gedinge, miede, lon, adir gelobede, ader welcher wise soliche ding mogen genannt werden" ausgelassen. Die Herren brauchten jetzt höchstens vor einander zu erröthen: vor der

Mahnung ihres Gewissens hatten sie sich gesichert.

Bei der Wahl im Conclave war, auf einem abgesonderten Platz, auch der Kaiser zugegen, den man nicht hatte vor der Thür warten lassen wollen. Die Wahl siel einmüthig auf Maximilian, der, ins Conclave aus dem Chor geholt, auf Verlangen seines Vaters und Vitten der Kursürsten die Annahme erklärte. Ueber die Ceremonie selbst sind wir Dank der menschlichen Schaulust unvergleichlich besser unterrichtet, als über die wichtigeren Verhandlungen. Ich habe keine Veranlassung hier näher auf die Aeußers

lichkeiten bes feierlichen Vorgangs einzugeben.

Dagegen ist hier noch einer Intrigue zu gedenken, welche in Frankfurt bem Erzherzog ben Weg zum Königsthron hatte versperren sollen. Daß die französische Regierung lebhaft wünschen mußte die unbequeme Erwählung ihres nachbarlichen Rivalen zum Haupt Deutschlands zu verhindern, versteht sich leicht. Aber es ift allerdings auffallend, daß man jenseits des Rheins so zeitig von einer dahin gehenden Stimmung ober Absicht unterrichtet war. Es scheint aber in der That unzweifelhaft 1, daß, sei es direct, sei es durch den als Botschafter zum kaiserlichen Tag entsandten Bifchof von Berdun, Briefe bes frangofischen Konigs an Die Rurfürsten eingelaufen waren, welche ber Erhebung bes Habsburgers unter großen Berfprechungen seinerseits entgegenzuwirken bestimmt waren. Aber er erreichte diesmal nur, daß Max von den Rur= fürften selbst in bem Stand gefett wurde, Renntnig von ben französischen Zettelungen zu nehmen und bem Bischof von Berbun in schneidender Weise die Kluft zwischen seiner officiellen Mission und dieser Intrigue vor Augen zu führen. Mit welcher Miene der verblüffte Diplomat der feierlichen Proclamation des Erwählten beigewohnt haben mag, läßt sich benken.

Ueber bie Erzählung Birtens, die übrigens die Hf. Fuggers

1 Der Borgang ist bezeugt durch die ziemlich gleichzeitige Histoire des Pais-das en forme de journal (Corp. chron. Flandriae od. de Smet III, 712), wohl aus der Jeder eines Maximiltanischen Hosbeamten, und den ebenso zeitgenössischen Molinet III, 38. Bon Späteren schreide Gerhard von Roo erstgenannte Quelle aus (Annales 365), welche er auch sonst z. B. bei der Befreiung des Konigs aus Brügge und seiner Verwendung für die Flanzbrer in Meckeln benutzt.

<sup>... 1486</sup> in ben basten". Nach bem Labungsschreiben Bertholbs vom 13. Febr. solgt ba unter Juramentum principum electorum de electione sacienda bie auch bei Miller 9 steilich nicht zum Besten gebruckte Formel. Statt wissen in der vorletzen Zeile muß es "wehsen" heißen. Der biedere Diener bes Franksurter Stadbschreibers, der uns die außeren Borgänge des Tags beschreiben, hat natürlich die Abweichung von der Goldenen Bulle nicht wahrges nommen. Jansen 437.

nicht kennt, daß bei der Publicirung der Kaifer "mildiglich zu weinen" angefangen habe, ist kein Wort zu verlieren.

5.

War die Wahl unansechtbar, welche am Morgen des 16. Februar vom Chor der Bartholomäuskirche herab durch den mainzischen Kanzler verkündet worden war? Kein Unbefangener kann leugnen, daß dieselbe unter Unregelmäßigkeiten geschehen war, die kaum noch zu den erlaubten gerechnet werden durften. Sie bot etwaiger Opposition mehr wie eine verwundbare Stelle dar. Die Gegner des habsdurgischen Haufes auf den europäischen Thronen haben denn auch nicht gesäumt, dieses Vortheils sich zu bemächtigen. Es verstand sich eigentlich von selber, daß sie ihre Bestrebungen verbanden mit dem nur zu gerechten Widerspruch, den der schwer verletzte König-Kursürst von Böhmen alsbald erhob.

Einen belehnten Kurfürsten bes Reichs einfach von der Wahl wegzulassen, war in der That nichts anderes benn ein Staatsstreich. Wenn die Kurfürsten für ihren raschen Schritt sich mit bes Reichs hoher Nothdurft entschuldigten, womit sie die Bedrangung Desterreichs durch Mathias meinten, so durfte, da es sich um Interpretation von Gesetzen handelte, der Böhme, ohne sich einer Chicane schuldig zu machen, erklären, die Behauptung von Reichsnothstand sei unzutreffend und ganz unträftig, weil Mathias wohl gegen Habsburg, nicht aber gegen das Reich Krieg führe. Aber hätte Wadislav auch den Schlag schweigend einstecken wollen: er hatte kaum es vermocht, da der Abel seines Landes nicht minder als er selber aufgebracht war über die beleidigende Nichtachtung verbrieften Rechts 1. Böhmen also erkannte die Wahl nicht an und suchte zu nächst Genugthuung von ben Rurfürsten zu erlangen. Hauptsächlich nahm Wladislav eine drohende Miene an gegen seine Nachbarn Brandenburg und Sachsen, woselbst durch eigenthümliche Fügung bald nach der Wahl die betheiligten Rurfürsten gestorben waren. Die Ausrede der nunmehr regierenden Söhne, selber ganz unschuldig und unbetheiligt zu sein, ward nicht zugelassen und die urfundlich stipulirte Entschädigungssumme von 50,000 Gulben von jedem eingefordert.

Aber bald nahm die Sache einen noch gefährlicheren Character an, als jett Mathias von Ungarn, dessen Gesandtschaft wohl auch in Frankfurt das Möglichste versucht hatte, der Leitung der Sache sich bemächtigte und die mißachteten böhmischen Rechte

Das bezeugt außer ber bekannten Stelle im Briefe bes Bohuslab von Haffenstein (Hassensteynii Lucubrationes, Prag. 1563, S. 54) ber Brief bes ferraresischen Gesanbten in Ungarn, der im September der Iglauer Jusammenstunft des Mathias mit Wladislab beiwohnte. Acta regis Mathias III, 188).

zu einer Handhabe seiner Politik machte. In Iglau trasen im September 1486 Mathias und Wladislav zusammen und schieben, wie der Ungar selbst damals erklärte, wie ein Herz und eine Seele. Der ferraresische Gesandte schrieb seinem Herrn am 28. September, Mathias werde nichts unterlassen, um die geschehene Wahl zu annulliren, und wolle den Angriff Böhmens auf die siegelbrüchigen

Rurfürsten mit seinen Stradioten unterstützen 1.

Von dem Verhalten der Kurfürsten, von denen die Nächstesbrohten gern besondere Wege der Vereinbarung gesucht hätten, während die Gesammtheit mit den schon hinlänglich bekannten Gründen sich zu rechtsertigen stredte, ist hier nicht zu handeln? Ihre Gesährdung war eine Digression zu Gunsten der ungarischen Politik, welche nunmehr noch weniger vor der Reichshülse sich zu fürchten hatte, um welche man nach der Wahl in Franksnrt zu verhandeln begann. Aber damit geschah nichts directes gegen Maximilians Königthum, das in Deutschland undeanstandet blieb. Diesem letzteren ernstliche Verlegenheiten zu bereiten, gab es nur einen Weg. Das von Ungarn getriedene Böhmen, sowie das mit Ungarn gleichfalls eng besteundete Frankreich, welches durchaus nicht gesonnen war seinerseits bei dissigen Redensarten über die hohle Wachtlosigkeit der neu geschafsenen Würde stehen zu bleiben, beschritten denselben mit voller Energie. Es galt den Papst gegen das, was geschehen war, einzunehmen.

Innocenz VIII. hatte eben noch an den Kaiser ein Hüssegessuch in seinem Krieg gegen seinen Basallen den König von Neapel ergehen lassen. Bon den Wahlbewerbungen scheint er nicht unsterrichtet gewesen zu sein. Doch mußte damals bei ihm zu Gunsten der Habsburger der Umstand schwer in die Wagschale sallen, daß der seither ihm noch vertraute König von Ungarn, durch Antreiben seiner Gemahlin, in dem herrschenden Krieg der Bundesgenosse seiner Feinde geworden war. Daher gratulirte Innocenz, sobald er die erste Kunde von der Wahl erhalten, persönlich dem Kaiser und seinem Sohn, ja, als er etwas später von

<sup>1</sup> Acta regis Mathiae a. a. O. Archiv für österreich. Geschichte I, 80. Bergl. Palach V, 1, 289. Ueber die ungarische Botschaft in Frankfurt s. Molinet III, 22; Aranh 619: praevenire constituit, ut impediret, sed non praevaluit. Bon Iglau aus wandte sich Wladislav wiederholt drohend an die Aurfürsten. Winutoli 267, vergl. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta regis Mathiae a. a. D. Minutoli 227. 230. 248. 267. Bekanntlich fand ber für Böhmens Recht befriedigende Ausgleich erst 1489 statt.

<sup>8</sup> Arant 916, vergl. Minutoli 254 und Araus 90. Annäherung an
Ungarn Acta regis Mathiae III, 196. 204. Ansang November 1486 kam
es zu Verhandlungen über ein Bündniß wider die Habsburger. Bonsin a. a. D.
636 ff. S. Schober, Die Eroberung Riederösterreichs durch Mathias (Wien

Raynald Ann. eccl. XIX, 367. Die betreffende Gesanbtschaft traf, acht Tage nach der Wahl, am 24. Februar in Frankfurt ein. Ihr Auftrag bezog sich nur auf jenen Krieg und das Bisthum Tournai. Molinet 45.

dem Erzbischof von Mainz die regelrechte Anzeige erhielt, sprach er bemfelben ausdrucklich für seinen Gifer in Diefer Sache seinen Dank aus 1.

Dennoch ift offenbar vom römischen Stuhl die Wahl nicht als rechtmäßig zunächst anerkannt worden. Als unmittelbar nach bem Anlangen der Nachricht ber Orator Maximilians in Rom ben Anspruch machte, sofort ben Vortritt vor ben Gesandten anderer Könige zu erhalten, ward nach reiflicher Erwägung im Consistorium beschlossen, erft die Befehle des Papstes über den Fall ein= zuholen. Und diese mussen schließlich gegen Maximilian ausgesfallen sein. Denn noch Anfang 1487 berichtet der brandenburs gische Gesandte am kaiserlichen hof mahrend bes Tags zu Speier ausbrücklich, daß der Bapft ben "Romischen konig für chein konig halte", weil die Wahl unrechtlich und unförmlich geschehen sei. Indem er ihn nur als Herzog von Desterreich bezeichne, verweigere

er ihm den Titel und Die Geffion zu Rom2.

Was ist da vorgefallen? Als Vorwand für seine Schwantung tonnte es allenfalls dem Papfte gedient haben, daß er anfänglich von der irrthumlichen Boraussehung ausgegangen zu fein scheint, der Kaiser hatte, um die Wahl seines Sohnes zu ermöglichen, auf ben Thron verzichtet's. Bon einem regierenden König konnte er sich Unterstützung seiner Politik allenfalls versprechen: auf eine Stärkung der Stellung Friedrichs konnte es ihm nicht ankommen. Aber den wirklichen Grund einer fo auffälligen Wenbung barf man in dieser Enttäuschung boch nicht suchen. glaube nicht zu irren, wenn ich benfelben finde in dem am 11. August 1486 hergestellten Friedensstand mit Neapel, welcher zu= gleich allen Befürchtungen vor Ungarn ein Ende machte und den Papft wieder mit Mathias aussöhnte. Daß die Gegner Habs= burgs um diese Zeit das Ohr des Bapstes gewonnen hatten, bestätigt vielleicht auch folgender kleine Zug. Bald nach seiner Wahl hatte Max wie anderswo so auch in Mainz am 18. Mai das Recht ber erften Bitte ausgeübt. Aber erft am 23. September legte ber Babit bagegen fein Beto ein 4. Wenn man auch in Rom barüber

andern beiden also entsprechend früher.

bom Pappi wider Neadel zu Julje gerufenen Prätendenten Renatis don Loth-ringen, will ich dahingestellt sein Lassen. Ueber Innocenz' Beziehungen zu Zothringen vergl. außer Raynald auch Cherrier, Charles VII, I, 337, of. 154, und Buler, Beziehungen der Medicäer zu Frankreich 246 ff.

3 In seiner erwähnten Gratulation an Friedrich (bei Raynald a. a. D.) heißt es: te regno in personam nati tui . . . cessisse, quod nobis gratissimum fuit audire. Eigenthümlich ist allerdings diese höchst undiplomatische Grobheit. Auch Unrest 753 hat übrigens dieses Missersiandnis.

4 Lichnowsty, Geschichte des Hauses Habsburg VIII, Regeft 826 und 871.

<sup>1</sup> Raynald 373. Der Brief an Berthold ift bom 1. April 1486, bie

Burchardi Diarium ed. Genarelli S. 76. Minutoli 245. Ob on: bererseits ber Angriff Maximilians auf Frankreich im Sommer 1486 (Molinet 121 ff.) bem Plan bienen follte, Frankreich abzuhalten von ber Unterftilbung bes bom Papft wider Reapel zu Gulfe gerufenen Pratendenten Renatus von Loth-

in Aweifel war 1, ob einem neben dem Raifer fungirenden romischen König eine solche Provision zustehe, hätte man doch, ware die Freude des Bapstes über die Wahl sich gleich geblieben, schwerlich aus diefer Frage eine jahrelang andauernde Differenz werben

laffen.

Diefer Aweifel des Papftes an der unbeftreitbaren Gultiakeit der Wahl, ist offenbar Folge der Schritte der feindlichen Mächte. Bann diese zuerst geschehen sind, verbirgt sich unserm Blick. Aber man kann, da periculum in mora war, nicht zweifeln, daß dieselben zeitig sich eingelassen haben. Was wir erfahren, gehört erst dem J. 1487 an. Im Februar dieses Jahres bestürmte der französische Hof ben heiligen Bater durch Bermittelung Lorenzos be Medici, indem er ertlären ließ, die papstliche Bestätigung ber Bahl als einen seinen Interessen zugefügten Schlag ansehen zu müssen 2. Am 18. Mai 1487 führten öffentlich drei böhmische Gefandte vor dem papstlichen Consistorium Rlage über die ihrem Gebieter widerfahrene Zurudsetzung. Durch eine komische Zerstrentheit des Wortführers ward der Protest zunächst ausgesprochen gegen die Nichtzuziehung Böhmens zur Wahl des römischen Bischofs. Nachdem der Gesandte sich verbessert, bat er um ein Breve an die Kurfürsten behufs Anerkennung des böhmischen Rechtes. Eine Antwort ward nicht ertheilt. Aber die Politik des Bapftes entsprach factisch den Intentionen der verbundeten Mächte . Im April 1487 erging sich ber Kaiser auf bem Reichstag zu Nürnberg in bitteren Klagen über das unfreundliche Benehmen bes Papstes 5. Aus bem ganzen weiteren Verlauf bes Jahres ift nichts von einer Annäherung befannt. Während Rom innerhalb beffelben von feierlichen Obedienzgefandtschaften nicht leer wurde, ließ der Römische König nichts von sich hören. Erft am 29. Januar 1488 traf eine Gefandtschaft Maximilians in Rom ein, welche am 4. Februar — wenige Tage, nachdem ihr Gebieter ber Gefangene ber Bürger von Brügge geworben war — zur Leistung der Obedienz zugelassen wurde. Das herkömmliche Brototoll führte dabei auf Befehl des Bapftes Maximilian unter dem

Der später wenigstens so vorgab. So die Rudnahme bes Inhibita-

toriums i. J. 1489, Lichnowsky, Reg. 1337, cf. 1278 und 1589.

Archivio storico Italiano 3. Serie, XV, 289. Eine französische Geschadtschaft pro redus particularibus war am letzten Mai 1486 in Rom eins getroffen. Diarium Burchardi 77.

\* Diarium Burchardi 90. Nach dem früher allein bekanntst Auszug Rapnalds 373 war man berechtigt diese Gesandtschaft ins Jahr 1486 zu berslegen. Der jetzt gebruckte Text läßt das nicht zu.

4 Am faiserlichen Hof wußte man, daß im Februar 1487 eine Conferenz

der Gesandten Frankreichs, Ungarns, Bohmens, zu benen nun auch Polen getreten war, stattfinden würde. Minutoli 254.

5 Datt, De pace publica 206. Janffen 477. Doch erweift im April ber Papft bem Raifer einige fleinere Gefälligkeiten. Lichnowsth VIII, Reg. 8001 f., f. Nanffen 497.

Titel eines electus in Romanorum regem auf. Damit war für bas gegenseitige Verhalten der Curie und des Königs ein modus vivendi gesunden. Derselbe löste nur die diplomatischen Schwiesrigkeiten nicht, die auf Grund der Reserve des römischen Stuhls von anderer Seite her erhoben wurden. Gerade in Rom hatten Maximissians Gesandte einen schweren Stand. Die Oratoren der übrigen Könige wollten vom Vortritt der Deutschen nichts wissen, da, wie sie behaupteten, Max von dem Papst nicht approbirt wäre.

Wir brauchen diesen ärgerlichen Händeln nicht weiter nachzugehen. Indem der Papst Maximilians Obedienz entgegennahm, hatte er ihn sactisch anerkannt. Die seindlichen Mächte hatten ihr Ziel nicht erreicht. Denn, wenn auch, wohl aus Rücksicht für Frankreich, am römischen Hof selber nur eine bedingte Anerkennung Maximilians statthatte, ist doch nach außen hin das Königthum desselben eine von Rom gebilligte Thatsache. Das trat alsbald hervor, als der Verrath der standrischen Städte Maximilians Freiheit und Herrscherstellung gefährdete. Da ist unter den ersten Hessen auch Innocenz auf dem Plan, der in donnernder Bulle sür "den erlauchten König der Kömer" gegen seine treuslosen Unterthanen Partei ergreist".

Bon der Opposition der anderen Mächte verliert sich schon

vorher jede Spur.

Diarium Burchardi 98. Der unter ben Gesandten aufgeführte Bernardus de Solahym ist bermuthlich kein anderer als Bernhard von Polheim. Auffällig ist das Auftreten des Bischofs von Sirmium an ihrer Spike, der im J. 1487 als Gesandter Ungarns in Rom genannt wird. Ebendas. 87 2c.

Diarium Burchardi 100 S. 104.

Der zur Gesandtschaft bes Königs Max gehörige Prior von Antwerpen erhielt bei seiner Abreise aus Rom am 13. Mai 1488 eine Empfehlung an ben Kaiser. Chmel Rr. 8282.

4 Leiber nur in schlechter frangofischer Uebertragung bei Molinet III, 294

bom 23. März 1488.

## Die Ordines der Kaiserkrönung.

Kritisch untersucht und geordnet von

Joseph Schwarzer.

Benn ich, nachdem Waitz die Formeln für die römische Kaiserkrönung einer eingehenden Untersuchung und kritischen Sichstung unterworfen, die Sache nochmals in die Hand nehme, so gesschieht dies aus einem doppelten Grunde:

1) weil Wait noch manchen dunklen Punkt, wie er selbst ansbeutet, unerledigt gelassen und besonders nur die Ordines vom 10. bis 12. Jahrhundert zum Gegenstand seiner Untersuchung ge-

macht hat und

2) weil ich aus verschiedenen näher darzulegenden Gründen seiner Ansicht in mehreren Bunkten nicht beizupslichten vermag.

Für eine angemessene und richtige Darstellung der römischen Kaiserkrönung, wie sie der Verfasser beabsichtigt, ist es aber unersläßliche Vorbedingung klar und bestimmt zu wissen, auf welche Krönungen die einzelnen Ordines zu beziehen sind. Diese sind uns in Handschriften aus sehr verschiedener Zeit, oder auch nur noch in Drucken in bunter Wannigsaltigkeit überliesert, so daß es für den ersten Augenblick den Anschein gewinnt, als ob die einen den anderen widersprächen, manche einander ergänzten, andere mit jenen in gar keinem Zusammenhange ständen. Und in der That gehen die Ansichten derer, welche sich mit den Kaiserkrönungen irgendwie zu beschäftigen hatten, betress der Ordines weit ausseinander.

Es foll meine Aufgabe sein diese Unsicherheit, so viel in mei=

nen Rräften steht, zu beseitigen.

Bon Borarbeiten ist mir außer Baits vortrefslicher Grundslage nur noch eine Dissertation von Schreiber: De ceremoniis condicionibusque, quibus in imperatoribus coronandis pontisex maximus populusque Romanus inde a Carolo magno usque ad Fridericum III. usi sunt. Halis Saxon. 1871, in der von

Diese Schrift hat eine, wie ich es nicht anders bezeichnen kann, sehr oberskähliche und theilweise falsche Beurtheilung gefunden von Karl Fischer in den "Mittheilungen aus der histor. Literatur" I. Jahrg. 1873, S. 211 ff.

Digitized by Google

Die Formeln der Deutschen Königs und der Römischen Kaiserkrönung dem zehnten bis zum zwölften Jahrhundert in den Abhandlungen der kgl. Gekuschaft der Wissenschaften zu Göttingen XVIII. Bd. Jahrg. 1873. Auch als besonderes Wert erschienen.

S. 8 bis 34 über die Ordines gehandelt wird, bekannt geworden. Das Meiste bavon war jedoch, schon burch die Untersuchung von

Wait überholt, für mich unbrauchbar.

Ich gebe zunächst eine Uebersicht sämmtlicher bisher bekannt gewordenen Ordines nach dem Alter der Sammlungen. in welcher sie enthalten sind, geordnet, wobei ich bemerke, daß mehrere Handschriften zwei Ordines enthalten, die ich dann durch a und b be-

zeichnen werde.

1) Benedictio ad ordinandum imperatorem secundum occidentales, aus einem Codex Gemundensis abgebruct bei Martène de antiquis ecclesiae ritibus III 1; 165 ff. und daraus bei Pertz LL. II, 78. Martène sagt zwar nichts näheres über das Alter der Handschrift; da er den Ordo aber vor alle übrigen occidentalischen Krönungsformeln stellt, so scheint sie doch sehr alt gewesen zu sein; ich stelle ihn deshalb auch voran. Watterich I, 10 halt ihn für karolingisch, ohne jedoch einen Grund für seine Ansicht anzugeben.

Gemund. Waits C. (II).

2) Ordo Romanus ad benedicendum imperatorem aus einer BS. bes Kölner Domcapitels Nr. 141 bei Wait a. D. S. 67, nach Wait aus dem Ende des 10., nach Wattenbach aus dem 11. Jahrh. Bgl. Wait a. D. S. 14 ff.

Waits B. (III). 3) Ordinatio imperatoris aus einem Bamberger Cober bes 11. Jahrh. (1067 geschrieben?). Bgl. Wait a. D. S. 5 ff., ber es für wahrscheinlich hält, daß er die Abschrift einer

Vorlage aus der Zeit Ottos III. sei.

Bamb. a, b. Wait A. 4.

4) Romanus ordo ad benedicendum imperatorem, quando coronam accipit, ans einem liber benedictionum saec. XI in der Ministerialbibliothet zu Schaffhausen cod. 94 fol. 39b. Eine Abschrift verdanke ich der Gute des Herrn Bibl. Pfarrer Baechthold daselbst. Die Sandschrift, welche meines Wissens bisher noch nicht benutt ist und auf welche ich erst von Herrn Professor Dummler aufmerksam gemacht wurde, enthält wie die meisten ähnlichen Benedictionale außer einem Ordo für die deutsche Königströnung zwei für die römische Kaiserfrönung, welche mit den in der vorhergehenden Nr. 3 (Bamb.) angeführten ziemlich übereinstimmen. Daran schließt sich noch eine Benedictio reginae, welche fich ebenfalls von den schon befannten nicht unterscheidet.

Schaffh. a., b.

5) Ordo Romanus ad benedicendum impera-

<sup>2</sup> Pontificum Romanorum vitae. Lipsiae 1862.

<sup>1</sup> Mir war von biesem Werte nur bie 1. Ausgabe Rotomagi 1700 in Quart jur Hand.

torom, quando coronam accipit, aus einem dem Bamsberger Codex verwandten abgedruckt bei Hittorp in der Ausgabe des ordo Romanus, Coln 1568, wiederholf in der Bibl. maxima patrum vol. XIII. Bgl. Bait a. D. S. 4 und 10.

Hitt. a, b. Wait A. 5.

6) Ordo Romanus ad benedicendum imperatorem quando coronam accipit aus einer Pariser HS. des beg. 12. Jahrh. Bal. Wait S. 14.

Paris a, b. Wait A. 2.

7) Ordo Romanus ad benedicendum imperatorem quando eoronam accipit aus einer Münchener HS. des 12. Jahrh. Bgl. Bait S. 12.

München a, b. Wait A. 3.

8) Ordo Komanus ad benedicendum quando imperator coronam accipit aus einem Achener Chartular bes 12. Jahrh., die Formeln aber sind von jüngerer Hand bes beg. 13. Jahrh. hinzugefügt. Bgl. Wait S. 16.

Achen a, b. Wait B. 2.

- 9) Ordo Rom. ad bened. imp. quando coronam accipit aus bem liber censuum bes Albinus-Cencius aus bem Jahre 1192, zuerst gebruckt bei Raynald, Ann. eccl. ad a. 1209 Rr. 18; bann bei Mabillon, Museum Italicum II, 215; Muratori, Antiquit. Ital. I, 99; Cenni, Monumenta dominationis pontis. II, 256; Pertz, LL. II, 97; Watterich, Vitae pontis. II, 328. Cenc. I.
- 10) Ordo Rom. ad bened. imp. quando coronam accipit a domino papa in basilica b. Petri apost. ad altare S. Mauritii aus berselben Sammlung bes Cencius, abzedruckt zuerst bei Muratori, Antiqu. It. I, 101 (nach Waith auch bei Martène II, 846 in ber späteren Ausgabe); Cenni a. D. II, 261; Pertz, LL. II, 187; Mai, Spicileg. Rom. VI, 288; Batterich a. D. II, 712. Bal. Bait S. 52.

Cenc. II.

11) Ordo Rom. ad bened. imp. quando coronam accipit aus einem Pontificale Constantinopolitanum bes bezimenden 13. Jahrh. abgedruckt bei Martène a. D. III, 180; Pertz, LL. II, 98; wahrscheinlich bald nach 1204 mit Errichtung des lateinischen Kaiserthums in Constantinopel bei Einführung des lateinischen Ritus geschrieben.

Const.

12) Ordo qualiter rex Teutonicus Romam ad suscipiendam coronam imperii venire debeat ibique per manum Romani pontificis imperatorem coronari aus einem Pontificale eccles. Apamiensis in Syrien 1214 geschrieben, abgebruckt bei Martène III, 178; Pertz, LL.

Ц, 193. Ар.

- 13) De coronatione imperatoris aus einem Rituale pontificale, ehemals dem Ritter Maffei gehörig, gedruckt bei Muratori, Vetus Liturgia Romana II, 455. Muratori gibt feine nähere Zeitbestimmung an. Nach der Bezeichnung, 'ex pervetusto rituali etc.' und der ganzen Anlage des Werkes von Muratori könnte man das Stück für bedeutend älter halten, als es wirklich ist. Da der Auszug aus dem Katalog des Maffeischen Museums zu Verona dei Montsaucon, Bibl. dibl. Paris 1739 (Muratoris Werk ist 1749 gedruck) I, 490, keine Auskunst über dies Hos. gewährte, so hatte Herr Prosessor Dümmler die Güte sich an den Bibliothekar der Dombibliothek zu Verona, welche den größten Theil von Maffeis Bibliothek besitzt, Monsign. Graf Giuliari zu wenden, erhielt aber leider die Antwort, daß der Coedex dort nicht zu sinden sei knach diesem Ergebniß war ich auf die Entscheidung aus innern Gründen angewiesen. Aus derselben Hos. sind von Muratori noch die Ordines für die Weihe aller kirchlichen Kangstusen vom Ostiarius dis zum Papste und einige Benedictionsformeln mitgetheilt. Ich habe nun zum Zwecke einer genauen Vergleichung alles was mir an einschlägigem liturgischen Material zugänglich und bekannt war, herangezogen und die Drackeilers in den Ansanzt, daß die Handlicherst noch in das 12. oder spätestens in den Ansanzt des Sandschrift noch in das 12. oder spätestens in den Ansanz des II. Jahrh. gehört. Ich seine Ordo sür
- 1 In der praek. I, 3 sagt Murat.: Quum enim antiquissima ecclesiae sacramentaria in unum collecta publicis typis tradere constituerim etc., und in der That bringt er auch nur Hs. des 8. und 9. Jahrh. mit Ausnahme zweier Stücke aus dem 10. und 11. Jahrh. zum Abbruck und rechnet es seinem Werke überhaupt zum Vorzug an, daß es ihm gelungen sei ältere Hs. als alle andern vor ihm in diesem Gegenstande aufzusinden.

33ch ergreife biefe Gelegenheit, um herrn Professor Dummler auch an biefer Stelle meinen innigsten Dant für feine freundliche Anregung und För-

berung bei biefer Arbeit auszusprechen.

Befonders Martene, De antiquis eccl. ritibus II; Morinus, De sacris eccles. ordinationibus II u. III; Assemanni, Codex liturg. I; Hallier, de sacris electionibus; Bona, Rerum liturg. libri II; Zaccaria, Bibl. ritualis I; Thomassini, Vetus et nova eccl. disciplina u. a.

4 Eine Wiebergabe bieser ziemlich weitläufigen Untersuchung bürfte hier nicht am Orte sein, und ich will mich daher nur mit ein paar einsachen Beispielen begnügen, die auch ohne weitere liturgische Ausstübrungen meine Ansicht begründen dürften. In berselben HS. steht S. 431 auch ein Ordo ad . . . consecrandum episcopum, der mit einem ganz ähnlichen in dem oben erwähnten Pontif. eccles. Apam. (Martdne a. D. II, 455, geschrieben 1214) auch in den Audrifen große lebereinstimmung zeigt. Eine nähere Vergleichung zeigt aber, daß der Ordo im Pont. Apam. gegenüber Cod. Maff. schon einige Juste hat, die auch später wieder vorsommen, serner zeigt Cod. Maff. in den Responsorien zu Ansang des Ordo die ältere Form, während Pont. Apam. schon diesenige Gestalt hat, in welcher sie fortan blieben und in das gedruckte Pontificale Romanum (z. B. Mechliniae 1545. Clem. VIII. et Urdani VIII. jussu editum, a Bened. XIV. recognitum et castigatum) ausgenommen wurden. Sie mögen hier solgen:

vie Kaiserkrönung im Cod. Maff. jenen im Pontif. Apam. zur Boraussetzung hat, wie ich später barlegen werde.
Wit diesem Ordo 13 stimmt fast wörtlich überein:

14) Ordo ad bened imp. quando coronatur in bem ordinarium des Gajetanus aus bem Ende bes 13. ober Unfang des 14. Jahrh., abgedruckt bei Mabillon, Mus. Ital. II, 397. Gaj.

15) Ordo Romanus ad bened. imp. quando coronam accipit aus bem Dresdener Cober bes Chronicon Altinate, gebruckt im Archivio storico Italiano App. V. 122. Bgl. Wait a. D. S. 49.

Alt. a, b.

Wait A. 6.

16) Ordo ad bened. imp. quando coronam accipit aus einem Pontificale eccl. Arelatensis des 14. Jahrh. bei Martene II, 180.

Wait C. Arel. 17) Der Orbo, welchen Clemens V. seinen Legaten für bie

Pontif. eccl. Apam. Cod. Maff. Pontif. Rom. (Murat. Vet. lit. Rom. (Martène a. O. II, 455): (Mechl.) III, 735: II. 431): benedictionem . . . benedictionem . . benedictionem petit sic dicendo: petebat dicens in tono petit dicens: lectionis:

Jube domne benedicere. Jube domne benedicere. Jube domne benedicere. R. Deus misereatur R. Nos regat et salvet R. Nos regat et salvet nostri et benedicat nos. coelestis conditor aulae. coelestis conditor aulae.

Jube domne etc. Jube etc. Jube etc. R. Illuminet Deus R. Nos dominus ser-R. Nos dominus semvultum suum super nos vet, custodiat atque gu-et misereatur nobis. bernet. per custodiat atque gu-bernet.

Jube etc. Jube etc. · Jube etc. R. Benedicat nos Deus, R. Gaudia coelorum R. Gaudia coelorum noster, benedicat nos det nobis rector eorum. det nobis rector eorum. Deus.

Dieje Responsorien und bas folgende Bischofs-Scrutinium waren im 15. Jahrh. con außer Gebrauch, wie ein Lyoner Pontificale aus bem Jahre 1400 (Ordo XVIII bei Mart. II, 508) bestätigt, bas zwar beibes (bie Responsorien naturlich nach ber jungern Form) noch aufgenommen hat, babei aber bemerkt: Haec vocatio et alia quae sequentur usque ad rubricam illam 'Dominica vero die etc.' non fiunt nec servantur hodie.

Dieses Beispiel dürfte genügen, um zu behaupten, daß der Bischofs = Ordo in Cod. Mass. diter sein muß als der im Pontis. Apam.
Herner enthält der Ordo für die Priesterweihe im Cod. Mass. noch nicht die Formel 'Accipe spiritum sanctum etc.', welche um 1200 auflam und ihnell zu solcher Geltung gelangte, daß sie die Scholastier son essentialiter für das Sacrament nothig erachteten. Bgl. Martone a. D. II, 318. Diefe Formel ist indeg von späterer Hand am Rande bemerkt. Auch die Erwähnung bes Archipresbyter ber rom. Rirche im Orbo für bie Bischofsweihe entspricht nur noch bem 12. Jahrh.

Krönung Heinrichs VII. mitgab, aus dem römischen Archive zuerst edirt von Raynald, Annal. eccl. ad a. 1311 Rr. 7—18 und 1312 Rr. 39, dann von Würdtwein in den Subsidia diplom. XI, 133; Dobner, Monum. hist. Boem. V, 300, und von Pertz, LL. II, 528, wo auch noch ein Cod. chart. sec. XIV principis de Fitalia Panormi verglichen ist.

Vat. I.

18) Der dem vorigen fast ganz gleiche Ordo, welcher von Innocenz VI. für die Krönung Karls IV. bestimmt wurde, ebenfalls zuerst von Raynald a. D. 1355 Nr. 6—10 publizirt, besser abgedruckt soll er sein bei Höster, Beiträge zur Geschichte Böhmens Abth. I Quellensamml. Bd. II, im liber de coronatione Caroli IV. des Joh. de Annoniaco (vgl. Palm, Ital. Greignisse in den ersten Jahren Karls IV. Göttingen 1873 Diss.).

Vat. II.

19) Orda Rom. ad bened. regem vel reginam, imperatorem vel imperatricem coronandos aus einem Ceremoniale Romanum in einer H. der Münchener Bisbliothek C. l. M. 10,073, im Jahre 1409 von Durantus Uielli geschrieben. Anfang und Schluß theilt Wait a. D. 87 mit?. Wit diesem Ordo stimmt der folgende, soweit ich das beurtheilen konnte, überein.

Uielli.

20) Officium coronationis imperatoris et imperatricis aus einem Coder des 15. Jahrh. der Biblioteca nazionale di S. Marco zu Benedig Lat. class. XIV cod. 228 S. 119. Eine Abschrift der wichtigsten Theile verdanke ich durch gütige Vermittlung des Herrn Professor Dümmler Sign. Beludo, Bibliothekar der Marciana. Ansang und Schluß ist gedruckt dei Valentinelli, Regesta documentorum Germaniae historiam illustrantium, München 1864.

Marc. Bgl. Winkelmann, Otto IV. 199.

21) Der Ordo in den tres libri sacrar. ceremoniarum S. R. E. von Christoph Marcellus Erzb. von Corchra zuerst herausgegeben Venetiis 1516. Wiederholt ist das Wert von Hoffmann, Nova scriptorum ac monum. collectio II, 269. Der Ordo allein ist abgedruckt auch bei Andlo de imperio Rom.-germ. ed Freder, Argent. 1603 und 1612. Der Verfasser des Ordo bemerkt selbst öfter, wie es bei der Krönung Karls IV. und Friedrichs III. gehalten worden, und die Stelle S. 338: Federicus III. imperator, qui ad huc regnat bezeichnet die Zeit seiner Entstehmg.

Es empfiehlt sich bei ber Sichtung dieser Denkmäler analytisch

 <sup>2</sup> Agl. Lorenz, Deutsche Geschichtsquellen II, 267.
 2 Abo es indeß nicht heißen tann zu Anfang: ad ecclesiam s. Merise virtutibus sondern in Turribus.

zu verfahren, b. h. vom Nächstliegenden und Bekannten auf das

Entferntere, Unfichere zurückzugeben.

Bon diesem Grundsate ausgehend finden wir bis zum Unjange bes 14. Jahrh. keine Schwierigkeiten. Alle hierhier gehörigen Ordines zeigen im wesentlichen große Uebereinstimmung. Bir haben bei ber Krönung Friedrichs III., ber letten römischen, ein ausführliches Ceremoniale, das noch bei dessen Ledzeiten geschrieben wurde. Für die Krönung Sigismunds glaube ich die beiden Ordines 19 (Uielli) und 20 (Marc.) in Anrechnung bringen ju durfen, die mit dem Ceremoniale mehr noch übereinstimmen, als mit dem vorhergehenden Ordo 18 (Vat. II), der amtlich vom Bapfte für die Krönung Karls IV. bestimmt wurde und somit den ersten festen Anhaltspunkt gewährt. Da Orbo 19 (llielli) aber icon 1409, also lange vor der Krönung Sigismunds (1433) geschrieben wurde, so dürfte die Annahme nahe liegen, daß während des Römerzuges Auprechts von der Pfalz 1401/21, oder als Bengel, nachdem er von Bonifag IX. 1389 zum Römerzuge aufgefordert war, 1390 seine Zustimmung und seine Absicht der Aufjorderung des Papftes nachzukommen ausgesprochen hatte 2, papftlicherseits eine neue Redaction des bis dahin geltenden Ordo porgenommen wurde, deren Resultat uns in den beiden Ordines 19 und 20 vorlieat.

Die Krönung Ludwigs bes Baiern geschah gegen ben Willen bes Papstes und in so unregelmäßiger Weise, daß sie für biese

Untersuchung gar nicht in Betracht kommen kann.

Die Krönung Heinrichs VII. erst ist der am weitesten hinaus reichende seste Punkt, von dem aus wir in die noch ziemlich dunksen Berhältnisse der früheren Kaiserkrönungen eindringen können. In dem Schreiben Elemens V. an seinen Legaten, den Cardinalbischof Arnold von Sabina und die Cardinalbischöfe Leonardus von Alsdam und Nicolaus von Ostia, worin ihnen die Bollmacht und der Auftrag zur Bornahme der Krönungshandlung ertheilt wird, spricht der Papst: Et ne quis in agendis solemnibus ante dietis error, quod absit, intervenire valeret, modum et formam et locum agendorum et ubi et per quas personas agenda suerint, particulariter ac distincte duximus praesentibus inserenda, prout in archivio ecclesiae et pontificali ordinario continetur. Quorum forma talis est. (Folgt der Ordo 16, Vat. I); Pertz, LL. II, 531.

Wenn nun das Krönungsformular nach diesen Worten unversändert aus dem Original des päpstlichen Archivs abgeschrieben wurde, so ist uns damit auch sofort mindestens der bei der letzten

<sup>1</sup> Bgl. Höhler, Ruprecht von der Pfalz, Freib. 1861, S. 224 ff.
2 Raynald Ann. eccl. 1390, XVII, 147. Bgl. Pelzel, Lebensgesch. Benzels I. 226. 235; II, 305; Lindner, Gesch. des beutschen Reichs vom Ende des 14. Jahrh. bis zur Resormation II, S. 322.

vorhergehenden Arönung angewandte Ordo gegeben, d. h. wir können sofort fast 100 Jahre weiter zurück bei der Arönung Frie-

drichs II. stehen bleiben.

Auf diese Krönung will Wintelmann den Ordo 12 (Ap.) beziehen. Das wäre wohl nur dann möglich, wenn beide Ordines in den Orationen wenigstens genauere Uebereinstimmung zeigten, die aber weder hier noch in den Rubriken vorhanden ist; dazu ist die Reihenfolge bei der Uebergabe der Insignien in Ordo 12 (Ap.) gerade umgekehrt. Hauptsächlich aber spricht dagegen der Umstand, daß der Ordo schon sechs Jahre vor der Krönung Friedrichs II. geschrieben ist (1214) und sedenfalls also nur auf eine frühere Krönung, spätestens die Ottos IV. bezogen werden kann.

Bei dieser (Ottos IV.) können nun in Betracht kommen:

1) ber vorige Ordo 17 (Vat. I).

2) Ordo 12 (Ap.).

3) Ordo 13 (Maff.) und ber ihm gleiche Ordo 14 (Gaj.).

4) Orbo 10 (Const.).

Die meiste Wahrscheinlichkeit wird für die Krönung Ottos IV. berjenige Ordo für sich haben, welcher mit dem bei Friedrich II. gebrauchten die größte Uebereinstimmung besitzt, weil zwischen diesen beiden Krönungen einerseits gar kein Grund zu einer einschneidenden Veränderung im Ordo vorzuliegen scheint, andererseits, da sich gerade mehrere etwas verschiedene Ordines auf diese Zeit zusammendrängen, es angemessen sein dürste, diesem Umstande so weit als möglich Rechnung zu tragen. Sbenso wird es natürlich erscheinen, die größere Differenz in den Ordines auf Innocenz III. zurückzusühren (also zwischen die Krönung Heinrichs VI. und Ottos IV. zu sehen), mit dem ja, wie in vielen andern Bezieshungen, so auch in liturgischer und in dem Verhältnisse zwischen Kaiser und Papst eine neue Epoche beginnt.

Die nächste Verwandtschaft nun mit Ordo 17 (Vat. I) zeigt unstreitig Ordo 13 (Maff.) und mit ihm Ordo 14 (Gaj.). Beide unterscheiden sich von jenem nur dadurch, daß sie zwei Orationen, die aus den bei Waitz unter II abgedruckten Ordines genommen sind, nach der Krönung mehr haben, es aber in das Belieben des Papstes stellen, ob er sie benutzen will oder nicht. Ferner ist die Oratio dei Uebergabe des Schwertes im Ordo 17 (Vat. I) eine etwas andere, soviel man aus den Ansangsworten schließen kann. Ordo 10: Accipe gladium ad vindictam etc. Ordo 13 und 14: Accipe gladium desuper d. Petri corpore sumptum . . . ad vindictam malesactorum etc. Besonders auffällig aber muß eine persönliche Bemerkung des Schreibers der beiden Ordines 13 (Maff.) und 14 (Gaj.) erscheinen, in der er mittheilt, daß in andern Büchern die Sache sich anders verhalte: Sed sciendum est, quod in aliquidus libris primo datur gladius etc. Diese

Jahrb. d. beutschen Gesch. unter Otto IV. S. 199 Anm.

mertung und das oben berührte Einschieben der Gebete: Prospice omnipotens Deus etc. und Deus pater aeternae gloriae etc. zeigen, daß der Ordo kein eigentlich offizieller, sondern mehr die Brivatarbeit eines Einzelnen ist, der wohl sicher einen offiziellen Ordo aus dem Archiv vor sich hatte, diesen aber durch solche subjective Zusäte nach Vergleichung mit früheren Ordines erweiterte und veränderte. Anlangend das Verhältniß zwischen Ordo 13 (Mass.) und Ordo 14 (Gaj.), so muß letzterer später geschrieben sein als ersterer, weil eine Randbemertung von späterer Hand im Ordo 13 (Mass.), die dazu hier noch nicht einmal recht in den Zusammenhang paßt, nämlich S. 462 n. k. Haec in margine notantur (vorher ist von Muratori gesagt, daß die Randbemerstungen von späterer Hand herrühren): His itaque gestis tunc ad ipsum altare descendat, im Ordo 14 (Gaj.) in den Text ausgenommen erscheint.

Wenn nun Ordo 14 (Gaj.) weder bei den Krönungen Karls IV. und Heinrichs VII., deren feststehende Ordines sich etwas von ihm unterscheiden, noch bei der Friedrichs II., für die wir nach den oben citirten Worten in dem Briefe Clemens V. Ordo 17 (Vat. I) in Anspruch nehmen müssen, gebraucht worden sein tann, so bleibt eben nur noch Otto IV. übrig, auf dessen Rrömung er spätestens bezogen werden könnte und mit ihm natürlich zugleich Ordo 13 (Mass.), den auch das Alter der HS. hier-

her weist.

Doch wie steht es nun mit den übrigen beiden Ordines 12 (Ap.) und 11 (Const.), von denen wir die Möglichkeit bei der Krönung Ottos IV. angewandt worden zu sein ebenfalls behauptet haben? Da ist es denn recht erfreulich zu sehen, wie beide letztenen Ordines 12 (Ap.) und 11 (Const.) von jenen ersteren Ordines 12 (Ap.) und 11 (Const.) von jenen ersteren Ordines 13 (Maff.) und 14 (Gaj.) ganz deutlich vorausgesetzt werden. In Ordo 17 (Vat. I) wird der Kaiser zuerst gekrönt, und darauf erst werden ihm die übrigen Insignien überreicht. So ist es auch in den beiden Ordines 13 und 14, in denen aber die Bemertung: Sod seiendum est, quod in aliquidus libris primo datur gladius, postea diadema, zunächst auf einen Ordo hinweist, in dem das umgekehrte Versahren stattsindet. Dies ist in der Hat der Fall bei Ordo 12 (Ap.) und 11 (Const.). Besonders klar tritt jene Voraussetzung hervor dei Ordo 11 (Const.). In Bemerkung in Ordo 13 und 14 entspricht nämlich ganz genan einer Stelle im Ordo 11 (Const.). Wan vergleiche beide:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei einigen geringen Abweichungen z. B.: (Maff.): et primicerio judicum Romanorum. (Gaj.): et primicerio judicum canonicorum;

<sup>(</sup>Maff.): magnatibus. (Gaj.): magistratibus; (Maff.): commotione. (Gaj.): communione u. j. w. ւր ասին ուս։ առողջվիգքից Ջիիմբույի Եփոնի.

Ordo 13 (Maff.) u. 14 (Gaj.). Sed sciendum est, quod in aliquibus libris primo datur gladius, postea diadema, sed dato gladio

ponitur ista rubrica.

Mox autem ut coronandus accinctus ense fuerit, eximit eum de vagina et viriliter ter eum vibrat et vaginae continuo recommendat. Eo igitur sic accincto et b. Petri milite mirabiliter facto, subsequenter apostolicus de altari diadema sumit et ponit in capite coronandi et dicit.

'Accipe signum gloriae diadema regni, coronam impe-|ronam imperii signum glo-

rii in nomine etc.

Ordo 11 (Const.).

Mox ut coronandus accinctus ense fuerit, eximit eum de vagina viriliterque ter illum vibrat et vaginae continuo recommendat. Eo igitur sic accincto et b. Petri milite mirabiliter facto, subsequenter apostolicus de altare diadema sumit et ponit in capite coronandi et dicit.

'Accipe diadema regni, co-

riae in nomine etc. 1.

Aber auch Ordo 12 (Ap.) hat bei ber llebergabe bes Schwertes eine bezeichnende Stelle: Ipse autem imperator acceptum gladium de manu pontificis primum vibrat et statim in vaginam reponit, entsprechend dem 'eximit eum de vagina viriliterque ter illum vibrat et vaginae continuo recommendat' in ben aliquibus libris der Ordines 13 und 14.

Aus diesen Stellen geht unzweifelhaft hervor, daß die beiden Ordines 11 und 12 früher gesetzt werden müssen als 13 und 14, bie jene beiben schon vorausseten. Für die Krönung Ottos IV. können also in der That nur die beiden Ordines 13 und 14 in

Retracht kommen.

Will man aber etwa meine obige Annahme, daß der bei der Krönung Heinrichs VII. aus bem papstlichen Archiv genommene Ordo auch für die Friedrichs II. gelte, nicht als zutreffend anertennen, so würden diese beiden Ordines, natürlich ohne die er= wähnten Zufätze, auch bei ber Krönung Friedrichs II. zur Answendung gekommen sein, was keinen großen Unterschied bedingen wurde, da beide Ordines mit Ordo 17 (Vat. I) sonst große Uebereinstimmung zeigen.

Kür die Beurtheilung der beiden Ordines 12 (Ap.) und 11

1 Aehnliche Uebereinstimmung zeigt fich in ben kurz vorhergehenben Stellen:

Ordo 13 u. 14.

Interpolata ergo cantilena coram altari beati Petri, praesentatur domino papae in supereminenti specula residenti. Is itaque tunc ad ipsum altere asscendit, et gladium evaginatum de altari sumit et ei tradit, curam intelligens imperii totius in gladio, sic

'Accipe gladium desuper b. Pe-

tri etc.

Ordo 11:

Interpolata ergo cantilena coram altari b. Petri, praesentatur in unctus domino papae in superemi-nenti specula residenti. Is itaque tunc ad ipsum altare descendit, et gladium vaginatum de altari sumit et inunc to tradit, curam intelligens imperii totius in gladio, sic dicens:

'Accipe gladium desuper b. Pe-

tri etc.

(Const.) ist aber nicht außer Acht zu lassen, daß sie ebenso wie Ordo 13 und 14 keine amtlichen Formulare, sondern nur Privatzarbeiten mit ziemlich subjectiver Färdung sind, und zwar in noch höherem Grade als dies bei 13 und 14 der Fall ist. Am deutzlichsten tritt dies hervor bei Ordo 12 (Ap.). Hier hat der Versassen zur einen kurzen Auszug aus einem wirklichen offiziellen Ordo, oder auch vielleicht mehrere ähnliche vor sich gehabt, wozu er hinzusetzte, was er, sei es aus eigener Ersahrung, sei es aus fremden Quellen wußte. Das wird bewiesen durch die lange Einzleitung, in der er von der deutschen Königswahl ausgehend die Sesandsstichaften und Verhandlungen betress der Krönung darstellt. Das würde ein römischer Ordo nicht enthalten, und in der That spricht auch von sämmtlichen anderen Ordines nicht ein einziger davon mit etwaiger Ausnahme des Ceremoniale dei Friedrich III., das aber auch ein eigentlicher offizieller Ordo eben nicht genannt werden kann.

Darauf weisen ferner die Beziehungen auf den ordo Rom. selbst: ut in ordine Romano, die fremdartig klingende Bezeichnung des Papstes, der durchweg Romanus pontisex genannt wird. Die Berufung auf die Aussage anderer: vel in eodem loco vel ante altare S. Mauritii, sicut aliquando a multis actum esse dicitur, und schließlich auch vielleicht noch die Ungenauigkeit in der Ortsbezeichnung: imperator deducitur ad locum quendam honorabilem prope cathedram.

Den Orbo also überhaupt als solchen auf eine bestimmte Krönung zu beziehen, geht nicht an, er läßt sich vielmehr nur als Beweismaterial dafür verwerthen, daß es einen wirklichen Ordo gegeben haben muß, der jene Umstände, von denen Ordo 12 (Ap.) spricht, enthalten hat, oder wenigstens, daß es bei einer oder

mehreren Krönungen so gehalten worden ist.

Aehnlich, aber boch etwas günstiger, verhält sich die Sache bei Ordo 11 (Const.). Hier sind die Zusätze, die sich aber so-wohl in den Rubriken als in den Orationen an einen wirklichen Ordo anschließen, in umgekehrter Weise eingefügt. Der Ansang ist ganz ohne Einleitung und enthält nur Gebete mit kurzen Rubriken dis zur Salbung. Von da ab beginnt die Wiedergabe in der aussührlichen Weise eines wirklichen Ordo. Zugleich kam der Schreiber des Ordo in Zwiespalt mit der ihm vielleicht in älteren Werken vorliegenden Angabe, daß der Kaiser vor der Consessio S. Petri gesalbt und hierauf zum Mauritiusaltar geführt werde,

<sup>1</sup> Ein Beweis, daß das Pontif. Constant. von einem Gremplare, das noch vor der Mitte des 12. Jahrh. entstanden war, abgeschrieden sein muß, ist der Umstand, daß dei der Bischofsweihe noch der alte Gebrauch erwähnt wird, wonach der neu consecrirte von den Nederresten der Communion 40 Tage hindurch täglich etwas zu genießen hat, welche Gewohnheit um die Mitte des 12. Jahrh. ausgegeben wurde. Martdne a. D. II, 463, dgl. II, 487. Wormus a. D. III, 181 Sp. 1. Madillon, Mus. Ital. II, com. praev.

und ben Berichten über die letten Krönungen, wonach ber Raiser vor dem Altar des h. Mauritius gesalbt und vor dem Hauptaltar gefrönt wurde, benn er sagt: His dictis (nach ber Salbuna vor bem Hauptaltare) ante altare S. Mauritii procedit inunctus et est ibi usque épistolam et cantilenam fere peractam. Aliquibus tamen videtur ab Ostiensi episcopo coram altare S. Mauritii nec alias inungi. Nach biefer Auseinandersetzung werden wir annehmen muffen, daß bei der Krönung Heinrichs VI. spätestens ein Ordo zur Anwendung tam, der sich von dem bei Ottos IV. Krönung gebrauchten baburch unterschieb, daß zuerst Schwert und Scepter, aber noch tein Reichsapfel übergeben, und barauf erst dem Kaiser die Krone aufgesetzt wurde, wie es in Ordo 11 (Const.) und 12 (Ap.) ber Fall ift. Andererseits lassen sich Ordo 13 (Maff.) und 14 (Gaj.) nicht weiter hinaufrücken. weil in ihnen schon der Uebergabe des Reichsapfels Erwähnung gethan wird, die nach dem Zeugnisse Papst Innocenz III. selbst erst während der Krönung Heinrichs VI. auf dessen Wunsch eingeführt wurde, in dem betreffenden Ordo selbst also, der schon vorher abgefaßt war, noch nicht enthalten sein konnte.

Es entsteht nun die Frage: Kommen außer den beiden Orsbines 11 (Const.) und 12 (Ap.) nicht vielleicht noch andere für

bie Krönung Heinrichs VI. in Betracht? Auf die Krönung Heinrichs VI. ist nämlich bisher seit dem Borgange Perhs (LL. II, 187) der ausführliche Ordo aus der Sammlung des Cencius, Ordo 10 (Cenc. II) bezogen worden. Giesebrecht und Wait haben der Ansicht beigestimmt und sie burch weitere Gründe zu stützen gesucht. Dagegen hatte schon Cenni den Ordo für Heinrich III. in Anspruch genommen, und seine Ansicht durch eine sehr weitschweifige Beweisssührung ver-Ihm folgten Söfler, Gfrorer, Gregorovius, Phillips, und auch Ficer neigt sich bieser Ansicht zu. Gründe gegen Perts Meinung haben allerdings nur Gregorovius und Bhillips vorgebracht.

Gesch. ber beutschen Raiserzeit, 4. Aufl. II, 658 Anm. zu G. 418 und

<sup>1</sup> Innocenz sagt in der Deliberatio super facto imperii de tribus electis (Reg. de negot. imp. N. 29): . . . quod Henricus (VI.) optime recognoscens a b.m. Coelestino papa post susceptam ab eo coronam, quum aliquantulum abscessisset, rediens tamen ad se, ab ipso de imperio per pallam auream petiit investiri. Hieraus geht auch hervor, daß Geinrich VI. in der Weise gekrönt wurde, wie es Ordo 10 (Const.) und 11 (Åp.) darstellen: nämlich zuerst llebergade der Insignien und du lest Ardnung, was bei Otto IV. umgekehrt. Die Beantwortung biefer Frage ift nicht leicht.

Formeln 52 ff. 1) Höfler, Die beutschen Räpfte I, 235. 2) Gfrorer, Aug. Kirchengesch. IV, 429. 3) Gregorovius, Gesch. Roms IV, 56. 4) Phillips, Kirchenrecht VI, 187. 5) Fider, Forschungen zur Reiche und Rechtsgesch. Jtaliens II, 112.

Die Sache verhält sich folgenbermaßen: Cencius (später Nachfolger Innocenzs III. als Honorius III. (IV.)) war Cardinalkammerer des Papstes Coelestin III. (1191—1198) und setzte das von seinem Borganger Albinus begonnene Wert 'liber censuum', d. h. eine Ausammenstellung aller Einkünfte des römischen Stubles mit einer Anzahl darauf bezüglicher Documente, fort. Das ganze Werk ging dann gewöhnlich unter den Namen des Cencius. In demselben befand sich auch eine Anzahl liturgischer Stücke, Die, wie dies ja auch bei dem Krönungsordo der Fall ift, in gewissen Beziehungen zur papstlichen camera gestanden zu haben scheinen: ein 'omnium vetustissimus ritualis sive ceremonialis liber'. wie Onufrius Panvinus 1 fagt. Darunter waren auch zwei Dr= dines für die Kaiserkrönung, jener turze, auch von Wait unter I veröffentlichte, und ein sehr ausführlicher, zuerst von Muratori, Antiqu. It. I, 101, publizierter. Mabillon, der zuerst jene Stücke aus dem liber censuum des Cencius edierte unter den Titel: Romanus ordo de censuetudinibus et observantiis, presbyterio vel scholari et aliis ecclesiae Romanae in praecipuis sollemnitatibus. Auctore Cencio de Sabellis cardinale (Mus. Ital. II, 167 ff.) fand jenen längeren Ordo in seinem Pariser Cober nicht, sondern nur den fürzeren, den er abdrucken ließ, doch kannte er den langeren aus einem Coder, den Onufrius Panvinus gefunden und geordnet hatte. Watterich 2 fand ihn neuerdinas in dem Autograph zu Rom, vielleicht demselben Coder, den auch Banvinus hatte.

Der fragliche Ordo enthält bei den nach der Krönung üblichen laudes in den Worten: Domino nostro C. a deo decreto summo pontisici et universali papae vita! eine Hinveisung auf den trönenden Papst. Es giebt nun in der hier in Betracht kommenden Zeit, also dis Cencius, drei Päpste, auf welche dies bezogen werden könnte: Clemens II. dei der Krönung Heinrichs III., Clemens III. bei der Heinrichs IV. und Coelestin III. dei der Heinrichs VI. Bei allen dreien wird auch die Kaiserin zugleich gekrönt, wie dies der Ordo voraussett. Perts a. a. D. entscheidet nur zwischen Clemens II. und Coelestin III., ohne an Clemens III. zu denken. Indes kann man allerdings Clemens III. bald aus dem Spiele lassen, wenn man bedenkt, unter welchen Umständen Heinrich IV. gekrönt wurde, andererseits würde es keinen großen Unterschied bedingen, wenn auch wirklich nachgewiesen werden könnte, daß dieser Ordo würde sür Heinrich IV. zur Anwendung kam: ein solcher Ordo würde sür Heinrich IV. sicher nicht besonders geschässen worden sein, ganz abgesehen davon, daß er dann auch nicht in eine amtliche päpstliche Sammlung würde ausgenommen sein; sondern es wäre höchstens der Fall denkbar, daß man den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mabillon, Mus. It. II, 165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vitae pontif. Rom. I, LXXIV.

bisher gebräuchlichen Krönungsordo auch bei Heinrich IV. benutzt hätte, und dann würde er doch auf Heinrich III. zurückgeführt werden müssen. Das Hauptgewicht ruht vielmehr darauf, ob der Ordo unter den fränkischen oder den stausischen Kaisern üblich war, und somit kommen allerdings hauptsächlich nur Heinrich III. und Heinrich VI. in Betracht.

Berts macht nun zwei Gründe für Heinrich VI. geltend: 1) At veritati propius accedere videtur, eam a Cencio formam libro pontificiae curiae in usum conscripto illatam fuisse, qua anno proxime superiori coronatio ipso adsistente peracta

fuerat;

2) et Heinrici III. coronationem paullo aliter perpetratam esse oportuit, quod coronandus ipse prius pontificem constituisse legitur, ideoque ea quae in forma sequenti ad exceptionem regis advenientis per pontificem spectant haud quadrarent.

Der erste Einwurf Berts ist geeignet sehr für seine Ansicht einzunehmen. Was liegt in der That auch näher, als daß Cencius vor allen andern Ordines doch den in seine Sammlung würde aufgenommen haben, bei bessen Ausführung er selbst als Rämmerer betheiligt war? Darum auch konnte der Ordo gegenüber allen früheren so unverhältnismäßig ausführlich gegeben werden! Sagt doch Cencius selbst in der Borrede (Watterich I, LXXIII), daß er nicht nur antiquorum patrum regesta et memorialium diversa, sondern auch et modernorum et aliorum librorum quorundam seu memorialium veracium in sein Werk aufgenommen habe. So natürlich also auch diese Ansicht für den ersten Augenblick erscheinen mag, so wird sie doch erschüttert durch den Umstand, daß uns das Werk des Cencius wahrscheinlich nicht vollständig erhalten ist nach dem Zeugnis Watterichs (I, Lxxiv u.): Ligatura codicis olim soluta erat, quare dubitandum est, num praeter duos quaterniones integer ad nos pervenerit. Wie weit dieser Zweifel auszudehnen sei, entzieht sich natürlich für mich wenigstens jeder Untersuchung, aber die Wöglichkeit ift baburch boch gegeben, daß jener bei ber Krönung Heinrichs VI. gebrauchte Ordo verloren gegangen, ein Bebenken, das noch gehoben werden muß durch die Thatsache, daß der Liber censuum gerade aus der letten Zeit verhältnismäßig wenig Documente aufweist, obwohl Cencius das Werk erst 1198 beendigte, wenn man nicht vielleicht gar aus dem Ausdrucke 'deposuit' (Watterich I, LXXIII N. 1) schließen dürfte, daß er das Werk unvollendet gelassen habe.

Ohne jedoch darauf besonders Gewicht zu legen, ist dieses erste Argument von Pert immerhin nur ein Wahrscheinlichkeitssarund und wird entgegenstehenden positiven Beweisen weichen

Berts zweiter Einwand aber, daß die Krönung etwas anders

stattgefunden haben müsse, als der Ordo angibt, weil nämlich der an Kronende selbst erft vorher den Papst eingesetzt habe, so daß die Bestimmungen über den Empfang des Raifers nicht zutreffend seien, würde nur dann ein Gewicht haben, wenn sich nachweisen ließe, daß man bei der Krönung Heinrichs III. einen neuen besonders für diesen bestimmten Ordo abgefaßt hatte; dann aller= bings würde man mit Recht behaupten können, daß der vorliegende Ordo für die Krönung Heinrichs III. unmöglich sei. Dies geht aber nicht nur nicht aus den uns erhaltenen Nachrichten hervor, sondern die ganze Sachlage macht es höchst wahrscheinlich, wenn nicht sicher, daß man den bisher gebrauchten Ordo auch für bie Krönung Beinrichs III. benutt habe. Denn wie hatte man bei der Rurze der Beit auf ben Gedanken kommen konnen, über Racht einen neuen Ordo herzustellen, wo ohnedies so gewaltige Borbereitungen für die beiden großen Feierlichkeiten zu treffen waren, daß man wahrlich genug zu thun hatte, die bestehenden Borschriften auszuführen, ohne an die Einführung neuer zu benten, die überdies immer erst in einer aus Cardinälen bestehenden Commission vorberathen und vom Papste genehmigt werden mußten 1. Man wird also ben bei ber Krönung Konrads II. und wohl auch Heinrichs II. gebrauchten Ordo einfach unter Aenderung der Namen auch für die Krönung Heinrichs III. benutt haben, ohne Rücksicht darauf, daß manche Anordnungen desselben durch die außergewöhnlichen Umstände außer Kraft gesetzt wurden. Auch bei der Inthronisation des Papstes muß manches in Wegfall gestommen sein, ohne daß man den einmal bestehenden Ordo danach umgewandelt haben wird.

Es ist überhaupt ein Irrthum, der leider häufig begegnet, daß man die Ordines gleichsam als Relationen über stattge= habte Arönungen betrachtet und nun aus unvorhergesehenen Borfällen und Uenderungen während der Feierlichkeit selbst auf die Gültigkeit des Ordo einen Schluß ziehen will. So gerath 3. B. Winkelmann's in ein lediglich felbst gemachtes Dilemma, wenn er die Thatsache, daß nach ber Aeußerung Innocenze III. Heinrich VI. als er sich nach Aufsetzung der Krone schon etwas entfernt hatte, ploglich umtehrte und noch mit dem Reichsapfel investirt werden wollte, auch in dem Ordo sucht. Der Hergang, wie ihn Innocenz berichtet, zeigt, daß eine solche Uebergabe des Reichsapfels nicht vorgesehen war, und daß der König ganz un= vermuthet diesen Wunsch aussprach. Folglich kann eine entsprechende Bestimmung barüber nicht im Orbo gesucht werden. der schon vor der Krönung feststand 5.

Bgl. 3. B. Mabillon, Mus. It. II, 406.

Winkelmann, Philipp von Schwaben I, S. 199 Anm. Bgl. oben S. 172 Anm. 1.

Dagegen fpricht icon ber burchgangige Gebrauch bes indic. praes. bes conj. praes. und bes fut. ex.

Auch Toeche, Beinrich VI. S. 187, theilt biefe irrthumliche Auffaffung,

Im Ausammenhange mit ber zweiten Behauptung von Bert sagt Giesebrecht (a. D. II, 658): "ben längern Ordo coronationis bei Cencius camerarius haben neuerdings Gfrörer und Gregorovius wieder auf die Kaiserkrönung Heinrichs III. bezogen: dies ist schon deshalb unmöglich, weil wir das damalige Verfahren bei der Krönung, welches mehrfach abweichend war, tennen", und verweist dazu auf Anmerk. zu S. 551, wo er jedoch von dem Bersfahren bei der Kaiserkrönung im 11. Jahrh. nur in dem Sinne spricht, als er zwei Ordines (Waig I und II) in jene Zeit sett, von denen er aber selbst fagt: "Wir wissen meift nicht, welcher

von beiben in Anwendung kam". Allein ich kann beibe Klassen von Ordines für nichts weiter als bloke Auszüge der wichtigften Gebete 1 mit turgen gum Berftandnis unentbehrlichen Rubriken aus einem wirklichen ausführ= lichen und vollständigen Ordo, wie es der vorliegende Ordo 10 ift, halten. Alle in Ordo I (Wait) enthaltenen Gebete find auch in Ordo 10 (Cenc. II) enthalten, beide also durchaus nicht verschieden (mit Ausnahme ber Eidesformel, was ich später zu er-Maren versuchen werbe), sondern identisch. Es ist mir nicht möglich, mich zu der Annahme zu bekennen, daß solche kurze Ordines. wie Waig I und II von bem Umfange etwa einer Quartseite, auch nur entfernt ausgereicht haben sollten zu einer so großartigen Keierlichkeit, die doch mindestens 5 Stunden in Anspruch nahm? wenn er ben Orbo betrachtet als "einen Bericht bes Cencius, ber gerabe in ber Einzelschilberung bes Krönungszuges beutlich burchbliden läßt, baß ihm eine miterlebte wirkliche Krönung vor Augen war". Sbenfo A. v. Reumont, Gesch. ber Stadt Rom II, 1188 Anm. zu S. 462, der ben Ordo eine "Schilberung bei Cencius Camerarius" nennt.

Dielleicht berjenigen, welche mit besonders lauter Stimme gesprochen oder vielmehr gesungen wurden. Bgl. das 'super eum decantet' der späteren ordines: 13. 14. 17. 18.

2 Bgl. den Bericht Bosos über die Krönung Friedrichs I. in der vita Hadr. (Watterich II, 328): dispositis quae ad coronationem spectabant, eadem die ante horam tertiam rex ad gradus b. Petri . . . accessit, ibique etc. . . . (S. 330): His (bie Arönungsfeierlichfeit) igitur ante horam nonam in pace ac tranquillitate peractis etc. Bon ber Anfunft bes Ronigs bor St. Beter bis zur Beenbigung ber Feierlichfeit der Antunit des Konigs vor St. Peter dis zur Beenotgung der zeierlichtent bergehen als ungefähr seich? Stunden. Damit frimmt auch der Bericht Ottos von Freising gut überein (Gesta Frid. II, 22), der den Kaiser sole orto transacta jam prima hora aus dem Lager ausbrechen läst. Als dieser je doch kaum von der Krönung zurückgesehrt sich und seinen Truppen, die nimio ladore et aestu consecti (ep. Frid.) waren, Erholung gönnen will, hört er das Buthgeschrei der Römer und eilt sosort dem Papste zu Hille. Der Kampf begann um die 10. Stunde. Und doch wird man dei der Krönung Friedrich in der unruhigen Lage des Guten gewiß eher zu wenig als zu viel gethan kolen. Wer auch die Friberen Krönungen werden nicht minder seierlich und haben. Aber auch bie früheren Aronungen werben nicht minder feierlich und langwierig gewesen sein. Das beweist 3.B. eine Stelle aus bem Panegyricus Berengarii bei ber Arönung Berengars v. 170 ff. (Gesta Bereng. imp. ed. E. Dümmler S. 132): Advenit et domini pastor praepostus ovili. Officio la etus quamvis resonaret utrinque Clamor: Ades presul, totiens quid gaudia differs. Innumeris optata modis? Per vincla magistri Te petimus, depone moras et suffice votis.

ımd, wie dies bei dem Charafter jener Zeit sehr natürlich, reich an Ceremonien und symbolischen Handlungen aller Art war. Dauerte ein seierliches päpstliches Pontificalamt etwa zwei Stunden, was hätte dann während der übrigen 3—4 Stunden vorgehen sollen? Nach jenen kurzen Ordines aber konnte die Krönung an

fich bequem in einer halben Stunde beendigt fein.

Wir muffen ferner annehmen, daß es seit der frühesten Zeit gewisse Bestimmungen über ben Empfang bes zu Kronenden gegeben hat, benn einerseits stimmen die Nachrichten ber Schriftsteller aus den verschiedensten Zeiten im wesentlichen über die Art biefes Empfanges überein (was wohl nicht gut möglich gewesen wäre, wenn nicht dauernde Bestimmungen darüber getroffen worben wären), andererseits hätte ein Mangel berartiger Festsetzungen bei einem folchen gewaltigen Zusammenströmen von Menschen und bei dem Gegenübertreten oft der verschiedenartigften Interessen nur die größte Verwirrung zur Folge haben können. Ich brauche 3. B. nur an den Streit zwischen den beiden Erzbischösen von Mailand und Ravenna bei der Arönung Konrads II. zu erinnern. Von solchen Anordnungen aber enthalten iene kurzen Ordines nicht das Geringste, sie sagen nicht einmal, wo der Krönungseid, die promissio imperatoris, geleistet werden soll, sie erwähnen mit keinem Worte die Krönung der Kaiserin, während gerade im 11. Jahrh. sämmtliche Raiser mit ihren Gemahlinnen gefrönt wurden; wohl aber ist eine solche Vernachlässigung leicht benkbar für einen bloken Auszug, wo die Arönung der Kaiserin, wie auch manche, ja die meisten Ceremonien und Orationen bei der Raiserfrönung als Nebensache betrachtet und weggelassen wurden, die Orationen aber der drei ersten Cardinalbischöfe, das Salbungs: und Krönungsgebet und allenfalls noch die Missa pro imperatore als das Wesentliche der Krönung betrachtet und gleichsam zur Vervollständigung der übrigen liturgischen Handlungen in das Bontificale aufgenommen wurde. Eine Aufnahme des vollständigen Ordo in dasselbe, das für die ganze Kirche bestimmt war, wäre zwecklos gewesen, da er doch nur allein in Rom vom Papste gebraucht wurde. Ganz ähnlich war der Fall auch bei der Formel für die Ordination des Papstes, von der wir in den meisten älteren Bontificalen nur einen kurzen Auszug finden 1. Es ist daher gewiß bezeichnend genug, daß auch der vorliegende Ordo 10 (Cenc. II) nicht aus einem Pontificale, sondern (gewissermaßen) aus dem Archiv des papstlichen Finanzministeriums stammt, und nicht Bu-sall ist es wohl, daß ebenso Clemens V. für die Krönung Heinrichs VII. wie Innocenz VI. für die Karls IV. das Formular aus dem papstlichen Archive und dem Ordinarium entnahm, wie

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bal. 3. B. die Sammlung der Bischofsorbines von Martene im II. Bbe; Morinus a. D. S. III; Muratori a. O. II, 447.

auch alle späteren Ausgaben von Raynald, Dobner u. s. w. nicht

aus Bontificalen stammen 1.

Nach dieser Ausführung wird es wohl keinem Zweisel untersliegen, daß Ordo I (Waiß) und der längere Ordo des Cencius sich vollkommen decken, wenn auch der Auszug (Ordo I Waiß) nicht gerade aus Cencius II sondern aus einem ähnlichen früheren Ordo wird hervorgegangen sein, wenigstens weist darauf die versschiedene Fassung des Sides hin, in dem die des Auszuges wohl die ältere unter den Ottonen nach Ordo 2 (Köln) gebräuchliche Korm darstellt.

Was Ordo II (Wait) betrifft, den Giesebrecht mit Pert auch auf die franklichen Kaiser beziehen will, so werden wir noch weiter

unten darüber zu sprechen haben.

Ebenfalls im Anschluß an Perps Ansicht hat sich auch Toeche, (Jahrbücher der deutschen Geschichte unter Heinrich VI. S. 186), für die Beziehung des Ordo 10 (Cenc. II) auf die Krönung Heinrichs VI., wie ich glaube, nicht gerade glücklich, ausgesprochen.

Auch Steinborff (Jahrb. d. deutschen Geschichte unter Heinrich III., I, 315 N. 7 und Excurs III, S. 475 ff.) hat sich neuerdings mit sehr großer Entschiedenheit für die Ansicht von Perty erklärt.

Aber ein Widerspruch zunächst ist es, wenn er S. 476 sagt: "Ueber die Werthlosigseit von Benzos Schilberung, zum mindesten über ihre durchgängige Incongruenz mit dem wirklichen Hergange bei der Krönung Heinrichs III. kann demnach ein Zweisel nicht mehr bestehen", und wenige Zeilen vorher aus der Incongruenz mit dem vorliegenden Ordo für den letzteren doch ein scharfes Verwerfungsurtheil fällt. Allein es ist weder die Incongruenz zwischen dem Ordo und Benzos Schilderung eine so durchgängige, daß, "wo man hindlickt, zwischen Benzos Programm für die Kaiserkrönung und der Formel wesentliche Unterschiede hersvortreten", noch ist auch Benzos Schilderung aller Werth abzusprechen. Zunächst werden wir uns freilich nicht wundern dürsen, wenn Benzo manches nicht ganz richtig dargestellt, verwechselt und übertrieben hat, einmal, weil er erst 40 Jahre nach der Krönung

Eo scheint auch Mabillon, Mus. It. II, 215 n. a, ben Orbo 10 (Cenc. II) mit Orbo 9 (Cenc. I) (entsprechend Wais I) ganz richtig zu identificiren, wenn er sagt: Fusior et distinctior est ordo apud Onufr. Panv.,

at satius visum est, codicem nostrum, uti jacet, exhibere.

<sup>1</sup> Neber die Unterscheidung der Kirchenbücher älterer Zeit in solche, welche ben vollständigen Ritus mit ausführlichen Rubriken enthalten (plenaria), und solche, welche nur einzelne Theile mit vollständigen Orationen, aber kuzen Rubriken geben (breviaria), vgl. Binterim, Denkwürdigkeiten der chriftl. kath. Kirche IV. Bd., III. Theil, S. 42; Augusti, Denkwürdigkeiten aus der chriftl. Urchäalogie IV, 274 und XII, 285 ff.; Weber und Welte, Kirchenlezikon II, 435. VI, 551. Bgl. auch Madillon, Mus. It. II comment. praev. vm. Nebrigens herrscht in diesem Gebiete betreffs der einzelnen Kamen ziemliche Unsicherheit.

Keinrichs III., 2-3 Jahre nach der Heinrichs IV. schrieb, und jodann, weil seine Schrift die Tendenz einer unwürdigen Schmeidelei gegen heinrich IV. trägt. Wenn man biefe Umftanbe im Auge behalt, wird man, glaube ich, ohne besondere Schwierigsteiten das Richtige vom Falschen zu unterscheiden vermögen. Als bloße Berwechselung betrachte ich es, wenn er die Brozession nach der Krönung i vor diefelbe fett, als einfache Uebertreibung, wenn er den Raifer vom Papft und Erzbischof von Mailand geftütt einberschreiten läßt, mährend ber Ordo viel natürlicher ben Raiser von Bapft und Archibiaton, ben Papft vom Raifer und von bem taiierlichen Kanxler geführt werden läßt. Das find alle "wesentlichen Unterschiede", welche Steindorff zwischen ber Schilberung Bengos und dem Ordo findet. Wenn Steindorff aber ferner aus Benzo berauslieft, daß bei diesem die Prozession mit dem Papste beginne, so ist dies durchaus nicht ausgesprochen. Wahrscheinlich will dieser nur die Prozession von der Kirche S. Maria in Turri . vor der der Kaifer vom Papste empfangen wurde, bis an die porta argentea's schilbern, oder irgend eine andere nach der Krös nung schwebt ihm vor Augen. Daß ber Papft vor der Krönung mit ber Prozession durch die Stadt gezogen ware, ift für jene Beit und wohl auch sonst nicht denkbar . Ich kann somit dem auf irrigen Voraussetzungen beruhenden

Urtheile Steindorffs nicht beitreten und vermag auch die "wesent= liche Verschiedenheit", welche er ebenfalls zwischen Benzo und bem Ordo I (Wait) in bem Umstande findet, daß nach Benzo der Raiser während der Messe (was auch Ordo 10, Cenc. II, forbert) vor dem Evangelium gekrönt wird, nach Ordo I (Wait) aber die missa pro imperatore den Schluß des Gangen bildet. denn es ist durchaus gleichgültig, ob die missa pro imperatore

da ober dort ober gar nicht im Ordo steht.

Endlich erübrigt noch auf die Ansicht von Wait einzugehen. Bait (Formeln S. 52 ff.) nimmt besonders an dem Gelöbniß der Treue, welches der Kaiser nach dem vorliegenden Ordo dem

Die übrigens ber Beschreibung im Orbo nicht wiberspricht.

Die fich links im Hintergrunde bes Borplages befand, ber fich oberhalb ber großen Freitreppe bor St. Beter ausbreitete.

Das Hauptportal der eigentlichen St. Peterstirche.
4 Eine ziemlich schiefe Auffassung der Angaben des Ordo entwicklt Steinborff auch, wenn er sagt: "Dieset Auffahrung ber Angaben des Ordo entwickelt Steinborff auch, wenn er sagt: "Dieset (der Papst) erwartet den Herrscher sitend an einer der Thüren von St. Peter und überläßt auch später de dem Einzuge in die Kirche die Führung des Herrschers seinem Archibiasonus" n. s. w. Junächst sagt der Ordo nicht, daß der Papst den Kaiser an einer der Thüren von St. Peter erwarte, sondern ausdrücklich: in capite graduum anto portas aereas s. Mariae in Turri. Idi etc., serner sührt der Papst den Kaiser seinen daß er ihn bei dem Einzuge in die Kirche der Hüstung des Archibiacons überläßt, steht ebenfalls nicht in dem Ordo, sondern daß diemittit orantom' dei der porta argentea kann nur so viel heißen, daß der Papst den Kaiser jeht zum Gebet freiläßt, während er ihn bis dahin an der

Papst zu leisten hat 1, Anstoß, indem er von dem Grundsatz ausgeht, daß ein solches der Zeit der franklichen Kaiser überhaupt nicht, am wenigsten aber der Zeit Heinrichs III. entspreche. Gregor VII. habe es wohl von Heinrich IV. verlangt, aber offenbar nicht erhalten; bei Heinrich V., Lothar und Friedrich I. sei davon keine Rede, selbst bei Heinrich VI. könne man Zweifel haben, ob er sich zu einem solchen Versprechen verstanden. "Aber", so muß man doch wohl fragen, "wann foll bann ber Orbo eigentlich zur Anwendung gekommen sein?" Für eine spätere Krönung als die Heinrichs VI. kann der Ordo unmöglich gegolten haben, und für das sächsische Kaiserhaus dürfte es Wait wohl noch weniger zugeben wollen. Ich glaube indeß dem Autor der Deutschen Verfassungsgeschichte nicht zu nahe zu treten, wenn ich die Bemerkung nicht zu unterdrücken vermag, daß er doch wohl in diefem Falle zu viel unter bem Worte fidelitas sucht und die Stellung und Gesinnung Heinrichs III. gegenüber dem Bapstthum wohl etwas zu spit aufzufassen scheint. Haben doch frühere und spätere kaum minder mächtige und felbstbewußte Raifer (Otto I., Friedrich I.) bem papstlichen Stuhle, wenn nicht dem Wortlaute, jo doch der Sache nach dasselbe zugesichert, und ich möchte sast eher das Umgekehrte behaupten: daß gerade Heinrich III. bei feiner anerkannten Demut und firchlich gläubigen Gefinnung? einen solchen Gid viel eher geleistet haben dürfte, als selbst Beinrich VI.

Dazu kommt der Umstand, daß bei Heinrich III. und überhaupt seit den Ottonen ein Migverständniß, als ob durch biefen Eid ein Abhängigkeitsverhältniß vom Bapfte begründet würde, gar nicht aufkommen konnte, während es bei Heinrich VI. sehr nabe lag und seit Innocenz III. in der That auch zur Geltung kam'. Ein Sid der Treue gegen den "Stellvertreter Christi" konnte gemaß ber Anschauungsweise ber bamaligen Zeit und bem unbestrittenen Rechte des Papstes auf die Verleihung der Kaiserkrone ge-

Sand geführt hatte; wer ihn aber beim Einzuge in die Rirche führte, ift nicht gefagt. Auch scheint Steinborff falfchlich ju glauben , bag ber Raifer eber bie

Rirche betrete als ber Papft.

M. G. SS. II, 188: . . . electus jurat fidelitatem domino papae in hunc modum: 'In nomine domini n. J. Ch. Ego N. rex et futurus imperator Romanorum promitto, spondeo, polliceor atque per hace evangelia juro coram Deo et beato Petro apostolo tibi N. b. Petri apostoli vicario fidelitatem tuisque successoribus canonice intrantibus; meque amodo protectorem ac defensorem fore hujus sanctae Romanae ecclesiae' etc.

<sup>2</sup> Ugl. Wait, Berf. Gefc. VI, 229 R. 3. Bang in ber Orbnung war es baber auch, bag bie Rechtsgelehrten Geinrichs VII., als ber Papft ihn fraft bes bem rom. Stuhle angeblich geleisteten juramentum sidelitatis (wovon in dem vom Papste selbst seitzestellen Ordo nichts zu sinden ist) zum Frieden mit Robert von Anjou aufforderte erklärten, daß Heinrich kein solches juramentum geschworen habe. Ngl. Odninges, Acta Henrici VII. II, 231; Böhmer, Reg. Rr. 338.

wiß auch einem Heinrich III. nicht unberechtigt erscheinen, zumal wenn er von seinen Borgängern schon geleistet worden, worauf das Zeugniß Thietmars hinweist, der von Heinrich II. berichtet, daß er, ehe er in die Kirche geführt wurde, vom Papste gefragt worden sei: si fidelis vellet Romanae patronus esse et defensor ecclesiae, sibi antem suisque successoribus per omnia fidelis. Daß sich baraus aber nichts für bie frankischen Raiser iolle entnehmen lassen, wie Wait (a. D. 52 N. 2) will, vermag ich nicht einzusehen. Wenn Gregor VII. von Heinrich IV. ebenfalls einen solchen Eid forderte<sup>2</sup>, so spricht das meiner Meinung nach, auch wenn er ihn (boch nur in Folge des gegenseitigen jeindlichen Berhältnisses) nicht erhielt, eher für als gegen den Ordo. Dann hat Gregor eben nur dem Herkommen gemäß gehandelt, wie er es auch bei Rudolf gethan, nur daß er hier das Gelöbniß bald nach der Wahl verlangte. Aber auch Gregor scheint bem Worte noch keine so pragnante Bebeutung beigelegt ju haben, wie man vielleicht geneigt sein könnte zu glauben, wenigstens durfte dies aus bem Gebrauche des Wortes in einem Briefe an den ruffischen König Demetrius, wo von einem wirksichen Abhängigkeitsverhältniß gewiß nicht die Rede sein kann, beworgehen: Filius vester limina apostolorum visitans . . . eidem b. Petro apostolorum principi debita fidelitate adhibita etc. 3. Ich glaube baher taum sehl zu gehen, wenn ich diesen allerdings sehr behnbaren Begriff im Krönungseibe dahin zu desiniren suche, bag er einen gewiffen Grad von Ergebenheit und treuen Schutz der Rechte des Andern neben einer in dem Worte 'fidelitas' möglicherweise noch liegenden Nebenbedeutung der Recht= gläubigkeit ausdrücke. In diesem Sinne konnte auch Eugen III. an Konrad III. von Fibelität Seitens des Papstes gegen den Quijer sprechen: Regali excellentiae per plurima jam scripta nostra facta et negotia diligenter exposuimus, quomodo in vestra fidelitate permaneamus ac pro vestra imperiali corona exaltanda etc. 5, und so öfter in biesem Briese. Wenn Ha brian IV. 1159 an Friedrich I. schreibt: Quid dicam de fidelitate b. Petro et nobis a te promissa et jurata etc.6, und Friedrich in seiner scharfen Antwort gegen diese Behauptung auch nicht ben leisesten Widerspruch erhebt, während er in berlelben so energisch das Recht versicht, seinen Kamen dem des Bapstes vorzusetzen, und der kurz vorher ausgebrochene bekannte Streit betreffs der Auslegung des Wortes 'bonoficium' den Fapst gewiß vorsichtiger in der Wahl seiner Ausdrücke gemacht haben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. VII, 1 (M. G. SS. III, 836).

Reg. VIII, 26 (3affé 475).

Reg. II, 74 (Jaffé 198). Bgl. Mai Spic. Rom. IX, 321.
Bgl. bie berfchiebenen Bebeutungen bes Wortes bei Du Cange.

Otto Fris., Gesta Frid. imp. I, 28.
Sigeb. cont. Aquicinct. (M. G. SS. VI, 408).

bürfte, so wird dies alles zusammen genommen bestätigen, daß man jenen Ausdruck nicht allzu scharf auffassen kann. Will man indeß den angeführten Brief Hadrians IV. mit P. Wagner als bloße Stilübung betrachten<sup>1</sup>, welche Ansicht ja allerdings manche Gründe für sich hat, so wird er wenigstens die Ansicht eines kun-

bigen Beitgenoffen wiedergeben.

Dürfte es sonach taum einem begründeten Zweifel unterliegen, daß ein Fidelitätseid in diesem Sinne während des 11. Jahrh. von den Papsten bei der Krönung gefordert und ihnen auch mit Ausnahme Beinrichs IV. von den Raifern geleiftet wurde, fo möchte dagegen wohl am Ende des 12. Jahrhunderts eine solche Eidesformel gerechtem Widerspruch von Seiten der Kaiser begegnet sein. Denn bamals hatte ber Ausbruck fidelitatem jurare, soweit ich das zu beurtheilen vermag, schon viel mehr den Charafter eines terminus technicus für die Ableiftung eines Lehnseides angenommen und seinen früheren Doppelfinn verloren. So leistete Tancred von Sizilien als wirklicher Lehnsmann des Papstes 1190 ein juramentum fidelitatis2, als eben solcher Peter von Arragonien Innocenz III. 12043, ebenso Johann von England und manche andere 5. Man mußte daher, wenn man den Kaiser nicht auf gleiche Stufe mit solchen wirklichen Lehnsleuten stellen wollte, diesen Ausdruck aufgeben, wenn auch die Sache, die er bisher bezeichnete, blieb, und es ift gewiß hochst bemerkenswerth, daß in ben ganzen Verhandlungen zwischen Innocenz III., König Philipp und Otto IV. niemals biefes Wortes Erwähnung gethan wird, und zwar bei Gelegenheiten, die Innocenz sich unmöglich hatte entgehen lassen können, wenn ein solcher Eid wirklich noch von Heinrich VI. geleistet worden wäre. In dem bei der Krönung Ottos IV., der sich doch noch viel nachgiebiger der Kirche gegenüber zeigte als Heinrich VI. und selbst wesentliche Rechte des Raiserthums preisgab, gebrauchten Orbo ist teine Rebe von einem solchen Ausdrucke, ebensowenig in dem mit dem der Formel übereinstimmende Gibe, den Otto 1201 dem Bapfte leiftete 6.

Nachdem wir also gesehen, daß die Gründe, welche für die Beziehung des Ordo auf Heinrich VI. aufgestellt worden sind, keinen allzu großen Werth beanspruchen können, müssen wir auf die Begründung der gegenteiligen Ansicht, daß der Ordo bei der

Arönung Heinrichs III. gebraucht sei, eingehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paul Wagner, Eberhard II. v. Bamberg. Diff. Halle 1877, S. 113 ff. bef. S. 128.

<sup>2</sup> Bgl. Excerpta Ottoboniana n. 13 und 14 bei Watterich a. D. II, 723.

<sup>\* 28</sup>gl. Mai, Spicil. Rom. IX, 334.
\* Ep. lib. XVI, 177; bgl. Tomassini, Vetus et nova eccl. disciple
V. 214.

 <sup>9</sup>gl. Theiner, Cod. dipl. I von Nr. 35 S. 28 an.
 LL. II, 203.

Cenni (Monumenta dominationis pontificiae II, 261 ff.), hat diese seine Ansicht sehr aussührlich, aber keineswegs überzeu-

gend zu beweisen gesucht.

Den Umstand, daß der Sid, welchen der Kaiser den Kömern zu leisten hat, am Ende des Ordo angeführt ist, will er als einen Beweis für Heinrich III. gelten lassen, quia Henricus Romam veniens vacante sede neque ad ponticellum juravit, neque solemniter suit exceptus, ut sui praedecessores. Allein daraus solgt doch, daß auch der Einzug entweder nicht in den Ordo aufgenommen worden sein dürste, wie es thatsächlich der Fall ist, oder daß er, wie die Side, nach Cennis Ansicht auch an das Ende gesetzt worden sein müßte. Außerdem haben auch alle späteren Ordines dis zum Ende des 14. Jahrh. einschließlich diesen Sid zuletzt, und es klingt wenig wahrscheinlich, daß nach Cennialle solgenden von diesem doch ziemlich verschiedenen Ordines dem vorliegenden verkehrterweise (perperam) gesolgt seien.
Wenn Cenni ferner S. 268 sagt: tres enim und eodemque

Wenn Cenni ferner S. 268 sagt: tres enim und eodemque die coronis redimitos pontificem C. imperatorem cum imperatrice in tota serie Augustorum non deprehendes praeter Clementem II. Henricum II. (III.) et Agnetem, und dies als ausschlaggebend für Henrich III. betrachtet, so hat er ganz unlogisch den Gedanken der gleichzeitigen Krönung des Papstes erst in den Ordo hineingetragen, denn in diesem selbst steht nichts davon. Die Erwähnung des Papstes in den laudes aber wird natürlich bei allen Krönungen stattgesunden haben, wie es auch schon in Ordo 1

(Gemund.) ber Fall ist.

Hauptsächlich aber mag Cenni wohl badurch, daß er den Ordo Waiß I als karolingisch betrachtet, den Ordo Waiß II aber nicht zu kennen scheint und nun für die fränkischen Kaiser keinen Ordo mehr hat, bewogen worden sein, diesen Ordo Hil. zuzuweisen. Die Gründe aber, welche er für seine Ansicht ansführt, sind natürlich ganz ungenügend, und auch die übrigen Besmerkungen, welche Cenni an diesen Ordo knüpft, stehen meist auf

sehr schwachen Füßen.

Reue Momente brachte meines Wissens erst Gregorovius bei. Geschichte der Stadt Kom IV, 56 N. 2 sagt er: "Er (der vorsliegende Ordo) enthält indeß viel ältere Theile, als die Zeit Heinschieß VI. ist. Das Auftreten des Lateranensischen Pfalzgrafen, dessen Amt am Ende sec. XII sast ganz verwischt ist, serner das Richtaustreten des Senats spricht entschieden für eine ältere Periode, als sie Perz annimmt. Auch ward Heinrich VI. nicht am Sonntag, sondern am Ostermontag gekrönt", und S. 60 N. 1 schließt er daraus, daß Heinrich VI. nicht den Umzug dis zum Lateran hielt, wie der Ordo vorschreidt, sicher aber Heinrich III., daß der Ordo von dem letzteren zu gelten habe.

Bas Gregorovius indeß mit dem Ausdrucke: das Amt des Lateranensischen Pfalzgrafen ist am Ende des 12. Jahrh. "ver-

wischt" meint, ist mir nicht recht klar. Wenn er darunter vielleicht die Richterwähnung in Urkunden u. s. w. versteht, so ist er wohl im Unrecht. Denn gerade im 12. Jahrh. werden sie urkundlich noch eher genannt als im 11. Jahrh. 1, und auch in dem Ordo, den wir sür Otto IV. annehmen mußten, übt der Lateranensische Pfalzgraf sein Amt aus. Auch der Umstand, daß Heinrich VI. nicht am Sonntage, wie der Ordo bestimmt, sondern erst Ostersmontag gekrönt wurde, dürste noch nichts entscheiden, da ursprüngslich ein Sonntag nach altem Brauche sür die Krönung bestimmt gewesen sein wird, worauf in der That auch Roger von Hoveden hinsweist? Unterdeß starb aber Clemens, und da Cölestin III. am Ostersonntage gekrönt wurde, mußte die Kaiserkrönung auf den solsgenden Tag verschoben werden. Das kann man aber im Ordo nicht wohl suchen, der schon vorher sestgestellt war. Es ist somit diese Ansührung von Gregorovius mindestens kein zwingender Grund für seine Ansicht.

Mit dem Umzug nach dem Lateran verhält es sich ähnlich. Gewiß ist, daß Heinrich III. ihn hielt, vielleicht nicht ganz so gewiß, daß Heinrich VI. ihn nicht hielt, obwohl Roger a. O. berichtet: Romani vero portas clauserunt Urbis et custodierunt eas in manu forti et armata, non permittentes eos intrare, womit Petrus de Ebulo ibereinstimmt: Post haec cantatis ad castra revertitur hymnis (G. del. Re, Cronisti e scrittori sin-

croni Napoletani I, 410). Aber wenn es auch über allem Zweifel erhaben wäre, daß Heinrich VI. nicht nach dem Lateran gezogen, so wäre doch immer noch die Möglichkeit vorhanden, daß ein solcher Umzug im Ordo vorgesehen war, aber von den Kömern noch in letzter Stunde, obwohl sie sich kurz vorher noch ziemlich freundlich gegen ihn gezeigt, und der Kaiser alle ihre Forderungen bewilligt hatte, mißtrauisch verhindert wurde, denn der Wankelmuth der Kömer war bekanntslich immer underechendar.

Daß aber ber Papst bamals noch gewöhnlich im Lateran, nicht zumeist am St. Peter wohnte, wie Gregorovius will, zeigt

<sup>1</sup> Bgl. Fider, Forsch. zur Reiches und Rechtsgesch. Italiens II, 112,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (Ed. Savile ©. 690): Clemens vero papa habito cum cardinalibus et senatoribus et populo Romano super petitionibus regis Alemannorum cum deliberatione consilio, concessit regi Alemannorum, quod petebat, salvis dignitatibus et consuetudinibus Romanorum, et statuerunt ei terminum veniendi Romam proximum pascha sequens.

Dessen übrige Tarstellung ber Kaiserkrönung, die Alwin Schulz, Das hössische Leben I, 510, wunderlicher Weise auf den Usurpator Tancred von Reapel bezieht, welchen der Bapst 1190 in Rom gekrönt habe, ist allerdings von geringem historischen Werthe, ebenso wie die Miniaturen in der Handschrift welche die Krönung Heinrich VI. darstellen sollen, abgebildet bei del Re a. D. Taf. VI.

schon ein Blick in Jaffés Regesta pontif. S. 8871 und wird auch von Roger (a. D.) direct bezeugt: in crastino autem consecrationis suae dominus papa transtulit se a Laterano usque ad ecclesiam s. Petri, et venit ibi obviam ei Henricus etc. 2.

Das Hauptargument bei Gregorovius aber bilbet die Thatsache, daß in dem vorliegenden Ordo der Senat mit keiner Silbe erwähnt wird. Das wäre in der That, wenn der Ordo auf heinrich VI. bezogen werden soll, schwer zu erklären. Der Senat, 1143 wieder hergestellt, hatte seitbem eine große Bebeutung erslangt. Noch 1188 wird in der concordia inter Clementem III. et Romanos, ber Grundlage bes späteren Berhältnisses zwischen Papst und Stadt Rom, sestgesetzt: Vos (papa) autem dabitis senatoribus qui erant per tempora beneficia et presbyteria consueta. Item judicibus, advocatis, scriniariis a Romano pontifice ordinatis et officialibus senatus presbyteria consueta dabitis. Nun war es aber Regel bei der Raiserfrönung 4, daß der Kaiser allen denen Geschenke gab, welchen auch der Papst an seinem Krönungstage 'presbyteria' gewährte. Nach diesem Ueber= einkommen werden die Senatoren auch sicher von Heinrich VI. besichenkt worden sein, zumal sie sich noch beim Papste für ihn verswandt hatten, wie auch in allen späteren Ordines die Geschenke an die Senatoren erwähnt worden, während ber vorliegende Ordo nur von Geschenken für die ordines sacri palatii spricht. Auch bei der Prozession sind in allen übrigen ausführlichen Ordines, die Senatoren beschäftigt, den Kaiser auf der rechten Seite zu begleiten, und wir dürfen wohl annehmen, daß dies auch bei der Krönung Heinrichs VI. der Fall gewesen sein wird, wie wir sie auch ähnlich bei der Ordination des Papstes Alexander III. thätig eingreifen seben 5.

Phillips (Kirchenrecht VI, 187 N. 28 und 345 N. 8) ent= icheidet sich ebenfalls für die Beziehung dieses Ordo auf Beinrich III. und nimmt besonders daran Anstoß, daß noch der archipresbyter und sieben lateranenfische Bischöfe als bei der Krönung mitwirkend im Ordo vorausgesett werden. Er hat nämlich, wie

<sup>1</sup> Die der Krönung (15. April) nächstfolgenden beiben Reg. vom 14. und 20. April find aus dem Lateran batirt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. auch Orbo bes Cencius (XII. bei Mabillon Mus. It. II, 213. 214 u. d.), wo ber Papft von ber Prozession immer nach bem Lateran que

<sup>3</sup> Baron Ann. eccl. ad a. 1188 Nr. 29—32; Muratori, Antiqu. It. III, 127; Theiner, Cod. dipl. I, Nr. 32 S. 25; Watterick II, 699.
4 Bgl. Orbo 13 (Maff.) unb 14 (Gaj.) bei ber Rrönung Otto3 IV.:

Consuevit autem imperator larga presbyteria (vgl. Muratori Ant. It. I, 105) omnibus ordinibus exhibere, quibus ea quum coronatur summus pontifex elargitur, videlicet episcopis . . . capellanis et ceteris officialibus et ministerialibus curiae, praefecto urbis, senatoribus, judicibus, advocatis, scriniariis ac praefectis navalium.

\* Vita Alexandri III. von Bojo, bei Watterich a. O. II, 378.

er a. D. VI, 244 N. 16 sagt, als lettes Beispiel ber Erwähnung eines Archipresbyter ber römischen Kirche nur den Amicus unter Casixt II. bei Ciacconi, Romanorum pontiff. et cardin. historia, gefunden und schließt also daraus, daß der Ordo, in dem ein Archipresbyter noch genannt wird, vor diese lette Erwähnung, also vor Casixt II. gehören müsse. Die lette Erwähnung geschieht aber vielmehr erst 1159 bei dem Conclave Alexander III. und seines Gegners Victor IV. (Ciacconi S. 1074), nachdem diese Bezeich=

nung bis dahin allerdings öfter geschwantt.

Bebeutend schwerer fällt sein zweites Bebeuten ins Gewicht. An drei Stellen im Ordo wird noch die Siebenzahl der Cardinalbischöse erwähnt: Pertz, LL. II, 118, 37: Septem episcopis sedentibus ad dexteram ejus secundum ordinem suum. 191, 6: Et domino papa stante super limen in introitu altaris, electus stet ante eum in medio rotae, ad cujus dexteram stet regina cum sex episcopis palatii Lateranensis in rotis, quae idi positae sunt circumstantibus, septimo in officio altaris domino papae serviente. Ebb. 32: quam (coronam) quum imponit dominus papa super caput ejus imponant manus septem episcopi etc.

Run ist aber bekanntlich einer der ältesten dieser Titel Silva candida oder S. Rusina, wie er auch genannt wurde, von Caslirt II. mit Portus vereinigt worden 1, und es treten daher in der ganzen Folgezeit nie mehr als höchstens sechs Cardinalbischöse auf, so daß dieser Umstand schon allein gegen die Zeit Heinrichs VI. entscheiden muß. Es ist mir nicht gelungen dieses Argument auf irgend eine Weise zu entkräften, und alle Versuche, die ich selbst machte, um diese Erwähnung der sieden Cardinalbischöse im Ordosür die Zeit Heinrichs VI. zu erklären, haben sich bei fortgesetzter Untersuchung als vollkommen haltlos erwiesen, es läßt sich im Gegentheil noch eine ganze Anzahl anderer neuer Momente hersvorheben, welche gegen Heinrich VI. und für die Zeit der fränkisschen Kaiser sprechen, selbst wenn jene Hinweisung auf den krösnenden Papst im Ordo nicht enthalten wäre.

Es ist zunächst der Umstand, daß der Kaiser vor der arca s. Petri gesalbt wird, also vor der consessio beim Hauptaltare. Das wäre zur Zeit Heinrichs VI. nicht mehr möglich gewesen, nachdem schon in der Witte des 12. Jahrh. die Meinung vers breitet war, daß vor der consessio s. Petri niemand consecrirt werden dürse, außer dem Papste, gemäß einem angeblichen Pris vileg Gregors d. Gr., von dem allerdings dis dahin nichts bekannt war. Dies behauptet meines Wissens zuerst Petrus Wallius,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Gams, Series episcoporum IX. <sup>2</sup> Ueber bieses Wort bgl. Du Cange s. v., serner Panv. de bas. Vat. lib. II, bei Mai, Spic. IX, 210 ff.; Mabillon, Mus. It. II, Comment. praev. xxxx ff.; Bunsen und Platner, Beschreibung Roms II, 88 ff.

der unter Friedrich I. und Alexander III. eine Beschreibung der Beterstirche verfaste, in der er sagt 1: Praecepit quoque (Gregorius), ut ad altare majus b. Petri nulla consecratio fieret nisi Romani pontificis, et quando dominus pontifex facit consecrationem, ibi descendat ad S. Andream et facit ibi consecrationem' etc. Ebb. S. 48 Mr. 117: quadam praerogativa nullus patriarcha, nullus archiepiscopus, nullus episcopus sive sacerdos ad sacrosanctum altare ejusdem apostoli consecratur, nisi tantum successor eius Romanus pontifex. Mallius selbst war Kanonitus am St. Beter und mußte dies also genau wissen. Wir finden diese Ansicht in der Folgezeit noch öfter ausgesprochen, sowohl im Ceremoniale Romanum als auch bei Mapheus Vegius, Historia basilicae antiquae s. Petri ap. 2, und bei Onufrius Panvinius 3. In der That lassen auch alle späteren Ordines von 13 (Mask.) und 14 (Gaj.) an, die wir auf die Krönung Ottos IV. beziehen mußten, die Salbung nicht vor dem Hauptaltare, sondern vor dem Mauritiusaltare erfolgen, und die vor die Krönung Ottos IV. zu setenden abgelei-teten Ordines 11 (Const.) und 12 (Ap.) bestätigen ebenfalls, daß zur Zeit ihrer Entstehung dieser Fall schon 'aliquando' eingestreten sei. Da ferner ebenberselbe Mallius bei Erwähnung des Mauritiusaltars fagt, daß hier ber Raifer gefalbt und am Sauptaltare gefrönt werde, was wiederum genau mit dem Ordo 13 (Mast.) und 14 (Gaj.) übereinstimmt, so werden wir nicht umbin können, diese wie für die Krönung Heinrichs VI. so auch für die Friedrichs I. mit den durch Ordo 11 (Const.) und 12 (Ap.) bebinaten oben angegebenen Beränderungen anzunehmen, obwohl bie Schilberung Bosos von der Krönung Friedrichs I. 5 diesen noch vor der confessio gekrönt sein läßt. Indeß ist es wohl leicht möglich, daß Boso, der erst 22 Jahre nach der Krönung Friedrichs I. schrieb 6, sich in diesem Punkte nach einem älteren Ordo, der ihm vielleicht im Gedächtnisse haftete, richtete, oder sich der

1 Acta Sanct. Jun. VII, 43, de basilica Vaticana III, 23. Mallius scheint noch vor 1167 geschrieben zu haben, weil er die durch die Erstürmung Friedrichs I. stattgefundene große Beschäddigung der Peterstürche überhaupt und den Brand der Kirche S. Mariae in Turri, die nachher nicht wieder aufgebaut wurde, noch nicht erwähnt. Bgl. auch Bunsen, Beschreib. Roms II, 116.

2 Acta Sanct. a. O. S. 75 Kr. 86.

3 De dasil. Vat. II, bei Mai, Spic. IX, 237.

4 Acta Sanct. a. O. S. 39. altare S. Mauritii warturie act

Acta Sanct. a. O. S. 39: . . . altare S. Mauritii martyris, ad quod scilicet altare de antiqua consuetudine Romanorum imperator a dominis episcopis cardinalibus benedicitur et ungitur, ad altare

vero majus b. Petri a. d. papa benedicitur et coronatur etc.

5 Bosonis Vita Hadr. IV, bei Watterich a. O. II, 328 ff. Uebrigens stimmt Bosos Bericht in allen anderen Puntten ebenfalls mit bieser Annahme

genau iberein, wie er gegen eine Beziehung bes Orbo 10 (Conc. II) auf die Kednung heinrichs VI. spricht.

Bgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen II, 255.

Und er bezieht sich ja auch ausdrücklich auf einen solchen: secundum quod in ordine continetur.

Sache nicht mehr klar erinnerte und die Litanei und die Orationen, die auch nach dem späteren Ordo vor der consessio unmittelbar vor der Salbung gebetet werden, mit dieser letteren selbst, die vor dem nahen Mauritiusaltar stattsand, zusammen warf; schlechterdings nicht möglich aber ist es, das Mallius die Bestimmungen eines nach seiner Zeit geltenden Ordo hätte anticipiren können. Ist aber die Anwendung eines den Ordines 11 bis 14 entsprechenden Ordo für die Krönung Friedrichs nach diesen Zeugnissen gesichert, so muß es als mindestens sehr unwahrscheinlich abgelehnt werden, daß ein von diesen wesentlich verschiedener Ordo, wie es 10 (Cenc. II) ist, ganz isolirt für die Krönung Heinrichs VI.

zur Anwendung gekommen fei.

Auch das Scrutinium, welchem der Kaiser sich nach Ordo 10 (Cenc. II) zu unterziehen hat, deutet auf eine frühere Reit zurud, einmal baburch, daß teine von den verhältnigmäßig gahlreichen Quellen bes 12. Jahrh., von benen manche wie Bosos Vita Hadriani IV. sehr ansführlich und umständlich von ber Krönung sprechen, auch nur mit einem Worte auf einen so wichtigen Bestandtheil der Krönungsformalität hinweist, während wir für das 11. Jahrh., wo die Quellen noch sparfamer fließen, ein solches Reugnif bei Robulfus Glaber finden: Illud nibilominus nimium condecens ac perhonestum videtur atque ad pacis tutelam optimum decretum: scil. ut ne quisquam audacter Romani imperii sceptrum praeproperus gestare princeps appetat, seu imperator dici aut esse valeat, nisi quem papa sedis Romanae morum probitate delegerit aptum rei publicae eique commiserit insigne imperiale 1. Gine solche Aeußerung konnte sich bamals unmöglich etwa in dem späteren Sinne auf Die Bestätigung der deutschen Königswahl beziehen, sondern wird nur von diesem Scrutinium, das in der That auf die morum probitas großes Gewicht legt, zu gelten haben.

Sodann entspricht das im Scrutinium vom Kaiser gesorberte Glaubensbekenntniß genau jenem im 9. und 10. und auch noch im 11. Jahrh. von den Bischöfen gesorderten, während schon im 12. Jahrh. in letterem kleine Beränderungen gegenüber dem früheren erscheinen, wie dies eine Vergleichung aller mir zugänglichen Bischofsordines aus den verschiedenen Jahrhunderten ergab. Ich

hebe hier nur bas wichtigste Beispiel hervor.

LL. II, 189 fragt ber Papft ben Kaiser im Scrutinium: Credis . . . unicum et unum Deum filium Dei in duabus

naturis, sed in unius personae singularitate?

Orbo VI bei Martene a. D. II, 387 lautet die Frage in einem Bischossscrutinium des Pontificale Ratbodi († 986) ebenso: Credis . . . unicum et unum filium Dei in duadus naturis, sed in unius personae singularitate? und so in die

<sup>1</sup> Mon. Germ. SS. VII, 59.

Dagegen ift die Frage zum ersten Male geändert in dem Biicofsscrutinium des Pontif. Turonensis eccl. (um das Jahr 1100 geschrieben), bei Martene a. D. II, 414 (Ordo X): Credis . . . unicum et unum Deum Dei filium in duabus et ex duabus naturis, sed in unius personae singularitate? eine Aenderung, die in allen späteren Pontificalen wiederlehrt, z. B. Martene II, 498, Ordo XVII; aus einem Pontiscale Romanum Muratori, Vetus Lit. Rom. II, 437, u. ö. Wer die peinliche Gewissenhaftigkeit der Kirche gerade beim Wortlaute des Glaubens= bekenntnisses kennt, und die Streitigkeiten früherer Jahrhunderte über derartige Punkte erwägt, wird mir gewiß zustimmen, daß biefer Bufat 'et ex duabus' (naturis) burchaus feine gleichgültige Lesart ift. Ich habe leider nicht ermitteln können, ob und mann eine entsprechende Entscheidung darüber seitens des öffentlichen Lehramtes der Kirche ergangen ist, sicher aber ist es wenigstens, daß dieser Zusatz seit dem Ende des 11. oder dem Anfang des 12. Jahrh. in den Pontificalen, soweit sie das Scrutinium ent-halten, zu finden ist, und auch noch in dem heutigen Pontificale Romanum, das ein Bischofsscrutinium zwar noch mitteilt, aber es außer Gebrauch gesett erklärt, vorkommt.

Aus dieser Thatsache folgt der Schluß, daß, wenn der Ordo 10 (Cenc. II) für Heinrich VI. besonders abgefaßt, überhaupt erst im 12. Jahrh. entstanden ware, das Scrutinium sicher auch diesen Rusat enthalten müßte, da der ganze übrige Tenor desselben er= sichtlich aus dem Scrutinium der Bischofsweihe mit einigen durch die verschiedenen Awecke bedingten Veränderungen genommen ist.

Außerdem war die Forderung eines Glaubensbekenntniffes vor der Krönung eine sehr alte Einrichtung. Wir finden sie bei ben oftrömischen Raisern schon seit Anastasius2, bei den Westgothen in Spanien's, bei den angelsächsischen, frankischen und deutschen Rönigekrönungen, und es mußte höchst seltsam erscheinen, wenn man bezüglich der römischen Kaisertrönung erst bei Heinrich VI. auf diesen Gebanken gekommen ware; viel natürlicher burfte es bagegen sein, daß ein solches Scrutinium ober wenigstens die Ableistung des Glaubensbekenntnisses bald bei den ersten Krönungen, also noch unter den Karolingern eingeführt, später aber aufge= geben worden sei4.

2 Bgl. Morinus a. O. II, 224. 2 Euagr. Historia eccl. III, 32 (ed. Valesius Paris 1677).

Conc. Tolet VI, can. 3.

Und zwar burfte es wohl feit Lothar II. für überfluffig erachtet und sortgelassen worden sein, nachbem ber beutsche Konig seine Wahl dem Papste anzeigte und bessen Bestätigung nachsuchte, und für ungenügend, seitbem die Bapte für die Verleihung der Kaisertrone viel höhere Anforderungen machten als früher und fich diese durch ganz andere Garantien sichern ließen als durch ein solches einsaches Scrutinium, bei bessen Abhaltung es zumeist nicht einmal mehr in der völligen Freiheit des Papftes ftand dem Raifer die Arbnung zu verweigern. Gerade bas Beispiel heinrichs V. mußte den Papften diefen Ges

Ferner weist die alterthümliche Form der laudes mit dem 'Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat' etc., bas ich nur in den ältesten Litaneien besonders im 9. und 10. Jahrh. gefunden habe 1, viel eher noch auf das 11. als das 12. Jahrh. Im 12. Jahrh. habe ich überhaupt kein ähnliches Beispiel in den

maßgebenden Ordines mehr gefunden 2.

Nicht minder dürfte für meine Auffassung sprechen, daß nach dem Ordo dem Raifer noch teine Mitra aufgefett wird unmittelbar vor der Krönung, mahrend wir in den Behangen der Raiserfrone auf den Siegeln wohl die Dependenzen oder lingulae einer solchen Mitra nach dem mündlichen Zeugniß des Herrn Prof. Schum in Halle schon bei Lothar II. zu erblicken haben , und obwohl die Mitra felbst ganz beutlich erft auf den Siegeln des 14. und 15. Jahrh. erscheint 4, ist sie boch durch die Erwähnung im Ordo 13 (Maff.) und 14 (Gaj.) mindestens für den Anfang bes 13. Jahrh. b, und wenn wir das Zeugniß in den Miniaturen bes Betrus de Cbulo 6, das wohl in diesem Falle einige Berücksichtigung verdient, da der betreffende Maler doch nicht etwas barftellen konnte, was seiner Zeit ganz fremd gewesen und erst später eingeführt wurde, gelten lassen wollen, auch für das Ende des 12. Jahrh. sicher bezeugt. Durch jene an der Krone Lothars auf den Raisersiegeln sichtbaren lingulae, die doch wohl nur von einer Mitra herrühren können, wird aber meines Crachtens mahrscheinlich gemacht, daß die Aussetzung einer besonderen Mitra unter die Arone bei Lothar eingeführt wurde, so daß der Ordo 10 (Cenc. II) also, in dem dies noch nicht vorgeschrieben wird, porber zu setzen ift 7.

banken nahe legen, benn noch bei ihm scheint man nach bem Orbo 10 (Cenc. II) haben berfahren zu wollen, ba in ber rota porphyretica Sitplate aufgeftellt waren (vgl. Annales Rom., M. G. SS. V, 474 = LL. II, 70: Post ingressum basilicae cum in rotam porphyreticam pervenissent, positis utrinque sedibus consederunt. Achnlich Ann. Hildesh. M. G. SS. III, 112), auf benen man sich beiberseits nieberließ, ganz wie es im Ordo beschrieben wird (deinde sedet in sede sibi praeparata in dextera parte ejusdem rotae etc.), und es war in der That das Eccutinium die beste Collegnie für Appartie. Markophylangen wie sie der gestigen marken Gelegenheit für berartige Berhandlungen wie fie bort gepflogen worden.

Goldast, Antiqu. Alam. II, 136; Höfler, D. Bapfle I, 283, Beil.

IV; Du Cange, Gloss. unter laudes.

Bgl. Mabillon a. O. Orbo XI, S. 128. Orbo XII, S. 168. Orbo XIII, 227. Martene a. O. II, 505.

Bgl. heffner, Die Siegel ber beutschen Raiser und Ronige Taf. VI. Die Ropfe, besonders aber die Aronen auf ben echten Raiserfiegeln bes 12. Jahrh, sind burchgehends mehr ober minder berwischt, so bag man aus ihnen weber für noch gegen meine Anficht ein Urteil gewinnen tann.

5 Bgl. noch die Bemerfung der Annales Ceccanens. (Chron. Fossae novae), SS. XIX, 2: oddo coronatus imperator vestitus imperialibus vestimentis sacratis mitratus et coronatus ivit cum domino papa etc.

6 G. bel Re a. O. Taf. VI.
7 Damit stimmt überein, baß ber noch in ber aus dem Anfange bes 12. Jahrh, stammenben corona auren in Wien erhaltene Bügel aus Konrads IL

Ebenjo burfte ferner von einiger Bebeutung fein, daß nach bem vorliegenden Ordo den Römern noch drei Gibe vom Raiser geleistet werben, mahrend bei Beinrich V. nur noch zwei 1, bei allen späteren Krönungen nur noch ein Gid erwähnt wird. Awar scheinen die Forderungen, welche die Römer an Friedrich I. stellten, dem zu widersprechen. Debes itaque, sagen sie nach Otto von Freising\*, primo ad observandas meas bonas consuetudines legesque antiquas, mihi ab antecessoribus tuis imperatoribus idoneis instrumentis firmatas . . . securitatem praebere' etc., und nach ber epistola Friedrichs an Otto 3: tria quoque a nobis juramenta exquisierunt. Allein diese Forderungen find im Ganzen so übertrieben und auf frühere, sogar meift altrömische Verhältnisse berechnete, daß man vielmehr mit Grund behaupten kann, auch diese Forderung der dreimaligen Eideslei-stung habe nicht der Zeit Friedrichs I., sondern einer früheren Bergangenheit entsprochen.

Ferner wird bei der Krönung nach dem vorliegenden Ordo bem Kaiser noch ein Ring überreicht, was für das 11. Jahrh. wohl burch Bengo beftätigt wird: habeas manus involutas cyrothecis lineis cum anulo pontificali, glorificatus insuper diademate imperiali, für das 12. Jahrh. aber mindestens sehr unsicher ist, da ihn Gottfrid von Viterbo in seiner ausführlichen Beschreibung der insignia imperialia 6 gar nicht mehr er-wähnt. Es liegt wohl nahe, daß man diese Ceremonie in Folge

Arone, ba er erfichtlich noch von einem anderen Querbugel gefreuzt wurde, die Auffetung einer Mitra für die Zeit Konrads II. ausschließt, weil die taiferliche Mitra fo getheilt war, daß die beiden Spiten rechts und links fich befanden, fo bag ein zweiter Querbugel bon rechts nach links wegen ber herbortretenben beiden Spisen nicht mehr gut anzubringen war und baher fortblieb, während ber Hauptbügel (eben ber Konrads II.) durch die Bertiefung zwischen den beisben Spizen gehend und das vorderste Schild mit dem hintersten verdindend natürlich beibehalten wurde. Lgl. Bock, Reichstleinobien, S. 11 ff.; Kriegk, in Müllers Zeitschrift f. Kunstgesch. N. F. I, 151; Winkler, Reichstleinobien 16, 17,

Ann. Rom., LL. II, 68: Duo juxta priorum imperatorum consuetudinem juramenta, unum ante ponticellum, alterum ante portam porticus Romanorum populo fecit.

Gesta Frid. imp. II, 21.

SS. XX, 85.

Bal. damit die Ansprüche, welche die Romer in dem von E. Monaci aufgefundenen Bedichte aufftellen:

Sed petit (senatus), ut veterem serves, dux inclyte, morem,

Scilicet ut jures mox intraturus in Urbem.

Te servaturum populi decus, urbis honorem,

Jura senatorum, nam sic ve tu s exigit ordo. Il Barbarossa e Arnaldo di Brescia ed. E. Monaci S. 8, unb augleich die Abweifung, welche fie von Seiten Friedrichs erfahren:

Mos tamen iste mihi, quem me servare rogatis,

Nunc erat ignotus, nec sum jurare paratus. Monaci a. O. S. 9.

<sup>5</sup> SS. XI, 602.

6 SS. XXII, 272.

bes Inveftiturstreites aufgegeben habe, in allen späteren Orbines von Ordo 11 (Const.) ab findet fie wenigstens nicht mehr statt.

Schließlich läßt sich noch anführen, daß der Krönungseid nach diesem Ordo noch nicht in der Kirche St. Maria in Turri abgelegt wird, wie dies in den späteren Ordines von Ordo 13 (Mast.) an vorgeschrieben ist, und schon für Friedrich I. durch Bojo bezeugt wird: (rex) ad ecclesiam b. Mariae in Turri, in qua eum ante altare pontifex expectabat, ascendens, genua sua fixit coram eo, et manus suas inter ipsius pontificis manus imponens, consuetam professionem . . . exhibuit;

daß im Krönungseide der Kaifer noch nicht den Titel 'rex Romanorum' führt, wie es seit Heinrich V. alle deutschen Könige thaten, und wie er auch durchgängig in den späteren Ordi-

nes fteht:

daß die Salbung im vorliegenden Ordo noch als die Hauptsache betrachtet wird und vor dem Hauptaltare stattfindet, während die Krönung vor einem Nebenaltare mehr zurücktritt, ganz entsprechend der Auffassung in den Quellen der älteren Zeit, in denen selten einmal ein auf die wirkliche Krönung bezüglicher Ausbruck wie 'coronatur' gebraucht wird, viel häufiger bagegen Wendungen wie ungitur, consecratur, benedicitur, ordinatur sich finden 3; und

daß der Raiser im Krönungseide noch nicht verspricht die possessiones honores et jura des Papstes und der römischen Kirche zu schützen, ein Ausdruck, der gleichbedeutend ist mit dem 'regalia et possessiones s. Petri', der seit Gregor VII. zur Anschen wendung tam und worauf man in der Folgezeit bei jedem Bertrage zwischen Kaiser und Papst großes Gewicht legte 4, 3. B. LL. II, 66. 76. 82. 92. 205 u. ö., und wie es auch in allen späteren Ordines von Ordo 13 (Maff.) an der Fall ist. Pert hat baher auch diesen späteren Gid aus Ordo 13 (Maff.) mit den Worten 'possessiones honores et jura ejus' schon Heinrich V. zugeschrieben, ob aber hier schon mit Recht ober Unrecht, laffe ich dahingestellt sein 5, jedenfalls gehört aber dann der frühere Gid im Ordo 10 (Cenc. II) ohne diese Claufel nicht in den Krönungsordo Friedrich's I., wie Pert will, LL. II, 97. Dagegen geschieht ihrer sicher Erwähnung in dem Eide Lothars: . . . et defendere

Der Bemerkung werth bürfte vielleicht auch noch fein, daß fich die Orationen, wie bei Uebergabe des Ringes so auch bei der der meisten übrigen Insignien an die bei der Königskrönung gebräuchlichen anlehnen, ein Umstand, der nicht ganz ohne Werth ist, wie unten aus der Besprechung des Ordo l (Gemund.) und der mit ihm verwandten Ordines hervorgehen wird.

\* Watterich a. O. II, 328.

\* Bgl. 3. B. die Zusammenstellung der gleichzeitigen Quellen für die Krönung Otto l. deie Höhster, Die deutschen Kähle 1, 282 Beil. III.

<sup>4</sup> Bgl. Ficer, Forich, jur Reichs und Rechtsgesch. It. II, 304.
5 Nach Baib, Form. S. 51, barf er "auf keinen Fall in so frühe Zeit gesetht werben". Watterich a. D. II, 55 ist Perh gefolgt, behauptet aber (R. 2) feinen Gib 'ex Cencii ordine' genommen zu haben.

papatum et honorem tuum et regalia b. Petri quae habes manu tenere et quae non habes juxta meum posse recuperare; LL. II, 82 1. Nur dürfte sich schwer entscheiden lassen, ob dies der wirkliche Krönungseid war, der im Ordo stand, oder nur ein durch die außergewöhnlichen Berhältnisse bedinater Bufat zu bemfelben, wie dies auch bei ber Kronung Friedrichs I., nach Boso: consuetam professionem et plenariam securitatem? exhibuit, bei ber Beinrichs V.: et quod Tusculanum ei redderet's, Ottos IV.4, Friedrichs II.5, Heinrichs VII.6 u. f. w., ber

Fall war. Wahrscheinlicher bünkt mich bas Lettere.

Ziehen wir nun zu allebem noch in Betracht, daß der bei der Krönung Ottos IV. gebrauchte Ordo, wie wir eben gesehen haben, nothwendig einen ihm unmittelbar vorausgehenden ähn-lichen Ordo, nach dem die Insignien vor der Krönung überreicht werden, voraussett, so wird der Ordo 10 (Cenc. II) nicht auf die Krönung Heinrichs VI., sondern auf die Heinrichs III. und seines Vorgängers zu beziehen sein. Damit ist aber nicht blos der Krönungsordo für Heinrich VI., sondern zugleich auch für Friedrich I. bestimmt, nämlich Ordo 11 (Const.) und 12 (Ap.). Damit stimmen auch vortressssich die Worte Gottsrieds von Viterbo bei ber Beschreibung ber Reichsinsignien überein:

Precipitur gladius vibratus semper haberi . . .

Ense quiescente compescere non valet orbem,

wenn im Ordo 12 (Ap.) bestimmt wird: Ipse autem imperator acceptum gladium de manu pontificis primum vibrat et statim in vagina reponit, und ebenso im Ordo 11 (Const.): . . eximit eum (gladium) de vagina viriliterque ter illum vibrat etc.

Auch Bert seht Orbo 11 (Const.) zur Krönung Friedrichs I. Orbo 12 (Ap.) dagegen neben 10 (Cenc. II) zur Krönung Heinrichs VI., was nach der vorausgegangenen Untersuchung dahin zu berichtigen sein wird, daß beide, Ordo 11 und 12, von einem dritten eigentlichen Ordo abgeleitet sind, der sowohl für Frie-brich I. wie für Heinrich VI. galt, von Innocenz III. aber für bie Krönung Ottos IV. in die Geftalt gebracht murbe, welche wir in Ordo 13 (Maff.) und 14 (Gaj.) nach Ausscheidung ber subjectiven Bufate erbliden.

Somit stehen wir vor ber Krönung Lothars, über die uns aber einerseits so wenige Nachrichten und dazu so allgemeiner Art vorliegen, daß man baraus feinen Schluß auf ben bamals zur Anwendung gekommenen Krönungsritus machen kann, und welche andererseits in fo unregelmäßiger Weise nicht in St. Peter, sondern in der Laterantirche stattfand, daß wir hier über Vermuthungen nicht werden hinauskommen können. Unter diesen Ber-

Bgl. Bait, Berf. Gesch. VI, 180. Watterich a. D. 325.

LL. II, 216. Ann. Marb. Rich. von St. Germano u. d. LL. II, 232. LL. II, 536.

hältnissen ist es aber doch immer noch das Wahrscheinlichste, daß ber bei Friedrich I. benutte Ordo hier zum ersten Mal angewendet worden sein dürfte. Dafür sprechen folgende Umstände:

1) Un mehreren Stellen bei der Aronung Friedrichs I. wird bavon gesprochen, daß er in herkömmlicher Weise gekrönt worden sei; so Willermus Tyrius: interpositis condicionibus solitis in ecclesia b. Petri solemniter et ex more VI. (XIV.) Kal. Jul. coronatus est . ., und Boso 2 sagt wenigstens, daß der Raiser consuetam professionem . . . secundum quod in Ordine continetur, abgelegt habe. Aber auch wenn man biese Ausdrücke nur für formelhaft halten will, hatte Bofo wohl, wenn bei dieser Krönung wirklich ein neuer Ordo verfaßt worden wäre, bei seiner sonst so eingehenden Schilderung Beranlassung gehabt, ein solches Factum anzubeuten, was aber nicht geschieht.

2) Da mit Lothar überhaupt eine neue Epoche für das Verhältniß des Kaisers zum Papfte in mehrfacher Beziehung beginnt, so dürfte diesem Umstande auch im Krönungsordo Rechnung getragen worden sein, zumal nothwendig zwischen der Krönung Heinrichs V. und Friedrichs I. eine Aenderung darin eingetreten sein muß, und die Wahl also nur zwischen Lothar und Friedrich schwanken kann, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß vor der Krönung Lothars Zeit und Gelegenheit genug vorhanden war's, einen neuen Ordo abzufassen, bei Friedrich I. aber bas gerade Gegenteil stattsand, weil die Sache schnell erledigt werden mußte.

3) Bei der Krönung Lothars befand sich der Gegenpapst Betrus Leonis im Befit der Betersfirche und somit jedenfalls auch in dem des Archivs und der für den besonderen Ritus dieser Rirche bestimmten Bücher, die hier verwahrt wurden4, und auch der Lateran war, ehe er von Lothar mit Gewalt genommen worben, in bessen Sänden gewesen, so daß es nicht unwahrscheinlich sein durfte, daß er auch das eigentliche Krönungsformular besaß, und Innoceng II. sich baber veranlagt seben mußte, ein neues für die Beterskirche berechnetes Formular aufzustellen, dessen Inhalt wohl im Ganzen dem früheren nicht unähnlich gewesen sein wird, aber boch in einzelnen Punkten sich wesentlich bavon unterschieb.

So wird das Scrutinium hier in Wegfall gekommen fein, bas mahrscheinlich schon bei ber eigentlichen Krönung Heinrichs V. fortgeblieben war, ferner wurden die Orte der Krönung und Salbung gewechselt, die Ueberreichung des Ringes aufgegeben und

einige Drationen geändert.

Watterich a. O. II, 340.

\* Watterich a. O. II, 328.

Rach ben Annales Magdeb. (SS. XVI, 184) blieb Kothar 6 Wochen in Rom, ehe er (am 4. Juni) gefront wurde: ibidem ergo per sex continuas hebdomadas commoratur . . . tandem imperialem suscepit benedictionem.

Bgl. Bunfen-Platner, Beichreib. Roms T, 439.

Die zu nehmen man ja immer noch nicht die hoffnung aufgegeben hatte. Ugl. Ann. Erphesfurt. (SS. VI, 539).

Auch über ben Ordo bei ber Krönung Heinrichs V. wird ein sicheres Urtheil nicht zu gewinnen sein. Bei seinem ersten Gin-zuge scheint man an dem alten Ordo 10 (Cenc. II) noch festgehalten zu haben, obwohl die Quellen hier einander ziemlich wideriprechen 1. Auffallender Beise lassen g. B. die Annales Romani (SS. V, 479) ben Eib erft vor ber porta argentea ableiften in Uebereinstimmung mit Wilhelm von Malmesbury 2 (SS. X, 479), ber aber den Raifer felbst erst in der porta argentea vom Bapfte empfangen werden läßt im offenbaren Gegenfat zu benfelben Ann. Rom., die den Empfang naturgemäß 'ad superiora graduum' stattfinden lassen, während ihn Betrus Bisanus's sogar 'intra ecclesiam b. Petri' verlegt; und wenn endlich der Raiser selbst falsche oder wenigstens ungenaue Ortsangaben bald nach geschehenem Ereignisse macht, nämlich in einem öffentlichen Attenstücke, der Encyclica, die Verlefung der Vertragsurfunden vor der 'porta argentea' statt in der 'media rota's geschehen läßt, so dürfte auch auf den Widerspruch zwischen den Quellen und dem Ordo, ber jenen Eid 'ante portas aereas s. Mariae in Turri' ftatt por ber 'porta argentea' ber Annales Romani verlangt, fein großes Gewicht zu legen sein. Ueberhaupt will ich gern einräumen, daß bei der Krönung Heinrichs V. manche Beränderungen und Ab-weichungen von den Bestimmungen des Ordo eingetreten sein mögen, die durch den Druck der Verhältnisse herbeigeführt wurden. Mancher Widerspruch aber wird auch dem Migverständniß und ber Untenntniß ber Schriftsteller gur Laft gelegt werben muffen.

Nicht besser steht es mit der Krönung Heinrichs IV., wo die Quellen fast vollständig schweigen, und nur aus Benzos Schilderung können wir entnehmen, daß man nach dem bei den vorherzgehenden Krönungen gebrauchten Ordo hat versahren wollen, ohne

daß es jedoch vollständig möglich geworden.

Festen Boden gewinnen wir dagegen wieder bei Heinrich III., für dessen Krönung nach der obigen Aussührung Ordo 10 (Cenc. II) zu Grunde gelegt werden muß, der aber ebensowohl für Konrad II. als Heinrich II. gegolten haben wird, wenigstens widersprechen die uns über diese Krönungen erhaltenen Nachrichten nicht, obwohl es bei einigen so scheinen könnte, was sich aber bei

Deffen Darftellung fich auf ben Bericht eines Augenzeugen, bes David, Begleiters bes Königs, ftust.

Vita Paschalis II., bei Watterich a. O. II, 8.

4 LL. II, 70: usque ad ecclesiae b. Petri januas cum processione

perveni. Ubi . . . hoc decretum promulgavi.

13\*

¹ Gine Bestätigung jedoch bürste basür in der Hinweisung auf einen besstehenden Ordo in der Convention dom 11. April (LL. II, 71) liegen: hec remanebit in domno papa, quin coronet eum sicut in ordine continetur.

<sup>5</sup> Ann. Romani a. D.; Ekkehard (SS. VI, 245); Ann. Hildesheim. (SS. III, 112). Die rota befand fich ziemlich mitten im Hauptschiff ber Petereftreche; vgl. Bunfen-Platner a. D.

näherer Betrachtung als nichtig erweift. So könnte man für ben ersten Augenblick bei ber Krönung Konrads II. einen Widerspruch awischen dem Ordo und der Commemoratio superdiae Ravennatis archiepiscopi i finden. Nach jenem nämlich wird der Raiser vom papstlichen Throne in capite graduum bis zur Kirche vom Bapfte felbst und dem Archidiaton der römischen Rirche geführt, während nach der Commem. der Erzbischof von Mailand das Vorrecht besaß, ben Raiser bis mitten in die Kirche, wo ber Papit ihn erwartete, zu führen. Hierbei ift aber zu unterscheiben zwischen Krönungen, bei denen alles an einem Tage abgemacht wurde, und solchen, wo der Empfang besonders stattsand und die wirkliche Arönung erft an einem der darauf folgenden Tage gehalten wurde. Das Erfte fest der Ordo voraus, den zweiten Fall hat die Commemoratio im Auge. Hier wurde die Feierlichkeit da fortgesett, wo fie nach dem Empfange aufgehört hatte2, und wahrscheinlich mit bem Scrutinium begonnen, das bei ber rota porphyretica, also etwa in der Mitte des Hauptschiffes, stattfand. Das Borrecht des Mailanders Erzbischofs, ben Kaiser vor ben Papft zu führen, läßt sich also sehr wohl mit dem Ordo dahin vereinigen, daß der Erzbischof den Kaifer zu führen hatte, wenn der Papft nicht zugegen war, die Bestimmungen bes Orbo bagegen eintraten, sobald der Raiser vom Papste empfangen war.

Für die Beziehung beffelben Ordo auf die Kronung Beinrichs II. spricht meiner Meinung nach die schon oben (S. 181) er= wähnte Nachricht Thietmars, daß der Kaiser vom Papste gefragt wurde: si fidelis vellet Romanae patronus esse et defensor ecclesiae, sibi autem suisque successoribus peromnia fidelis, die zu auffallend mit bem in biefem Ordo enthaltenen Cide: Ego N. . . . juro coram . . . Deo et beato Petro apostolo tibi N. b. Petri ap. vicario fidelitatem tuisque successoribus canonice intrantibus; meque amodo protectorem ac defensorem fore hujus s. Romanae ecclesiae et vestrae personae vestrorum que successorum in omnibus utilitatibus, in quantum etc. übereinstimmt, als daß es bloger Zufall sein könnte, wenn auch Thietmar den Eid in Form einer Frage wiedergibt 3. Ans bererseits weist die mit dem Ordo zu einem Ganzen innig ver= schmolzene Krönung der Kaiserin nicht vor die Zeit Heinrichs II. Denn sowohl Otto III. als Otto II. wurden ohne Gemahlin ge= front, so daß man wohl mit Grund annehmen darf, ber Ordo 10

<sup>88.</sup> VIII, 12. Ronrad II. wurde am 21. Marz 1027 vom Papfte feierlich empfangen, am 26. (Oftern) aber fant erst bie Ardnung statt; bgl. Breflau, Jahrb. b. beutschen Gesch, unter Konrad II. I. Bb., S. 138 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. ben Zweifel Waigs (Form. 52 N. 2) "ob barunter ein form. licher Treueib zu verstehen sei", und ben Ercurs von Pabst, in Hirschis Jahrb. d. D. Gesch. unter Heinrich II. II, 425.

(Cenc. II) sei zuerst für die Krönung Heinrichs II. und Kunisgundens bestimmt worden, da gegen die Zuruckführung auf Otto I. Gründe sprechen, die aus dem Folgenden hervorgehen werden.

Betreffs der Krönung der Ottonen kann man schwanken zwischen drei Ordines: 1 (Gemund.)<sup>1</sup>, 2 (Köln), 3a (Bamb.), und in der That ist auch bisher bald der eine, bald der andere von ihnen auf die Ottonen bezogen worden, daß aber alle brei in jener Zeit zur Anwendung gekommen sein sollten, ist nicht gut möglich und bisher auch noch von niemand behauptet worden.

Für Ordo 1 (Gemund) ist geltend gemacht worden, daß darin das Erbrecht in so entschiedener Weise ausgesprochen werde", wie es allerdings wirklich im fächsischen Kaiserhause zur Geltung geslangt war. Damit ist jedoch durchaus noch kein positiver Beweis für die Ottonen geliefert, denn daffelbe war in noch höherem Grade bei den Karolingern der Fall, und Perts und Giesebrecht setzen diesen Ordo sogar unter die franklichen Raifer. Bas Schreiber (De cerem. 25 ff.) beibringt, um ihn auf Otto II. zu beziehen,

ist, wie wir später sehen werden, unhaltbar. Ordo 2 (Köln) und Ordo 3a (Bamb.) aber weisen aller= dings zugleich auf die Ottonen hin, sind indeß nicht so verschieden von einander, wie beibe von Ordo 1 (Gemund.). Ordo 2 (Köln) stammt handschriftlich aus dem Ende des 10. oder Anfang des 11. Jahrh. Aber auch für Ordo 3a (Bamb.), geschrieben 1067, wird von Giefebrecht innd Wait 6 die Wahrscheinlichkeit geltend gemacht, daß er aus einer Borlage aus der Zeit Ottos III. (ober turz nachher) abgeschrieben sei, zu welchem Ergebnis mich meine Untersuchung, allerdings auf anderem Wege, ebenfalls geführt hat. Denn wenn wir nach bem Borbergebenden angenommen haben, daß für die Krönung Heinrichs II. ein neuer Ordo 10 (Cenc. II) mit dem Fidelitätseide aufgestellt worden, so wird Ordo 2 (Köln) und 3a (Bamb.) wegen ber anderen Fassung bes Gibes naturlich vorher anzusepen fein.

Freilich ist eine Entscheidung über die genaue Beziehung der genannten Ordines auf eine bestimmte Krönung, wenn wir auch junächst von der Karolingerzeit absehen, nicht leicht zu treffen, und auch Wait hat die Sache ganz unentschieden gelassen, ja sogar

3. B. bei Nebergabe ber Krone: Accipe coronam a domino Deo

<sup>1</sup> Unter Ordo 1 (Gemund.) verstehe ich ber Rurze wegen zugleich auch alle von mir in ber Ordnung ber handichriften unter b aufgezählten, also alle bei Bais unter II (Form. G. 64) abgebruckten, mit 1 eng verwandten Orbines, ebenfo unter 3x (Bamb.) alle unter a angeführten und mit biefem nahe bermanbten; lettere find bei Bait a. D. unter I angeführt.

tibi praedestinatam: habeas teneas atque possideas et filiis tuis post te in futurum ad honorem Deo auxiliante derelinquas.

\* Perty, LI., II, 78, druckt ihn bei der Krönung Heinrichs V. ab mit der Bemerkung, daß er nach den fränklichen Kaisern nicht mehr gebraucht sei.

\* Gesch. der deutschen Kaiserzeit II, Anm. zu S. 551.

\* Geond. III, 679.

\* Horm. S. 10 ff.

an der Gültigkeit von Ordo 2 (Köln) überhaupt zweifeln zu muffen geglaubt.

Indeß läßt sich doch vielleicht noch einiges zur Aufhellung

der Frage anführen.

Wenn jemals zwei Kaiser nach gleichem Ritus gekrönt worsben sind, so ist dies gewiß in erster Linie bei Otto I. und Otto II. der Fall. Zunächst ist es in der ganzen Kaiserzeit vom 10. Jahrh. ab dis Friedrich III. das einzige Mal, daß ein Kaiser noch bei seinen Lebzeiten seinen Sohn zum Kaiser gekrönt werden sah, ein wohl nicht zu unterschätzender Umstand, da der Vater seinen Sohn gewiß nicht auf andere Weise wird haben krönen lassen als sich selbst und für den Papst durchaus keine Veranlassung zu einer Nenderung vorliegen konnte, sodann aber waren, ebenfalls der einzige Fall in jener ganzen Kaiserzeit, erst fünf Jahre seit der Kröznung Ottos I. selbst verslossen, sodaß alles noch im lebendigsten Andenken sein mußte.

Die Entscheidung dürfte also wesentlich nur zwischen Otto I. und Otto III. zu fällen sein, wobei wir noch dadurch unterstützt werden, daß wir wissen, welch' großes Gewicht Otto III. auf die Feststellung und Einrichtung eines neuen Ceremoniells überhaupt legte 2, so daß bei ihm eine eingreisende Veränderung auch im Krönungsordo natürlicher und erklärlicher erscheinen muß als bei

seinem Bater.

Ordo 2 (Köln) enthält nun mehrere Punkte, welche mir auf

Otto III. beffer als auf Otto I. zu paffen scheinen.

Bunächst ift die Confecrationsformel: Deus qui es justorum gloria etc., ganz verschieden von allen andern (mit Ausnahme der im Ordo 1 Gemund., enthaltenen), dem Ordo für die deutsche Königsstönung entnommen, und auch das erste Gebet des Bischofs von Albano ist ein anderes mit den bezeichnenden Worten 'da famulo tuo regi nostro', so daß der Gedanke nahe liegt, diese Gebete seien von dem ersten deutschen Papste Gregor V., dem früheren deutschen Bischofe, in den Ordo hineingebracht worden.

Sodann wird der Krönungseid nicht vor der Kirche, sondern innerhalb derselben an der confessio s. Petri geleistet, eine Rückssichtnahme, wie sie der Papst wohl nur dem blutsverwandten Kaiser erweisen konnte; wenigstens scheint mir der umgekehrte Fall, daß dieser Ordo dei Otto I. und Otto II. gegolten habe und Otto III. erst gezwungen wurde den Sid vor der Kirche zu leisten,

weniger wahrscheinlich.

In den übrigen Stücken aber stimmt Ordo 2 (Köln) mit Ordo 3a (Bamb.) überein.

Bei diefer Annahme muß man allerdings einräumen, daß dann

<sup>1</sup> Form. S. 61. 2 Ngl. Giesebrecht a. D. I, 723.
3 Ngl. Giesebrecht II, 679. Das den Schluß bilbende kurze Gebet: Coronet te Deus corona glorize etc. ist mir außer bei der Königströnung Ludwigs II., LL. I, 544, nirgends begegnet.

biefer bei Otto III. gebrauchte und von den früheren etwas abweichende Ordo von ben späteren Bapften fallen gelassen und der frühere bei Otto I. und Otto II. benutte Ordo im Wesentlichen für Beinrich II. wieder aufgenommen worden fei, wofür allerdings bie Thatsache nicht gang werthlos sein durfte, daß uns Ordo 2 (Köln) nur in einem einzigen Eremplare erhalten ist, während Ordo 3a (Bamb.) abgesehen von einigen unwesentlichen Verande= rungen und Bufagen in verhältnigmäßig fehr zahlreichen Sandichriften uns begegnet.

Im Uebrigen stimme ich der Ansicht Waigs bei : "Miffen wir so die von Cencius bewahrte ausdrücklich als Teil des alten ordo Romanus bezeugte, hier und in den libri pontificales mehrerer beutscher und anderer Stifter überlieferte Formel (Cenc. I) als die im 11. und Anfang des 12. Jahrh, und ohne Aweifel auch schon vorher zur Anwendung gekommene betrachten, so" u. s. iv. mit der Interpretation jedoch, daß Ordo 9 (Cenc. I) nur einen Auszug aus einem dem Ordo 10 (Cenc. II) ähnlichen darstellt, und daß der Eid in Ordo 9 vor Heinrich II. zu setzen ist.

Mit Otto I. beginnt eine so gang neue Epoche in der Geichichte bes römischen Raiserthums, daß es schon darum höchst wahrscheinlich sein muß, daß mit seiner Krönung ein gang dent= licher Wendepunkt in der Entwickelung des Krönungsordo einge-treten ift. Die Kaiserkrönung mußte in Rom ein schon ziemlich in Vergessenheit gerathenes Ereigniß sein, denn fast 50 Jahre waren seit der letten ahnlichen Feierlichkeit verflossen, und das Berhaltniß bes beutschen Königs zum römischen Papste mar ein gang verschiedenes von dem der früheren Zeit geworden. Wenn je, so war dieser Zeitpunkt geeignet zur Feststellung auch eines ganz neuen Ordo<sup>2</sup>, bessen Grundlage für alle folgende Zeit maßgebend geworden ift. Der Macht und dem Ansehn des deutschen Königs entsprechend und bem in ber Erinnerung ber Bolter immer ferner, aber barum nur erhabener und ehrfurchtgebietender gewordenen Namen bes Kaifers angemessen, nahm bas Bapftthum burch seinen allerdings unwürdigen Vertreter die Formen der eigenen, der papstlichen und bischöflichen Consecration und wandelte sie um zu ber kaiserlichen Salbung und Krönung, gleichsam um dadurch auszudrücken, daß, wie durch eine fast gleichförmige Weihe's zwei

Form. S. 55.
Das Zeugniß Liudprands (SS. III, 340): Ubi miro ornatu novoque apparatu susceptus ab eodem summo pontifice etc., bürfte hierbei wohl etwas mehr ins Gervicht fallen als dies Giesebrecht, Gesch. b. b.

Raiferz. I, 832, zugeben will. Die Carbinalbischöfe von Albano und Portue hatten wie bei ber Conietration des Papstes so bei der Kaiserkrönung die beiden ersten Hauptorationen zu sprechen, der Bischof von Albano, dessen Almt es war den Papst zu confectieren, hatte auch ben Raifer zu falben, bas Scrutinium war bem Orbo für die Bijchofsweihe entnommen, und auch einzelne Orationen zeigen manches Nebereinfrimmenbe.

verschiedene Gewalten geschaffen, beide doch wiederum ein gleiches Riel: die Erhaltung und Ansbreitung des Gottesreiches auf Erden

zur Aufgabe hatten.

Mit einem letzen weiten Schritte stehen wir nun hart vor dem Ausgange der Karolingerzeit: bei der Krönung Berengars, von welchem Ereigniß uns ein freundliches Geschick ein ziemlich ausführliches Bild hinterlassen hat in der Schilderung eines unsbekannten Sängers von Berengars Thaten 1, dessen Darstellung wohl als die eines Angenzeugen zu betrachten ist 2. Aber von den Ordines haben uns alle verlassen die auf Ordo 1 (Gemund.) und die ihm verwandten, denn Ordo 2 (Köln) und 3 (Bamb.) werden nach den vorausgehenden Bemerkungen nicht über die Zeit der Ottonen hinausgerückt werden können, wozu noch in Betracht zu ziehen ist, daß nach diesen Ordines der Bischof von Ostia die Salbung des Kaisers verrichtet, während in der Karolingerzeit nach dem Vorgange bei den Krönungen Karls d. Er. und Ludwigs d. Fr. der Papst selbst den Kaiser salbtes, wie es auch von Ordo 1 (Gemund.) vorausgesetzt wird, wenigstens ist hier nur vom Papste und keinem anderen Bischofe die Rede.

Man kann ferner wohl mit Grund behanpten, ohne in einen übertriebenen Schematismus zu verfallen, daß, da ein so wesent= licher Unterschied in allen Stücken zwischen den zu 1 (Gemund.) gehörenden und allen übrigen Ordines hervortritt, eine entsprechende Beranlassung zu einer so prinzipiellen Beränderung des Ordo in der ganzen Karolingerzeit nicht gefunden werden dürste, zumal die Krönungen hier doppelt so schnell auf einander solgten als in der späteren Blüthe des Kaiserthums, so daß in der zwischen den einzelnen Krönungen liegenden kurzen Zeit die Verhältnisse nicht leicht so bald andere wurden, daß sie eine Nenderung des Ordo von Grund aus bedingten. Andere Womente dafür werden sich noch aus der solgenden Untersuchung über Ordo 1 (Gemund.) ergeben.

aus der folgenden Untersuchung über Ordo 1 (Gemund.) ergeben.
Das Verhältniß des Ordo 1 (Gemund.) und aller mit ihm verwandten unter b aufgeführten Ordines (Wait II) zu einander ist insofern ein sehr einsaches, als die einen, besonders Ordo 15b (Alt.) nur vollständiger als die andern sind, die in 3b (Bamb.),

<sup>2</sup> Úgl. Dümmler, Gesta Bereng. S. 39 Anm. 4.

<sup>1</sup> Gesta Berengarii imp. ed. Dümmler, Halle 1871, mit vollständigen Glossen, welche die Ausgabe ber M. G. SS. IV, 189-204 nur jum Keinen Teile enthält.

Dies ist an sich schon sehr wahrscheinlich, da in der Karolingerzeit ganz besonders die Salbung als die Hauptsache angesehen wurde, die Krönung dagegen oft ganz zurückritt. Darum werden auch solche Zeugnisse wie das Johanns VIII. den Karl d. R.: Et secundum priscam consuetudinem solemniter ad imperii Romani sceptra proveximus et augustali nomine decoravimus, ungentes eum oleo extrinsecus etc. (oratio habita in concil. Ravennate, ap. Harduin Coll. conc. VI, I, 181), in welcher Stelle mit keiner Silbe die Krönung erwähnt wird, wohl nur in dem Sinne einer eigenhändigen Salbung durch den Papst zu verstehen sein.

4b (Schaffs.), 5b (Hitt.), 7b (München) nur als ein kurzer Anhang von Gebeten zu Ordo I (Bait) erscheinen 1, während Ordo 1 (Genund.) eine kleine Ausnahmestellung badurch einnimmt, daß er allein die laudes in ihrer gangen Bollständigkeit mitteilt.

Eine Berteilung ber einzelnen unter fich so wenig verschies benen Ordines auf bestimmte Krönungen vornehmen zu wollen, ift nicht durchführbar, wir werden uns vielmehr darauf beschränken muffen, ihre Gultigkeit für die Karolingerzeit im Allgemeinen nachzuweisen.

Zunächst ist unverkennbar, daß der ganze Ordo nichts weiter ift, als eine Umwandlung aus einem Ordo fur die Königsfrönung in einen solchen für die Kaisertronung, wie dies auch Wait's be-

ftimmt hervorhebt 3.

3ch tann mich jedoch nur für die lette seiner zwei Annahmen entscheiben; benn bie Folgerungen aus ber ersteren burften boch au bedenklich erscheinen: daß eine solche Privatarbeit eines Sammlers in fo viele Banbidriften aus ben verschiedensten Ländern und Beiten übergegangen fei, ja daß man ichließlich für jede folche Sandschrift wieder einen besonderen ähnlichen Sammler annehmen mußte, ber an seiner Vorlage willfürlich herumanderte, hinausette. ober wegließ.

Benn Bait ferner ziemlich abfällig gerade über Ordo 1 (Ge-mund.) urtheilt<sup>4</sup>, so hat er dabei zwei ihm sehr anstößige Stellen bes Ordo im Ange. In der nach der Uebergabe des Schwertes

folgenden Litanei heißt es nämlich:

Bgl. Bait Form. S. 58. 59. Es hat mich biefe Wahrnehmung guerft auf den Gedanken gebracht, es möchte dieser Anhang für solche Raiserkrö-nungen bestimmt gewesen sein, denen keine Königskrönung vorhergegangen war, ahnlich dem umgekehrten Falle bei den Ordines für die Consecration des Papstes. wo ebenfalls nicht felten ein Anhang von Gebeten hinzugefügt ift, für ben Fall, daß der zu consecrirende Papit schon vorher Bischof war. Wgl. Muratori, Vet. Lit. Rom. II, 448. Es fehlen mir jedoch zur Begründung dieser Anficht die Beweise.

Form. S. 55 ff.

Form. S. 55 ff.

Bid. S. 53: "Will man der ganzen Formel, wie sie der Cod. Gemund. offendar nur abgefürzt überliefert hat, überhaupt eine wirkliche Geltung zuschreiben, so wird man nur an jene Zeit (karol.) denken können. Damals rvar die Scheidung der Königs- und Kaisertrönung offendar noch nicht so bestimmt durchgeführt wie später", und S. 59: "Entweder es ist eine bloße Umwandlung des Krönungsformulars sitr Könige in ein solches für den Kaiser. . vielkeicht, daß es so nie wirklich gebraucht, nur von einem Sammler zurecht gemacht ist, und namentlich von der in Martenes Handschrift (Cod. Gemund.) angehängten Litanei muß daß gelten —, oder wir haben hier ein Stüft aus Aarolinaischer Leit wo man sich beansiche den Ordo für die Königströ-

aus Rarolingischer Zeit, wo man sich begnügte, ben Orbo für die Königströ-nung mit geringen Aenderungen auch bei ber bes Raisers in Unwendung zu

Form. S. 56: "So paffen bie einzelnen Theile bes Orbo gar nicht zusammen, und daß er in der Weise jemals gebraucht worden, muß sehr un-wahrscheinlich, ja geradezu unmöglich bünken: zu keiner Zeit, selbst nicht unter einem Johann XII. mag man an solche Gedankenlosigkeit bei einem so wich

tigen Acte glauben".

Cantores: Exaudi Christe! Respondente schola: Domino nostro ill. augusto a Deo coronato magno et pacifico imperatori vitam!

Item cantores per tres vices: Sancta Maria! Resp. schola: tu illum adjuva!

Cantores: Exaudi Christe! Respond. schola: Tuisque

praecellentissimis filiis regibus vitam! etc.

Dazu bemerkt nun Baig mit Recht, daß sich das 'Tuisque' nicht etwa auf Christus beziehen könne, wie das Schreiber ansgenommen, sondern nur auf den Kaiser, und sein Borschlag 'suisque' zu lesen, ist gewiß sehr gerechtsertigt, wird auch durch eine ganz ähnliche Litanei in einer Handschrift des 9. Jahrh. aus dem Kloster St. Emmeram abgedruckt bei Hösler, Die deutschen Päpste I, 283 Beil. IV, bestätigt, wo es heißt: . . . . Ter: s. Maria! Tu illum adjuva, Ter: Exaudi Christe: Ejusque praecellen-

tissimis filiis regibus vita!

Wenn Waiß dann ferner meint, daß, weil kein Kaiser mehrere Söhne hatte, die Könige waren, außer Karl d. Großen und Ludwig d. Fr., der Ordo nach dieser Stelle nur auf jene beiden bezogen werden könne, während es jedoch in den laudes weiter heiße: . . . Exercitui Francorum Romanorum et Teutonicorum vitam et victoriam, welche letztere Bezeichnung (Teutonicorum) vor der Krönung Urnulfs nicht möglich, vor der Ottos nicht wahrscheinlich sei, so gebe ich gern zu, daß dies für den ersten Augenblick als ein unlösdarer Widerspruch erscheint, kann aber tropdem nicht der Folgerung beistimmen, welche Wait daraus zieht; vielmehr liegt zunächst der Einwand nahe, daß dieser Ausdruck durch die Schuld des Abschreibers hineingekommen, vielsleicht in Folge der Gewöhnung an die zur Zeit desselben übliche Zusammenstellung Francorum Romanorum Teutonicorum. Beispiele ganz ähnlicher Fehler führt Wait a. D. S. 24 an.

Allein ich glaube es bedarf dieser Annahme gar nicht einmal, wenn diese scheinbaren Gegensätze zu vereinigen doch noch eine Möglichkeit vorhanden ist. Und das scheint mir in der That der Fall zu sein, ja was ein Stein des Anstoßes, dürste umgekehrt sogar ein Zeugniß sir die sichere Beziehung des Ordo auf eine bestimmte Krönung werden. Wait selbst sagt, daß die Bezeichnung "Teutonicorum" vor der Krönung Arnulfs (896) nicht möglich" und allerdings "vor der Ottos I. nicht wahrscheinlich" sei, gibt aber dadurch indirect doch die Möglichkeit sür den Gebrauch dieses Ausdruckes bei der Krönung Arnulfs zu. Die früheste Erwähnung der "Teutonici" sindet sich nun allerdings in Deutschland erst 961 urfundlich". Wir müssen aber bedenken, daß der Ordo nicht in Deutschland, sondern in Italien, in Kom,

De cerem. S. 26. Form. S. 56.

Bgl. Dummler, Gefc. b. oftfrant. Reichs II, 626 R. 13.

entstanden sein kann, und in Beziehung darauf sagt Dümmler 1: "Bemerkenswerth ist, daß gerade in Italien der Name der Deutsichen zuerst als Bezeichnung des Bolks vorkommt. Auf einem Placitum zu Trient 845 heißt es: et aliis vassi dominicis kam Teutisci, quam et Longodardi . . ., eine Urkunde des Benestianers Cariman vom J. 909 die Schenkung einer Kapelle zu Guastalla betreffend, unterschreiben zwei Zeugen ex genere Langodardorum, 2 ex genere Francorum, 2 ex genere Teutonicorum. Im Jahre 909 muß also diese Bezeichnung für die Deutsichen schon ziemlich allgemein in Italien verbreitet gewesen sein, so daß der Beziehung dieses Ordo auf die Krönung Arnulfs, die 896 stattsand, nach dieser Richtung nichts im Wege stand.
Unlangend die zweite Schwierigkeit, daß Söhne des Kaisers

Anlangend die zweite Schwierigkeit, daß Söhne des Kaisers in der Litanei genannt werden, welche bereits Könige sind, so ist zu demerken, daß Arnulf allerdings nur einen Sohn hatte, welcher wirklich König war, nämlich Zwentibald, König von Lothringen. Aber ein zweiter, ebenfalls unehelicher Sohn, Ratolf, war mit Zwentibald zugleich für den Fall, daß Arnulfs Ehe kinderlos bliebe, von den Großen als Nachfolger anerkannt worden? Beide waren also damals gewissermaßen schon designierte Könige. Aber bei der Krönung selbst hatte Arnulf schon einen ehelichen Sohn, den kleinen Ludwig. Wait sagt nun, daß die Söhne des Kaisers auch ohne daß sie schon eine Herrschaft hatten, Könige genannt werden konnten, und verweist in der Anmerkung auf mehrere Stellen, wie daß der Papst selbst nach Cenni, Mon. dom. pont. 1, 168 R. 21, einen eben geborenen Kaisersohn König nennt, ähnlich wie dies schon Gregor I. in einem Briese an die Langobarden-Königin Theodelinde thut. Ja das Capitul. apud Saponarias erklärt im Jahre 859: Quia, sieut dixit s. Gregorius et ex consuetudine olitana cognoscitis, in Francorum regno reges ex genere prodeunt etc., und eine lleberschrift in der Hormelsammlung des Warculf sautet: Ut pro nativitate regis ingenui relaxentur, und noch im 10. Jahrh. nennen die Annales Laudac. und Leod. Liudolf, Ottos I. Sohn, der niemals den königlichen Titel gesührt, sondern nur von seinem Bater zum Rachsolger außersehen war, 'rex'.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. O. II, 8 R. 18. <sup>2</sup> Bgl. Dümmler a. O. II, 331. <sup>3</sup> Berf. Gesch. III, 233.

Radbem er von ihr die Nachricht erhalten, daß sie einen Sohn geborn, Mulowald, schreibt er ihr Jan. 603: . . . ut et Redemptor noster samiliarem te suam samulam cognosceret et Longobardorum genti novum regem in timore suo seliciter enutriret; Mansi X, 388. Bgl. Jase, Reg. Pont. S. 153 Nr. 1544. Hernere Beispiele Greg. Magni Dialog. III, 31; Greg. v. Tours III, 22; IV, 13; IX, 20 u. ö.

LL. I, 462.
Rozière Recueil I, 108, LXXIX; Lindenbrog, Cod. leg. ant. 89;
Baluze, Capit. II, 396.
M. G. SS. I, 16.

Nach bem Gefagten durfte wohl tein Zweifel mehr bestehen, daß die Worte 'suisque praecellentissimis filiis regibus vitam' in den laudes von Arnulf fehr wohl gesagt werden konnten, und der Ordo wird demnach auf die Krönung Arnulfs zu beziehen sein.

Ist erft bies einmal festgestellt, und ich glaube es durfte nichts Gewichtiges dagegen eingewendet werben konnen, so sind auch die mit Ordo 1 (Gemund.) nahe verwandten Ordines ebenfalls in die Karolingerzeit zu seten. Der ausführlichste von biefen ist 15b (Alt.) der sich von 1 (Gemund.) nur dadurch unterscheidet, daß er die Orationen bei Ueberreichung der Krone und bes Schwertes vollständig enthält. Ordo 1 (Genund.) hat nämlich von ber ersten nur den Schluß: Per enm cui est honor etc, und zeigt auch in der gladii traditio eine verstümmelte Form, indem mir etwa die Hälfte der Oratio mitgeteilt wird, denn daß etwas fehlt, geht baraus hervor, daß der sonst gewöhnliche Schluß: Per dominum nostrum etc. ober ein ähnlicher mangelt, und was fehlt, zeigt eben die Oratio im Ordo 15b (Alt.) , welcher außerdem noch die sceptri und annuli traditio allein enthält. Dagegen gibt Ordo 1 (Gemund.) (von den auszüglichen furzen Ordines überhaupt allein) die laudes, die so ausführlich mitgeteilt werden, daß der übrige Teil des Ordo dagegen in den Hintergrund tritt, ein Umstand, der fast vermuthen läßt, daß der Auszug aus dem Original nicht offiziell, sondern vielleicht von irgend einem Lieb-haber solcher Sachen im eigenen Juteresse gemacht wurde, dem die laudes die Hauptsache, die übrigen Gebete aber Nebensache maren, so daß er sie theils ganz wegließ, theils willfürlich abkürzte.

Eine Bergleichung dieser Litanei mit einer fast ganz gleich-lautenden die Höfler aus einem Codex F. XIII. 4. membr. 8. IX, Mon. s. Emmerami, in der Münchener Hof- und Nationalbibliothet, mitteilt, und die wegen der darin vorkommenden Ramen, Bischof Baturicus von Regensburg (817-847), bes Papstes Eugen II. (824-827), Kaifer Lubwigs b. Fr. und Ludwigs b. Deutschen, der erft August 825 auf dem Reichstage zu Achen von seinem Bater als König nach Baiern geschickt wurde 3, also zwischen 825 und 827 zu setzen ist, gibt meiner Meinung nach ein serneres Zeugniß dasür ab, daß der Ordo in die karolingische Zeit gehört 4, da spätere Litaneien schon des 10. Jahrh. verschiedene Abweichungen zeigen 5, wie auch die im Ordo 10 (Cenc. II) aus

dem Anfange des 11. Jahrh.

Bgl. Dummler, Gefch. b. oftfr. Reiche I, 27.

Bgl. die Gegenüberstellung beiber Orationen bei Schreiber a. D. 21. Die beutschen Bapfte I, 282, Beil. IV, baneben noch eine abnliche etwas jüngere.

<sup>\*</sup> Eine ganz ähnliche wenig spätere, mit Erwähnung von Papst Nicoland. Lubwig d. D., Königin Emma, dei Goldast, SS. Alem. II, 136. \* Bgl. Canisius. Antiqu. lectiones (ed. Basnage) III, 111, 112. 199. 202; Martene a. D. IV, 520 u. d.; Du Cange unter 'laudes'.

Ein fernerer Hinweis auf bas 9. Jahrh. dürfte sein, daß die bei Ordo 4b (Schaffhausen), 6b (Par.), 7b (München), 8b (Achen) und 14b (Alt.) in die Missa pro imperatore einsgesügten Benedictionen auch in einer Handschrift des 9. Jahrh. zu München (cod. Lat. 14510 S. Emm. 510) enthalten sind, woraus sie mitgeteilt wurden von Wait Formeln S. 90 als

Beilage IV.

Auch der Umstand, daß unser Ordo bei Ordo 3a (Bamb.), bessen Entstehung wir unter den Ottonen ansetzen mußten, schon als Anhang vorkommt, muß dafür sprechen, daß seine Geltung als wirklich gebräuchlicher Ordo damals eben schon ausgehört hatte. Man wollte ihn aber dem eigenthümlichen Charakter der Liche gemäß nicht ganz der Vergessenheit anheimfallen lassen und setzte ihn also hinter den neu entstandenen Ordo, allerdings bald mit mehr, dalb mit weniger Sorgfalt behandelt. Aehnlich

geschah dies ja auch bei vielen andern Gebräuchen 1.

Nicht zu übersehen sind serner auch die zahlreichen Anklänge an Stellen des Alten Testaments besonders aus dem Segen Jaschds (Gen. c. 49), welche in der Consecrationssormel unseres Ordo begegnen, und die besonders dei den in jener Zeit entstandenen oder üblichen Gebeten wiederkehren, während die Consecrationssormel des neuen Ottonischen Ordo Za (Bamb.): Domine Deus omnipotens etc. ganz im Tone der späteren römischen Kirchenges dete gehalten, keine solche Beziehung ausweist. Uedrigens ist auch die Existenz der Consecrationssormel in Ordo 1 Prospice omnipotens Deus etc. schon im 9. Jahrh. durch ein Fragment, das Martene a. D. III, 191 (Prospice omnipotens Deus etc.) aus einem Cod. S. Gatiani Turonensis sec. IX mitteilt, gesichert.

Ebenso durfte auch die in der karolingischen Zeit sehr erklärliche und auch in andern Kirchengebeten jener Zeit beliebte Betonung des Rampfes gegen die Heiden's: ut sit fortissimus regum,

<sup>1</sup> Ngl. ben Grundfat bei Morinus a. O. S. III, 10: Pontificale Romanum hodiernum omnia continet, quae antiqua, sed antiqua non omnia continet quae hodiernum

nia continent, quae hodiernum.

Um ein naheliegendes Beispiel anzuführen wird noch im Rituale Leos X. die Ceremonie bei der sedes stercoraria empfohlen, obwohl fie nicht mehr zur Anwendung kam (vgl. Zöpffel, Papftwahlen 214) und das alte Bischofs-Scrutinium fleht noch im heutigen Pontificale Romanum, obwohl es spätestens seit dem 15. Jahrh. nicht mehr gebraucht wird.

leit dem 15. Jahrh. nicht mehr gebraucht wird.

Bgl. 3. B. Martene a. O. 111, 185 Ordo aus Pontif. Egb. (VIII. Jahrh.), coronatio Juditae 856, LL. I, 450, und überhaupt die alten Krös

nungeformulare.

So heißt es im Sacramentar. Gelasianum (Anf. des 8. Jahrh.) bet Muratori, Vet. Lit. R. I, 561, in einer Charfreitags-Oratio: Oremus et prochristianissimo imperatore vel rege nostro, ut Deus omnipotens su bditas illi faciat omnes barbaras nationes etc. . . . ut gentes, quae in sua feritate confidunt, dexterae tuae potentia comprimantur; ebenfo II, 58 aus einer vat. Handlichrift des 9. Jahrh.

triumphator hostium ad opprimendas rebelles et pa-

ganas nationes, auf jene hinweisen.

Auch die Anrufung des heil. Theodorus in den laudes, worauf auch Schreiber i verweift, spricht für bas 9. Jahrh. in allen späteren Litaneien's, die mir irgend zugänglich waren, habe ich diesen Ramen nicht mehr gefunden, wohl aber in solchen

bes 9. und theilweise bes 10. Jahrh.'s.

Wichtiger aber ift ein anderer Umftand, den Schreiber zwar auch bemerkt, sich aber durch ihn zu falschen Folgerungen hat verleiten lassen. In dem ganzen Ordo nämlich ist, abgesehen von ber lleberschrift und ber Missa, nur 2 ober 3 mal die Rede von ber kaiferlichen, sonst immer nur von der königlichen Burde: ut regnum fideliter constituat, ut illo regnante, dignitas regalis palatii, ut sit fortissimus regum, regalis potentiae, regalis munificentia, gladium tibi regaliter impositum und häufige Erwähnung bes regnum.

Wait hat baher mit Recht unter Hinweisung auf die fast gleichlautenden Stücke in dem deutschen Ordo ad benedicendum regem (S. 55) ben Fall offen gelaffen, daß der betreffende Ordo eine Umwandlung aus bem Formular für die Königströnung fei, die man mit geringen Veränderungen auch bei der Kaisertrönung in Anwendung zu bringen in farolingischer Zeit sich begnügtes.

Dafür spricht nun meines Grachtens bie auch fonst fehr haufige Berwechselung ber beiden Burben, des regnum und imperium, in der Karolingerzeit, und zwar nicht etwa bei unkundigen ober schmeichlerischen Schriftstellern, sondern in Urkunden und anbern Monumenten, die unzweifelhaft barthun, bag eine ftrenge Unterscheidung der beiden Begriffe damals noch nicht durchges brungen war .

Schreiber a. D. 26 hat das zwar bemerkt, den Ordo aber seltsamer Weise auf Otto II. beziehen zu müssen geglaubt, weil er

<sup>1</sup> De cerem. 25 N. 3.

3. B. Martene a. O. IV, 520 ff. Bgl. Martene a. O. IV, 631 Litanei aus bem Anfange bes 9. Jahrh. in einem libellus precum ex ms. Floriaconsi. Ferner eine solche in einem Cod. Turon. eccl. aus dem 9. Jahrh. mit ca. 300 Heiligennamen, wohl die längste Litanei, die ich gefunden habe; Martene II, 135 u. m. a. Bgl. über diesen Gegenstand im Allg. Greg. Francisci, De Litaniis, Lips. 1693, und Pfaff, De Litaniis eccles. Roman., Tuding. 1742.

Alehnlich, aber gerabe umgefehrt versuhr man fpater bei ber Rronung Roberts von Sizilien 1309, bei ber man, ba fich zu Avignon im Bontificale tein Orbo für bie Königströnung fand, einfach ben Orbo für bie Kaifertrönung Bu einem folchen für die Ronigströnung umwandelte. Bgl. Mabillon, Mus. Bemerkenswerth ift babei, daß das 'fortissimus regum' (alfo It. II, 406. als auf ben Raifer bezüglich) in 'fortissimus ron' umgeanbert und bie Botte 'ad opprimendas rebelles et paganas nationes' weggelaffen wurden. Bgl. Mabillon a. D. 409.

Bielleicht ruhrt jene haufige Berwechselung von dem Titel ber griechi

ichen Raifer 'Baoilevis' ber, ber ja beibe Burben bezeichnete.

unter 'rex' einen 'collega imperii' verfteht. Indeg fann ber Plural Gliis regibus' boch von bem einzigen Otto II. nicht gebraucht werden. Die von Schreiber für diese Berwechselung angeführten Beispiele lassen sich bedeutend vermehren; doch mag es genügen hier die auffallendsten anzusühren. Im Sacram. Gelasianum see. VIII, bei Muratori, Vet. Lit. R. I, ist häusig die Rede vom regnum Romanum, S. 728 heißt es sogar: et Romanorum regum tibi subditum protege principatum. Rarl ber Gr. felbst saßt die beiden Begriffe zusammen in der Divisio imperii 806 :... filios . . . imperii vel regni nostri haeredes relinquere ... optamus. Unter ben Annalen zeigen biese Unsicherheit besonders häufig die Ann. Fuldenses, die selbst 874 Ludwig II. noch 'rex' nennen 2, 876 nennen sie Karl den Rahlen, als er eben von seiner Krönung aus Italien zurückfehrte, 'rex' und ebenso Arnulj<sup>3</sup>. Auch Regino 3. J. 869<sup>4</sup>, Nithard III, 7<sup>5</sup> (von Lothar), Ann. Bertin. 858<sup>6</sup> (von Ludwig II.), Flodoard<sup>7</sup>; Walafrid Strabo bezeichnet Ludwig öfter so, noch 829, De imag. Tetrici<sup>8</sup>; selbst Berengars Panegyricus, der sonst seinen Helden so hoch erbebt, fingt:

. . . Erat omnibus ardor

Cernere presentem cupiunt quem secula regem9. Demgemäß kann ich mich für die andere Möglichkeit, daß ber Ordo und besonders die Litanei nur "von einem Sammler zurechtgemacht worden sei", nicht entscheiden. Auch darin glaube ich Bait nicht beistimmen zu können, wenn er die Ueberschrift der meisten Ordines dieser Rlasse: Benedictio ad ordinandum imperatorem secundum occidentales auf den Ort bezieht, "wo in solcher Weise der Gegensatz gegen die orientales hervorgehoben werden mochte". "Das paßt auf Benedig und seine Umgebung", fährt Wait fort, "wohin das Chronicon Altinate gehört, ob aber die anderen angeführten Handschriften auch bahin zurückgeführt werden können, muß dahingestellt bleiben" (Form. S. 59). Allein der Ort der Entstehung kann doch wohl nur Rom sein, und ich glaube vielmehr, wenn man den Gegensatz zwischen Oft- und Beströmern ins Auge fassen will, eher die Zeit in Betracht ziehen zu muffen, in welcher diefer Gegensatz besonders ftark bervortrat; und die Zeit der Karolinger paßt dazu in ganz ausge-zeichneter Weise, wenn man nur an die Verhältnisse bei der Krönung Karls d. Gr., an den Brief Ludwigs II. an den oftrömiichen Kaiser Basilius denkt.

LL. I, 140.

SS. I, 308.

SS. I, 581.

SS. II, 667.

SS. I, 452.

SS. I, 452.

Muratori, SS. R. It. III, n, 285.

Ed. Dümmler in Zeitfchr. f. b. Alterth. XII, 464 o. 99. 108. 138.

Gesta Bereng. ed. Dümmler, S. 131 v. 138.

Nach dem Gesagten dürfte es nun wohl keinem Aweifel mehr unterliegen, daß der bei Bais unter II abgedruckte Ordo mit feinen verschiedenen Fassungen in die farolingische Periode gehört, wohin ihn auch Watterich i und Krieg 2 setzen, ohne allerdings Gründe dafür anzugeben; und auch Wait scheint sich endgültig

für die farolingische Beit entschieden zu haben 8.

Daß aber dieser Ordo nur während der Karolingerzeit ge= golten und nicht etwa später einmal wieder zur Anwendung gekommen, wird, nachdem ein neuer Ordo unter den Ottonen eingeführt war, wohl unzweifelhaft angenommen werden müssen. Schreiber bezieht, nachdem er Ordo 1 (Gemund.) irriger Weise der Krönung Ottos II. zugewiesen, den doch ganz nahe verwandten Ordo 15b (Alt.) auf die Krönung Heinrichs V., weil unmittelbar darauf der Vertrag Heinrichs V. mit Paschal II. folgt. Indes stehen hier die beiden Formulare Wait I und II zusammen, wie sie auch anderwärts gefunden werden: II gleichsam als Anhang zu I.

Ein solches Schwanken, daß ein Ordo unter den Karolingern, dann unter Otto II. und wieder unter Heinrich V. sollte gebraucht sein, nachdem dazwischen wieder ein wesentlich verschiedener Ordo

zur Unwendung gelangte, ift nicht gut benkbar.

Wenn wir nun noch auf die Frage eingehen wollen, ob auch bei der Krönung Karls b. Gr. ein ähnlicher oder überhaupt ein Ordo benutt worden sei, so wird die Antwort bejahend ausfallen muffen. Denn es barf wohl taum bezweifelt werden, daß die Arönung von papftlicher Seite vorbereitet gewesen, obwohl Rarl davon nicht unterrichtet war. Auf beides weist der Umstand hin, daß der Papst dem Kaiser zuerst die Krone aufsetzte und dann erft ihn falbte und benedicirte, entgegen dem fpanischen, angelsächsischen und wohl auch frankischen Gebrauche, nach dem die Salbung voranging, bie Krönung folgte, wie es auch nachher stets wieder gehalten wurde. Diese Ausnahme scheint meines Erachtens barauf hinzudeuten, daß der Papft vielleicht fürchtete, der Kaifer möchte bei vorhergehender Salbung Schwierigkeiten machen, was nicht mehr gut angänglich erschien, wenn papstlicherseits mit der Krönung eine "vollendete Thatsache" geschaffen war. Das Alles mußte vom Bapfte doch wohl überlegt fein, und die Feierlichfeit erforderte immerhin einige Vorkehrungen, benn bei Uebergabe ber

<sup>1</sup> A. O. I, 10.
2 Ju Müllers Zeitschr. f. b. Aulturgesch. N. F. I, 95.
Berf.-Gesch. VI (ersch. 1875, Formeln 1873) S. 174 sagt er bezüglich bes erblichen Rechtsanspruches ber beutschen Könige auf die römische Kaiserwürde: "Wie eine alte Krönungssormel ein erbliches Recht anerkannte, so ift es auch in ber Zeit bes sachssischen und franklichen Hauses behauptet worden", wozu er in N. 6 einige darauf bezügliche Stellen aus unserm Ordo als aus jenem alten Krönungsformulare anführt, die er mithin also boch noch vor das fachfifche und frantifche Raiferhaus fest.

**Arone wird der Papst doch nicht stumm geblieben sein, und ebenso ersorderte die Consecration irgend ein Weihgebet, wenn auch die llebergabe der andern Insignien für diesen Fall ausgeschlossen bleibt. Auch daß die Sänger der Peterskirche sofort wußten, um was es sich handelte, als der Papst dem Kaiser die Krone aussetzte, hat eine gewisse Vorbereitung derselben zur Voraussetzung.** 

Die einfachste und mit allen Folgerungen wohl zu vereinbarende Annahme wird daher die sein, daß der Papst den schon bestehenden Ordo für die fränkische Königskrönung, den die Päpste ja kennen mußten, da Stephan der III. 754 Pippin zum König der Franken gesalbt und 781 Hadrian I. Karls Söhne Pippin und Ludwig zu Königen gesalbt und gekrönt hatte, mit einigen geringen Beränderungen für die Kaiserkrönungen verwendete.

Aber selbst wenn man die Benutzung eines Ordo für die Krönung Karls d. Gr. noch ausschließen will, muß man doch einen solchen bei der Krönung Ludwigs d. Fr. annehmen, die mit solcher Feierlichkeit begangen wurde, daß man sich dieselbe ohne Ordo nicht denken kann. Und auch hierbei liegt der Gedanke nicht fern, daß der Papst den bisherigen Ordo für die fränkische Königskrönung benutzt habe, zumal der Ordo 1 (Gemund.) durchaus keine Beziehungen auf eigenthümlich römische Berhältnisse wie die Ordines der Klasse (Wait) I zeigte, sondern in dieser Form überall gebraucht werden konnte, ohne auch nur ein Wort zu ändern.

Damit glaube ich nun im Wesentlichen meine Aufgabe erlebigt zu haben. Denn auf den Ursprung der Ordines überhaupt zurückzugehen, gehört nicht streng hierher, und bleibt besser einer Untersuchung über die Krönungen überhaupt vorbehalten. Doch möchte ich manchen entgegenstehenden Ansichten gegenüber bemerken, daß besondere Bestimmungen über die Art und Weise der Krönung mit eigens dasür versaßten Orationen, also wirkliche Ordines, schon in früher Zeit bestanden haben müssen, denn schon die Vita s. Columbae abbatis Hyensis († 598 Juni 9), die um die Mitte des 7. Jahrh. von Cumeneus Albus geschrieben wurde 3, erzählt, daß Columba ein Engel erschienen sei, qui in manu vitreum ordinationis regum habe dat librum, quem de manu angeli accipiens legere coepit 4. Als Columba sich weigerte den König Aidan zu ordiniren (in regem ordinare), schlug ihn der Engel, dis er sich endlich dazu verstand. Darauf heißt es weiter:

Ugl. Döllinger, Das Kaisertum Karls b. Gr., in bem Münchener histor. Jahrb. 1866, S. 347, beffen Meinung ich aber nicht beipflichten kann, baß auch bas ganze Volk schon vorher barum gewußt habe; ich glaube vielmehr, baß eine in ben Quellen so häufig vorkommenbe formelhafte Uebertreibung vorliegt.

Bgl. Simfon, Jahrb. b. b. Gefch. unter Lubwig b. Fr. 1, 72.
Bgl. Fabricius, Bibl. med. et inf. Lat. I, 438, ed. Mansi.

Mabillon, Acta SS. ord. S. B. I, 362 N. 5.

Inter ordinationis quoque verba de filiis et nepotibus pronepotibusque ejus futura prophetavit<sup>1</sup>, imponensque manum super caput ejus, ordinans benedixit intulitque haec verba: Indubitanter crede, o Aidane! quoniam nullus adversariorum tuorum tibi poterit resistere<sup>2</sup>, donec etc.

Dieses Beispiel burfte ein noch viel höheres Alter unseres Ordo oder doch weniastens des Weihgebetes daraus mahrscheinlich

machen, vielleicht, daß es überhaupt das älteste ift.

Ueberblicken wir nun die ganze Entwickelung der Ordines noch einmal auf umgekehrtem Wege, so wird sich ungefähr folgendes Resultat ergeben. Unter den Karolingern wird der bisherige Ordo für die frantische Königetrönung in einen solchen für die Kaiserfrönung mit geringen Beränderungen umgewandelt. Dann beginnt mit Otto I. eine ganz neue Spoche: ein von dem früheren wesentlich verschiedener Ordo wird verfaßt, ein Auszug daraus, enthaltend die wichtigften Gebete mit turgen Rubriten, wird in Die öffentlichen liturgischen Bücher ber römischen Kirche aufgenommen und verbreitet sich von da in die Pontificale der übrigen Kirchen, während das Original, der eigentliche ausführliche Ordo im römischen Archive und vielleicht noch im Secretarium ber St. Betersfirche aufbewahrt wurde. Mit Otto III. tritt eine Aenderung ein, indem der erste deutsche Bapft das Consecrationsgebet dem Ordo für die deutsche Königströnung entnimmt und seinen Better, ber ihn zu der hohen Würde erhoben, nicht wie einen Fremden vor den Thüren St. Peters, sondern rücksichtsvoll an der heiligsten Stätte der Kirche, am Grabe des Apostelfürsten, den üblichen Sid schwören läßt. Bei Heinrich II. läßt man diese Rücksichtnahme fallen und wendet sich der früheren Form wieder zu, mit dem Unterschiede, daß der Eid eine genauere, durch das Gelöbniß der Treue erweiterte Fassung erhält. So blieb es denn bis die Krö-nung Heinrichs V. zeigte, daß die alte bisherige Form in verschiedener Hinsicht dem veränderten Verhältniß zwischen Raiser und Papft nicht mehr entsprach. Andere Garantien treten an Stelle bes unbestimmten und verschiedener Deutung fähigen Treueides und des ziemlich werthlosen Scrutiniums, das ja aus ähnlichen Gründen auch später bei ber Bischofsweihe wegfiel. Bei ber Krönung Lothars, der den Wünschen des Papstes bereitwillig entgegenkam, mag die veränderte Sachlage auch im Ordo zuerst Ausdruck gefunden haben. Diefe Form blieb, bis neue Veranderungen eintraten unter Innocenz III.: die llebergabe des Reichsapfels wurde in das Ceremoniell aufgenommen, und die Reihenfolge bei ber Uebergabe der Infignien verändert, in welcher Gestalt ber

. . . sitque suis inimicis satis terribilis etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. bamit bie Stelle in bem Confecrationsgebet bes Orbo 1 (Gemund.): Reges quoque de lumbis ejus per successiones futurorum temporum egrediantur, regnum regere illud. Wait, Form. S. 65.

2 Bgl. bamit ebb. bie Worte: . . ut sit . . triumphator hostium,

Ordo dann im wesentlichen unverändert bis auf die lette Krönung,

die Friedrichs III., blieb.

Um nun eine beutliche Ueberficht ber uns bis jest bekannten Ordines zu gewinnen, läßt sich eine boppelte Gintheilung berfelben vornehmen:

I. nach Inhalt, II. nach ber Form.

I. Bezüglich bes Inhaltes lassen sich zwei beutlich und streng geschiedene Gruppen erkennen, deren sämmtliche Orationen sich wesentlich von einander unterscheiden:

a) die Ordines der Karolinger, also: Ordo 1 (Gemund.), 3b (Bamb.), 4b (Schaffh.), 5b (Hitt.), 6b (Paris), 7b (Münch.),

8b (Achen), und 15b (Alt.);

b) bie aller übrigen späteren Krönungen, mit Ausnahme von

2 (Köln).

Als Uebergangsform steht zwischen beiden Klassen: Ordo 2 (Köln).

II. Was die Form betrifft, so müssen sämmtliche Ordines

nach drei Gesichtspunkten eingetheilt werden:

- a) Bollständige, amtliche, bei der Krönung wirklich gestrauchte Ordines, beren allerdings nur wenige sind, nämlich: Ordo 10 (Cenc. II), 17 (Vat. I), 18 (Vat. II), 19 (Uielli), 20 (Marc.) 1?
- b) Berkürzte, auszügliche, die zwar auch amtlich heraussgegeben sein werden, aber nur die wichtigsten Orationen mit den zum Berständniß unentbehrlichen Rubriken enthalten.

Dazu gehören: alle Karolingerordines, 2 (Köln), 3a (Bamb.), 4a (Schaffh.), 5a (Hitt.), 6a (Paris), 7a (Münch.), 8a (Achen),

9 (Cenc. I), 15a (Alt.), 16 (Arel.).

c) Abgeleitete, unter benen ich solche verstehe, die mehr privater Natur nach Vergleichung mit andern Ordines oder sonsstigen Nachrichten über die Kaiserkrönung aus Ordines der beiden vorhergehenden Klassen zusammengeschrieben wurden und diese Thatsache durch subjective Vemerkungen des betreffenden Versassers im Ordo selbst kundgeben. Ihrer sind nicht viele, und ihr Werth ist ein verschiedener. Am meisten einem Ordo der ersten Klassen sich:

Ordo 13 (Maff.) und 14 (Gaj.).

Die meisten subjectiven Bufape enthält:

Ordo 21 (Cerem.).

Die wenigsten, und zugleich nächer an Klasse b) stehen:

Ordo 11 (Const.) und 12 (Ap.).

Zur Veranschaulichung der gewonnenen Resultate insgesammt möge noch folgende Tabelle dienen, bei der ich freilich vorweg

Db biese beiben letzten Orbines nicht vielleicht unter c) gehören, als mit bem Ceremoniale in Berbinbung stehend, muß ich bahingestellt sein lassen, weil wir nicht die vollständigen Orbines selbst, sondern nur Auszüge daraus vorgelegen haben; doch reihe ich sie vorläusig hier ein. bemerken muß, daß manche Angaben nur auf einer, wenn auch ziemlich begründeten Wahrscheinlichkeitsrechnung beruhen, die durch spätere Forschungen, vielleicht nach Auffindung noch unbekannter Ordines 1, einige Modificationen erfahren könnten, obwohl ich glaube, daß am Gesammtresultat und im Wesentlichen an der Sache nicht mehr viel zu ändern sein dürste.

Die Ordines nach ihrer dreifachen Eintheilung auf die einzelnen Krönungen bezogen.

| Krönungen der Kaiser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orbines ber Rlaffen.              |                                                                                                                                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a.                                | b.                                                                                                                                                        | c.                                                                                      |
| A. Karolinger:  1. Karl b. Gr. 800.  2. Ludwig b. Fr. 816  3. Lothar I. 823.  4. Ludwig II. 850  5. Karl II. 875.  6. Karl III. 881.  7. Wibo 891.  8. Lambert 892.  9. Urnulf 896.  10. Ludwig III. 901.  11. Berengar 915.  B. Săchfiiches Haus:  12. Otto I. 962.  13. Otto II. 967.  14. Otto III. 996.  15. Heinrich II. 1014.  C. Fräntisches Haus:  16. Kourad II. 1027  7. Heinrich III. 1048.  18. Heinrich IV. 1084.  19. Heinrich V. 1111. | fehit.<br>Orbo 10 (Cenc.          | Отбо 3b. 4b. 5b. 6b. 7b. 8b. 9b.  Отбо 1 (Сетиина).  Отбо 3а. 4а. 5а. 6а. 7а. 8а. 10а. 15а.  Отбо 9 (Сепс. I) 16 (Агеl.) инбе инter Otto I. инб II. gebr. |                                                                                         |
| D. Sachjen:  20. Lothar II. 1133. E. Hohenstaufen: 21. Friedrich I. 1159. 22. Heinrich VI. 1191. 23. Otto IV. 1209. 24. Friedrich II. 1220. F. Berschich VII. 1312. 25. Heinrich VII. 1312. 26. Ludwig b. B. 1328. 27. Karl IV. 1355. 28. Sigismund 1433. 29. Friedrich III. 1455.                                                                                                                                                                    | Orbo18(Vat. II)<br>, 19 (Nielli). | } fehlt.                                                                                                                                                  | Drboll (Const.).  " 12 (Ap.).  Drboll (Maff.).  " 14 (Gaj.).  felit.  Ceremon. Romanum. |

<sup>1</sup> Eine reiche Ausbeute burfte in bieser Beziehung gewiß die Vaticana in Rom gewähren; man vgl. 3. B. nur die große Zahl von alten Pontificalen, Ritualen, Ordinarien, Benedictionalen u. f. w. bei Montfaucon, Bibl. Bibl.

Kleinere Mittheilungen.

# Die Schlacht vom 15. October 1080: Schlacht an ber Grnne.

#### Bon G. Meger bon Anonan.

Ueber die Stätte des großen Kampfes zwischen Heinrich IV. und dem Gegenkönige Rudolf bringt Giesebrecht, Kaiserzeit, Bb. III, 1155, in den "Anmerkungen", nach aus Halle gewonnenen Ansgaben eine genaue Auskunft, welche sich aber immerhin nach an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen noch mehr präcisiren läft.

Die ausschlaggebende Quellenstelle ist ohne Frage der Sag Brunos (c. 122): Exercitus uterque ad paludem quae vocatur Grona convenerunt, et quia sine vado palus erat, exercitus ambo dubitantes ibi substiterunt, woran sich die Borte anschließen: Tandem nostri caput ipsius paludis non longe esse cognoscentes, ad illud tendebant; quo viso, contrarii aequo itinere ad eundem terminum paludis pergebant; ibi cum in tuto convenissent, conseruere manus, et utrimque secerunt miserabile facinus.

Werden diese Worte auf das Terrain, welches Giesebrecht in Borschlag bringt, angewandt, so ergiebt sich die nachfolgende Simation. Die Landschaft östlich und südöstlich von Weißensels, welche das Städtchen Hohenmölsen als weithin sichtbaren Wittelspunkt hat, sendet durch das Flüßchen Rippach ihr Wasser der Saale zu, welche fünf Kilometer unterhalb Weißensels die Rippach in sich ausnimmt. Die Rippach hinwieder hat als einzigen Zuschiebeter Lauf in der Happach dem mittleren Laufe der Rippach parallel geht; die Rippach empfängt die Grune nicht ganz fünf Kilometer oderhalb ihrer eigenen Einmündung in die Saale, eben da, wo sie sich selbst der Saale westwärts zuwendet. Ein Sang durch diese landschaftlich allerdings nicht gerade große Reize darbietende Gegend, wie ich ihn von der Eisenbahnstation Teuchern nach derzenigen von Pegau, also in östlicher Richtung, unternahm, belehrt nun genau über die Wichtigkeit der Einschnitte der beiden Flußläuse Rippach und Grune. Von Teuchern die Hohenmölsen — in gerader Linie sechs Kilometer — ist das Städtchen Hohenmölsen in seiner herrschenden Lage stets sichtbar: auf dem Rande des die

linke westliche Flußseite bedeutend überragenden rechten Rippach= Ufers stehend, verdient der Ort durchaus seine Bezeichnung nach der "hohen" Lage. Sehr anders wird die Landschaft, nachdem bie rechte Thalseite gewonnen, Hohenmölsen durchschritten ist 1. Denn damit ist eine in gleicher Höhe mit Hohenmölsen selbst liegende leise ostwärts sich neigende Fläche erreicht, von vier Kilometer Breite. Hohenmölfen ift aus feiner dominirenden Stellung hinweggerückt; dagegen begrenzen nun die Gesichtslinie in östlicher Richtung die Ränder des öftlichen rechten Ufers der Ginsenkung des Grune-Laufes. Wie an der Rippach, überragt nämlich auch an der Grune das rechte öftliche Ufer das niedrigere linke der Westseite. Bei bem Dorfe Grunau, bessen Kirche insbesondere ben Höhenrand front, ift die Grune überschritten. Aber auch nach aufwärts an der Grune, bis zu dem zwei Kilometer südöstlich von Grunau liegenden Dorfe Dobergaft, dauert dieses Ueberragen der öftlichen Seite fort?. Ift danach die Höhe von Grunau erreicht, so ist wieder eine wellige Ebene mit Neigung gegen Osten zu durchsschreiten, welche der Floßgraben — jetzt die preußisch sächsische Staatsgrenze — in vielen Windungen nordwärfs durchzieht: achthalb Kilometer öftlich von Grunau steht man bei Begau am Laufe der weißen Elster.

Die Grune nun ift ohne allen Zweifel die palus quae vocatur Grona, wie Giesebrecht hervorgehoben hat. Beinrichs IV. Lager war östlich von der Grune, zwischen dieser und der Elster, vielleicht in ber Gegend von Begau ober auch etwas höher am Flusse. Rudolfs Heer, von Naumburg her nachrückend, hatte die Rippach überschritten und sich zwischen Rippach und Grune, wohl öftlich vor Hohenmölsen, aufgestellt. Die Position Heinrichs war also, weil sie über derjenigen des feindlichen Heeres lag und der sumpfige Thalgrund der Grune ein Hinderniß wichtigster Art gegenüber einer Annäherung war<sup>3</sup>, denkbar günstig. Allein die genauere Ortstenntniß der Sachsen kam nun dem Gegenkönige zu

<sup>1</sup> Auch noch in anderer hinficht bilbet bie Rippach eine Grenglinie, inbem die ftarte Ausbeutung bes Bobens auf den Rohleninhalt in der Gegenwart, wie sie die gahlreichen Schornsteine anzeigen, nur westlich von Hoben-mölsen stattfindet, dstlich von der Rippach dagegen der rein Landwirthschaftliche

satten ber Landschaft nicht verändert ist.

3 Auf Blatt 263 (Zeip) der preußischen Generalstadskarte tritt diese höchere Lage des dstlichen Users, speciell von Grunau gegenüber Groß-Grimma nicht genügend in der Terrain-Zeichnung zu Tage.

3 Auserdings ist nun durch eine siedenhundertjährige Kultur dieser Character verändert, der Sumpsoden verschunden, die Grune zu einem innzigen tiefrandigen Bachlein zusammengeschrumpft. Wenn man aber bie ftarten Ber-anberungen zeitlich viel naher liegender Schlachtfelber ermißt, so 3. B. baß ber Röhrgraben bei Suptit, welcher am 3. November 1760 für Zietens Heeresabtheilung ein so ernsthaftes hinderniß die langste Zeit ausmachte, zu einer fleinen Bafferaber mit trodenen Ufern gufammenfcmanb, fo tann jene jest fo harmlose Natur ber palus quae vocatur Grona nicht als Einwendung gegen bas hier Bejagte gelten.

Hülfe. Um die Quellgegend der Grune herum, also etwa drei Kilometer südlich von Grunau, wurde der Vormarsch gegen Heinrichs Stellung in östlicher Richtung angetreten; Heinrich folgte mit seinem Heere nach, und jetzt kam es — etwa dei den Dörfern Stein-Grimma, Queissau, südlich von Dobergast — zum wildesten Zusammenstoße. Die Flucht des geschlagenen Heeres Heinrichs bewegte sich danach in östlicher Richtung zu der rund fünf Kilosmeter entsernten Elster, welche den Flüchtlingen so verderblich wurde.

Von einer Schlacht an der Elster kann also richtiger Beise nicht die Rede sein; denn nur die Verfolgung bewegte sich nach diesem Flusse hin, und die Katastrophe nach schon eingetretener Entscheidung geschah hier. Aber auch nach Hohenmölsen den Kampf zu nennen, ist nicht völlig zutreffend, indem ja allerdings Hohenmölsen der nächst gelegene größere Ort ift, dagegen die Bezeichnung nach Hohenmölsen nur zu leicht die unrichtige Ansicht erweckt, es habe sich an dem Tage um die — von Sobenmölsen beherrschte — starte Stellung an der Rippach gehandelt, während boch thatfächlich Hohenmölsen ganz außerhalb bes Kampfplates lag. Die richtigste, zugleich zu bes bestunterrichteten Beugen, Brunos, Angabe am besten stimmende Benennung ist vielmehr Schlacht an der Grune. An der Grune standen einander rechts und links, öftlich und westlich, Heinrich IV. und Rudolf zuerst gegensüber; Bewegungen, die die Grune auswärts entlang gingen, führten zur Entscheidung, die am Anfang des Flüßchens, am caput paludis, eintrat. Auf die von Landau (Die Schlacht bei Grona am 15. Oftober 1080, im Correspondenzblatt bes Gesammtvereins der deutschen Geschichts= und Alterthumsvereine, zehnter Jahrgang, 1862, S. 38 und 39) mit vielem Scharffinn, boch unter Bugrundelegung unrichtiger Boraussetzungen, vorgebrachte Ertlärung — bas Dorf Grana, zwei Kilometer westlich von Zeit, links von der Elster — ist nach Giesebrechts entschiedener Burudweisung nicht mehr näher einzutreten.

Nachtrag. Seit ich diese Notiz niederschrieb, sah ich aus Breßlaus Artikel in den Jahresberichten der Geschichtswissenschaft, II. Jahrgang, II, 48, daß ein Programm des Programnasiums zu Beißensels (für 1879 wahrscheinlich), das ich mir aber noch nicht verschaffen konnte, in einem Aufsatz von Ernst Schäfer, "die Schlacht an der Elster" dicht an der Elster, zwischen Deuben, Reuden und Zeitz, ansetz (Reuden von Zeitz fast acht Kilometer nordöstlich flußabwärts vom linken Elsterufer, Deuben gleich weit nordwestlich dei Teuchern: das wäre ein gleichseitiges Dreieck südzlich von Hohenmölsen).

# Die Grabstätte Gertruds von Brannschweig, der Tochter Raiser Lothars, im Rloster Heiligenkrenz bei Wien. Bon L. v. Beinemann.

Durch die Vermittlung des Herrn A. Grotrian in Braunschweig ist mir die lithographische Abbildung eines im Cisterzienser-Stifte Heiligenkreuz dei Wien vorhandenen Gradsteines vierectig-oblonger Form mit einsachem, in den Stein eingehauenen lateinischen Kreuze bekannt geworden, dessen Außenseite die Umschrift trägt: † XIII. KL MAIIs GERDRVDIS DE BRVNSWICH DVCISSA AUSTRIAE, während an der inneren Seite verzeichnet steht: VI. K MAR serichardlis. LANTCRAVIA DE WALTHERS-DORP<sup>1</sup>.

Das cursiv Gesetze ist erloschen oder nur noch sehr schwach sichtbar. Ich habe den Geschlechtenamen der Richardis nach den Angaden der späteren Chronisten, die den Grabstein kannten, ergänzt. (Auf Bedenken, die gegen die Gleichzeitigkeit namentlich der zweiten Inschrift erhoben wurden, antworkete der Berfasser, daß er die Schrift mit Hülfe seines Vaters, des Bibliothelass Pros. d. Heinemann in Wolfendüttel, mit Denkmälern aus der Nitte des 12. Jahr, derenmann in Wolfendüttel, mit Denkmälern aus der Nitte des 12. Jahr, derenmann in solfendüttel, mit Denkmälern aus der Nitte des 12. Jahr, derenmann in sich allzu sehr don einander derschieden zu sein und kommt ähnlich auf Grabdenkmälern des 12. Jahrhunderts zum östern vor, so 3. B. auf den bei Otte, Kunstarchaologie des Nittelalters S. 224. 238. 813. abgedildeten Inschriften und Grabdenkmälern, wo auch in einem Halle (S. 238) das lateinische Kreuz unseres Grabsteines wiederlehrt. Trozdem könnte die Richardis erst später, vielleicht aus Raummangel, unter dem Grabsteine Gertruds den Braunschweig begraden und die hierauf bezügliche Inschriften Gertruds der Verhalter vielleicht aus Raummangel, unter dem Grabsteine Gertruds des Grabsteines annehmen wollte, so wirden die von mir aus den Inschriften gewonnenen Resultate kaum erschüttert werden, da selbst im lehteren Falle das renovirte Grabbenkmal nicht weniger beweisende Krast haben würde, wie 3. B. ja auch der erst in späterer Zeit entstandende Grabstein Kaiser Sothards in Königklutter dieselbe Autorität wie das untergegangen Original besigt. Der Tüst ber Kichardis 'lantgravia' ist auffallend für das 12. Jahrhundert, dieselbe beist aber im Reudurger Todtenduche comitissa. Gollte bestalb nicht auch in Destreich möglicher Weise eine kleine Landgrasschaft Waltbersdorf erstitt haben, wie solche im 12. Jahrhundert im Elsa und in Baiern nachzweisen sie solche die Autorität wie das urtundliche Material hiersür mangelt. Vielleicht fann man hierzüber den einem bstreichischen Landerschischen den der eine beriegen Bibliothet das

Berr Grotrian glaubte in bem mitgetheilten Denkmale ben Grabitein Gertruds von Braunschweig, ber Gemahlin bes letten Babenbergers Herzogs Friedrich II. von Destreich, entdeckt zu haben. Doch ist die Beziehung der obigen Inschrift auf eine an= gebliche Gemablin Bergogs Friedrich bes Streitbaren von Destreich mit Ramen Gertrud aus braunschweigischem Hause unstatthaft, ba es eine jolche nach ben uns vorliegenden sicheren Nachrichten niemals gegeben hat. Schon im Jahre 1716 hat der damalige Rath Eccard in einer besonderen Abhandlung die Existenz einer Gemablin Friedrichs II. von Destreich Namens Gertrud, welche dem welfischen Hause angehört haben soll, als eine Fabelei späterer Chronisten erwiesen 1. Damals hatte dieser Nachweis einen besonberen Zweck und eine bestimmte Tenbenz. Das haus habsburg hatte nämlich in Folge der bisherigen Unfruchtbarkeit ber Enkelin Anton Ulrichs von Braunschweig, Clisabeth Christine, mit Karl VI. zu erlöschen gebroht. Es wurde baber von verschiedenen Seiten behauptet. Verbindungen mit dem welfischen Geschlechte seien dem östreichischen Lande stets zum Unglück ausgeschlagen, da schon in früherer Zeit eine braunschweigische Fürstin Gertrub, die Gemahlin Friedrichs des Streitbaren von Destreich, die gleichfalls ohne Rachkommenschaft geblieben sei, das Aussterben der babenbergischen Herzogsfamilie herbeigeführt habe. Den Vorwurf, der hierin für die welfische Familie lag, suchte nun Eccard durch den Nachweis zu entkräften, daß eine Gertrud von Braunschweig niemals die

Gemahlin des letzen Babendergers Friedrich gewesen sein könne.
Und in der That hat es nach den ums bekannten zuverlässigen Zeugnissen in der letzen Hälfte des 12. und Ansang des 13. Jahrhunderts keine Fürstin Gertrud welsischer Abkunst gegeben, die Friedrich dem Streitbaren vermählt gewesen sein könnte. Denn zunächst kann an die Töchter Heinrichs des Löwen schon wegen des Altersunterschiedes zwischen demselben und Friedrich von Destreich nicht gedacht werden?. Bon den Töchtern seines ältesten Sohnes Heinrich aber, der allein von den welsischen Brüdern weibliche Nachkommen besaß, war die ältere Frmingard an den Markgrafen Hermann von Baden verheirathet und im Jahre 1226, in welchem Friedrich der Streitbare sich mit einer Gertrud von Braunschweig vermählt haben soll, noch nicht verwittwet<sup>3</sup>; die

Bergl. bie Urtunden bei Huillard-Breholles, Hist. dipl. Friderici II.

<sup>1</sup> Wiberlegung der gemeinen Meinung, daß Friedrich der letzte herzog bes alten dierreichischen hauses eine Braunschweigische Prinzessin zur Gemahlin gebote babe berfertigt im Sahra 1716

gehabt habe, verfertigt im Jahre 1716.

\* Friedricks II. Bater, Leopold II., vermählte sich erst im J. 1208 mit Theodora aus dem Hause des Kaisers Jsacc Angelos; cf. Ann. Mollic., SS. IX, S. 506; Cont. Admunt., ibid. S. 590; Cont. Claustronsod. II, ibid. S. 620. Friedrich selbst wird daher kaum vor dem J. 1204 geboren sein. Ja, der am 25. März 1207 geborene Bruder Friedrichs des Streitbaren, Leopold, scheint älter als Friedrich selbst gewesen zu sein; of. Cont. Admunt., L. e. S. 591; Cont. Claustronsod., ibid. S. 621.

jüngere Tochter Agnes, war mit dem ältesten Sohne Herzogs Ludwig von Baiern, Otto, vermählt und kommt urkundlich eben-falls noch lange nach dem Jahre 1226 als Gattin des Wittelsbachers vor 1. An eine der Töchter Ottos des Kindes, des ersten Herzogs von Braunschweig, zu benten, verbieten gleichfalls schon Die dronologischen Schwierigkeiten. Denn Friedrich ber Streitbare war höchstens ebenso alt wie Otto das Kind?, kann also im Jahre 1226, als er kaum sein 22. Lebensjahr angetreten, noch nicht eine Tochter bes gleichalterigen Otto von Braunschweig geheirathet haben 3. Außerdem wissen wir auch, daß Otto bas Kind erft im 3. 1228 fich vermählte , und tennen gang genau bie Bemahle seiner Töchter, von benen feine ben Ramen Gertrud führte.

Es bleibt uns somit nur übrig, den Grabstein auf die Mutter Heinrichs des Löwen, die Gemahlin des Herzogs Heinrich Jasomirgott von Destreich, zu beziehen, da diese unseres Wissens Die einzige Fürstin welfischer Abkunft Ramens Gertrud gewesen ist, welche mit einem Herzoge von Destreich vermählt war. Und wirklich stimmen die Angaben des Grabsteines sehr gut mit den sonstigen Nachrichten über Gertrud und ihr Lebensende. wurde bekanntlich nach dem Tode ihres ersten Gemahls, Beinrichs bes Stolzen von Sachsen und Baiern, im 3. 1142 wiederum mit Heinrich Jasomirgott, dem ersten Herzog von Destreich, verheisrathet 6, starb aber schon ein Jahr darauf im Kindbette 7, und zwar nach den übereinstimmenden Nachrichten der Necrologien von

IV, S. 488. 500; Würdtwein, Nova Subsidia dipl. XIII, S. 286, und auch Orig. Guelf. III, S. 230 Anm. t. Bon späteren Schriftsellern wird biese Tochter Heinrichs von Braunschweig wohl sälschlich Gertrub genannt (Orig. Guelf. III, S. 230), doch ist der richtige Rame Jrmingard, den auch die Ann. Altah. geben, durch die Urkunden gesichert.

<sup>1</sup> Bergl. Orig. Guelf. III, S. 703. 714 und öster.

<sup>2</sup> Ottos Bater, Wilhelm, verheirathete sich im Frühjahr 1202 mit der bänischen Prinzessin Helena, Ann. Stad. ad a. 1202; Arn. Lub. VI, c. 15; Chr. ducum de Brunswick c. 17. Otto selbst starb im J. 1252 nach dem Zeugniß der Ann. Stad. ad a. 1252 im 48. Lebensjahre, also muß er im J. 1204 geboren sein. Ueber das Geburtsjahr Friedrichs des Streitbaren s. oben S. 219 Ann. 2. S. 219 Anm. 2.

Cont. Sancruc. I, SS. IX, S. 627, unb Cont. Claustroneob. III, ibid. S. 636, berichten jum 3. 1226: Fridericus filius ducis Austrie

in Prunswich nuptias celebravit.

1 Otto bas Kind vermählte fich im J. 1228 mit Mechtilb, ber Tochter bes Markgrafen Albrecht von Brandenburg, um die Unterstützung ber Askanier gegen das aufrührerische Braunschweig zu gewinnen; vergl. Braunschw. Reimchr.

gegen das aufrugrerige Braunichweig zu gewinnen; dergi. Draunichw. Arimoyi.
v. 7537 ff.; Chr. ducum de Brunswick c. 17; auch Ann. Stad. ad a. 1228.

S. Chr. ducum de Brunswick c. 17 und 18.

Otto Frising. Chr. VII, c. 26; Helmold I, c. 56; Ann. Col. max.,
SS. XVII, S. 759; Ann. Mellic., SS. IX, S. 503.

Ann. Col. max. l. c. ad a. 1143; Ann. Stad. ad a. 1143, SS.
XVI, S. 324; Ann. Palid., SS. XVI, S. 81, und auß lehterer Quelle: Ann.
Magdeb., SS. XVI, S. 187; Sächf. Weltchr. c. 279, auch wolf Br. Reimchr. v. 2625 ff. Bon öftreich. Quellen nenne ich: Ann. Mollic., 88. IX, G. 503; Cont. Zwetl. I, ibid. S. 538.

S. Michaelis in Lüneburg und von Klosterneuburg bei Wien am 18. April 1. Dasselbe Datum giebt uns auch unser Grabstein als

Todestag Gertruds von Braunschweig an.

Dagegen berichtet, was den Begräbniß ort der Gemahlin Heinrichs des Stolzen anbetrifft, die Kölner Chronik zum J. 1143, die Herzogin Gertrud sei in Königslutter an der Seite ihrer Eletern und ihres ersten Gemahls beigesett?. Arnold von Lübeck aber erwähnt in dem Berichte über die Pilgerfahrt Heinrichs des Löwen nach dem gelobten Lande auch den Besuch des letzteren am Grabe seiner Mutter in Klosterneuburg dei Wiens. An beiden Orten hat man jedoch dislang vergeblich nach dem Grabsteine Gertruds von Braunschweig gesucht. Die falschen Angaben der dem nördlichen Deutschland angehörigen Schriftsteller erklären sich wohl mit aus der localen Entsernung der wirklichen Begräbnißstätte von dem Orte der Geschichtsauszeichnungen. Uedrigens kommt Arnold der Warheit ziemlich nahe, da Klosterneuburg und Heiligenkreuz nicht weit von einander liegen, und sich schon früh ein reger Versehr zwischen den beiden geistlichen Stistern entswiedelt hat.

Daß der vorliegende Grabstein wenigstens schon in älterer Zeit im Kloster Heiligenkreuz vorhanden gewesen ist, Gertrud von Braunschweig solglich, die Tochter Kaisers Lothar, salls man nicht, auf Arnold gestüßt, die an sich unwahrscheinliche Vermusthung von der frühzeitigen Uebersührung des Grabdenkmals von Klosterneudurg nach Heiligenkreuz aufstellen will, an keinem ansderen Orte begraben gelegen hat als in dem letzteren von Herzog Leopold von Oesterreich gegründeten Kloster, geht auch aus den späteren geschichtlichen Auszeichnungen hervor. Indem nämlich die späteren Geschichtsschreiber offendar auf Grund unseres Grabsteines Friedrich dem Streitbaren fälschlich eine braunschweigische Gemahlin Gertrud beilegen, sassen sein, und zwar aussdrücklich zusammen mit einer Landaräfin Richardis, offendar derspitchen der

<sup>2</sup> Ann. Col. max., SS. XVII, S. 759: A. 1143... Domna Gertrudis praedicta ductrix ob difficultatem partus diem clausit extremum et apud patrem et matrem necnon priorem conjugem suum Heinricum cum merore totius Saxoniae in Liuthero sepelitur.

Arn. Lub. I, c. 2: Et ita processit (Heinricus Leo) in regnum Orientale ad vitricum suum nobilem ducem Heinricum, qui totus festivus occurrit ei in castro (verberbt auß claustro?) Nuenburg cum maximo clari plebisque tripudio, ubi mater ejus domna Gertrudis memorabilem sortita est sepulturam.

Digitized by Google

<sup>1</sup> Riosterneuburger Tobtenbuch hräg, im Archiv für Runde östreich. Geschichtsqu. VII, S. 282: XIV. kal. Maii: Gerdrudis ducissa, Heinrici ducis austrie uxor; Necrol. Luneb. bei Webesind Noten III, S. 29: XIII. kal. Maii O. Gerthrud ductrix. Den 20. April giebt das Necrol. Mellic. vetus als Tobestag an: XII. kal. Maii: Gerdrut Ducissa; s. Pez, SS. Austriac. I, S. 305.

selben, deren Todestag auch auf unserem Grabsteine verzeichnet ist!. Diese in unserer Inschrift als lantgravia bezeichnete und am 24. Februar verstorbene Richardis ist ohne Zweifel identisch mit einer Rihkardis comitissa de Walthersdorf, Die nach dem Alosterneuburger Todtenbuche an demselben Datum gestorben ist . Ueber Geschlecht und Todesjahr dieser Gräfin von Walthersdorf habe ich nichts Genaueres in Erfahrung bringen konnen. Die späteren Chronisten identificiren sie fälschlich mit ber Gemablin Beinrichs von Deftreich, des Bruders Friedrichs des Streitbaren, Agnes, ber Schwester bes Landgrafen Ludwig von Thüringen .

Glücklicher Weise können wir nun die Entstehung dieser irtthumlichen Angaben späterer Geschichtsschreiber und besonders die Entwickelung der Sage von einer braunschweigischen Gemahlin Herzogs Friedrich des Streitbaren ziemlich genau verfolgen. Ursprünglich nämlich war nur die Angabe ber Cont. Sancruc. I und der Cont. Claustroneob. III porhanden: A. 1226. Fridericus filius ducis Austrie in Prunswich (vermutlich verberbt) nuptias celebravit . Run findet sich in einem Coder bes St. Florianflosters aus dem 14. Jahrhundert, welcher kleinere östreichische Klosteraufzeichnungen enthält, eine genealogische Tafel des baben-bergischen Herzogshauses, die aus schriftstellerischen Notizen, Urtunden und auch wohl Inschriften zusammengesetzt sein mag 5. Unser Grabmonument hat der Verfasser augenscheinlich gekannt, benn er führt ohne jegliche Verbindung mit dem anderen Stammbaum auf seiner Tasel durch einen Strich eng verbunden auf: Gerdrudis ducissa Austrie und Reichardis lantgravia. Bei der ersteren bemerkt er: bec Gerdrudis fuit de Prunnswich. Sepulta est in Sancta Cruce, bei ber anderen nur: hec sepulta est in Sancta Cruce. Indem nun die späteren Chronisten diese Angaben auf dem Stammbaume der Babenberger oder auch wohl direct die vorliegende Grabinschrift mit der Nachricht aus den Alöstern Heiligenkreuz und Neuburg, wonach Friedrich der Streitbare im J. 1226 in Braunschweig Hochzeit gefeiert haben follte, verbanden, entstand ber Mythus von ber Eriftenz einer braunschweigischen Gemahlin Friedrichs II. von Destreich Namens Gertrud, auf die sie nun auch manches, was von den wirklichen Gemahlinnen Friedrichs, Agnes von Meran und Sophie von Byzanz, bekannt war, z. B. ihre Verwandtschaft mit dem ungarischen Königshause und ihre Berstoßung, übertrugen. Bu gleicher Beit, bezogen sie die Grabinschrift der Richardis lantgravia de Wal-

thersdorf offenbar nur wegen ihrer Bezeichnung als Landgräfin auf die Gattin des Bruders Friedrichs des Streitbaren. Heinrich,

S. bas Rähere unten.

<sup>\*</sup> Archiv für Annde öftreich. Geschichtsqu. VII, S. 277: VI. kal. Martii . . Rihkardis comitissa de Walthersdorf.

\* S. nachher S. 223.

4 SS. IX, S. 627 und 636.

5 Ibid. S. 747.

ber eine Schwester bes Landgrafen Ludwig von Thüringen zur Gemahlin hatte, die aber in Wahrheit den Ramen Aanes führte 1 und nichts mit ber auf unserem Grabstein aufgeführten Richardis

zu thun hat.

So entstanden Nachrichten wie im Chr. Austriacum bes Vitus Arenpeckius<sup>2</sup>: Fridericus dictus Bellicosus . . . . cui desponsata fuit a. D. 1226. Gertrudis filia ducis Brunswicensis (Name nach dem Grabstein, Jahr und Factum der Vermäh-lung nach Cont. Sancruc. oder Claustroneob.), cognata dominae reginae Gertrudis Hungariae matris S. Elizabeth (Berwechslung mit Agnes von Meran), cum qua solemnes nuptias in civitate Brunswica multis principibus praesentibus magnifice celebravit (nach Cont. Sancruc. ober Neoburg.). Anno Christi 1229. Dux Fridericus cum consensu patris sui Leopoldi ducis uxorem suam Gertrudem repudiavit, et non genuit liberos ex ea (Verwechslung mit Sophia von Byzanz), et postea humata est ad Sanctam Crucem (Grabstein). Weiter gum Sahre 12253: Domina Richarda, soror Ludowici lantgravii Thuringiae, maritae S. Elizabeth, per eundem fratrem suum fuit desponsata duci Heinrico; und schließlich zum 3. 1227: Domina Richarda uxor ejus (sc. Heinrici Crudelis), dicta lantgravia de Walterstorff, sepulta est in coenobio Sanctae Crucis apud dominam Gertrudem de Brunsvica uxorem Friderici ducis Bellicosi, dicti ducis Heinrici fratris, in uno tumulo.

Soviel geht aber aus dem Vorhergehenden hervor, daß durch ben aufgefundenen Grabstein die Begräbnikstätte Gertrubs pon Braunschweig im Kloster Heiligenkreuz bei Wien als erwiesen zu betrachten ist, und daß die Angabe ber Tobtenbücher, nach welchen biefe Fürstin am 18. April gestorben ist, durch die Grabinschrift ihre Bestätigung und befinitive Sicherung ersahren hat.

Ann. Reinhardsbr. ed. Wegele, S. 92.

Pez, SS. Austriac. I, S. 1211. Ibid. S. 1210. Bgl. auch Tabulae Claustro-Neoburg. bei Beg I, E. 1041. 1042.

# Otto IV. erfte Berfprechungen an Innocens III.

Bon 28. Linbemann.

Gehört die von Huillard Breholles in den Rouleaux de Cluny unter Nr. XV veröffentlichte Urfunde, betreffend die Buficherungen Ottos IV. an den Papst Innocenz III. wirklich, wie der Herausgeber annimmt, zum Jahre 1198, oder ist sie nur eine Abschrift oder ziemlich gleichlautendes Formular von der uns bis babin bekannten d. Reuß, 8. Juni 1201 (Baluze, Registrum Innocentii III. de negotio imperii Rr. 77)? Die Wichtigkit dieser Frage für die Beurteilung der beiden mit einander verhambelnden Barteien, besonders für die Ottos, leuchtet sofort ein, ift auch von Wait, der zulet, soviel ich weiß, hierüber (Forsch. XIII, 502 ff.) geschrieben hat, besonders hervorgehoben, nur Langerselbt (Kaiser Otto IV., der Welse) übergeht in seinem Buche dieselbe mit Stillschweigen, wie überhaupt so manches. Es ist flar, daß des Welfen Berurteilung dann einerseits noch eine viel härtere sein muß, wenn er schon 1198 so weit gegangen ift, soviel aufgegeben hat, wo noch keinerlei Entscheidung gefallen war, wo sein Oheim Richard noch lebte und die Aussichten für ihn noch nicht so ungünstig waren, als wenn er sich erst unter bem Drud ber Ereignisse ber nächsten Jahre zu biesen Zusicherungen verstanden hat, die den Papst anstatt des Kaisers zum mahren Herrn und Gebieter jenseits der Alpen gemacht haben würden, falls ihr Inhalt zur völligen Ausführung gekommen wäre. Ans dererseits wird man zwar auch Ottos IV. völlige Unerfahrens heit in Betracht ziehen muffen; im Ganzen aber wird ihm ber Vorwurf, unverantwortlich leichtfinnig kaiserliche Rechte aufgegeben zu haben, nicht zu ersparen sein, wenn anders, wie ich glaube, die Annahme, daß seine ersten Versprechungen schon zu 1198 zu setzen sind, sich durch einige neue Gründe stützen ließe.

Schon Perts (Mon. Germ. LL. II, 205), der die von Huils lard Breholles gefundene Urkunde noch nicht kannte, hat diese Vermutung ausgesprochen. Beide aber, Perts und Huillard, nehmen als die passenblite Zeit den Tag der Krönung in Nachen,

also den Juli, an. Winkelmann nun (Philipp v. Schwaben S. 88 und Erläuterungen VII, S. 511) acceptirte zwar bas J. 1198, jette die Zeit aber genauer auf den Wahltag des Welfen zu Köln, auf den 9. Juni 1198, fest 1, indem er sich dabei teils auf die Schreiben der Anhänger Ottos, teils auf dessen eigenen Brief an Innocenz III. unmittelbar nach der Krönung stützte.

Gegen ihn ift nun zulet Bait a. a. D. aufgetreten, ber babei zu dem Ergebnis tommt, daß man, wenn überhaupt b. J. 1198 zu halten ware, mindestens den Juli als Ausstellungszeit annehmen muffe, denn an dem Tage der Wahl "sei teine Aufforberung und Gelegenheit gewesen, einen folchen Gid zu leiften, wie ihn Otto bezeichnet oder gar wie er in der Urkunde enthalten sei". Seines Wiffens sei es ganz ohne Beispiel, daß jemals bei ber Bahl eine solche formelle Zusicherung gegeben sei, während etwas der Art recht eigentlich zur Krönung gehöre. Weiter aber, fährt er fort, gehöre die Urtunde auch gar nicht zu 1198, sondern ebenfalls zu 1201 und sei nur ein unvollzogenes Formular aus diesem Jahre, zu dem der Pariser Schreiber nach Willfür das ihm bekannte Jahr der Wahl Ottos als ungefähre Zeitbestimmung beigefügt habe; im Wesentlichen also dasselbe Resultat, zu dem schon Ficker (Forsch. z. Reichs- und Rechtsgesch. Ital. II, 389, Anm.) gekommen war 2.

Bunächst die Behauptung, Otto könne, wenn er es überhaupt icon 1198 gethan, diese Bersprechungen nur am Krönungstage Er schreibt nämlich unmittelbar nach bem vollzogen haben. Aachener Tage an Innocenz (Reg. i. Rr. 3): dignum duximus ipsa electionis nostrae hora juramento firmare, quod possessiones et jura Romanae ecclesiae aliarumque ecclesiarum imperii firma et illibata servabimus. Wait ist also hier gezwungen, in den klaren Worten Ottos in ipsa electionis hora das Wort electio mit Krönung zu übersetzen's, die Krönung sei oft auch wie eine seierliche Wahl angesehen worden. Zugegeben, daß das möglich wäre, hier ist es unmöglich. Innocenz sett nämlich (Bal. Epp. II, 293, d. d. 3. Mai 1199) dem Erzbischof von Mainz, der sich dazumal noch im heiligen Lande befand ober weniastens erft auf der Rücksahrt, die deutschen Thronstreitigfeiten auseinander, um ihn für die Absichten der Rurie zu gewin-

1 In seinem Otto IV. (Nachtr. jum I. Bb., G. 526) weist er einfach auf Baig' Ausführungen bin; er balt jeboch, wie ich privatim von ihm erfahren, noch an feiner Anficht fest.

Ebenso in ber R. Aufl. ber Regesten S. 64, wo berfelbe nur nach eis nem Brief bes Erzbifchofs von Roln annimmt, "bag allerbings fcon jur Beit ber Bahl die Anertennung der Recuperationen jur Sprache tam, vom Konige einzelnen Gingeweihten zugestanben und bann bem Papite burch bie bamals abgesandten Boten ober einzelne berfelben im Fall ber Anertennung Ottos in Ausficht geftellt murbe".

Warum bas Langerfelbt S. 19 an berfelben Stelle ebenjo macht, ift nicht erfichtlich, ba für ihn ja bie Schwierigkeit einer Urtunde aus b. 3. 1198

gar nicht existirt.

Dabei sagt er: Coloniensis archiepiscopus et alii . . Aquisgranum obsederunt et eo (Aquisgrano) capto archiepiscopus . . . . praedicto Othoni . . . . regni coronam imposuit; qui (Otho) in die electionis suae apud Coloniam de conservando jure Romanae ecclesiae et aliarum etiam ecclesiarum per se ipsum praestitit juramentum et postmodum etiam se astrinxit juratoria cautione, quod ecclesiis et principibus, quae dicti imperatores injuste abstulerunt, restitueret universa. Offenbar ift diese Stelle unter Berudfichtigung bes Datums des ganzen Briefes (3. Mai 1199) für die Entscheibung sowohl der Hauptfrage, als auch der hier gestellten Unterfrage, ob Wahl-, ob Krönungstag, von entscheidender Wichtigkeit. Die electionis apud Coloniam hat Otto schon eidliche Bersprechungen gemacht, ungerechte Erwerbungen bes Reiches seitens seiner Borganger zu restituiren. Und das ist ein Zeugnis des Papstes selbst; eine Verwechselung anzunehmen, ist wegen des furz vorher erwähnten Aquisgranum nicht möglich, ebensowenig wie eine gefärbte Darstellung, ba es gerade damals noch im Interesse der Kurie lag, sich dem Mainzer Bralaten gegenüber als unintereffirt binguftellen.

Versprechungen also — lassen wir es noch dahingestellt, in welcher Form — waren am Wahltage gemacht, ein Eid geleistet, Dinge, die sonst "ganz ohne Beispiel sind, wozu an solchem Tage gar keine Aussprechung und Gelegenheit war". Gerade dieser Umstand, daß hier am 9. Juni 1198 etwas ganz Außergewöhnliches vorgegangen ist, wird zu Gunsten der Zugehörigkeit unserer Urkunde, die ja auch etwas ganz Unerhörtes war, zu 1198 sprechen. Von dem gewöhnlichen Krönungseide des Königs, wie Waitz meint, kann Innocenz auch deshalb nicht in seinem Briese an den Mainzer Erzbischof sprechen, weil in eben demselben auch von der Krönung Bhilipps die Rede ist. der doch dann denselben Eid ae-

leistet hätte.

Besitzen wir nun diese Versprechungen? Verhandlungen und Abmachungen könnten ja freilich auch nur mündlich zwischen dem Welsen und irgend welchen päpstlichen Abgesandten stattgefunden haben, die ganze Art der Erwähnung aber, sowohl von Seiten Ottos als Innocenz, läßt auf ein festeres, schriftliches Abkommen schließen. Vietet sich da nicht unsere Urkunde ganz von selbst dar?

Aber, sagt Wait a. a. D., die Ausdrücke in den Briefen Ottos und seiner Anhäuger entsprechen auch gar nicht dem Inhalt der vorliegenden Urkunde, von den 'aliae' und 'omnes ecclesiae', die neben der Romana ecclesia in den Schreiben erwähnt wers den als solche, denen ebenfalls Rechte und Besitzungen zurückgezgeben werden sollen, von diesen sei in der Urkunde gar nicht die Rede. Wie könnte es auch? Sollte sie doch einzig und allein die Zugeständnisse für den heiligen Stuhl enthalten, und zwar in möglichst präciser Form. Die Versprechungen der früheren Kö

nige waren eben für einen Charakter wie Innocenz zu allgemein und nichtsfagend; wußte er doch, daß sie eine ewige Quelle von Streitereien für die Kirche gewesen waren. Die Frage ware vielmehr so zu stellen: Sind uns nicht vielleicht auch die Abmachungen erhalten, die Otto mit seinen übrigen weltlichen und geistlichen Anhangern getroffen !? Denn Innocens sagt in dem oben citirten Briefe (Ep. II, 293) auch: (Otho) se astrinxit juratoria cautione, quod ecclesiis et principibus restitueret universa. Könnten wir da nicht ebenso gut fragen, warum benn von den principes nichts in der Urfunde aufgenommen sei? Der Papst tannte die beutschen Berhältnisse gang genau, er wußte es, mußte es wissen teils aus ben Schreiben, teils aus ben mundlichen Mitteilungen der Ueberbringer berfelben, daß die Wähler Ottos ihre Stimmen nicht ohne Entschädigung zu Gunften bes Welfen abgegeben hatten. In dieser Binsicht ift es wohl zn beachten, daß von dem Spolienrechte, das nur für die deutschen Kirchen von Bedeutung war und bessen Aufgeben von Otto sicher schon 1198 jugesagt war, ebenfalls nichts in der Urkunde enthalten ist. fagt Innocenz auch l. c.: (Otho) se astrinxit . . . , quod . . . universa restitueret, fährt nun aber nicht fort: et quod pravam illam consuetudinem (sc. das Spolienrecht) relaxaret, sondern beginnt einen neuen Sat: pravam etiam consuetudinem relaxavit. Auch heißt es in dem Schreiben der Fürsten (Reg. i. 10): imprimis sacrosanctae eccl. Rom., deinde omnium ecclesiarum jura servare ac manutenere. Uso auch hier die Römische Kirche von den übrigen gesondert. Die Abmachungen zwischen den Parteien waren also getrennt getroffen, eine Behandlung, die ja auch schon die ganz verschiedenen Interessen ber um die Ehre und Wohlfahrt Deutschlands schachernden und handelnben Fürften und Kirchenfürsten erforderten. Auch follte und mußte diese Urkunde ja geheim gehalten werden, wenigstens bis zur Kaiserfrönung Ottos. Schon beshalb werden die Anhänger soweit sie überhaupt genaue Kunde von den Abmachungen hatten auf eine getrennte Behandlung der Restitutionsfrage und ihrer Interessen gedrungen haben; sie wollten ihre Vorteile sofort ein= heimsen. Die aliae ecclesiae also konnten und wollten gar nicht in diese Urkunde mit aufgenommen werden. Bengnis dafür sind auch noch die beiden Briefe, die Richard, der König von England, ebenfalls unmittelbar nach der Arönung an die Kurie sendet. Er lagt Reg. i. Mr. 4: astringemus (Othonem), quod . . . ecclesiae Romanae debitam et juratam fidelitatem impendet et quaecumque ab aliis imperatoribus detracta sunt et deminuta restituet; restituta quoque inviolabili firmitate pervabit; und Reg. i. Nr. 5 versichert er: (Otho) non solum sanctae Romanae

<sup>1</sup> Ueber die Zugeständnisse Ottos an seine Anhanger und besonders an Abolf von Köln vergl. Winkelmann, Phil. v. Schw. S. 86. 87.

ecclesiae jura conservabit praesentialiter possessa, sed in praeterito habita ad statum debitum revocabit. Richard spricht also stets nur von der ecclesia Romana, was um so höher anzuschlagen ist, als er der einzige war, der keine direkten Borteile aus der Wahl seines Neffen herausschlagen wollte, der leichtlich auch, als der einzige uneigennützige Vertraute Ottos, die volle Renntnis von den Abmachungen mit dem Nachsolger Petri hatte.

Und wenn Wait nun meint die Ausdrücke in den Schreiben: possessiones et jura Rom. eccl. firma et illibata servadimus und jura . . . . servare ac manutenere seien für unsere Urkunde zu allgemein und nichtssagend, es könne sich hier dem ganzen Zussammenhange nach nur um eine Inhaltsangabe des Krönungseides handeln, nun so wird er doch nicht dasselbe behaupten können von den angeführten Stellen aus dem Briefe Innocenz und denen des englischen Königs; die letzteren besonders sind entscheidend: ab imperatoribus detracta et deminuta restituet und Rom. ecclesiae in praeterito habita ad statum deditum revocadit. Der Papst und Richard sprechen beide auss bestimmteste von "Resstitutionen", derselbe Ausdruck, der in der Urkunde gebraucht ist;

und bas thun sie schon 1198 resp. 1199.

Warum nun Otto und seine Anhänger in ben Briefen, Die fie an das Kirchenoberhaupt richten, diese ganz unerhörten Bugeftändnisse nicht mehr hervorheben, nicht näher auseinanderseben, um sich die Kurie geneigt zu machen? Run, zwischen Köln und Ftalien lagen die stausischen Erblande, die Unsicherheit war, wie Otto später selbst einmal hervorhebt (Reg. i. Nr. 19), für solche Botschaften groß, noch konnte auch der Kurie nichts an der Beröffentlichung solcher Verträge gelegen sein, benn ihr Unterhändler ber Bischof von Sutri befand sich noch bei Philipp, und ein solches zweideutiges Spiel, jest öffentlich aufgebeckt, hatte bie ohnehin schon geringen Sympathien für ben "Raiser von bes Bapftes Gnaden" auf ein Minimum reduciren konnen. Die allgemeinen Undeutungen in ben Briefen genügten eben mit ben mündlichen Mitteilungen zusammen vollständig, um ben Papft über ben Stand ber Dinge und bas Dag ber Willfährigfeit feines Schützlings zu informiren. Wenn Wait sich wundert, daß der König nur die Versprechungen hervorgehoben, die nicht wesentlich über die bei anderer Gelegenheit gegebenen früherer Herrscher hinausgingen, das Wichtige aber gerade mit Stillschweigen übergangen habe, so konnte man ihn andererseits fragen: Wo ift benn auch nur die geringste Hindeutung auf die Urfunde von Neuß in allen Briefen bes Bapftes und seiner Unterhändler ober bes Belfen, die nach dem 8. Juli 1201 geschrieben sind? Wäre uns das Datum von Reg. i. Rr. 77 zufällig nicht erhalten, weber Aeußerungen von ber einen noch von der anderen Seite, nicht einmal die Stellung im Registrum selbst würde uns auch nur den geringsten Anhalt zu ihrer dronologischen Bestimmung geben, benn eigentlich müßte sie ber Reit

nach unmittelbar vor Nr. 51 zu stehen kommen. Weder Unido von Bräneste, der Legat der Kurie (Reg. i. Nr. 51), noch der Rotar Magister Philipp (52), noch Otto (53), noch auch der Papft selbst (55—59) haben für dieses inhaltreiche Attenstück die geringste Erwähnung. Suido berichtet nur l. c.: Hoc praeterea certum fit paternitati vestrae, dominum regem expositum esse fecisseque omnia quae imperastis et facturum libenter singula quae... sibi duxeritis imperanda, und ber Bapft felbst hat nach folchen Rugeständnissen gar nur die Worte: sperantes, quod ad honorem apostolicae sedis . . . . procurabis. Selbst jest also, wo er boch schon öffentlich für seinen Schützling eingetreten war, wagt er es noch nicht, mit diesen Abmachungen an die Deffentlichkeit ju treten, nicht einmal eine Hindeutung auf sie bem Pergamente anzuvertrauen. Und auch Otto, der ja nach Wait' Ansicht jest biefe Urfunde jum ersten Dal ausgestellt hat, erwähnt nicht bas Geringste von ihr, nichts, was auf sie bezogen werden könnte, sindet sich in seinem Schreiben von 1201. Das wäre wunderbar, äußerst wunderbar; das Ungewöhnliche verschwindet aber sofort. wenn wir annehmen, daß sich beide schon 1198 über die Abtretungen geeinigt hatten, daß sich aber die Kurie sicherheitshalber por der öffentlichen Anerkennung zu Köln nur noch einmal dieselben verbriefen ließ, wobei benn auch der veränderten politischen Lage gemäß der Baffus über Frankreich neu aufgenommen wurde.

Daß Innocenz sich, abgesehen von ganz unbedeutenden Beränderungen, mit einer Wiederholung bessen begnügt hat, was er schon drei Jahre vorher erlangt hatte? Run die Veränderungen waren boch nicht eben "ganz unbedeutend". Stand doch für Otto dadurch der völlige Bruch mit England auf dem Spiele. Und was hätte benn die Rurie mehr fordern sollen bei der trost= losen Lage des Welfen? Ist Innocenz doch nicht einmal Frie-drich II. gegenüber (1213 in Eger) materiell weiter gegangen, nur

daß er damals das Formlose der Urkunde beseitigt hat. Doch sehen wir uns das Schriftstück auch äußerlich etwas genauer an. Die Urkunde, die von allen Forschern als die von Reuß 1201 erklärt wird, ist erhalten in vier Drucken: Reg. imp. Mr. 77, Theiner, Cod. dipl. dom. I, 36, Raynald, Ann. eccl. a. a. 1201 und Roul. de Cluny Nr. 16, von benen Theiner und Raynald bestimmt, die beiden anderen sehr wahrscheinlich nach den Originalen gesertigt sind. Die letzte ist ohne Datum, Ausstellungsort und Unterschriften, alle vier wissen nichts von einer Goldbulle. Diesen tritt nun eine fünfte, eben die in Roul, de Cluny Nr. 15 enthaltene, gegenüber. Ist sie mit den vier ersten identisch? Durchaus nicht. Sie schließt, wie Huillard Breholles sagt, mit bem Sate: stabo etiam . . ., enthält also nicht ben Passus, burch welchen Otto sich zum Gehorsam gegen den Papst verpflichtet, salls dieser einen Frieden zwischen ihm und Philipp August zu Stande bringen wolle; fie enthält auch nicht die Unterschrift zc.

und weiß auch nichts von einer Goldbulle. So unwesentlich das Letztere ist, da wir wissen, wie wenig Gewicht man selbst bei officiellen Abschriften auf Vollständigkeit bezüglich der Aeußerlichkeiten legte, um so mehr möchte der Passus über Frankreich zu betonen sein. Hätte diese Stelle in beiden Urfunden gestanden, man hätte sie kaum in der ersten weggelassen, da diese Abschriften ja auf dem Concil zu Lyon vorgelegt werden sollten, zu einer Zeit also, wo es darauf ankam, das stete Wohlwollen der Päpste für Frankreich hervorzuheben. Die in Rede stehende Urfunde ist also in einem bedeutenden Bunkte von den übrigen verschieden?

Wir kommen nun zu der bekannten Stelle in dem Pariser Berzeichnis des Batikanischen Archivs (Arch. VII, S. 26), auf die gestütt Bert und Huillard eben das Jahr 1198 annahmen. Es heift ba: 1198. Otto IV. R. imp. Innocentio III. ejusque successoribus spondet se possessiones et jura Rom. eccl. pro posse suo defensurum et integra servaturum; expressis terris dictae ecclesiae pertinentibus, olim aurea bulla. Bur Erflarung ber nach seiner Ansicht falichen Jahreszahl nimmt Wait einsach ein Versehen bes Parifer Verzeichnisses an, bas "teineswegs mit großer Genauigkeit gemacht ift", ein Vorwurf auf beffen Begrunbung wir vergebens warten. Im Gegenteil, Die Behauptung bes Parifer Berzeichnisses in betreff ber Goldbulle, von der wir aus ben Urfunden felbst gar nichts wissen, zeigt sich als burchaus richtig, wie später burch eine Stelle aus Aretins Beiträgen belegt wird. Wenn wir also hierin seine Angaben gerechtfertigt sehen, warum wollen wir nicht auch das Jahr 1198 als richtig anerkennen, zumal wir ja schon früher zu ber Unnahme geführt find, daß irgeud welche Abmachungen über Restitutionen 1198 stattgefunden haben müssen.

Die Goldbulle wird nur in den Pariser Excerpten und in einer von Wait citirten Stelle (Literae parvae Ottonis imp. cum bulla aurea serico violaceo claro vel rubro decolorato sine dato loci ac temporis sub Innocentio III., quibus ei promittit, se recuperaturum et desensurum terras ecclesiae, quas et nominat) erwähnt. Daraus, daß in den Registern Platinas, der uns diese Notiz überliesert, dreimal auf eine und dieselbe Nummer im Verzeichnis verwiesen ist, will Wait schließen, daß "es nur ein Cremplar im Archiv gegeben haben kann, das ohne Ort und Datum gewesen sei". Und woher haben wir denn die genaueren Angaben der übrigen, wenn es im päpstlichen Archiv nur eine Urtunde ohne Ort und Datum gab? Gerade diese Stelle wird

<sup>1</sup> Ju bemerken ist noch, daß der Legat Guido 1201 seinen Weg über Frankreich nimmt, dort mit dem Legaten am französischen Hose, dem Bischoft von Ostia conservit und diesen "als durchaus notwendig zu dem Geschäfte" mit nach Deutschland nehmen will.

Daß in dem Sate de bonis consuetudinibus populo Romano servandis auch das 1201 hinzugefügte et exhibendis fehlt, ist unwesentlich.

uns darauf hinführen, mehrere den Jahren nach verschiedene Aussführungen anzunehmen, die eine mit Goldbulle ohne Ortse und Zeitangabe, und diese ist zu 1198 zu sehen, die andere ohne Goldbulle mit den bekannten Angaben, wie sie Reg. imp. 77 enthalten sind, und die zu 1201 gehört. Wie käme denn auch ein unvollzzogenes Formular sonst nach Lyon, wie hätte dann Innocenz IV. den diesen vorgelegten Copien sagen können: daß sie de verdo ad verdum, nihil addito, mutato, vel dempto, gemacht seien, daß die mit ihrer Prüfung beaustragten Prälaten mit Siegel und Unterschrift sich für ihre Authenticität verdürgten. Es ist nicht der geringste Grund vorhanden, warum man hier ein nicht vollzogenes Formular hätte einschmuggeln wollen. Mit der Annahme, daß jene Urfunde mit Goldbulle v. J. 1198 versoren gegangen ist, kommen wir über alle diese Schwierigkeiten hinweg.

Sehen wir nun zum Schluß noch zu, wie die sonstigen Vershältnisse sich zu der Streitsrage, ob 1198 oder 1201, stellen. Für 1198 spricht der ausgelassene Passus über Frankreich, für 1198 auch die jugendliche Unerfahrenheit und die geringen diplomatischen Kenntnisse des Welsen, auch entspricht es ganz und gar dem Charakter und den Interessen Innocenz III., trop solcher Verssprechungen noch drei Jahre lang nicht offen für seinem Schüß-

ling aufzutreten.

Endlich meint Wait noch, der Papst hätte Otto, als dieser 1210 seine Bersprechungen nicht hielt und fich dabei auf seinen Krönungseid berief, der ihm nach Matth. Paris (Langerfeldt S. 293) vorschrieb, quod dispersa imperii jura revocaret, diese Abmachungen entgegenhalten konnen, die ja nach Winkelmanns Unsicht gleichzeitig mit diesem Eide, oder gar noch vorher gemacht seinen. Abgesehen davon, daß diese Notiz auf den Kaisereid bezogen werden kann, vor welchem dann ja auch das Versprechen von 1201 lage, kann es auch fehr im Interesse bes Bapftes gelegen haben, von diesen Verhandlungen, die ohne Weiteres über die deutschen Bablfürsten hinweg und ohne deren Zustimmung erfolgt waren, nichts bekannt werden zu lassen. War Otto 1210 einmal ent= ichloffen, mit feiner früheren Bolitit zu brechen, fo konnte es bem Papste gleich sein, ob jener sich auf die Abmachungen von 1198 ober 1201 berief. Was es übrigens mit diesen Eiden für eine Bewandnis hatte, zeigt das Beispiel Friedrichs II. Als dieser 1239 Sardinien, das er boch 1213 in der britten Hauptausfertigung von Eger ebenfalls an die Kirche abgetreten hatte, für seinen Sohn Enzio beanspruchte, berief er sich beim Brotestiren seitens ber Kurie ebenfalls auf seinen Krönungseid, der ihm vorschreibe, dispersa imperii revocare (Huillard V, 410, vergl. Raumer III, 416). Also basselbe, wie bei Otto, nur daß bei Friedrich ganz sicher die schriftliche Abmachung betreffs Sardiniens vorlag und zwar vor König- und Kaiserfrönung.

Wir kommen bemnach zu folgendem Ergebnis. Otto muß

bei seiner Wahl, 9. Juni 1198, und nicht erst bei seiner Krönung in den Unterhandlungen mit irgend welchen papstlichen Vertretern

eidliche Versprechungen gemacht haben.

Eine Notiz in dem Pariser Verzeichnis des Vatikanischen Archivs giebt an, daß eine solche Urkunde aus d. J. 1198 erisstirt hat. Bisher kannten wir nur verschiedene Ausgaben der 1201 d. Neuß ausgestellten, jeht hat Huillard-Breholles eine andere entdeckt, die sich auf mancherlei Weise von den disherigen unterscheidet. Wir sind also berechtigt, in dieser die v. J. 1198 zu sehen, so lange uns nicht evident nachgewiesen wird, daß sie nicht in dieses Jahr gesetzt werden kann. Die Gründe, die die zicht besonders von Waih dagegen vorgebracht sind, sind durchaus nicht, wie ich nachgewiesen zu haben glaube, so zwingender Natur. Aber selbst wenn dies bewiesen werden könnte, würden wir doch daran seschsalten müssen, daß aus der Wahlzeit des Welsen eine solche Urkunde einmal existirt hat; ihr Inhalt wird sich im Wessentlichen mit der von Huillard ausgefundenen gedeckt haben.

Die Vermutung Winkelmanns, daß ein gewisser Monaco de Villa geheimer Abgesandter der Aurie gewesen sei, hat sehr viel Ansprechendes. Otto nennt ihn fidelem noetrum (Reg. i. 3), der Podeska von Mailand rühmt ihn als vir providus et circumspectus, vor allen Dingen aber tressen wir ise 1200 während des Ausgleicheversuch des Erzdischofs von Mainz wieder kei Otto, wosier die natürlichste Erkärung ist, daß er die Antwort des Papstes überdracht und die Verhandlungen weiter geleitet hat.

# Das angebliche Ceremonial bei der Ritterweihe bes Königs Wilhelm 1247.

Bon R. D. Fhrn. Roth von Schredenftein.

Wenn vom Nitterschlage und den dabei beobachteten Formalitäten die Rede ist, so beziehen sich ältere Schriftsteller, wie Detter, Pschackwitz, Klüber u. a. m., insgemein auf die aus Joshann von Beka in das Magnum Chronicon Belgicum von Wort zu Wort übergegangene Erzählung. Den ersten entschieden ausseschrochenen Protest gegen die Echtheit dieses hochbedenklichen Stücks, haben wir Joh. Friedr. Böhmer, Regesta Imperii 1246—1313, neubearbeitet 1844, S. 4 und 5, zu danken.

Das Compositum "Ritterschlag" scheint sehr spät gebildet worden zu sein. J. L. Frisch, Teutsch-lat. Wörterb. 1741, tennt es nicht. Nach Müller-Jarnde, Mittelhochd. Wörterbuch, zu schließen, sehlt es dem Sprachschaße des 12. und 13. Jahrhunderts; doch wird daselbst II, a. 474 die Sache um die es sich handelt, der Schlag, erwähnt: der tugentlich lantgräve wart in siner stat zu Isenach örlich zu rittere geslagen. Leben des heil. Ludwig 24, 17. Nehnlich verweist auch Exer II, 468 auf Peter Suchenwirt IV, 421, wo der im Jahre 1377 dem Herzoge Albrecht von Desterreich ertheilte Ritterschlag beiungen wird. Die detressenden Berse lauten: Der graf von Tzil (Eisch) Herman genant || daz swert auz seiner schaide zoch || und swenkt ez in den lusten hoch || und sprach tzu hertzog Aldrecht ||: pezzer ritter wenne chnecht || und slug den erenreichen slag u. s. w. Jin dem von U. F. Ropp, Bilder und Schriften I, 4 st., zum Abdruck gebrachten und mit tinum ausstührlichen Commentar versehenen Auszuge aus einem, der Handlichtigen Sedichte 'der ritter spygil' lesen wir, S. 14 und S. 24, 'daz si werdin zeu rittern geslagin'. Das sind wohl die ältesten Erwähnungen des Ritterschlages. Weschald ich in der Uederschrift dieser Kleinen Arbeit das Wort verwieden habe, wird aus derselben ersichtlich sein. Die anticipierende Anwendung (loger auf Germanen der Völlerwanderung), C. Neiners. Reues Gött. hist. Ragazin I, 17 st.; R. Pallmann, Forschungen III, 233, dürste sich nicht emphilung gehört, was weder bei der ältesten Wehrhaftmachung noch bei der mittelatterlichen Schwertleite, Schwertnahme der Fall gewesen sein sirfte ist läglich vom Ritterschlage die Rede. Daher leitet auch J. E. Ropp, Eigs. Vidert Mon. S. Gall. S. 81, wo es aber nur heißt 'vier ritter machet' von Jahre 1292 vom Ritterschlage spricht.

Gleichwohl wird dasselbe, in A. Schult, das höfische Leben zur Zeit der Minnesänger. Leipz. 1880, I, 146, wie eine völlig gleichzeitige Quelle benutt. F. v. Raumer dagegen hat, in der jüngsten Ausgabe der Hohenstaufen VI, 552, Böhmers kritischen Bebenken Rechnung getragen, indem er sich dahin ausspricht "vielleicht ist einiges spätere in diese Erzählung eingefügt".

Es dürfte mir gestattet sein, den Bericht des Johann von

Beka etwas eingehender zu analysiren, als bisher geschehen ist. Er steht in Mon. Germ. LL. II, 363, aus Chron. Hollandiae S. 77 — also ber auch von Böhmer in den Fontes II, 432 ff. zu Grunde gelegten Folivausgabe von Buchelius, Utrecht 1634 unter der Ueberschrift Electio regia, aber nur soweit, als er sich auf den Empfang des Ritteraurtels beziehe. — ber übrigens im Texte gar nicht genannt wird, worauf ich später zurücksommen In der Borbemerkung heißt es: Quae ibidem de coronatione regis adferuntur, ad alius regis coronationem referenda esse, ex principibus nominatis, quos coronationi Wilhelmi non interfuisse constat, evincitur. Man könnte also glauben: es folle uns in den Monumenta nur das mas fich auf den Kronungsatt bezieht und baselbst wegen der die Echtheit ausschließenben Umstände gar nicht mitgetheilt wird, als unecht bezeichnet werden, das Ritual der Ritterweihe aber, — forma suscipiendi cinguli militaris - werbe als völlig unbeanstandete Quelle bargeboten. So scheint A. Schult, ber nur die Monumenta citiert. bie Sache aufgefaßt zu haben.

Run sind aber, burch Böhmer, Fontes I. c., außer einem mit Monumenta l. c. gleichlautenden Texte ber Electio, auch noch Auszüge aus der bis beiläufig 1350 reichenden Chronik des Johann von Beka literarisches Gemeingut geworden. Diese aber setzen uns in die Lage, den genannten Canoniter, der fein Werk bem Bischof Johann IV. von Utrecht (von Artel) 1342—1364 und dem Grafen Wilhelm aus dem Pfalzbaierischen Saufe 1347-1358, gewidmet hat, als einen burchaus tendenziös zu Werke gehenden Autor kennen zu lernen, was bereits durch F. v. Löher, in einem 1861 gehaltenen Bortrage (Sitzungsber. ber t. bapr. Atademie) über Ritterschaft und Abel im späteren Mittelalter,

richtig erkannt, aber nicht weiter ausgeführt worden ift.

Das Magnum Chronicon Belgicum bei Bistorius - Strub. III, 266, aus welchem Sichhorn, Staats- und Rechtsgeschichte (5. Ausg.) II, 149, das Kitual mittheilt, ist eine erst um das Jahr 1478 entstandene Compilation, in der, wie gefagt, Johann von Bela wörtlich ausgeschrieben wird. Sie würde hier gar nicht in Betracht kommen, wenn sie nicht eine, übrigens wenig bedeu-tende Erweiterung ber bem Könige von Böhmen in ben Mund gelegten Unrede an Wilhelm enthielte.

Böhmer, Fontes II, Vorrede XLI, charafterisiert den Johann von Beta folgendermaßen. "Jenen poetischen Sinn, den wir bei

dem in gebundener Rede sprechenden Melis Stoke so gang vermiffen, hatte Beta im Ueberfluß; nicht jum Beften seines Beschichtswerkes. Es muß in der That gegen den Werth historischer Tradition im Mittelalter mißtrauisch machen, wenn man sieht, wie nur hundert Jahre nach dem Tode König Wilhelms dessen Leben mit Sagen, Die ber Berfaffer felbstgefällig amplifi= ciert, ausgefüllt ift".

Bevor nun Beka die mit Itaque preparatis in ecclesia Coloniensi' anhebende eigentliche Erzählung beginnt, spricht er fich auf bas Deutlichste bahin aus, bag er etwas berichten wolle, was den gegenwärtig lebenden Rittern jur Nachachtung bienen Die für seine Absichten fehr charafteristische längere Stelle lautet: Sed quoniam idem adolescentulus electionis sue tempore fuit armiger, ideoque cum repentina festinatione preparata sunt omnia quecunque sibi fuerint necessaria, ut secundum ritum christicolarum imperatorum miles fieret, antequam Aquisgrani diadema regni susciperet1; et quoniam plerique milites moderno tempore, parcimoniis intendentes, ommissis sumptuosis solemnitatibus, saltem per colaphum militarem dignitatem accipiunt, ideoque multi regulam ejusdem ordinis ignorantes debite militare nesciunt: quamobrem materiam aliquantisper prorogare decrevimus, et presenti chronographia dignum annotare duximus, qualiter hic Wilhelmus se-cundum christianam institutionem miles est effectus, atque regulam militaris ordinis cum summa festivitate professus est; ut ex eo discant moderni milites, quale jugum in ordine suo susceperint, ac certe quale votum in professione sue regule promiserint. Fontes II, 433.

Die Absicht ist deutlich genug ausgesprochen. Un die Stelle bes gegenwärtig üblichen 'saltem per colaphum' ertheilten Ritter= schlages soll, natürlich im Interesse ber Hierarchie, eine unter vorherrschend firchlichen Formen vollzogene, nur mit priefterlicher Beibulfe mögliche, feierliche Initiation treten. Um aber diese annehmbar und mundgerecht zu machen, wird fie als eine 'secundum ritum christicolarum imperatorum' herfommlich gewesene Observauz bezeichnet, der sich König Wilhelm, um 'secundum christianam institutionem' Ritter zu werben, willig unterzogen habe.

Der Verlauf der ganzen Handlung wird nun folgendermaßen geschildert. Auerst stellt der König von Böhmen, während des Mekopfers und zwar nach dem Evangelium, dem in seinem vollen kuchlichen Ornate anwesenden Cardinallegaten Petrus Capucius 2,

Bas aber bekanntlich erft am 1. Nov. 1248 geschah.

am 18. März 1247 bom Papste apud universos ecclesiarum praelatos Alemanniae, Datiae et Poloniae als Rreugprediger gegen Raifer Friebrid II. beglaubigt, Potthaft, Rog. 12456, und einige Tage vorber, Marg 15.

ben als armiger bezeichneten Wilhelmus vor, bamit jener bas Gelübbe (votivam professionem) bes die Ritterweihe Begehrenden entgegennehme und damit der die Aufnahme in den Ritterbund bezeichnende Formelact vollzogen werden könne (ut militari nostro

collegio dignanter adscribi valeat).
Wo erfolgte bas? A. Schult a. a. D. sagt unbedentlich: am 3. Oct. 1247 zu Köln im Dom; allein hiegegen ist mancherlei einzuwenden. Die jetzige Domkirche kann kaum gemeint sein, denn erst am 15. Aug. 1248 hat Erzbischof Konrad den Grundstein gelegt, Böhmer, Reg. Wilh. nach 22. Der 3. Oct. 1247 ist der Wahltag, der aber, auch nach der Erzählung des Johann von Beta, taum mit bem Tage ber Ritterweihe gusammenfallen dürfte. Wir kennen ihn aus Albert. Stad. und aus einem von Johann von Beta mitgetheilten, undatierten Schreiben des in Lyon befindlichen Papstes Innocenz IV. an den rector (ecclesie) S. Marie in Cosmedin zu Rom, in welchem gesagt wird, daß 'quinto nonas Octobris in curia juxta Coloniam solemniter congregata' Graf Wilhelm von Holland 'communi voto principum, qui in electione cesaris (!) jus habere no-scuntur', gewählt wurde, was ihm, dem Papste, durch Schreiben Wilhelms und des Cardinals mitgetheilt worden sei (Fontes II, 435).

Es ist ist aber dieses papstliche Schreiben, von welchem kein Original existiert, schon von Böhmer Innoc. IV. Reg. 28 hinsichtlich seiner Echtheit angezweifelt worden. Auch die bei Botthaft, Reg. 12734, aus Baerwald Baumgartenb. Formelbuch 430 geschöpften weiteren Angaben bestärten unsere Zweifel. Immerhin wird aber der 3. October, da er durch Albert. Stad. eben= falls angegeben wirb, festgehalten werben muffen. Die Stelle lautet: Feria quinta post Michaelis Wilhelmus frater comitis Hollandie a quibusdam episcopis in Nussia in regem Romanorum ad gubernandum imperium est electus. Ab eo ibidem Johannes comes Holsatie militie cingulo est accinctus.

Für den hier angegebenen Wahlort macht Böhmer geltend, daß R. Wilhelms erste Urtunde nur fünf Tage später an diesem Orte ausgestellt ift; aber die lette Fortsetzung der Chronica regia Coloniensis 1 bestätigt die Angaben des Beta und ber Gesta Trevirorum, daß die Wahl bei Woringen erfolgte. Jedenfalls war ber Ort ber Wahlhandlung nicht Köln selbst; über ben Tag an welchem Wilhelm zum Ritter geschlagen worden sein soll, find wir aber aar nicht unterrichtet. Richt einmal das ift ganz sicher, daß Wilhelm zur Zeit seiner Wahl noch nicht Ritter war. Beta selbst (Fontes 432) saat über ihm: Hic Wilhelmus a primaevo ju-

als Legat in Deutschland. Bergl. Böhmer, Innoc. IV. Reg. 19; Botthaft Reg. 12452.

ed. Waits S. 291.

ventutis sue tempore magis adamavit rigorem ferri quam nitorem auri, und Thomas Wifes (Font. II, 450) nennt ihn: militem strenuum. Albert von Stade endlich läßt ihn in Reuß (ibidem) dem Grafen Johann von Holftein den Rittergürtel verleihen, was allerdings nicht ausschließen würde, daß er selbst ihn

erft feit fürzester Beit getragen haben konnte.

Sehen wir uns nun Betas Erzählung näher an, so stoßen wir auf eine Reihe von Bedenken. Zuerst ist es denn doch sehr befremdlich, daß ein Gelübde abgelegt werden und daß es vom Cardinale abhängen foll, ob der wie immer ans Reich Gefürte auch nur wurdig sei Ritter zu werben. Der Cardinal erklärt bem Reophpten, mas denn eigentlich ein Ritter sei, und zwar geschieht bas in nicht eben glücklicher, mit den fünf Anfangslauten des Wortes miles spielender Weise, was der Chronist durch 'secundum etymologiam ejusdem nominis' andeutet. Der König von Böhmen dagegen gibt dem Ritterschlage eine theologische Bedeu-Beißt das nicht formlich die Rollen vertauschen? Der miles foll fein: magnanimus, ingenuus, largifluus, egregius et strenuus, und awar magnanimus in adversitate, ingenuus in consanguinitate, largifluus in honestate, egregius in curialitate et strenuus in probitate 1.

Bervor du nun aber, läßt Beta den Cardinal sprechen, bein Gelübbe ablegst (votum professionis tue facias), ist es nothwendig, daß du zuerst mit reiflicher Ueberlegung vernehmest, welche schwere Pflichten der Ritterstand auferlegt (cum matura deliberatione jugum regule prius audias). Nun folgt ein ausbrudlich als 'regula militaris ordinis' bezeichnetes (von Sichhorn zweckmäßig in 12 Hauptpunkte zerlegtes) Verzeichniß ber Ritterpflichten, beffen ftart clericale Farbung fofort ins Auge Diese Ritterpflichten sind: 1) cum devota recordatione dominice passionis missam diurnatim audire; 2) pro fide catholica corpus audacter exponere; 3) sanctam ecclesiam cum ministris ejus a quibuscunque grassatoribus liberare; 4) viduas, pupillos aut orphanos in eorum necessitate protegere; 5) injusta bella vitare; 6) iniqua stipendia renuere; 7) pro liberatione cujuslibet innocentis duellum inire; 8) tyrocinia nonnisi causa militaris exercitii frequentare; 9) imperatori Romanorum seu ejus patritio reverenter in temporalibus obedire; 10) rempublicam illibatam in vigore suo permittere; 11) feudalia bona regni vel imperii nequaquam alienare, ac 12) irreprehensibiliter and deum et homines in hoc mundo vivere.

<sup>1</sup> Bergl. Wadernagel, Rleinere Schriften I, 270, mo fo ziemlich ber gange Bericht bes Johannes von Bela, noch als Chronicon Magn. Belgicum, überfest wird, ohne bag über die nichtgleichzeitigkeit bes Studes etwas bemertt mare.

Das also sollen die alten Ritterpflichten sein, von denen die moderni milites nichts mehr wissen, während König Wilhelm deren Befolgung seierlich angelobt habe! Wir haben, allerdings die entschieden kirchliche Färbung abgerechnet, nichts vernommen, was nicht auch mit den ältesten hinsichtlich der ritterlichen Tu-

genden uns überlieferten Unsichten vereinbar ware.

Aber die Ablegung eines förmlichen Gelübdes in die Hand eines geistlichen Herren bleibt eben doch ein bedenklicher Umstand. Von Seiten des Papstes hatte man sich ohne Zweisel, bevor, als bald nach dem Tode des Heinrich Raspe, die Wahl Wilhelms, die ja ein Werf der Curie war, in Scene gesett wurde, über die Eigenschaften dieser 'planta nostra, nostris manibus consita' dermaßen versichert, daß man sich von einer in allgemeine Verssprechungen gekleideten weiteren Zusage einen höheren Grad von

Sicherheit kaum erwartet haben dürfte.

Daß Throncandidaten zuweilen Dinge sprechen, die sie dann in der Folge nicht halten können, nicht halten wollen, wußte man hinreichend am Beispiele der Kaiser Friedrich II. und Otto IV. Wozu also ein solcher eines Königs unwürdiger Rittereid? Von weltlicher Seite aber, wird man auch nicht so leicht darauf eingegangen sein, die ganze disherige Basis der Ritterweihe — eines Civilacts, dei welchem der kirchliche Segen nur den Charakter einer erwünsichten Beigabe hat — durch die Ablegung eines förmslichen Gelübdes zu verschieben. Man beachte, daß von einer 'regula militaris ordinis', von einem 'votum prosessionis', von einem 'jugum regule' die Rede war.

Wollten wir nun auch annehmen, das Ritual sei wirklich echt, und Graf Wilhelm von Holland, dem man das vielleicht zustrauen könnte<sup>2</sup>, habe sich in der That zu einem solchen Gesübbe beigelassen, so würden wir, auch unter dieser keineswegs wahrscheinlichen Voraussehung, doch nur eine erst nach dem Siege der Kirche über das Reich mögliche clericale Neuerung vor uns haben, während es doch dem hundert Jahre später lebenden Beka darum zu thun ist, die ihm am Herzen liegende Formasität, als eine 'secundum ritum christicolarum imperatorum, secundum christianam institutionem' ersolgte, altehrwürdige darzustellen. Er muß aber, zu diesem Behuse, jedenfalls auf jene Zeiten zurücks

Bergl. bei Bohmer l. c. S. 4 ben seinem Monogramme beigegebenen, eigenthümlichen Spruch: spes men Dominus a juventute men, in to con-

firmatus sum ex utero matris mee, tu es meus protector.

<sup>1</sup> Innocenz IV. an den Erzbischof Gerhard von Mainz 1254 Juli 23. Guden, Cod. dipl. I, 645: planta, nicht plantula, wie Böhmer l. c. S. 4 citiert. Das Juramentum papae praestitum d. d. in castris apud Engelheim (Ingelheim) mit 1247, XI. kal. Mart. ind. VII, reg. I, aus Würdtwein, Nov. Subs. XI, 22, in Mon. Germ. LL. II, 365, gehört zwar zum 19. Febr. 1249, dürfte aber doch, schon vor der Wahl, als die Basis bezeichnet worden sein, auf welcher der zum Schaden des Reiches gereichende Bund Wisselms mit der Eurie errichtet werden sollte.

greisen, in denen K. Friedrich II. noch als treuer Sohn der Kirche galt, wenn nicht auf frühere. Für diese aber paßt ein so ganz entschieden clericales Verzeichniß von Ritterpslichten nur dann, wenn man so ziemlich alles was man über das deutsche Ritterswesen aus der Glanzperiode der Stauser weißt, auf den Kopf zu stellen geneigt ist und etwa den jüngeren Titurel für den Ausdruck der in den ersten Decennicn des 13. Jahrhunderts in ritterzlichen Kreisen herrschenden Gesinnungen gelten lassen will. Genügt doch ein sehr mäßiger Grad von Belesenheit in den Werken der bedeutendsten deutschen Epiker und Lyriker des ausgehenden 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts, um sicher zu wissen, daß die Kitterregel des Johann von Beka nicht jenen Geist athmet, der uns im Nibelungenliede, in Gudrun und in den Dichtungen eines Wolfram von Schenbach und Walter von der Vogelweide erfrischend entaegenweht.

Wer ein solches Rittergelübbe, wie es uns Beka zur Vorslage bringt, wirklich geleistet hätte, ber würde sich hierdurch ganz in die Hand des Clerus begeben haben, denn eine jede von etswaigen Gegnern behauptete Richterfüllung des einen oder des anderes gewesen als eine der Beurtheilung geistlicher Ruchter zuständige apostasia ab ordine. Wan würde wieder so ziemlich dort angelangt gewesen sein, wo die Bischöse den Kaiser Ludwig den Frommen dazu nöthigen konnten, die Wassen abzulegen. Der Legat, der Bischof, wo nicht der eigene Hauscaplan und Beichtsvater hätten darüber entschieden, wer noch würdig sei den Kitterzürtel zu tragen. Aber die 'moderni milites' haben es klüglich vorgezogen, ihre Würde in ungleich einsacherer Weise zu erwerben, obgleich Beka den Cardinal seine Rede mit den Worten: opportet unumquemque militare volentem beginnen läßt. Wilrde das angebliche Kitual auf altherkömmlichen Vorstellungen beruhen, so wäre es auch schwerlich in hundert Jahren ganz in Vergessenheit gerathen.

Der weitere Berlauf der Handlung ist folgender: Wilhelm wird veranlaßt seine gesalteten Hände auf das Evangesienbuch zu legen und nun vom Cardinale bestagt: Vis ergo militarem ordinem in nomine Domini suscipere devote et regulam tibi verbotenus explicatam pro tua possibilitate persicere? worauf dann die Antwort 'volo' erfolgt.

Herauf wird noch, zu weiterem Ueberslusse, durch Wilhelm eine ihm schriftlich vorgelegte, also nicht von ihm versaßte Erkläzung abgelesen. Diese soll gelautet haben: Ego Wilhelmus Hollandiensis militie princeps sacrique imperii vasallus liber, ju-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Du Cange II, 354 s. v. cingulum militare auferre, a militia degradare. — Cono Praenestinus episcopus — ei licet absenti cingulum militare decingit u. s. w.

rando profiteor regule militaris observantiam, in presentia domini mei Petri S. Georgii ad velum aureum diaconi cardinalis et apostolice sedis legati, per hoc sacrosanctum evangelium quod manu tango. Auf die ungewöhnlichen Bezeichnungen 'Hollandieusis militie princeps' und 'sacri imperii vasallus liber' will ich kein besonderes Gewicht legen, aber vertrauenerregend sind sie auch nicht. Wackernagel scheint auch nicht frei von Bedenken gewesen zu sein, als er kurzweg "Graf von Holland" übersette. Nach Verlesung dieser Formel spricht dann der Cardinal mehr erbaulich als zur Sache: Hec devota professio peccatorum tuorum sit vera remissio! Amen.

Der Cardinal hat seine Rolle ausgespielt. Nun aber tritt nochmals der Rönig von Böhmen auf. His itaque peractis, rex Bohemie grandem dedit ictum in collo tyronis, ita dicens: Ad honorem omnipotentis Dei te militem ordino, ac in nostro collegio gratulanter accipio; et memento, quod Salvator mundi coram Anna pontifice pro te colaphisatus et illusus, coram Herode rege chlamyde vestitus et derisus, coram omni populo nudus et vulneratus in cruce suspensus est; cujus opprobria te meminisse suadeo, cujus crucem acceptare te consulo, cujus etiam mortem ulcisci te moneo. So Johann von Besa. Im Chron. Magn. Belg. heißt es noch, in Erweiterung der Stelle: et illusus coram Pilato preside et flagellis caesus ac spinis coronatus.

Die Stellen der Bibel sind: Matth. XXVI, 67 colaphis eum ceciderunt, Marcus XIV, 65 ebenfalls colaphis, Joh. XVIII, 22 alapam. Im Evangelium des h. Lucas XXII, 63. 64 illudebant ei caedentes et velaverunt eum et percutiebant

faciem ejus.

Die Ermahnung, die dem Heilande zugefügte Schmach an der Heidenschaft zu rächen, könnte nun allerdings auf alten, kreuzritterlichen Borstellungen ruhen; aber immerhin bleibt es sehr auffallend, daß das von Beka mitgetheilte Ceremonial, wenn es nämlich echt wäre, auch die einzige allgemein bekannte Quelle sein würde, aus der man für die erste Hälfte bes 13. Jahrhunderts, in Deutschland, einen Schlag als eine bei der Ritterweihe unerläßliche, essentielle Handlung nachweisen könnte. In den mittelhochdeutschen Ritterpoesien wenigstens, wo doch reichlich dazu Veranlassung gegegeben wäre, davon zu sprechen, wenn der Knappe durch einen Schlag zum Ritter gemacht worden wäre, ist, meines Wissens, nicht davon die Rede, wohl aber von der Umgürtung mit dem Schwerte, auch von der Weihe desselben.

Auch in den bekanntesten Chronikstellen des 11. 12. und 13. Jahrhunderts, in welchen der Schwertnahme gedacht wird, z. B. Lamb. Hersk. a. 1065, Ragewin. a. 1157, Otto Samblas. a. 1184 u. a. m., ist nur die Umgürtung mit dem Schwerte ber-

porgehoben. Sie wird so erwähnt, daß man darin den Abschluß der ganzen Handlung zu erkennen glaubt. Und noch im 14. Jahrhunderte erscheint sie als die Hauptsache. Chron. Osterhoviense zu 1300 und 1308, bei Böhmer, Fontes II, 559 und 564 — gladiis militaribus accincti — quamplures nobiles

terre gladiis militaribus accinguntur.

Aber auch um die Nachweisung jener lateinischen Ausdrücke, welche dem deutschen Ritterschlage einigermaßen entsprechen, also ber alapa und bes colaphus militaris, ift es eigenthumlich bestellt. Das angebliche Privilegium pro Frisonibus Kaiser Karls bes Großen von 802, welches man hauptfächlich aus ber Chronit des Hermannus Korner (1402—1437) tannte, ist längst als eine plumpe Falschung erfannt, vergl. J. B. Ludewig, Reliqu. Manuscr. I, 51 ff., J. Heumann, Do re dipl. Imper. I, 160, und Sickel, Acta Karol. II, 410. Es kame baher nur bann in Betracht, wenn es sich barum handelte, den Umstand, daß unter den Zeugen einer schon hiedurch verurtheilten Urkunde Karls bes Großen Wenceslaus Bohemiae rex genannt wird, zum Behufe ber Zeitbestimmung ber Fälschung, mit ber jedenfalls febr verbächtigen Nennung abermals eines Böhmenkönigs bei Johann von Beta einigermaßen zu combinieren, was aber beim gegenwärtigen Stande der historischen Wissenschaft billig den Diplomatikern vom Kache überlassen bleiben wird.

Die ältesten bekannten Vorlagen des Privil. pro Frisonibus sind, nach Sickel, dem 14. und 15. Jahrhunderte angehörige Chartulare, bas eine in Paris, bas andere in Bruffel. Bon ber burch R. Wilhelm, angeblich am 3. Nov. 1248, erfolgten Bestäti= aung, Böhmer, Reg. 33, nach Mieris, Charterboef I, 252, ist

wohl ebenfalls tein Original befannt.

Daß Johann von Beta, als Zeitgenosse des in Frankreich erzogenen und französische Auffassungen weithin verbreitenden Kaisers Rarl IV., und wohl auch wegen seines Wohnsiges Utrecht, mit den in jener Landesart wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit als maßgebend geltenden Formen des französischen Ritterwesens hinreichend vertraut war, kann wohl vorausgesett werden. liegt baher nicht ferne zu vermuthen, daß er den Schlag, von welchem in französischen Ritterpoesien allerdings schon früh die Rede ift, für etwas Althergebrachtes hielt und daher bona fide in seine zunächst boch wohl nur für seine Landsleute bestimmte Erzählung aufnahm. Die moderni milites emfangen ja, wie er uns sagt, ohnehin schon die Ritterwürde per colaphum. Um die Einführung einer neuen Sitte ift es ihm nicht zu thun. Dazu würde wohl auch sein Einfluß nicht ausgereicht haben. Aber die clericale Auslegung und Umdeutung der colée, die möchte er bewirten. Und auch hierin kann er vielleicht Borgänger gehabt baben.

Sehr zu bedauern ist, daß uns R. Karl IV. in seiner Auto-

biographie, deren in der Einleitung vorgetragene scholaftische Gelehrjamkeit tresslich zu Beka paßt, über die Form, unter welcher er selbst, ungefähr 17 Jahre alt, die Ritterwürde empsieng, nichts berichtet hat. Die Stelle lautet: in hoc bello accepimus cum ducentis viris strenuis militarem dignitatem. Böhmer, Font. I, 239. Das geschah 1332 nach der Schlacht von San Felice. Wahrscheinlich noch auf dem Schlachtselde. Vergl. J. Schötter, Johann von Luxemburg II, 58.

Bei Ducange Henschel I, 160 s. v. alapa militaris, worauf dann unter colaphus militaris verwiesen wird, ist zuerst gesagt: mos ni fallor derivatus a manumissionibus; hierauf aber müssen Lambertus Ardensis Historia comitum Ghisnensium et Ardensium und das Magn. Chron. Belg., septeres mit der Lesart patrimoniis statt parcimoniis intendentes, ihre Schustern

leihen.

Die betreffenden Stellen des Lambert, in denen von der alapa die Rede ist, stehen c. 87 und 75 in der Ausgabe von Heller, Scriptores XXIV, S. 602. 596. Der Graf Balduin von Guines soll nämlich in seiner Jugend, von Thomas Beket Grzbischof von Canterbury († 1170) zum Ritter geschlagen worden sein. Qui (sc. S. Thomas) eidem comiti dudum in signum milicie gladium lateri et calcaria, — o per omnia predicande in eximio Christi sacerdote humilitatis virtutem! — sui militis pedibus adaptavit, et alapam collo ejus infixit, quam tamen in ipso militatorie promotionis ejus die variis redemit munu-

sculis et lautioribus quam regalibus expensis.

Thomas Beket, so wird uns erzählt, habe kurz vor seinem Marthrium, als er aus Frankreich nach England zurückkehrte, den Grasen von Guines in Ardres besucht und sei von demselben, in dankbarer Erinnerung an die vormals verliehene Ritterwürde, des sonders sestlich empfangen worden. Hierauf bezieht sich auch c. 75, S. 596. Da heißt es, Graf Balduin habe, in einer von ibm gegründeten Capelle (S. Catharinae) auch Reliquien des h. Thomas gesammelt — cui specialem et pre aliis propriam exhibere decrevit, immo deduit reverentiam, eo quod militaribus eum applicuisset sacramentis et militis ei nomen imposuisset et officium. Also, was wohl zu beachten sein dürste, ein von einem hohen Geistlichen vermittelst eines Schlages, vielleicht unter Beziehung auf den beim Sacramente der Firmung üblichen Backenstreich, aber auch durch Umgürtung mit dem Schwerte und Anschmallung der Sporen vollzogener Weiheakt!

Der zweite Borgang dieser Art, dessen bei Lambert d'Ardres Erwähnung geschieht, bezieht sich auf den später gegen die Albi-

<sup>1</sup> Bon Reliquien bes h. Thomas von Canterbury ist in Deutschland ber reits 1192 bie Rebe. Baumann, Acta Salemitana, in Zeitsch. f. Gesch. b. Oberrh. XXXI, 56.

genfer fechtenden Grafen Arnold, den Sohn Balduins, der sich in seiner Jugend am Hofe des Grafen von Flandern aufhält und dort in allen ritterlichen Uebungen hervorragt, obgleich er noch nicht Ritter ist. - licet enim militarem alauam nondum recepisset, in armis tamen strenuus, c. 90 3. 603. Obgleich nun Graf Philipp von Flandern ihn zum Ritter machen und auch die Koften der Feierlichkeit tragen will, - militem facere et militarem sumptibus et armis honorem cum reverentia omnimode exhibere voluisset -, beurlaubt sich Arnold, um ben Ritterschlag in Guines und von seinen Bater gu empfangen. Dieser aber: convocavit filios suos et notos et amicos in curiam suam apud Ghisnas in die sancto pentecostes et ei militarem non repercutiendus dedit alapam et militaribus eum in virum perfectum dedicavit sacramentis', dominice incarnationis anno 1181. Cum quo Eustacium quoque de Salperwico et Symonem de Nelis et Eustacium de Elcecho et Walonem de Preuris militaribus honoravit instrumentis et sacramentis; c. 91 S. 604.

So sind wir denn, durch diese Stellen in der Chronif des Pfarrherren von Ardres, in jene Landesart geführt, in der sich französisches, englisches und deutsches Wesen schon sehr frühe dermaßen verdunden haben, daß sich dabei solche Sitten und Aufsasiungen ergeben mußten, hinsichtlich deren es ungemein schwierig, wenn nicht geradezu unmöglich ist, der einzelnen Nationalität bestimmt zuzuweisen, wovon ihr der Ursprung gebühre. Für die Erkenntniß der ältesten, specisisch deutschen Formen des Rittersichlages werden wir aber hiedurch nicht viel gewonnen haben. Besonders auffallend ist die Wendung 'non repercutiendus'. Ein Schlag der nicht wiederholt werden darf, keinen Gegenschlag zusläßt? Das würde allerdings der späteren Aufsassung entsprechen, vermöge deren der Ritterschlag der einzige Schlag ist, den ein Mann von Ehre dulden darf.

Aus Ducange I, 161 entnehme ich, daß in der dort als Mipt. bezeichneten Historia Merlini, angeblich des Robert de Bouron, stehe: et sachent tout cil, qui ceste ystoire escoutent, que che su li premier hom qui donna colée à chevalier nouvel, que che su li rois Artus. Auch das führt uns natürlich nicht weiter, als zu der ohnehin bekannten Thatsache, daß die

<sup>1</sup> Auch c. 12 S. 568 heißt es, in Beziehung auf den jungen Ardolfus, Inf Arnold den Flandern habe ihn so geliebt: quod eum militaridus implicans sacramentis militem fecit. Was heißt: sacramenta militaria? Ich denke junächst an den Lehenseid und die bekannte Stelle Thietmars, Mon. SS. III, 833: (Bolizlavus) in die sancto (pentecostes) manidus applicatis miles efficitur et post sacramenta regi ad ecclesiam ornato incedenti armiger habetur, — in welcher miles doch wohl nichts anderes bedeuten kann, als Wassall, wie auch im Glossarium der Monumenta angenommen wird.

colée in einer ganzen Reihe von Artusromanen, beren Zeitfolge und Ableitungsverhältnisse zum Theile wohl noch zu ermitteln sein dürften, sehr in den Vordergrund tritt, wo nicht zu jenen Formalitäten gehört, ohne die man sich bei weiterer Verbreitung der nur zu sehr ins wirkliche Leben einschneidenden, britanischen Sagenfreise, und überall wo frangofische Sitten maggebend wurden, keine rite vollzogene Ritterweihe vorzustellen pflegte. Der Pfarrhen von Ardres steht bereits im Banne diefer Sagenfreise. Als er uns, in Cap. 96 S. 607, das in Barenthese gesagt überaus lockere Ritterleben des Arnold von Guines schildert, ift auch von ritterlichen Baganten die Rede, die deßhalb gerne am Hofe gesehen wurden, weil sie gut zu erzählen wußten. Senes autem et decrepitos, eo quod veterum eventuras (avantures) et fabulas et historias ei narrarent et moralitatis seria narrationi sue continuarent et annecterent, venerabatur et secum detinebat. Proinde militem quendam veteranum Robertum dictum Con stantinensem, qui de Romanis imperatoribus et de Karlomanno, de Rolando et Olivero et de Arthuro Britannie rege eum instruebat et aures ejus demulcebat; et Philippum de Mongardinio, qui de terra lerosolimorum et de obsidione Anthiochie et de Arabicis et Babilonicis et de ultramarinarum partium gestis ad aurium delectationem ei referebat; et cognatum suum Walterum de Clusa nominatum, qui de Anglorum gestis et fabulis, de Gormundo et Ysembardo, de Tristanno et Hisolda, de Merlino et Merchulfo et de Ardentium gestis et de prima Ardee constructione - diligenter edocebat, familiares sibi et domesticos secum retinebat et libenter eos audiehat. Mit biesen Leuten verkehrt Lambert b'Arbres perfönlich, benn er erzählt uns, wie es einmal bermaßen gefturmt und geregnet habe, daß es unmöglich gewesen sei bas Schloß zu verlassen. Da seien benn, während eines Aufenthaltes von zwei Tagen und einer Nacht, der Graf und seine Ritter ber ichon oft gehörten Dinge etwas überbruffig geworden, und es habe daher Walter von Clusa ben Auftrag erhalten, ut de Ardensibus et de Ardensium gestis aliquid revolveret nobis et explicaret, pluviis nondum cessantibus.

Der Pfarrher ist nämlich selbst dabei anwesend (coram omnibus et nobis hoc ipsum audientibus). Was nun aber in seiner Chronit, vom besagten Capitel an, über die Grasen vom Ardres weiter folgt, das hat er so eingekleidet, als ob es sich auf Walters Erzählung gründe, der apposita ad barbam dextera et, ut senes plerumque facere solent, ea digitis insertis appexa et appropexa, aperto in medium ore incipit et dicit, sortan als redend angeführt wird. Das solgende Capitel 97 hat sogar die Aleberschrift: Quomodo Walterus de Clusa Ardentium narrat historiam, und c. 134 S. 628 lesen wir: Balduinus, frater ejus, qui et pater meus, cum virgine quadam — pudet jam, et ecce

non pudet dicere — patrui sui, Radulfi scilicet canonici, filia, nomine Adela, rem habuit; que concepit et peperit filium ista vobis referentem, me de Clusa Walterum.

Doch ich darf mich nicht weiter auf ein mir fremdes Gebiet

begeben.

Den Schluß bei Johann von Beka bildet die Nachricht, daß Bilhelm nach dem Mehopfer mit dem Sohne des Königs von Böhmen drei Lanzen gebrochen und auch mit dem Schwerte gesochten habe, worauf dann drei Tage dauernde Hoffelte gefolgt seien — celebravitque magnificis expensis triduanam curiam ac donis largifluis cunctis magnatibus suam manisestavit hoporificentiam.

Was nun die Anwesenheit des Königs von Böhmen betrifft, so hat Böhmer dagegen die gewichtigsten Bedenken vorgebracht. Bäre K. Wenzel dei der Wahl Wilhelms wirklich betheiligt gewesen, so würde der Papst sein Danksagungsschreiben vom 19. Rov. 1247 (Mon. Germ. l. c. S. 364. Potthast, Reg. 12759) auch an ihn gerichtet haben. Auch wisse man aus Contin. Cosm., daß sich der König damas einem einsamen Leben ergeben hatte.

F. Balach hat freilich in seiner Geschichte Böhmens, Brag 1866 (die indessen nur ein dritter Abdruck der ersten Auflage ist) Böhmers Einwendungen gar nicht berücksichtigt, II, a, 127. allein ohne sich für seine erneuerte Behauptung, K. Wenzel habe den neuen Römischen König in Woringen bei Köln seierlich zum Ritter geschlagen, worauf dann dieser mit dem Böhmischen Prinzen Prempil Otafar öffentlich turnierte, auf eine andere Quelle als Johann von Beka zu berufen, der freilich nicht nur beim Ritterichlage, sondern auch in seinem in den Monumenta aus guten Gründen verworfenen Krönungsceremonial (Font. II, 437) den Bakamia ragis pipcerna handelnd auftreten läßt. Auch gegen diefes scheint Balach tein Bebenken gehegt zu haben, benn er läßt, S. 130, ben alten König am 1. Nov. 1248 bei ber Rronung in Nachen anwesend sein, ohne sich, wenigstens in einer uns schibaren Weise, auf etwas anderes zu stützen, als auf Bekas wolrophen Bericht, mahrend er doch die in den Monumenta die er S. 126 selbst citiert, ausgesprochene Verwerfung dieser Quelle tennen mußte.

Auf eine gewisse Vollständigkeit in Mittheilung des Rituals der Ritterweihe kam es dem Utrechter Canonicus keineswegs an. Wir erfahren von demselben nicht, ob der Schlag, von dem er uns nur, in einer für eine symbolische Handlung etwas befremdsichen Weise, sagt, daß er ziemlich derb ausgefallen (grandem ietum) und nach dem Halse geführt worden sei, mit der Hand erstellt wurde, oder, wie das später die Regel war, mit dem Schwerte. Auch würden wir die Frage, ob man sich mit einem einwaligen Schlage begnügte, aus Beka bejahen müssen, während doch später der Schläge die Regel bildeten, was von Ducange I, 161 mit

einem ins Jahr 1415 fallenden merkwürdigen Beispiele belegt wird (frappa trois grans coups ledit roi sur le dos dudit Seignet). Ebendaselhst lesen wir auch, daß Kaiser Karl IV. den Franciscus oder Jacobinus de Carraria durch einen Schlag mit der Hand zum Ritter gemacht habe — imperator sedens in equo fecit militem, et cum palma eum percutiens super collum ait: esto donus miles et fidelis imperii. Hist. Cortusiorum lid. II, c. 2. Nach Böhmer (Huber) Reg. Karol. IV. Nr. 1940 d. geschah das 1354 an Jacobinus von Carrara und anderen mehr.

Auch über die Umgürtung mit dem Schwerte wird von Beka kein Wort verloren; ebensowenig über die Rittersporen. Wohl absichtlich um die colée voranzustellen? Um jene Dinge war es auch dem Chronisten schwerlich zu thun. Wie man jest einen Ritter mache, das wußten seine Leser, aber wie man es dabei früher gehalten habe, darüber wollte er sie ja, in seiner Art, belehren. Darauf kam es ihm an: den ganzen Weiheact so erscheinen zu lassen, daß über das Vorwalten der clericalen Vedingnisse kein Zweisel bestehen konnte. Die Deutung des Ritterschlages als eine Erinnerung an die dem Heilande zugefügte Schmach scheint von ihm herzurühren; wenigstens sind mir, in der gangbaren Lieteratur über das Ritterwesen, keine älteren, diese Auffassung stützende Stellen bekannt. Ich wäre, wenn es solche giebt, für deren

Mittheilung sehr bankbar.

Daß sich die bis etwa zur Mitte des 12. Jahrhunderts als maßgebende Korm erscheinende Schwertleite, Schwertnahme, hauptfächlich nur dadurch von der uralten Wehrhaftmachung unterscheidet, daß diese letztere nur Recht und Gewohnheit der Freien war, während jene vom Könige bis zum Ministerialen herab sich erstreckte, werden wir als gesichert annehmen dürfen (vergl. Wait, Berfassungsgesch. V, 399). Wie hätte sich aber bei ber Wehrhaftmachung, so lange fie auch nur annäherend blieb, mas fie ursprünglich war, nämlich der Beginn der Selbständigfeit des bicdurch ins öffentliche Leben eingeführten jungen Mannes, ein Schlag als eine geeignete Symbolit darbieten sollen? Der Wendepunkt scheint mir aber dadurch gegeben zu sein, daß bekanntlich der zu Roß geleistete Kriegsbienst, ben urzeitlichen Standesbesonberungen gegenüber, einen Indifferenzpunkt bildete. Wenn nun auch nicht zu den Freien gehörige Personen feierlich wehrhaft gemacht wurden. so war für diese der Att der Schwertnahme zugleich auch eine Art von Emancipation, und es ist wenigstens fein innerer logischer Widerspruch vorhanden, wenn eine an die Freigebung von Hörigen erinnernde Symbolik Blat gegriffen haben sollte. Und bis zu ei= nem gewissen Grade gilt das wohl auch für die Jugend überhaupt: mochte fie nun freien ober unfreien Bertommens fein, fo wurde fie iedenfalls erft bei ber Schwertnahme jener Bucht entlaffen, vermode beren ber puer infra militares annos, abgesehen von seinem Geburtstande, zu gewissen in der Ratur des Waffenberufes liegen-

den Dienstleistungen verpflichtet war. Auch für ihn war die Schwertleite eine Urt von Emancipation. Was ben sprachlichen Ausdruck der hier in Betracht kommenden Berhältnisse betrifft, fo liegen und ja in B. Müllers mittelhochdeutschem und der Gebrüder Brimm deutschem Wörterbuche, unter Rnabe und Knecht, so meifterhafte Darlegungen vor, daß ich nicht weiter auszuführen brauche, weßhalb ich mit Ducange, Wackernagel, Schult u. a. m. in der Schwertleite ein ber Emancipation verwandtes Element zu finden glaube.

Ich schließe mit dem Bunsche, es möge uns von berufener Seite eine genaue Zusammenftellung und Burdigung folcher Stellen dargeboten werden, aus benen es fich mit hinreichender Sicherheit ertennen ließe, wann und unter welchen Umständen der, wie es scheint, mehr kelto-romanischen als germanischen, und wenn ich, ohne misverstanden zu werden, so sagen darf, auch mehr guelfischen als ghibellinischen Ideentreisen angepaste Ritterschlag in Deutsch-

land allgemein wurde.

## Nochmals die Bischöfe von Berden Dietrich von Riem und Rourad von Soltan.

### Bon R. G. S. Arauje.

Nach meiner Besprechung Dietrichs von Niem als Bischofs von Verden ift eine urtundliche Nachricht, welche in bisher vermißter Weise ben Geschlechtsnamen und ben Titel zusammen nennt, an ganz unerwarteter Stelle ans Licht gekommen: in der Erfurter Universitäts=Matrifel 2.

Nach Ostern 1401, unter dem am 1. Mai erwählten Rector Grafen Heinrich von Holstein zu Schauenburg und Stormarn, Canonicus zu Münfter, wurde als erfter in die Matritel eingetragen 3: Reverendus pater in Christo dominus Theoderi-

cus de Nyhem electus Verdensis.

Damit ist also erwiesen, daß die Verdener Bischofschronik fich nicht irrte, als fie bem vom Pabste providirten, im Stifte nicht anerkannten und daher nur electus titulirten Dietrich "de Nyem" a nannte. Da nach der 1. c. S. 608 mitgetheilten Urkunde Dietrich noch am 20. Januar 1399 wieder in Rom war, so ist er also nochmals nach dem Norden gekommen, vermuthlich um aus Berden noch herauszuschlagen, was möglich war, denn die Beiterführung des Titels Electus nach Providirung schon zweier anderer läßt so schließen und erweist damit auch die Richtigkeit meiner Annahme l. c. S. 596 und 602, während 603 3. 15 danach zu modificiren ist. In Erfurt ist er honoris causa gratis in Die Matritel eingetragen, da bei ihm allein eine Aufnahmegebühr in dieser Zeit nicht notirt ist; schwerlich hat er dort gelesen. Bielleicht suchte er Anhang unter den zahlreich damals ftudirenden

er das Berbener Episcopat unbeachtet ließ.

\* Geschichtsquellen ber Proving Sachsen, VIII. Acten ber Erfurter Univerfität I.

<sup>1</sup> Forfch. 3. D. G. XIX, S. 592 ff. Die später erschienene Abhandlung von Theob. Lindner in Munfter, Forsch. XXI, 67-92: "Beiträge zu bem Leben und ben Schriften Dietrichs von Niem", tommt hier nicht in Frage, ba

<sup>5</sup> S. 60 Sp. 1, 38.
5 Für das Geschlecht und die Stadt braucht die Matritel: Nyhom, Nyem (l. c. 60, 1, 44), Nym (37, 2, 42, 61, 1, 47, 85, 2, 12).

Lüneburgern und unter ber einflugreicheren Beistlichkeit. Hatte boch auch sein — wenigstens 1399 noch für ihn auftretender — Official Johannes Bloghel in Lüneburg 2, wahrscheinlich noch

Berbindung in Erfurt 3.

Die Benennung als Electus Verdensis nach dem 1. Mai 1401 beweist auch, daß Dietrich damals nicht mit Cambrai providirt war, daß daher die Nachricht von dem Stellentausche Forsch. l. c. 601 richtig auf Konrad von Bechta bezogen ist und die Rennung des Dietrich auf einer Berwirrung des Berdener Chronisten B beruhte. Die von Sudendorf abgedruckten, damals von mir übersehenen Busäte zu ber Bischofschronik bei Leibn. SS. II, S. 211 ff., welche meine Darstellung ber Chronif-Entstehung nicht berühren, aber augenscheinlich die Recens. B benutten, ertlären den Frethum: der Chronist glaubte, Konrad von Bechta sei von Berden sofort als Erzbischof nach Brag versett. Also mußte für die Providirung mit Cambrai, welche urkundlich feststand, Dietriche Name eingesett werden, während doch thatsächlich diese Provision Konrads von Bechta den Berdener Stuhl für Konrad von Soltan freimachte. Damit ist benn die Identität des Verdener Dietrich mit dem berühmten Curialen endlich festgestellt und von einem seltsamen Namen-Spiele kann nicht mehr die Rede sein 5.

Auch Konrad von Soltau findet sich eben so unerwarteter Beise in der Erfurter Matritel, aber vor seiner Gelangung zur bischöflichen Würde. Im Winterhalbjahr 1397/98 ift er ehrenhalber eingetragen als: Reverendus dominus et magister Conradus de Soltow, sacre theologie professor, cancellarius archiepiscopi Maguntini, eine Stellung, die bisher nicht bekannt war, aber wegen Kourads nahem Verhältniß zu Rubrecht

Ebenso der Forsch. XIX, 602 genannte Robert von Nortlo, später Probst von Zeven, S. 41, 2, 7. Berbener Canonici a. 1395, 1397 ic.

<sup>7</sup> S. 51 Sp. 2, 33.

<sup>1</sup> Mus bem lüneburgischen Theile bes Berbener Sprengels murben in bemfelben Gemefter vier inscribirt.

Forfch. XIX, 595.
3 Me 'rector cappelle S. Spiritus in Lunenburg' inscribirt im

Sommer 1397, l. c. S. 50, 1, 33.

4 Urtundend. z. G. ber Herzoge v. Braunschweig-Lüneb. IX, S. 13–18

Anm. Bergl. speciell S. 16.

5 Diese Möglichkeit würde ohne das Zeugniß der Matrikel und bei einem Frrthume der Chronif nicht abzuweisen sein zweiter Dom. papae scriptor et litter, apost, abbreviator Theodoricus 1385 in Lüneburg vorscriptor et litter. apost. abbreviator Theodoricus 1959 in Unicourg dour tommt: Magister Theodoricus Lenoldi 1377, April 14, beim Bijchof in Tüneburg neben Conradus de Soltow, S. Blasii in Brunsw. rector; Schlopte, Chron. b. Barbew. S. 299 ff. Er heißt hier Canon. Eccl. S. Marie Erfordie. 1385, Oct. 7, stistet er eine Bicarie in Barbowis und heißt Mag. Theodoricus Lenoldi de Luneborch, Scholast. Eccl. S. Mariae Erford., domini papae scriptor et litter. apost. abbreviator. Schnetz Schwester S lebend genannt. Ibid.

von der Bjalz von Interije und von Wichtigkeit ift. Projeffor der Theologie war er befanntlich erst in Brag, dann in Beidelberg. — Mit ihm gleichzeitig sind, abgesehen von den pauperes, noch die folgenden gratis, also ehrenhalber immatrifulirt, die wir als sein Gefolge ansehen dürfen, falls sie nicht zugleich mit ihm den Erzbischof selber begleiteten: Ludolphus de Gryben canon. Hildensemensis 1, Johannes de Soltow canon. Hildens. 2, dominus Johannes Goltsmed canon. eccl. S. Blasii Brunswicensis 3, und etwas später Johannes de Benssheym Mag. in arti-

bus domini nostri Maguntini scriptor 4.

Bu Konrads Wirksamkeit in Brag ift ein neues Zeugniß gekommen: vor 1377 erschienen von ihm Conradi Zoltow baccal. in sacra theologia argumenta contra conclusiones questionum Buridani de generacione et corrumpcione et de celo. Das aus der alten Caminer Dombibliothet stammende Eremplar wurde zu Brag fer. 4. post festum beat. apost. Petri et Pauli 'a. d. MCCC 1377' (sic) vollendet<sup>5</sup>. — Für die Anklage wegen Häresie und Konrads Bertheidigung 6 ift jett als scheinbar altestes Zeugniß der oben genannte Chronif-Auszug bei Sudendorf zu nennen den der Herausgeber als 1518 vollendet angiebt. Wenn das wahr ware, so müßten die letten Worte dieser Aufzeichnung 8: que secta per Alimaniam, Daciam, Norwegiam, Swetiam, Livoniam valde dilatata est, presertim in communitatibus civitatium eam amplexerunt propter libertatem, quia nullam obedientiam servant, sich auf die Suffiten beziehen, während sie offenbar die Lutheraner bezielen, und fo taum vor bem Ende der zwanziger Fahre geschrieben sein können. 1518 ist nur die lette namhaft gemachte Fahrzahl. Dann aber ist die Herkunft jener Notiz über Die Vertheidigung Konrads gegen eine Anklage wegen Reperei noch ebenso unerklärlich, ja noch mehr, da sie coram 'papa et consilio', das in der Umschreibung nachher deutlich als "Concil" erflärt wird, ftattgehabt haben foll. Der tractatus de summa trinitate et fide catholica wird bann aber später angesett, fo daß auch diese Chronik die Anklage in die Prager Zeit noch ver-

<sup>1 51, 2, 36.</sup> 2 51, 2, 37. Er ift unzweifelhaft ein Berwandter Konrads, ebenfo wie ber Forsch. XIX, 606 in selner Begleitung genannte Ludwig von Soltau und der jüngere Johannes, der am 10. Febr. 1409 als Capellan des Herzogs Erich bon Sachsen-Lauenburg genannt wirb. Subendorf 1X, S. 362 Rr. 1.

<sup>51, 2, 39.</sup> Die von Braunschweig nach Lüneburg gekommene Patrizierfamilie v. Laffert, Lafferde scheint auch ben Namen Aurifaber geführt au haben.

**<sup>52</sup>**, 1, 6. Jest in ber Bibliothet bes tonigl. Marienftiftsgymnafii au Stettin. Dergl. H. Lembde im Mich. Programm der Anfialt 1879, Progr.-Ar. 114, S. 6. Jrrig ist dort Konrads Tod auf 1401 statt 1407 geseht.

Forsch, XIX, 605.

ibid. S. 18. 46.

legen würde. Die angesehene Stellung Konrads bei König Ruprecht wie bei ben Braunschweig = Lüneburger Herzögen und seine Anwesenheit bei ersterem am 4. Dec. 1400 bezeugt sein Auftreten im Namen der Bergoge bei Unnahme des Marburger Sühnetages 1.

Der beim Babst Bonifaz IX. gelungene, bann in Luneburg und auch bei ben Herzogen jum Scheitern gekommene, auch vom Babste bann zuruckgenommene Versuch Konrads, bas Bisthum Berben in ein Bisthum Lüneburg zu verwandeln2, gehört als nicht ausgeführt ber Spezialgeschichte Verbens an. Zur Erklärung der Gehäffigkeit, in welcher Konrad später beim Verdener Clerus nach Ausweis der Chronik stand, kann er aber nicht dienen, benn gerade zur Verbefferung der Einnahmen bes Domcavitels, das für ieinen Tisch nur 100 M. jährlich zu haben angab, wurden dieser und einige ähnliche Bersuche gemacht. Wohl aber dient zur Erflärung jener Thatfache bas Rechtsverhältniß, in welchem Konrad die Hauptburg und bas Hauptterritorium bes Bisthums bei feinem Tobe zurückgelassen hatte. In einem Friedensbunde mit ben welfischen Berzogen hatte er zugestanden, daß jenen, in den das Stift seine Hauptangreifer zu sehen pflegte, Schloß und Weichbild Rotenburg und die bischöfliche Stadt Verben (bas Süberende) jederzeit offen stehen solle's, und gegen Ende seines Lebens hatte er noch Pfandbesit an dem Schlosse 1405 ben Herrn von Behr einräumen muffen 4.

Zum Schluß muß ein Frrthum verbessert werden: Forsch. XIX, 607 Ann. 2, 4 war bestritten, daß beim Ueberfall bei Friglar am 5. Juni 1400 ein Domprobst von Verben erstochen jei. Sin Schreiben ber Herzoge Bernhard und Heinrich von Lüneburg von 1401 giebt aber ben Berbener Domprobst, "sinen (des Herzogs Friedrich) und unsen prelaten", Heinrich Lese, als gefallen an's. — Das aus Volgers Lüneb. Urt. B. III, Nr. 1496 ebenda angeführte Schreiben bes Herzogs Bernhard steht auch bei

Subendorf IX, S. 100 Rr. 736.

<sup>1</sup> Subenborf 1. c. IX, S. 139 Nr. 92.

1. Sept. 1401 (Subenborf IX, S. 197 Rr. 137) und 3. Mai 1403 ibid. S. 279 Nr. 204).

4 Pfannfuche l. c. S. 212. 5 Subendorf IX, S. 203 Nr. 142. Er kommt 1388, 12. Mai, als Archibiacon von Modestorpe (Lüneburg) vor. Im Netrolog (Pratje, Altes und Reues IX, 284) fteht er nicht.

In ber Urtunde Forich. XIX, S. 609 fclagt Dr. E. Saf in Schwerin

bor, in 3. 3 b. oben "betennet" ft. belenet au lefen.

Bu ben Rachrichten bei Pfanntuche, Aeltere Beich. bes bormaligen Bisthums Verben, S. 209, die fich auf Scheibt, Anmertungen 798 ff. und 828 ff. flügen, vergl. Subendorf IX, S. 155 Nr. 104 und S. 290 ff. Mr. 218.

Zweiundzwanzigste Plenarversammlung der historischen Commission bei der königlich baperischen Akademie der Wissenschaften 1881.

Bericht bes Secretariats.

Münden, im October 1881. In ben Tagen vom 29. September bis 1. October fand die diesjährige Plenarversammlung ber hiftorischen Commission statt. Gegenwärtig waren von ben auswärtigen Mitgliedern der Präsident der f. f. Atademie zu Bien und Director bes geheimen Haus-, Hof- und Staatsarchivs Geheimrath Ritter von Arneth, der Geheime Regierungsrath Wait aus Berlin, der Klosterpropst Freiherr von Liliencron aus Schleswig, der Hofrath Professor Sickel aus Wien, die Professoren Baumgarten aus Straßburg, Dümmler aus Halle, Hegel aus Erlangen, Wattenbach aus Berlin, von Wegele aus Würzburg und von Wyß aus Zürich; von den einheimischen Mitgliedern nahmen an den Sitzungen Antheil der Borstand des k. allgemeinen Reichsarchivs Geheimrath Professor von Lüher, Professor von Aluckhohn, der Geheime Haus- und Staatsarchivar Professor Rodinger und ber Geheimrath Professor von Giesebrecht, ber in Abwesenheit des Vorstandes Geheimen Regierungsrathes von Ranke den Vorsit übernahm.

Aus den Berhandlungen ergab sich, daß alle Arbeiten der Commission in regelmäßigem Fortgange sind und es nur zufälligen Umftanden zuzuschreiben ift, wenn mehrere Werke, beren Bublication im Laufe des Jahres zu erwarten stand, im Drucke nicht

gang vollendet wurden. Beröffentlicht find:

1) Jahrbücher der Deutschen Geschichte. — Jahrbücher bes Deutschen Reichs unter Heinrich III. von Ernst Steindorff 23b. 11.

2) Allgemeine Deutsche Biographie. Lieferung LVII—LXVI.

3) Forschungen zur Deutschen Geschichte. Bb. XXI. 4) Sach = Register zu Bb. I—XX ber Forschungen zur Deut= schen Geschichte.

Außerdem wurde mit Unterstützung der Commission publicirt das Werk von Richard Braungart: "Die Ackerbaugeräthe in ihren praktischen Beziehungen, wie nach ihrer urgeschichtlichen und ethnographischen Bedeutung. (Mit einem Atlas).

Die außerordentliche Liberalität und Gefälligkeit, mit welcher die Arbeiten der Commission von den Vorständen der Archive und Bibliotheken fortwährend unterstütt werben, verpflichtet immer aufs

Neue zum lebhaftesten Danke.

Von der Geschichte der Wissenschaften in Deutschland ist im Laufe des letzen Jahres kein Band erschienen, doch steht jetzt nach den Erklärungen des Professors von Wegele dem Beginn des Druckes seiner Geschichte der Historiographie kein Hinderniß mehr im Wege, und werden dann bald auch die anderen noch sehlenden

Abtheilungen dieses großen Unternehmens folgen.

Die von Professor Hegel herausgegebene Sammlung ber Deutschen Städtechroniken ist bis zum 17. Bande vorgeschritten, ber bis auf die Vorrede im Druck vollendet vorlag. Er bilbet ben ersten Band der Mainger Chronifen und enthält eine bisher ungedruckte beutsche Chronik aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. bearbeitet vom Berausgeber selbst unter Mithulfe von Dr. Rob. Böhlmann und Dr. Albr. Wagner. Diese Chronik handelt von den inneren Varteiungen zwischen den Geschlechtern und Zünften in dem Zeitraume von 1332—1452 und erzählt am Schluß auch ben Streit zwischen bem Rath ber Stadt und der Pfaffheit; ben Beilagen sind gleichzeitige Urkunden und Berichte zur Erganzung und Erläuterung ber Chronit abgedruckt. Der zweite Band ber Mainzer Chroniken, welcher im nächsten Jahre erscheinen foll. wird die Verfassungsgeschichte ber Stadt Mainz vom Herausgeber enthalten, überdies eine von demfelben glücklich wiedergefundenc lateinische Chronif von der Mitte des 14. bis jum Anfang des 15. Jahrhunderts, von welcher bisher nur Fragmente bekannt waren. Die Bearbeitung der Lübeder Chroniken durch Dr. Roppmann ist so weit vorgeschritten, daß der Druck des ersten Bandes. welcher die Detmar-Chronif in ihren verschiedenen Recensionen bringen soll, voraussichtlich im nächsten Jahre beginnen wird.

Auch die Arbeiten für die Deutschen Reichtagsacten sind ersheblich gesördert worden. Der vierte Band, der erste aus der Regierungsperiode König Ruprechts, von Prosessor I. Weizsäcker, dem Leiter des Unternehmens, bearbeitet, ist im Druck bereits weit vorgeschritten. Im Sommer des laufenden Jahres ist es Prosessor verler in Würzdurg gelungen, auch den achten Band, den zweiten aus der Zeit König Sigmunds (1421—1426), fertig zu stellen, so daß der Druck demnächst anfangen kann. Zugleich sind die Arbeiten auch für mehrere andere Bände fortgesetzt und eine größere Anzahl von Archiven benutzt worden. In Göttingen unterstützte Dr. E. Bernheim als Mitarbeiter das Unternehmen. In Wien gewährte demselben Dr. Zimmerman durch Abschriften aus den Reichsregistraturbüchern Beihilse. In Basel hat Staatsarchivar Dr. Wackernagel werthvolle Mittheilungen aus seinem Institute gemacht. Zur weiteren Förderung des Unternehmens

wird Dr. Quidde aus Bremen als Mitarbeiter eintreten.

Für die Sammlung der Hanserecesse hat der Herausgeber Dr. Koppmann auf Reisen nach Lüneburg, Elbing und Thorn

eine Anzahl werthvoller Stücke gewonnen. Der Druck des jechsten Bandes, der bis 1420 voraussichtlich reichen wird, soll in wenigen Monaten begonnen werden. Dieses Unternehmen geht seinem bal-

digen Abschluß entgegen.

Bon den Rahrbüchern der Deutschen Geschichte lag die erste Hälfte des die Regierung Konrads III. betreffenden Bandes in der Bearbeitung des Professors 2B. Bernhardi brudfertia vor und wird biefer Band im Laufe bes nächsten Jahres veröffentlicht werden können; auch andere Abtheilungen der Jahrbücher nähern fich der Vollendung.

Die Zeitschrift: "Forschungen zur Deutschen Geschichte", die sin verschiedenen Beziehungen als ein Bedürfniß erweist, wird in der bisherigen Weise auch ferner unter Redaction des Geh. Regierungsrathes Wait und der Professoren von Wegele und Dummler fortgeführt werben; mit dem Drucke des zweiundzwanzigsten Bandes ist bereits der Ansang gemacht.

Die Allgemeine Deutsche Biographie, redigirt von Klosterpropst Freiheren von Liliencron und Professor von Wegele, ist in regelmäßigem, raschem Fortgange begriffen. Der zwölfte und dreizehnte Band ist vollendet und ber vierzehnte schon zum größeren

Theile gedruckt.

Das fehr umfassende Unternehmen der Wittelsbachschen Correspondenzen wird bemnächst um mehrere neue Bande bereichert Die ältere pfälzische Abtheilung wird mit der wichtigen Correspondenz des Pfalzgrafen Johann Casimir, Beiträge zur Gesichichte der europäischen Politik in den Jahren 1576—1592, bearbeitet von Dr. Friedrich von Bezold, zum Abschluß kommen. Der erste Band dieses Wertes, welcher sich auf die Zeit vom Tode Friedrichs des Frommen (1576) bis zum Abschluß des Augsburger Reichstages (1582) bezieht, ist im Druck nahezu vollendet; für denselben wurden im Laufe des Jahres noch werthvolle Ergänzungen theils in den hiefigen Archiven, theils in Speier, Stuttgart, Breslau, Bern, Basel, Genf und Zürich gewonnen. Auch für den zweiten Band, welcher die Zeit des kölnischen Stiftsstreits vom Herbst 1582 dis zum Tode Kurfürst Ludwigs VI. umfassen joll, ist größtentheils das Material gesammelt. Für die unter Leitung des Geheimraths von Löher stehende altere baperische Ab-theilung hat Dr. August von Druffel die Arbeiten fortgesetzt. Bon den Briefen und Aften zur Geschichte bes 16. Jahrhunderts hat der Druck der zweiten Abtheilung des britten Bandes, welche bie größeren Aftenstücke bes Jahres 1552 aufnehmen foll, begonnen. Rachdem auch für den vierten Band die Sammlung des Materials im Besentlichen abgeschlossen ist, so daß nur noch eine Nachlese in Dresden und Marburg anzustellen bleibt, wird die Veröffent= lichung besselben balb folgen. Die Arbeiten für bie jungere pfalzische und baperische Abtheilung, geleitet von Professor Cornelius, waren besonders auf die Vollendung des fünften Bandes der Briefe

Digitized by Google

und Aften zur Geschichte bes dreißigjährigen Krieges gerichtet, in welchem Dr. Felix Stieve die im vierten Bande begonnene Darstellung der baherischen Politif in den Jahren 1591—1607 zum Abschlusse bringt. Der Druck des fünften Bandes ist bereits weit vorgeschritten, und der Druck der weiteren Bände wird dann ohne

Unterbrechung unternommen werden fönnen.

Wie bie schon eine Reihe von Bänden ausfüllenden Wittels= bachschen Correspondenzen zeigen, hat die Commission seit ihrer Begründung es als eine Hauptaufgabe angesehen, das Material für die Geschichte des Hauses Wittelsbach allgemein zugänglich zu In dieser Absicht hat sie sich auch auf Antrag des Geh. Haus- und Staatsarchivars Rockinger schon feit langerer Zeit mit dem Plane einer vollständigen Neubearbeitung der Wittelsbachschen Regesten von Fr. Böhmer beschäftigt. In der diesjährigen Plenarversammlung gab Geheimrath von Löher die Anregung zur Berausgabe eines Wittelsbachschen Urkundenbuches für die Zeit von 1180-1347. Obwohl ein jolches Werk, wenn es würdig ausgeführt werben soll, einer langen Borbereitung und viel größerer Mittel bedarf, als für die nächste Zeit der Commission zu Gebote stehen, glaubte fie boch nicht zögern zu dürfen mit ber Sammlung ber Wittelsbachschen Urfunden, namentlich aus ber Zeit Raiser Ludwigs des Bayern, den Anfang zu machen; sie bescholb deshalb zu diesem Awecke im Laufe des nächsten Geschäftsjahres eine archivalische Reise unternehmen zu lassen.

# Der Schwäbische Bund und die fränkischen Hohenzollern.

Von

F. Wagner.

XXII.

## Einleitung.

Der befrembliche Umstand, daß 35 Jahre nach der umfassen= ben Beröffentlichung ber Urtunden zur Geschichte bes Schwäbischen Bundes durch R. Klüpfel noch immer teine größere Arbeit die Ausbeutung des dort niedergelegten Stoffes versucht hat, findet wohl hauptfächlich seine Erklärung darin, daß bei näherem Gin= gehen das scheinbar so vollständig gesammelte Material sich durch= aus unzureichend, luckenhaft und einseitig erweist. Die Schuld dieser Mängel trifft nicht den Herausgeber. Man könnte wohl im Einzelnen mit ihm über die getroffene Auswahl (Borrede S. x1) rechten, auch eine größere Genauigkeit bei mancher Inhaltsangabe, eine strengere Feststellung des besten Textes wünschen. Aber bas wären fleinliche Ausstellungen im Verhältnis zu dem großen Verdienste der Bublikation im Ganzen. Tropbem ist die Frage berechtigt, ob die Quellen, aus benen Klüpfel schöpfte, einen vollständigen Einblick in die Verhältnisse des schwäbischen Bundes gewähren konnten. Und diese Frage ist zu verneinen. Das Stuttgarter Archiv enthält nach seiner eigenen Angabe hauptsächlich Aftenstücke, die aus den Archiven ehemaliger Reichsstädte herrühren, wie ja auch die umfangreiche Sammlung bes Bralaten von Schmid, auf welche schon Pfister die Aufmerksamkeit gelenkt hatte, ausschließlich den Schätzen von Ulm, Nördlingen, Memmingen, Augsburg und Efflingen entstammte. Auch das Augs-burger Archiv, das er für seine Zwecke heranzog, vermochte ihm nur Attenstücke aus bem Kreise ber Bundesstädte zu bieten. anders verhielt es sich mit dem Bundesbuch des Klosters Elchingen, bas er häufig anführt. Dies leitet in die Kreise ber Prälaten über, die mit dem ritterschaftlichen Element zusammen den Reichsstädten im Bunde zur Seite traten. Es ift nun von vornherein wahrscheinlich, aber auch thatsächlich zu belegen, daß das archivalische Material, das die Reichsstädte sammelten, ein einsei= tiges und von dem des andern Standes abweichendes ift. mal hielten die Städte in ihren besonderen Angelegenheiten Bersammlungen ab, beren Protokolle ober Abschiede nur in seltenen Fällen der Ritterschaft mitgetheilt wurden und umgekehrt. auch von den Verhandlungen der gemeinsamen Bundestage sind

Digitized by Google

häufig nur diejenigen Buntte von den Bertretern der Städte aufgezeichnet und nach Hause eingeliefert worden, welche das besonbere Interesse ber Städte im allgemeinen ober bes städtischen Gemeinwesen insbesondere, welchem der Berichterstatter anaehörte. Es wird das Gleiche innerhalb der Ritterschaft statt= gefunden haben. — Nun gab es aber im Bunde auch noch ein Wenn wir uns nach bessen Vertretung in fürstliches Element. Klüpfels Buche umsehen, so stoßen wir auf die empfindlichste Lücke. Er spricht zwar a. a. D. von "fragmentarischen Sammlungen schwähischer Bundesakten in dem alten herzoglich württem= bergischen Archive", und diese würden ja den erwähnten Mangel beseitigen. Aber sie scheinen sehr unbedeutend zu sein; denn sie verschwinden vollständig unter dem vorher erwähnten Stoffe. Und doch ließe sich denken, daß solche fürstliche Sammlungen für den Einblic in das innere Getriebe der Bundesversammlungen von besonderem Werthe sein müßten. Ginmal erschienen die Fürften verhältnismäßig selten perfonlich auf ben Bundestagen, und bann mußten die abgeschickten Rathe Relationen über den Stand ber Dinge von Tag ju Tage einschiden, mahrend die städtischen und ritterschaftlichen Vertreter die Berichterstattung wohl meist auf ihre Heimkunft verschoben haben. Sodann mußten aber auch die fürstlichen Gesandten geübter und geschickter sein, den Zusammenhang der Bundesverhältnisse mit den Reichs = und auswärtigen Angele= genheiten zu erfassen. Kurz, die Auffindung einer Serie fürstlicher Bundesatten müßte zu dem meist blos thatsächlichen Material bei Klüpfel einen erwünschten Kommentar, vielleicht aber auch noch eine mehr ober minder reichliche Rachlese zu den Urkunden liefern.

In der nachfolgenden Arbeit soll nun die Ausbeute aus dem markgrästlich brandenburgischen Archive, das so lange auf der Plassenburg gesammelt war und nun — man möchte fast sagen — in alle vier Winde verstreut ist, vorgelegt werden. Ich din diesem Material nachgegangen im Berliner Staats-Archive, im Berliner Haus-Archive, im Bamberger und Nürnberger Archive sowie in dem des Germanischen Museums. Vielleicht habe ich es selbst damit noch nicht ganz erschöpft; aber jedenfalls bietet es trot etwaiger Lücken schon eine Fülle nothwendiger Ergänzungen zu Klüpfels Urkunden. In diesem Sinne möchte ich die solgenden Studien

aufgenommen seben.

#### I.

So arm die lange Regierung Kaiser Friedrichs III. im allgemeinen an bedeutenden und entschlossenen Handlungen gewesen ist, so wenig läßt sich verkennen, daß im letzten Jahrzehnte derselben eine Wendung zum Bessern eintritt, sei es daß der Kaiser durch die Noth gedrängt wurde die gemeinsamen Interessen des Reiches mehr zu berücksichtigen, sei es daß Staatsmänner, fähiger und

tbatträftiger als er selbst, ihn bewogen, sie gewähren zu lassen. Diefer Abschnitt beginnt mit ber Wahl Maximilians jum romischen Könige und ber Berkündigung des Frankfurter Landfriedens in bemfelben Augenblice, wo die Hausmacht des Kaifers so tief erschüttert war, daß sie taum noch einmal wieder befestigt werben zu können schien. Wenn Friedrich auch äußerlich über ber Fülle bes Unglück, das ihn damals traf, seinen gewohnten Gleichmuth nicht verlor, so mochte er sich doch überzeugen, daß die Politik des Abwartens allein nicht zum Ziele führen würde. Daher rang er seiner Eifersucht auf ben eigenen Sohn das Opfer ab, die Bahl eines römischen Königs zu beantragen, freilich mit ber ausbrücklichen Erklärung, ihn an der Regierung nicht theilnehmen laffen zu wollen. Ungewöhnlich war der Eifer, welchen der Monarch bei der Vorbereitung der Wahl zeigte; besonders seinem ein-flufreichen und klugen Rathe, dem Grafen Haug von Werdenberg, war die Gewinnung der turfürstlichen Stimmen übertragen wor-Reinen besseren Fürsprecher konnte sich ber junge Fürst munschen; mit seiner sonstigen Umsicht behandelte dieser Staatsmann die Angelegenheit, und der Erfolg krönte seine Wühe. Es liegt übrigens noch immer ein Schleier über diesen Vorgängen, der bisher nicht gelüstet worden ist. Wir vermögen kaum Vermuthungen darüber aufzustellen, welches die Beweggründe der einzelnen handelnden Personen gewesen sind. Neben Haug von Werdenberg war dabei wohl Berthold von Mainz ausschlaggebend, der in vertrauter Freundschaft zu Maximilian stand und von ihm Förberning seiner Reformplane erwartete. Was bestimmte nun aber ben areisen Kurfürsten von Brandenburg diefer Bahl seine Buftimmung zu ertheilen, und zwar mit derfelben Hingebung an die Habsburger, wie er sie in seinen jüngern Jahren gezeigt hatte, che er ben Dant biefes Haufes richtig würdigen gelernt hatte? Das vorliegende Material gestattet keine befriedigende Antwort auf Diefe Frage 2. War am Rande des Grabes der hochstrebende

2 Bgl. die im vorigen Hefte mitgetheilte Abhandlung Ulmans, die dem

Berf. noch unbefannt war. Reb. Beie geheim gerabe in der letten Zeit vor Albrecht der Plan, Magis milian jum römischen Könige zu erheben, gehalten worden war, ergiebt sich ans einem Schreiben seines Sohnes Friedrich an den Aursürsten Johann Cicero aus dem Robember 1486. Darin heißt es: "Item zu underrichtigung des handels wie der durch unsern herrn und vater sel. der wale halben geschehen ist, ents becken wir ench, sovil wir bes von den reten, die dabei gewest sind, dernomen baben. — Jiem unser herr und vater sel. hat, zu der zeit er gein Frankurt gezogen, auch etwovil zeit, die er do gewest ist, nit gewisst, das man von ciner wale eins Romischen konigs do handel haben woll; als aber darnach durch die kah. Mt. dadon zu handeln sei surgenomen und allerlei gerebt, sei jungst durch unsern oheim und swager von Ments unsern herrn und vater sel., auch ben anbern Churfursten bo entgegen ein tag bestymbt nach wenfung bes briefs, so E. A. hiebet abschrift findt; solcher briefe unserm vater fel. am montag seinem batum geantwurt worden ist, hat sich S. A. vleiffiglich in der gulden bullen tahser Karls des vierden ersehen und dorinn nit erfunden ichts davon geSinn Albrechts, der wohl ehebem daran gedacht hatte seinen Sohn Johann auf den deutschen Thron zu setzen, erlahmt, oder schien ihm dieser Plan bei der Persönlichkeit seines Sohnes nicht aussführbar, wir wissen ses nicht. Genug, er ging mit einer gewissen Theilnahme auf die Beförderung Maximilians ein, und da er durch die Hinfälligkeit seines Körpers selbst verhindert war, hatte er noch kurz vor seinem Tode diesenigen Käthe bestimmt, welche in

seinem Namen der Krönung zu Nachen beiwohnen sollten.

Mit der Wahl eng verschwistert, gewissermaßen die Beloh= nung dafür, war der Erlaß der Landfriedensordnung. Eigentlich fand Friedrich III. eine Schmälerung feines faiferlichen Anfehns in der Erneuerung von Geboten, Die fich, wie er meinte, von Aber er ließ sich bazu herbei, um Hilfe gegen selbst verständen. die Ungarn zu gewinnen. Indessen weiter als bis zur Genehmigung des von einer ständischen Kommission ausgearbeiteten Ent= wurfes war er nicht zu bringen, und doch lag ber Reformpartei gerabe viel baran, nun auch eine Gewähr für die Ausführung ber Bestimmungen zu erhalten. Man sah bald ein, daß man beim Raiser ein unabhängiges Reichsgericht, wie es die Stände unter ihrem eigenen Einflusse einrichten wollten, niemals durchsetzen werde, und so mußte unter den Anhängern der kaiserlichen Partei die Befürchtung entstehen, daß eine Bewilligung ber Reichshilfe entweder ganz abgelehnt oder nur in sehr beschränktem Umfange angenommen werden wurde. Für niemanden mag die Lage peinlicher gewesen sein als für den eben gewählten römischen König. Er stand zwischen dem Vater, auf den er wenig Ginfluß befaß, und den Reichsfürsten, deren Silfe ihm dringend nöthig war. Darum wird fein Bestreben einen Gleichungspunft für biefe Bcgensätze zu finden nicht befremdlich erscheinen, um so weniger als ber Erzbischof von Mainz und Graf Haug, beibe gleich überzeugt von der Nothwendigkeit einer Reichshilfe gegen die außeren Feinde wie von der Gerechtigkeit der Forderung, Frieden und geordnete rechtliche Bustände im Innern herzustellen, ihm zur Seite standen. Da es nun augenscheinlich war, daß die Kräfte des Reiches nur bann in größerem Umfange und auf längere Zeit nach bem Often gerichtet werden könnten, wenn die hilfeleistenden Stande von ihren Nachbarn nichts zu beforgen hätten, so lag nicht nur die Ver- kündigung, sondern auch die Handhabung des Landfriedens ebensosehr im Interesse des Kaisers und Königs wie der Reichsstände. Hier war also ber Puntt, wo die Politit des jungen Fürsten einsetzen mußte wenn er einigen Einfluß auf die Erledigung ber bringlichen Geschäfte ausüben wollte. Daher entwarf er - unzweifelhaft im Einverständnisse mit dem Grafen Haug — zu besse-

schriben, wie es mit ber wale eins Ro. fonigs, die furfall zu geschehn bei leben eins Romischen kapsers gehalten werden soll nachdem dieselb bull allein anzaigt auf die wale eins Ro. konigs, so das reich durch tod Ro. konigs ober kehsers verledigt wurdt u. s. w. — (Bamberger Archiv).

rer Durchführung des Landfriedens einen Blan, wie das Reich behufs Verhinderung des Friedensbruches einzutheilen sei 1. Schwaben sollen Erzherzog Sigismund (von wegen der vordersösterreichischen Lande) und Graf Eberhart von Wirtemberg die reichsunmittelbaren Stände jur Beobachtung bes Landfriedens anhalten. Bu bemfelben Zwecke will Maximulian einen Sauptmann in Lütelburg einsetzen, "ber sich Gelegenheit bes Reichs verstet"; Eberhart soll ihn von Mömpelgart unterstützen. Für die Länder von Lütelburg bis Friesland macht sich ber römische König selbst anheischig den Frieden einzuführen. In Nordbeutschland werden die Kurfürsten Ernst von Sachsen und Johann von Brandenburg zu faiferlichen Bevollmächtigten vorgeschlagen. Den König von Böhmen will man ersuchen dem Frieden beizutreten und ihn zu Am Rhein werden die Kurfürften von der Pfalz, handhaben. Mainz, Trier und Köln mit dieser Aufgabe betraut. Der Landgraf von Hessen wird für sein Land verantwortlich gemacht; in Franken der Graf Otto von Henneberg zum Kommissar ernannt?, und ihm follen auf sein Begehren die Bischöfe von Bamberg und Burzburg, die zunächst natürlich für ihre eigenen Besitzungen einzustehen haben, Hilfe leisten. Die Markgrafen von Brandenburg werden auf sich selbst angewiesen ebenso wie die baierischen Herzöge Albrecht IV. von München, Georg von Landshut und Otto von Neumark, Im Elsaß soll der Kaiser einen Hauptmann zu Beissenburg damit beauftragen. — Daneben wird versprochen das Kammergericht zu reformiren, damit die "obbestimmten hanthaber des frids" überhaupt rechtliche Urtheile vorfinden, die sie zu exekutiren haben. — So geschickt dieser Entwurf die Wünsche bes Raifers, bem die Befetzung bes Kammergerichtes vorbehalten blieb, nicht aber die Unterhaltung bes Kammerrichters und seiner Beisitzer aufgebürdet wurde, mit benen der Stände, welche vor allem Frieden und Recht verlangten, verband, mußte Maximilian doch gleich im Beginn seiner staatsmännischen Thätigkeit im Reiche erfahren, wie schwer es sei bei ber vielköbsigen Reichsversammlung

Bon hier an ist bas Schriftstid — also, wie Großmann richtig bes mertt, recht berfiummelt — gebruckt bei Müller Reichstagsth. Borst. VI S. 23 und die Fortsepung zu suchen VI S. 14.

und die Bottlegung bu juchen vi G. 14

<sup>1</sup> Ueber das schon in meiner Abhandlung: Die Aufnahme der franklichen Hohenzollern in den Schwäbischen Bund (Programm des K. Friedrich-Wilhelmsbymnasiums zu Berlin 1880) benutzte Aktenstück sei noch Folgendes demerkt. Die drandendurgischen Gesandbere derichten unter d. 19. März 1486 aus Franklurt, daß der römische König einen Borschlag zur Handbabung des Landbriedens gemacht habe, mit dem man aber wegen der Theilung der Länder wenig zustieden gewesen sei. — Offendar ist nun ein beiliegendes Schriftstut, das sich freilich als kaiserliche Proposition ausgiebt, der in Rede stehende Entwurf. — Abschrift berselben besindet sich übrigens nicht nur im Geh. Staatskrätive zu Berlin, sondern auch im Kurerzstanzler-Archive zu Wien. Das geht hervor aus dem Aufsate J. Großmanns in d. Forsch. z. Deutschen Gesch. Al, wo diese Dokument (S. 122) bezeichnet ist "als Fürhaltung von wegen der kess. Mt. zu Frankfurt bescheen 86".

einen Beschluß durchzuseten. Man trat mit mancherlei Entwürfen hervor, und selbst die brandenburgischen Abgesandten, die sicher= lich zum größten Entgegenkommen instruirt waren, machten bagegen geltend: eine Theilung der Länder könnte nur aus einer freien Berftändigung der Fürsten und Häupter eines jeden Landes bervorgehen, da sonst mehr Unfriede als Friede baraus erwachsen würde; auch würden die Einungen und Bündnisse der Fürsten, die doch nicht so ohne weiteres aufgehoben werden könnten, bei etwaigen Exekutionen hindernd im Wege stehen. Sie entschieden sich demgemäß auch dafür, daß man den Landfrieden nur bei Strafe ber Acht, Aberacht und bes Verluftes der Lehen einschärfe. Offenbar aber lag der wahre Grund der Weigerung auf den Borschlag Maximilians einzugehen barin, daß die Executoren des Landfriedens fraft faiserlicher Bollmacht handeln sollten, während die Stände vielmehr darnach trachteten, das Kammergericht sowohl bei der Abgabe seiner Urtheilssprüche wie bei deren Ausführung vom Raifer unabhängig zu machen. Der Widerspruch, ben ber Entwurf fand, bewog ben Ronig, ibn burch ben Grafen Bang que rückzuziehen; berfelbe erklärte: bas Miffallen, welches Die Gintheilung erregt habe, sei nur auf die Unbekanntschaft Maximilians mit den deutschen Berhältnissen zurudzuführen; seine Absicht sei babei die beste gewesen. Da nun nichts von einem bem Raiser annehmbaren Gegenvorschlage der Reichsversammlung verlautet, so scheint man sich eben bei der blogen Verfündigung des zehnjähri= gen Landfriedens beruhigt zu haben.

Schon im folgenden Jahre (1487) hatte man sich jedoch überzengt, wie wenig mit der Aufstellung der Landfriedensordnung ohne Bestimmung der Macht, durch welche sie ausgeführt werden follte, gewonnen fei. Daher die erneueten Berathungen über eine Deklaration des Landfriedens und über eine Reform des Kam= mergerichtes. Aber die oberrichterliche Gewalt ließ sich der Raiser durchaus nicht schmälern; davon mnßten sich auch diesmal wieder bie Stände nach vielen vergeblichen Versuchen überzeugen. richteten um so weniger aus, als Maximilian, durch niederländische Angelegenheiten abgehalten, nicht persönlich erscheinen konnte. Dafür war Graf Baug um fo thätiger eine Form für die Ausführung des Landfriedens besonders in dem Gebiete, das durch Kehden am meisten zu leiden hatte, ausfindig zu machen. Er tam in gewissem Sinne doch wieder auf den Plan von 1486 zurück; nur daß er ihn auf die zerstückelte Landschaft Schwaben beschränkte und an Stelle des Erzherzogs Sigismund und des Grafen Eberhart den Raiser selbst bewog, dort den Frieden zu gebieten und einen weiteren bedeut= samen Schritt zu thun. Alle reichsunmittelbaren Stände sollten sich nicht blos zur Aufrechthaltung des Landfriedens ihrerseits verpflichten, sondern auch gemeinsame Sache gegen alle Uebertreter beffelben machen. Damit follte ber Anfang zu einer neuen Sattung von Bündnissen gemacht werden, Die entgegengesett ber bis-

herigen Gewohnheit allgemeine Zwecke erfüllen könnten. Demzusfolge durfte sich aber auch kein Stand ausschließen. Um wirkam zu sein, mußte dieses Landfriedensbündnis Fürsten, Abel, Städte umschließen, und gerade darin lag die Hauptschwierigkeit es zu Stande zu bringen. Jeber von biesen Ständen war an viele theilweise althergebrachte Verpflichtungen gebunden; hatte man boch eben als Ersat für die fehlende Sicherheit sich nothdürftig burch Bündnisse zu schützen gesucht. Wenn, wie oben erwähnt, schon 1486 diefer Grund die Annahme der Bermittlungsvorschläge Maximilians gehindert hatte, so konnte man doch wohl auch jest nicht darüber hinwegkommen. Aber der Werdenberger wußte auch dafür Rath zu schaffen. In den kaiserlichen Mandaten, die er behufs Gründung Dieses Landfriedensbundes ausbrachte, wurde ben reichsunmittelbaren Ständen Schwabens nicht nur der Abfoluß eines folden Bundnisses bei schweren Strafen anbefohlen, sondern zugleich auch aus taiserlicher Machtvolltommenheit die Richtigkeit ber entgegenstehenden Verbindungen ausgesprochen. Das war die neue rechtliche Basis, deren man nothwendig zu weiteren Berhandlungen bedurfte. Die Berechtigung bes Raifers zu solchen Berfügungen konnte nicht angezweifelt werden, da er ber Oberlehnsherr war, und sie ist damals ausbrücklich z. B. vom Erz-bischof Berthold von Mainz anerkannt worden. Mit diesen kaiserlichen Editten war aber boch nur die Anregung und Möglichteit der beabsichtigten Neuschöpfung gegeben, die Ausführung da-gegen noch teineswegs gesichert. Anfangs schien es, als würde Friedrich III. selbst in Unterhandlung mit den betreffenden Stänben treten. Dazu hatte er noch feine gang befonderen Grunde. Die Berzöge von München und Landshut hatten beibe ben Raifer schwer gekränkt; der erstere dadurch, daß er die freie Reichsstadt Regensburg dazu veranlaßt hatte, sich ihm zu ergeben und ferner durch die ohne Zustimmung des Vaters vollzogene Vermählung mit der kaiserlichen Prinzessin Kunigunde; der lettere durch seine auffällige Richtachtung der kaiserlichen Gebote. Dazu kam nun noch, daß die Burudhaltung der beiden Fürsten für den Reichstag in Rurnberg ben Grund ober Vorwand zur Verweigerung einer Reichshilfe gegen die Ungarn abgegeben hatte. Kurz, Friedrich war auf diese Fürsten ungewöhnlich erbittert und hatte doch nicht Racht genug ihrem planmäßigen weiteren Umsichgreifen Einhalt ju thun. Sah er sich nun nach Bundesgenossen um, so waren bie Reichsstände in Schwaben sein natürlicher Rückhalt; benn gegen fie richteten sich vorzugsweise die Bergrößerungsgelüste ber baieriichen Berzöge; mit der Besitzuahme ber Markgrafichaft Burgau trieben fie ben ersten Reil hinein; die Mediatifirung freier Reich&= städte wie Donauwörth, Nördlingen, Memmingen, Biberach sollte Die zweite Linie fein; Die Aufrichtung eines Landgerichtes an ben Grenzen mit dem Anspruche der Gerichtshoheit über schwäbisches Gebiet war ein drittes Glied in der beabsichtigten Rette; hier war

offenbare und augenscheinliche Gefahr für die kleineren Reichsftände vorhanden, die geradezu als ein Rothstand auftrat, und
selbst mächtige Gemeinwesen wie Ulm empfanden ihn schwer. Es
gab für den Kaiser in seiner Ohnmacht kein anderes Mittel, den
baierischen Umtrieben einen Riegel vorzuschieben als die schwädischen Stände, die nun einmal ganz auf sich selbst angewiesen waren, zu einer kräftigen Vertheidigung zusammenzusassen. Ohne
Zweisel war dies der Hauptbeweggrund, daß Friedrich III. bei
allem Mißtrauen, das er schon damals gegen eine solche Verdindung gehegt haben wird, den Plänen seines Rathes, des Grasen
Haug, seine Zustimmung ertheilte. Handelte es sich doch dabei
auch um die Erdschaft Sigismunds von Tyrol, nach welcher die
Vaiernherzöge ihre Hände gleichsalls schon ausstreckten. Trozdem
kam er aber doch nicht selbst zu den angekündigten Verhandlungen
mit den schwädischen Ständen, sondern überließ das Weitere dem

Urheber des Gedankens.

Daß dieser seit langer Zeit am kaiserlichen Sofe sehr einfluß= reiche Mann allein fähig war eine folche Bereinigung zu Stande zu bringen, ift einleuchtend. Es handelte fich barum, bas Digtrauen und die Eifersucht, welche bei den damaligen mehr auf Gewalt und Macht als auf Recht und Gerechtigkeit beruhenden Ruftanden ein Nachbar gegen den andern hegte, nicht burch taiferliche Befehle — fie gaben boch eben nur einen außeren Unlag zur Einleitung der Verhandlungen —, sondern durch Ueberzeugung von der Nothwendigkeit solcher Magregeln, so drudend und lästig sie auch einzelnen Ständen sein mochten, zu überwinden. Ruerst scheint der Graf die fürstlichen Häuser, welche in Schwa= ben Besitzungen hatten, ganz aus bem Spiele gelassen zu haben; er beabsichtigte zunächst nur ein Bundnis zwischen Städten und Abel herzustellen. Dazu hatte er mehrfache Untnüpfungspuntte. Seit langer Zeit gab es in der Landschaft Schwaben eine Foberation, welche unter dem Namen der Gesellschaft Sankt Georgen= schilds einen großen Theil des dortigen Abels umfaßte. Sie befaß eine bewährte Organisation und hatte im Laufe ber Reit im= mer klarer als ihre Aufgabe die gutliche Beilegung der unter ihren Mitgliedern entstehenden Streitigkeiten sowie die Vertheidi= gung gegen alle Angriffe von außenher erfaßt. Getheilt in mehrere Rantone, an beren Spite Hauptleute standen, hatte fie fich die rückhaltlose Anerkennung Kaiser Sigismunds verschafft, und diefer hatte sie bereits der Ritterschaft anderer Landschaften als Muster hingestellt. Diese festgefugte Genossenschaft mar in jeder Beziehung geeignet ben Kern ber neuen Bereinigung zu bilben, und ihre Bebeutung mußte boch ber damalige Hauptmann, eben ber Graf Hang von Werbenberg, ju würdigen wissen. Gine andere Frage war die, ob diese Rittergesellschaft geeignet sein würde, sich auf ein Bündnis mit den Städten einzulassen. Zwar eine grunds fätliche Abneigung konnte schwerlich bestehen, da auch schon in

früheren Zeiten der Bedrängnis einzelne Städte mit der Gesellicaft Verträge zu gegenseitiger Hilfe geschlossen hatten. Aber über die Aweckmäßigkeit einer solchen Ausdehnung des Bundes scheinen boch Meinungsverschiedenheiten obgewaltet zu haben. brang aber ber Graf bei seinen Standesgenoffen mit ben Grunden, die er dafür geltend machen konnte, durch. Freilich beab-sichtigte er auch keineswegs die ältere Verbindung in der neuen ganzlich aufgehen zu lassen; sie sollte vielmehr in den früheren Formen mit geringfügigen Beränderungen weiter bestehen; ihr Umfang jedoch, ihre Wirtsamkeit sollten bedeutender werden. Inbeffen mußten fich damit auch die Laften vergrößern; dafür wurde aber auch der Schut, den sie bieten konnte, verläßlicher. — Viel schwieriger mußte es sein die Städte zur Annahme des neuen Blanes zu bewegen. Aber auch da fand ber Werdenberger Gin-Auch diesen Kreisen war er weder unbekannt noch ver= bächtig. Gerade dieses Rathes hatte sich Friedrich III. gewöhnlich bebient, wenn er mit den Reichsstädten zu verhandeln hatte, und obwohl es bei der Zähigkeit der städtischen Abgeordneten nicht immer ganz glimpflich abgegangen war, so hatte boch der Graf immer nur im Auftrage seines faiserlichen Herrn gesprochen und Seine perfonlichen Beziehungen zu den Bürgern blie= ben davon unberührt. Besonders mit Ulm und seinem Bürgermeister Wilhelm Besserer scheint er in autem Einvernehmen gestanden zu haben. Dadurch gewann er auch auf die übrigen schwäbischen Reichsstädte Einsluß, welche Ulm schon lange als ihren Vorort betrachteten. Auch hier war übrigens erst manches Bedenken zu überwinden, ehe man sich trop der dringenden Noth aum Beitritt entschloß. Einigen schien es bedenklich die altbewährten Einungen zu Gunften einer neuen, welche doch erft die Probe bestehen sollte, aufzugeben; andere mochten fürchten, daß die Lasten der Verbindung ihnen hauptsächlich ausgebürdet werden sollten, während der Abel die höheren Rechte für sich in Anspruch nehmen würde. Aber auf die Berhandlungen gingen fie boch ein, und schließlich gelang es bem Grafen Saug die volle Gleichberech tigung für sie durchzuseten. So glückte es ihm (Anfang 1488) wirklich, einen endgültigen Bundesvertrag zwischen der Gesellschaft St. Georgenschilds und 22 schwäbischen Städten zum Abschluß zu bringen.

Damit war schon ein großer Schritt vorwärts gethan sowohl bezüglich der Durchführung des Frankfurter Landfriedens als auch der Bertheidigung gegen baierische Angriffe. Nun vermochte diese Bereinigung ansehnliche militärische Streitkräfte aufzustellen. Aber die völlige Sicherung des Friedens konnte erst dann erwartet wers den, wenn auch die fürstlichen Gebiete in Schwaben mit hineinsgezogen wurden; zudem hatten mehrere Städte vonvornherein erkart, nur dann beitreten zu wollen, wenn auch der Graf Ebershart von Wirden. Der Kaiser

war durchaus erbötig, auch diesem seinen getreuen Anhänger sowie auch dem Erzherzog Sigismund von Tyrol, der turz zwor noch die baierischen Herzöge begünstigt hatte, dann aber gezwungen worden war die baierisch gesinnten Käthe zu entlassen, den Eintritt in den Bund bei hohen Strassen anzubesehlen. Nur zögernd entschlossen sich die beiden Fürsten dem Besehle nachzukommen; zuletzt verpflichteten sie sich aber doch sammt ihren Land-

ständen auf den Bundesvertrag.

Nun aber war der Kreis der schwäbischen Stände geschlossen, und Friedrich III. war nicht gemeint, dem Bunde noch eine weitere Ausdehnung zu geben oder zu gestatten. Während jedoch bis zu diesem Zeitpunkte bei denen, welchen vom Kaiser der Beitritt besohlen worden war, ein gewisser Widerwille gegen die ergangenen Gebote sich gezeigt hatte, entstand nunmehr innerhalb des Bundes die Neigung dem Oberlehnsherrn zum Trotz außerschwäbische Stände zum Beitritt aufzusordern, offendar in der Absicht, die Lasten durch Vertheilung auf eine größere Anzahl Witglieder zu erleichtern; wie auch der Schutz, den die starte Vereinigung gewähren mußte, außerhalb des Bundes werthvoll genug erschien,

um aus freien Stücken ben Anschluß zu suchen.

Besonders gefährdet fühlten sich durch das Anwachsen der baierischen Macht die hohenzollernschen Markarafen Friedrich und Sigismund, die nach dem Tode Albrecht Achills gemeinschaftlich, wie der Bater es gewollt hatte, die franklichen Fürstenthumer (Ausbach und Bayreuth) regierten. Zwar ruhte die alte Keindschaft zwischen ihrem Hause und den Wittelsbachern, die unter Albrecht Achilles und Ludwig dem Reichen zu blutigen Febben geführt hatte, seitbem Albrecht IV. von Munchen 1473 ein enges Bündnis mit den bisherigen Feinden geschlossen hatte. Auch waren die jungen franklichen Fürsten im Anfange ihrer Regierung mit bem ihnen nahe verwandten Berzoge Georg bem Reichen von Landshut in ein Bertragsverhältnis getreten. Aber alle diese, augenblicklichen Bedürfnissen entsprechenden, Auskunftsmittel ber Staatsflugheit tilgten boch bas Gefühl ber Giferfucht und bes Hasses nicht, das in den Herzen der Söhne ebenso lebhaft war wie einst in denen der Bater. Je naher sich neuerdings die beiben genannten baierischen Fürsten an einander angeschlossen batten — und dieses vertraute Verhältnis bestand so lange, als Georg Aussicht hatte den Better zu beerben —, besto beunruhigender: waren die Beforgnisse, welche man vor ihren Bergrößerungspla: nen hegen mußte, und besonders Herzog Georg gab zu fortwäh: rendem Mißtrauen Veranlassung. Deshalb mochte man auf dieser Seite die Bildung eines Bundes, welcher den baierischen Uebergriffen entgegenzutreten bestimmt war, mit großer Spannung beobachtet haben und trat, sobald er abgeschlossen war, mit ibm wegen Aufnahme in Unterhandlung. Mit einigen Bundesstädten standen die Markarasen in sehr freundlichen und nahen Beziehun:

gen, und fo bedienten sie fich des Burgermeifters von Dinkels= buhl, Hans Egen, zur Einleitung eines Meinungsaustausches. Dem Bunde war es offenbar gang erwünscht, in ber Kriegsmacht dieser Fürsten eine bedeutende Verstärfung zu gewinnen, daher kam er ihnen bereitwillig entgegen. Wir erfahren nichts genaueres über die Berhandlungen, die darüber unter den Mitgliedern stattgefunden haben mögen; aber freilich ganz ohne Widerspruch scheint die Aufnahme dieser frantischen Gebiete nicht geblieben zu sein. Doch verwendete sich Erzherzog Sigismund so warm für die Reception, daß innerhalb des Bundes jede Schwierigkeit beseitigt wurde. Nun waren für die Hohenzollern aber noch zwei Klippen vorhanden: einmal mußte Friedrichs III. Zustimmung erlangt und sodann ein Weg gefunden werden, die baierischen Verträge aufzulösen, ohne geradezu bundbrüchig zu erscheinen. Besonders entshielt das oben erwähnte Bündnis vom J. 1473 Bestimmungen, über die man sich nicht so leicht hinwegsetzen konnte. Da kam es denn nun den Markgrafen sehr zu statten, daß der Raiser, erfreut über ihre bereitwillige und kostspielige Unterstützung bei der Bestreiung seines Sohnes Maximilian, ihnen einen Ausweg aus dieser Verlegenheit verschaffte. Er ertheilte auf ihre Bitte seine Zustimmung zu dem Eintritte in den Schwäbischen Bund in der Form eines Befehls, der alle sonstigen Verbindlichkeiten aufhob und ihnen scheinbar zur Bermeidung faiserlicher Ungnade und schwerer Strafen den Abschluß eines Bundesvertrages mit den schwäbischen Ständen aufnöthigte. Auf Grund dieses Mandates wurden die Verhandlungen so gefördert, daß sie schon am 16. Juli 1488 zu dem erwünschten Ende gediehen. Die Markgrafen ließen sich in dem einmal gefaßten Beschlusse auch dadurch nicht beirren, daß Allbrecht und Georg zwar nicht felbst, sobald bas Gerücht bie Absichten ber franklichen Fürsten andeutete, Ginsprache erhoben, rvohl aber ihren Berwandten, den Kurfürsten Philipp von der Psalz, dazu veranlaßten. Derselbe erbot sich, alle Mißhelligkeiten zwischen den Hohenzollern und namentlich Georg won Landshut endgültig zu schlichten, und mahnte besonders deshalb vom Einstritte in den Bund ab, weil Albrecht Achilles sich stets gegen folche Bundnisse ausgesprochen hatte, die bazu bestimmt seien, Die Fürsten und ben Abel zu schädigen und die Städte zu forbern. Diese Gesichtspunkte konnten um so weniger Eindruck machen, als bas Distrauen gegen Baiern zwar eine hauptfächliche, aber teineswegs die einzige Urfache gewesen war, weshalb die jungen Fürsten ben Gintritt in ben Bund gesucht hatten.

Um ihre Beweggrunde klar zu übersehen, muffen wir die Grundzüge ihrer Politik zu entwerfen versuchen 1. Die nächste

٧,

<sup>1</sup> Man hat fie wohl furz mit den Schlagwörtern bezeichnen wollen:
1) Unterdrückung der Reichsstädde; 2) Schwächung des pfälzischen Regentenhauses (Lang, Neuere Gesch. d. Fürstenth. Bahreuth 1, 88); oder 1) Unterdrückung der Reichsstädte; 2) Schwächung der Wittelsbacher; 3) Ausdehnung auf Kosten

Absicht der Markgrafen beim Antritt ihrer Regierung mußte darauf hinzielen, den ererbten Befit zu behaupten und die alten Berbindungen des Haufes festzuhalten. Schon diese Aufgaben waren nicht ganz leicht, da sie ringsum von zahlreichen Feinden umgeben waren und nun eben burch Gründung bes Schwäbischen Burbes die Parteiverhältnisse in Suddeutschland gang wesentlich verändert werden mußten. Indeffen fich lediglich und für immer auf dieser befensiven Linie zu halten, das konnte sie als echte Hohenzollern schwerlich befriedigen, und das würde auch nicht im Sinne solcher Rathe wie Ludwig von Epb, die beständig in vor-wärtsdrängender Erinnerung an die große Vergangenheit lebten, gewesen sein. Dit Nothwendigkeit tam man auf Die Plane bes Borgangers zurud, und Albrecht hatte vor allem die Handhabung des kaiserlichen Landgerichtes zur Erhöhung seiner Macht in Franken zu verwenden gedacht. Er war darin durch seine Riederlage gegen Baiern, durch die Richtung zu Roth und den dar auf folgenden Prager Frieden gestört worden; theils aus Dif muth über das Fehlschlagen seiner Plane, theils wegen seiner veränderten Stellung zum Raifer, theils wegen der Uebernahme ber Mark Brandenburg ließ er später bas Landgericht entweder gang ruben ober höchstens ein Scheindasein führen". Jest wollte man diesen Anspruch wieder traftig geltend machen, da die baierischen Kürsten so viele Keinde sich erweckt hatten; ber schon von den Bater lange ersehnte Augenblick der Wiedervergeltung schien ge-kommen; jetzt konnte man mindestens jene noch immer fortwirker ben lästigen Friedensbedingungen ganglich abschütteln . Bur et neueten Aufrichtung des Landgerichtes bedurfte man aber ber Gunft des Raisers und des rechtlichen Ruchaltes, den nur dieser gewäh ren konnte. Schon dieser Umstand wies auf einen engen Anschluß an Friedrich III. und Maximilian hin. Zu diesem dynastischen Interesse tamen übrigens noch personliche Beweggrunde bingu. Der Markgraf Friedrich lebte zu sehr in ritterlichen Anschaum gen, war ein zu großer Freund der Pracht und der Hoffeste, als daß er nicht hatte nach dem Ruhme triegerischer Großthaten und nach dem Glanze einer hohen Stellung neben den Häuptern des Reiches streben sollen. Die Verwickelungen in den Riederlanden

ber Bifchofe (Defterreicher, Burg Streitberg 34, und Burbinger, Rriegsgefc Dit biefen zu allgemeinen Umriffen tann man fich bon Baiern II, 107). hierbei nicht begnügen.

1 Bogel, Des Ritters Lubwig von Cyb bes Aelteren Aufzeichnung über

b. taif. Landgericht bes Burggrafenthums Rurnberg S. 39.

So d. B. mar ein Theil ber Ritterschaft, ber früher zu Brandenburg

gehalten hatte, burch bamals gegebene Berschreibungen an Baiern gebunden.

\* Er zog mit feinem Bruder Sigismund bahin, tropbem die Rathe brim genbe Borftellungen babin erhoben hatten, bag nur einer ber Bruber bas Land berlasse. Sie wollten sich beibe bie Gelegenheit Kriegsersahrungen zu erwerben nicht entgeben lassen (Bamb. Arch.). — Friedrich wurde übrigens neben Ab brecht von Sachsen und Christoph von Baiern Oberbefehlshaber des Reiche

reigten seine Rriegsluft ebensosehr wie später die Streitigkeiten mit Baiern, und wenn es irgend Gelegenheit zum Kampse gab, ist er trot mancher Krankheitsanfälle bis zu seiner Einkerkerung im 3. 1515 nicht oft aus dem Harnisch herausgekommen. Das war mehr ein Feld für seine Wirtsamkeit als die Geschäfte der Kanzlei. Aehnlich triegsluftig war sein jungerer Bruber Sigismund. Die spärlichen Nachrichten, die wir von ihm haben, beziehen sich fast ausschließlich auf seine Theilnahme an ben Heerfahrten bes romischen Königs, dem er, der jüngere Mann, in treuer bewunderns der Freundschaft anhing. Doch auch diese kostspielige Leidenschaft trat in den Dienst der politischen Interessen, ansänglich seitens ber jungen Fürften halb unbewußt, bis die erfahrenen Rathe ihnen bas als Zweck zeigten, was bisher nur Mittel zur Befriedigung ihrer Reigungen gewesen war. Die Ausgaben, welche zu Gunften bes Kaisers in biesen Kriegszügen gemacht wurden, sind sorgfältig gebucht und berechnet worden'; man gedachte darauf nicht blos Ansprüche auf Zurückerstattung in klingender Münze oder (da diese doch schwerlich zu erwarten war) auf diesen oder jenen Pfandbesit, sondern womöglich auf Ueberlassung eines größeren heimgefallenen Reichslehens zu begründen 2. Mit anderen Worten: man blieb auch unter veränderten Umftänden derfelben Politik treu, welche Burggraf Friedrich VI. eingeleitet und welche seitbem mit vielem Erfolge weitergeführt worden war. Auch dabei konnte man bes Kaisers nicht entrathen, und so hatte man Gründe genug im taiserlichen Fahrwasser zu bleiben.

Darum ist es weder durch die Thaten der jungen Fürsten noch durch die Verhältnisse gerechtsertigt, neben Berthold von Mainz ben Markgrafen Friedrich als Haupt ber damaligen Oppositions-partei zu bezeichnen. Seine Verbindung mit dem Erzbischof reicht dazu doch nicht auß; diese stammte schon auß den Zeiten des Baters und beruhte auf persönlicher Verehrung, auf Verswandtschaft, zum Theil auch auf der Gemeinsamkeit territorialer Interessen; nichtsdestoweniger konnten die Ansichten über die Ziele der Reichspolitik weit auseinandergehen. Freilich ist es nicht leicht, die Stellung des Markgrafen zu diesen großen Fragen klar zu stellen, da er sich nicht, wie der Vater zu thun pflegte, aus-

heeres und war an der Belagerung Gents betheiligt. Bgl. seine Marschbispo-sitionen und ordre de bataille bei Baaber, Kriegs : und Marschordnungen bes Markgrafen Friedrich (35. Jahresbericht bes hift. Bereins f. Mittelfranten).

1 Bgl. Lubwig von Cybs Denkwürdigkeiten hera, von höfler S. 133 ober

richtiger 143. Schon 1492 heißt es in einem Briefe Sigismunds an ben Bruber : "als E. L. und schreibt, das ir nit wol wisst raten, was von der konnert; umb unser dinger din der konnert und unser dinger die und der konnert regierung sei, dessphalben wollen wir und die unnsern erkundigung thun lassen, ob wir ichts erfragen mochten, das unns anzunemen nut und fürtreglich were . . . . (R. hausarchiv zu Berlin).

\* Schweizer, Vorgeschichte und Eründung des Schwäbischen Bundes S. 104.

führlich und zusammenhängend über eine Reichsreform geäußert hat; so hohen Standpunkt nahm er eben nicht ein; aber seine Handlungen sprechen durchaus gegen jene Annahme. Seinem kaiferlichen Landgerichte mußte ja nothwendig auch die Aufrichtung eines Kammergerichtes, wie es Berthold plante, Abbruch thun, wenn nicht gar den Untergang bereiten. Die fränksichen Hohensollern waren und blieben Anhänger der habsdurgischen Partei, ohne sich jedoch für alle Fälle die Hände zu binden. Auch hier stießen natürlich die Interessen zuweilen seindlich auf einander.

Uebrigens hat nicht der Kaiser die Markgrasen seinerseits zum Eintritt in den Schwäbischen Bund, der allerdings zur Unterstützung der kaiserlichen Bolitik gegründet worden war, veranlaßt, sondern die Hohenzollern mußten es vielmehr als eine Gunst detrachten, daß er mit Kücksicht auf die guten Dienste, die sie ihm damals in den Niederlanden leisteten, ihnen den Eintritt, wie sie es begehrten, ermöglichte. Damit wollten sie nun nicht nur einen Rücksalt gegen Baiern-Rünchen und gegen Baiern-Wünchen und gegen Baiern-Wünchen und gegen Nürnderg gewinnen. Wenn der Kaiser auch bewogen wurde ein Mandat zu Gunsten des Landgerichtes zu erslassen (und das geschah in der That dei der Kückehr aus dem niederländischen Feldzuge), so war damit noch wenig erreicht. Sobald man auf Grund desselete wieder auszudehnen, war ebenso dessitumt ein Krieg mit diesem Lande zu erwarten, wie der frühere (1459) darüber ausgebrochen war 1.

Damals schon hatte es sich gezeigt, daß Brandenburg allein dem reichen Herzog von Landshut nicht gewachsen sei. Für diesen Fall mußte man sich also nach Bundesgenossen umsehen. An Albrecht IV. war dabei nicht zu denken trotz des Bündnisses von 1473. Denn auch für ihn bedeutete die Wiederaufrichtung des Landsriedens nichts Gutes. Zudem hatte er sich längst in dem Bestreben, das sein ganzes Leben aussfüllte, Baiern in allen seinen Theilen wieder zu vereinigen und dadurch zu größerem Ansehen zu bringen, mit dem Herzoge von Landshut nicht blos ausgesöhnt, sondern mit demselben sogar eine Erbverbrüderung abgeschlossen zu gemeinsame Erwerbungen gemacht, gemeinschaftlich Krieg geführt. Zwar entging dem staatstlugen Fürsten in München nicht, welche Gesahren sür ihn der Schwädische Bund in sich berge, und es ist gar nicht undenkbar, daß er, der ihn später so gut für seine Zwecke auszunützen wußte, schon damals hineinzukommen versucht hat. Indessen als er sich überzeugen mußte, daß er damit die Verdinsdung zwischen den wittelsbachischen Fürsten zerreißen würde, mag er vorläusig darauf verzichtet haben.

Bürbinger II, 149, nach Fütterers Chronit.

<sup>1</sup> Rludhohn, Ludwig ber Reiche S. 136. 2 Bei Krenner, Bayerifche Landtagsverhandlungen VIII, 489.

Eben diefes feste Busammenhalten des Gesammthauses Pfalz-Bapern enthielt auch für die frankischen Hohenzollern die Aufforberung, ben bisherigen Rreis ihrer Berbundeten über Mainz und Birtemberg hinaus zu erweitern. Wenn ber Grafen von Wirtemberg Hilfe schon in den Zeiten Albrecht Achills als nicht ausreichend sich gezeigt hatte, so kam nun noch hinzu, daß die Grafensfamilie in sich uneins war. Durch den bereits vollzogenen Eins tritt in den Schwäbischen Bund war Wirtemberg ohnehin für alle früheren Einungen verloren. Wollte man also diese Berbindung wiedergewinnen, wollte man seine Bundesgenossenschaft erheblich erweitern in einem etwaigen Kampfe mit Bayern, so wurde ber Butritt zum Schwäbischen Bunde für die Markgrafen eine gebieterische Nothwendigkeit. Dabei war gleich vorauszusehen, daß die alte Berbindung Nürnbergs mit Baiern' burch Erneuerung bes Jurisdiktionsanspruches seitens ber Hohenzollern nur noch gefestigt werden würde. Auch in Beziehung auf Diefen Feind war es ein unzweiselhaft Auger Schachzug markgräslicher Politik, wenn man durch die Betheiligung am Schwäbischen Bunde eine größere Ans zahl berjenigen Städte, welche früher auf Seiten Rürnbergs ge-ftanden hatten, jest mindestens neutralisirte, vielleicht sogar zu Hilfsleiftungen gegen Nürnberg verpflichtete. Sehr bald tritt auch deutlich das Bestreben der Markgrafen hervor, den Bund in ihre Kehben mit ber mächtigen Reichsstadt zu verwickeln.

Da die Entstehung des Schwäbischen Bundes die ganzen disherigen Parteiverhältnisse in Süddeutschland umzugestalten drohte, so war es eine wichtige Frage für die fränkischen Fürstenthümer, wie sich der Erzbischof von Mainz verhalten werde. Da sich bald herausstellte, daß er eisrig darnach trachtete, Mitglied des Bundes zu werden, so mußte auch dies ein Antried für Friedrich und Sigismund sein, die Aufnahme in denselben durchzusehen. Belang es ihnen zugleich mit den beiden früheren Verbündeten, Mainz und Wirtemberg, den Eintritt zu erlangen, dann konnte die schizende Allianz auf breiterer Grundlage erneuert werden. Als sie nun aber früher als Berthold und ohne diesen in den Bund aufgenommen wurden, war es durchaus folgerichtig, daß sie sich emsig mühten von dem Kaiser die Erlaudnis zum Eintritt des Mainzer Kirchenfürsten zu erwirken, und zweisellos ist es ihrem Einsluß zuzuschreiben, daß Friedrich III. seine anfängliche Beigerung, die weitere Ausdehnung des Bundes zu gestatten,

fallen ließ.

Neben allen diesen Vortheilen würde es aber für die Markgrafen ein schwerer Verlust gewesen sein, wenn ihr Eintritt in den Bund die Auslösung der alten Erbeinigung mit Hessen und Sachsen zur Folge gehabt hätte. Der Kaiser sowohl wie der Bund gestatteten jedoch, ausdrücklich die Verträge mit diesen Fürstenhäu-

<sup>1</sup> Sie war 1470 erneuert worben; Kludhohn S. 311.

sern und selbstrebend auch mit der älteren Linie in der Mart

Brandenburg aufrecht zu erhalten.

Nicht also selbstlose Theilnahme für die folgenreiche Verbindung der Ritterschaft und der Städte, nicht Gedanken an eine Reichsreform veranlaßten die Söhne Albrecht Achills, des großen Stäbtefeindes, ben Bund ju fuchen; nicht die Bereinigung begrunbend oder von den ersten Unfängen an fordernd griffen sie in Dieje Berhältniffe ein; sondern außere, felbstfüchtige Grunde leiteten fie bei ihrer Haltung, und es lag ihnen ber hintergebante nicht fern, Die Kräfte bes Bundes zu eigenem Vortheil auszubeuten und Die Lasten besselben, so weit sie nicht unmittelbar in ihre Politik hineinpaßten, sich möglichst zu erleichtern. Ihr Eintritt war mehr ein als nothwendig erkannter benn ein freiwilliger Aft. Demnach war ihre Betheiligung nur so lange eine eifrige und rege, als fie die Hoffnung hegen konnten, in ihren Planen für Erweiterung ihrer Macht gefördert zu werden; sobald sich bei ihnen die Ueberzeugung Bahn bricht, daß der Bund ihren gehegten Erwartungen zu entsprechen nicht Willens sei, tritt die Neigung hervor, die schweren Bflichten des Bundesverhältnisses unerträglich zu finden und in Folge beffen ben Austritt zu erklären.

#### II.

Sobalb die Verbindung Brandenburgs mit dem Schwäbischen Bunde geschlossen war, beeilten sich die Räthe der Warkgrasen, den bisherigen Bundesgenossen Kenntnis davon zu geben. Zuerst wurde natürlich der Kurfürst Johann davon verständigt i; aber auch an die drei Landgrasen von Hessen ging schon am 30. Juli 1488 ein Bericht ab², worin als einziger Zweck des Schwäbischen Bundes die Handhabung des Frankfurter Landfriedens angegeben und der rein desensive Charakter der Vereinigung hervorgehoben wurde; zugleich wurde die Bitte ausgesprochen, nicht zu gestatten, daß die hessische Kitterschaft, wie das Gerücht gehe, gegen den Schwäbischen Bund sich gebrauchen lasse. Wenig später (am 18. August) wurden zwei Räthe (Ritter Sittich von Zedwitz und der Hosmeister Hanns von Eyd) an die sächsischen Höse mit gleicher Instruktion abgesertigt 3; nur wurde hier noch hinzugesügt, daß die Gesandten den Herzögen insgeheim eröffnen sollten, daß der Eintritt der Markgrasen in den Schwäbischen Bund der Erb

<sup>1</sup> Ard. f. ofterr. Gefc. VII, 113. 114.

<sup>\*</sup> Concept im Bamb. Arch.

3 Fertigung her Sittich von Zedwiß Ritters und Hansen von Gyds hofmeisters u. s. w. zu den jungen hern von Sachsen, auch zu herzog Albrechts
von Sachsen Stathalter. Aktum montag nach Affumptionis Marie Ao.
LXXXVIII. — Bamb. Arch.

verbindung zwischen Sachsen, Hessen und Brandenburg keinen Abbruch thue, und daß man sich nicht von ihnen zu trennen gebente. Bahrend so auf der einen Seite eifrig für die Fortbauer ber alten freundschaftlichen Beziehungen gesorgt wurde, war man andererseits für die neue Berbindung nach allen Seiten thätig. An den Bischof von Bamberg wurde Ludwig von Cyb entsendet, um ihn über die Zwecke des Bundes aufzutlären und wombalich dafür zu gewinnen '; beim Kaiser wurde die Zulassung des Erz-bischofs Berthold von Mainz zum Bunde befürwortet '; an den Berhandlungen über die Maßregeln, welche gegen Herzog Georg von Baiern zu ergreifen seien, betheiligte man sich sehr rege s. Als vom Grafen Eberhard dem Alteren ein Versuch gemacht wurde, die Streitigkeiten zwischen bem Baiernherzoge und einigen Bundesmitgliedern zu schlichten, und zu diesem Zwecke ein Bun-bestag in Stuttgart abgehalten wurde, war es wiederum der erprobte Ludwig von Eyb, der dazu abgeordnet wurde. Seine Instruktion umfaßte folgende Punkte. Er follte anregen, ob es zwedmäßig sei, ben Raiser zu ersuchen, daß er ben Bischöfen von Burzburg und Eichstädt sowie der Stadt Nürnberg jede Feindseligfeit gegen ben Bund verbiete und etwaige bem entgegenstehende Berpflichtungen traft kaiserlicher Machtvollkommenheit aufhebe. Da man jedoch die Wirksamkeit eines solchen kaiserlichen Mandats nicht zu hoch anschlagen mochte, sollte Ehb zweitens vorschlagen, daß die schwäbischen Städte die Nürnberger und die schwäbische Ritterschaft ihre Standesgenossen in Franken auffordere, nichts gegen ben Bund zu unternehmen. Ebenso sollte der Bundesadel ein Ausschreiben an die hessische Ritterschaft gleichen Inhaltes erslassen und, um dem baierischen Herzoge jeden Zuzug aus Hessen abzuschneiden, sollte auch Eberhart von Wirtemberg zu einem ahnlichen Schreiben an die hessischen Fürsten veranlaßt werden, wie es die markgräflichen Rathe bereits unter dem 30. Juli erlassen hatten. Und da das Gerücht auch meldete, daß Georg auf böhmische Hülfe rechne, wurde Eyb beauftragt, den Grafen Eberbart aufzufordern, als Lehensmann des Königs von Böhmen an diesen das Ersuchen zu richten, keine Feindseligkeiten seiner Untersthanen gegen den Bund zu dulden. — Bon neuem wurde die

¹ Arch f. öfterr. Gesch. VII, 113. 115. ² Ebenda S. 111. ³ Abfertigung her Ludwigs von Eyb zum tag gein Stutgart zwischen berbog Jorgen und ben von Um auch bem abt zu Rodenburg und her Ludwigen von Ham auch bem abt zu Rodenburg und her Ludwigen von Ham zuch bem abt zu Rodenburg und her Ludwigen von Sasderg. — Concept ohne Datum im R. Haus-Archive zu Berelin. — Daß bas Schriftstüd in diesen Zusammenhang gehört, ergiebt sowohl ber Inhalt als auch die Bergleichung mit Klüpfel I, 40. 43. — Es ist dadurch von erheblicher Wichtigkeit, daß Klüpfel über den Berlauf dieses Stuttgarter Lages nichts beibringt, während diese Instruktion doch wenigstens einigen Ansbalt für die gepflogenen Berhandlungen darbictet; und serner dadurch, daß es die Stellung Brandenburgs zum Bunde schafter innzeichnet. Die frühere Annahme, als habe Bertholb von Mainz erst den Gedanken angeregt, den Bund selbst dem Kaiser zum Troh aufrecht zu erhalten, erweist sich als irrthümlich

Aufnahme des Erzbischofs Berthold angeregt und dem Bunde porgeschlagen, beim Raiser in Diesem Sinne vorstellig zu werben. -Ganz besonders erwähnenswerth ist aber folgende Stelle: "Item auf weg zu gebenden, bamit die bes punds auch die fursten und hern dazu verwandt sich untereinander und gegeneinander ver-pflichten die zeit des lantfridens ungetrennt beneinanber zu pleiben und fich borinn weber an tanfers ober tonigs widerrufen bes bunds oder funft en nichs gebot ober verbot zu teren". Also schon jest tauchte die Besorgnis auf, daß es den Umtrieben der baierischen Fürsten gelingen möchte ben eben erst geschlossenen Bund wieder zu sprengen. Da die Bundesmitglieder sich immer auf die kaiserlichen Befehle beriefen, welche sie genöthigt hatten ber Berbindung beizutreten , so mußten sie allerdings in eine höchst schwierige Stellung gerathen, wenn es dem Kaiser beliebt batte, ihnen die Auflösung des Bundes anzubefehlen. — Borfchläge ber markgräflichen Rathe muffen in Stuttgart Beifall gefunden haben; benn Eberhart erließ an die "Bralaten, Grafen, Herrn und die ganze Ritterschaft im Lande zu Franken" eine Erflarung, weshalb er bem Bunbe beigetreten ware und fügte bie Bitte hinzu: "ob von gement, wer der wer, unterstanden ober an euch gesucht wurd, eur einen ober mer zu bestellenn ober zu bewegenn wider den kaus. Lantfriden ober difen Loblichen pund zu iein ober zu thon, das ir das nit tut . . . . angesehen das die ritterschafft baiber lannd Swaben und Franden allweg zusammen aesett und sich mit ainander gehallten hannd, alls auch ber pund und wir mit inen auch gern thon wollen". - Dem Wunsche, an den König von Böhmen zu schreiben, wurde ebenfalls Rechnung getragen . Die Bundeshauptleute und Rathe verwahren sich ihm gegenüber gegen die öfters ihnen zu Ohren gekommene Anschuldigung, als sei der Schwäbische Bund dazu gegründet worben "ben leuten unbillichen und unzimlichen bedranng zu thon". Diefe" Meinung trante fie, und fie wollten beshalb bem Könige die wahren Urfachen des Bundes entdecken. Es sei ein Landfrieben aufgerichtet worden; Diesen hätten fie angenommen. Darauf habe ihnen der Kaiser geboten sich zu verbinden, da Schwaben ein unmittelbares Reichsland sei, keinen Fürsten und niemanden habe, welcher den Landfrieden handhaben könne. Sie hätten dem

unns in tainen weg geburt hat das abzustahen".

\*\* Grave Eberhards von Wirtenbergs des elltern ausschreiben des Punds halben d. d. Stutgart am dornstag nach Affumptionis Marie (21. August) 1488. — Das Schreiben ist also zurückatiert worden. — Bamb. Arch.

<sup>1</sup> So sagt z. B. auch Sberhard von Wirtemberg in dem gleich zu erwähnenden Ausschreiben: die kaiserlichen Mandate seien so ernstlich gewesen, "das
unns in kainen weg geburt hat bas abzustaben".

<sup>1488. —</sup> Das Schreiben ist also zurückbatiert worden. — Bamb. Arch.

\* Im Bamb. Archiv besindet sich nur ein Schreiben der Bundeshaudtleute an Wladislaus von Böhmen d. d. Assumptionis Marie (15. August)
1488. Vielleicht hat aber Eberhart noch außerdem ein gleiches Ausschreiben
erlassen.

kaiserlichen Besehl Folge geleistet, um bei ihren alten Gerechtsamen zu bleiben, "nyement das sein wider billichs zu enntwelltigenn noch zu enntweren noch kainen krieg oder aufrur zu suchenn, sonnder in frid zu pleibenn". Daran schließen sie die Bitte, er möge weder sich selbst noch seine Unterthanen zu Feindseligkeiten gegen den Bund bewegen lassen. —

Die Verhandlungen zu Stuttgart führten zu keinem Ergebnis, und deshalb wurde im November ein neuer Bundestag zu Eßlingen abgehalten. — Die Markgrafen waren in der Zwischenzeit aus den Niederlanden zurückgekehrt und nahmen num selbst die Ordnung ihrer Streitigkeiten mit Georg in die Hand !. Markgraf Sigismund, der vor dem Bruder eingetroffen war, erließ unmittelbar nach seiner Rückkehr ein Schreiben nach Landshut, worin er sich über einen Eingriff der daierischen Amtleute in die markgrässischen Hoheitsrechte beschwerte; aber er erhielt keine Antwort. Ebensowenig richtete Friedrich bei einer persönlichen Besprechung mit Herzog Georg aus. Darüber brach natürlich die frühere Feindschaft in vollem Umfange wieder aus; um so eifriger betheiligten sich die Markgrafen an den Verhandlungen des Bundes. Der Landhosmeister Georg von Absderg wurde selbst nach Eßlingen entsendet, und er berichtet eigenhändig am 20. November über die Berathungen an seinen Herrn? Er sei der Bundeshauptmann Graf Haug von Werdenberg gekommen, und damit hätten die Besprechungen des Bundes selbst — der Landhosmeister unsterscheibet scharf den Bund und die zum Bunde gehörigen Fürssten — ühren Ansang genommen. Erst am 18. November sein

1 Es liegt bas im Folgenden angezogene Schriftstud nicht mehr vor; 13 wird aber in einem sehr ausführlichen Bericht der Markgrafen b. d. 21. Jan. 1489 (Bamb. Arch.): "Unnser geprechen gein unnsern oheim herzog

Beorgen von Bayern" ermahnt.

Sein Schreiben befindet sich im Bamb. Arch. Die Datierung ist zwar mangelhaft; denn es fehlt erstlich die Jahreszahl, und zweitens schreibt er: "an unsver frawentag visitationis"; es muß aber dem Inhalte nach an Maria Präsentationis und im Jahre 1488 geschrieben sein. Denn er spricht don seiner Antunst in Eylingen am Sonntage nach Martini, don den Berhandlungen Montags und Dienstags nach Martini und sährt dann sort: "morgen freitag" u. s. w. Es ist also vom Donnersag nach Martini. Die sehlende Jahresdestimmung ergiedt sich aus der Bergleichung des Inhaltes mit dem Eslinger Abschiede bet Rlüpfel I, 46. 47. — Auch sand sich im Bamb. Arch. ein Schriststäd mit der Bezeichnung: "Eindringen hern Jorgen von Absdergs ritter lanthosmeinster vom tag zu Esslingen des punds gehalten am Sontag nach Martini". Es ist ein Fragment des oben erwähnten Abschiedes, enthält aber noch die Siedssorweln sie Bundeshauptleute und Räthe, sür die in den Bund aufgenommenen Städte sowie für die Bundesderwandten den Fürsten und sürstmäßigen Herren gegenliber. Bei Klüpfel sehlen diese Formeln sämmtlich; dei Datt S. 279 (aus diesem dei Osann S. 26) ist die letztere abgedruckt. Die erste lautet "Gemeiner haubtleut unnd ret aid. Ir werden aid zu got und den hatliggen swend baiden tailen gemain und gleich und einen alls dem anndern des besten und waigsten raklich und beholssen zu sein, alles nach laut der verahnung getrewlich und ongeberlich".

auch die Botschafter der Bundesfürsten zur Theilnahme an der Berathungen aufgefordert worden. Den ersten Gegenstand habe ein Schreiben des Herzogs Georg von Baiern an ben Raifa (worin er biesen zum Schiederichter in feinen Streitigkeiten mit dem Bunde annimmt — Klüpfel I, 44 —) und ein Mandat Friedrichs III. an den Bund (er ernennt "mercklicher geschesst" — nicht "gefellschafft", wie es bei Klüpfel I, 45 heißt — halben den Erzbischof von Salzburg zu seinem Stellvertreter bei den Sühneversuchen) gebildet. Zweifelnd an der Aufrichtigkeit Georgs fügt Absberg hinzu: "wo die werck den schrifften gleich waren, bett S. K. G. ein ganz willigen fursten". Ebenso steptisch verhält er sich dem Briefe des Herzoges an den Grafen Eberhan (Klüpfel I, 46) gegenüber. Er fest hinzu: "Das helt man für ain verlogen". Tropbem nun Ulm, Memmingen, Biberach, sowie der Abt von Roggenburg um Silfe gebeten hatten, tropdem herzog Georg unter bein Vorwande, ber Kaiser und König hatten bie Entscheidung über seine Ansprüche auf Ottingen an sich gezogen, weitere Berhandlungen mit Graf Wolfgang von Ottingen abgelehnt hätte, glaube er boch noch nicht, daß es schon zum Kriege kommen werde; sondern er vermuthe, daß erft noch ein Bundestag werbe ausgeschrieben werben, zu dem die Bundesfürsten personlich würden eingeladen werden. Es sei auch noch ein anderer Punt zu erledigen gewesen. Auf dem Tage zu Augsburg (wo zwischen Sigismund von Desterreich und den Herzögen Albrecht und Georg verhandelt worden war) sei man dahin übereingekommen, die Markgrafschaft Burgan um die 52000 Gulden, für welche sie an Baiern verpfändet worden war, wieder anszulösen und den Herzeg von München wegen seiner anderweitigen Unsprüche 1 mit 50000 Gulben in vier Jahresraten zahlbar abzufinden. Es scheint, daß der Bund entweder die Zahlung dieser Gelbsummen oder doch wenigstens Bürgschaft für die Bahlung übernehmen sollte; dem der Landhofmeister fährt fort, man habe diese Bedingungen auf Hintersichbringen angenommen, und bis Anfang 1489 sei der end gültige Entscheid ausgesetzt. — Er berichtet auch, daß man eine Botschaft zu den Eidgenoffen seuden wolle, da Baiern den Bersuch mache diese zu sich herüberzuziehen, und da verlaute, bas man in der Schweiz auf den Bund wegen einiger in den Riederlanden geschehenen Beleidigungen seitens der Nördlinger Truppen übel zu sprechen sei. Jedenfalls würden die Markgrafen er sucht werden sich an der Abordnung zu betheiligen 2. —

<sup>1</sup> Bgl. Schweizer S. 91.
2 Es ergänzt dieser Brief sehr erwünscht den bei Klüpfel gedruckten Abschied, der kein so anschauliches Bild der Berhandlungen gewährt, wie dem überhaubt gerade diese Bamberger Archivalien eine reichliche Nachlese zu den von Klüpfel veröffentlichten Urkunden ermöglichen. Auch manche Berbesserungen des dort gegebenen Textes ergeben sich aus der Bergleichung. Gleich in der keften Zeile des erwähnten Abschiedes seht Klüpfel hinter "räten" ein sinnstdern des Komma.

Bischof und das Kapitel von Augsburg hätten durch Gesandte veantragt, daß man ihnen den Eintritt in den Bund gegen eine Beldhilse gestatte, dagegen die Kriegshilse mit Mannschaften und Schlössern erlasse: "Es ist aber von inen nit angenomen, sunder zesagt, man hab des nit macht; sie sollten ir sterben und verderzen zu dem pundt setzen und gluckes und ungluckes warten als inder". Dieselbe Antwort habe der Deutschmeister erhalten, dem inch besohlen worden sei, mit den in Schwaben liegenden Besitzunzen in den Bund einzutreten, und der sich gern auf eine Geldhilse zeschränkt hätte. Absberg erwartet, daß das Bisthum wie der Orden sich sügen würden. Die Städte Augsdurg, Heilbronn und Wimpsen seien in den Bund aufgenommen worden, und man verde am 26. November Bevollmächtigte zur Entgegennahme des Schwures dahin abordnen.

Der von dem Landhofmeister in Aussicht gestellte Bundestag vurde um kurze Zeit verschoben und sand erst Mitte Januar in Schwäbisch Gmund statt. In der Zwischenzeit war eine Botschaft in die Schweizer geschickt worden, welche aber nichts ausgerichtet hatte (Klüpfel I, 53). Deshalb bildete das Verhältnis zu den Lidgenossen wieder einen Hauptgegenstand der Berathungen war, geht dentlich aus der Instruktion hervor, welche die Botschaft, bestehend aus einem österreichischen, brandenburgischen und virtembergischen Rathe sowie aus Abgeordneten des Bundesadels und der Brundlage eines ihr mitgegebenen Formulars eine Verzeinigung zu betreiben. Die Schweizer sollten sich darin verpslichten, eine Reihe von Jahren gegen den Bund in ihren Gebieten leine Werbung zu gestatten, dagegen den Markgrafen, dem Grafen

1 Neber biesen Bundestag liegen im Bamberger Archive reichlichere Matecialien vor, als sie Alüpfel zu Gebote gestanden haben. 1) 13. Jan. 1489. Abfertigung der Botschaft zu den ahdgenossen haben. 1) 13. Jan. 1489. Abfertigung der Botschaft zu den ahdgenossen vom tag zu Swebisch Gemund im dinstag nach Erhardi 1489. (Die Ranzleinotizen sind meist von der Hand des Ranzlers Bolser geschrieden, mithin als authentisch der Mittheilung werth). 2) 20. Jan. 1489. Wiberdringen her Wisch. Abelmans von Eydtgenossen and die handelung der absertigung vom tag zu Swedischen Smund aus. 3) 20. Jan. 1489. Weischlich des gehalten tags zu Swedischen Smund Sedastiami im 1489. (Bei Klüpfel I, 54. 55 ist die gegebene Analyse nicht vollständig). 4) 21 Jan. 1489. Fertigung des Bunds botschaft zum seyser von Immund aus. Am mitwody nach Anthoni Unno u. s. w. LXXXIX (Klüpfel verweist auf Sattlet I, Ro. 1, wo aber nur ein kleiner Passus begedruck ist). 5) 21. Jan. 1489. Werdung von unns M. Fridrich und Sigmunds wegen zu tun an die kayl. Mt. 6) 21. Jan. 1489. Unnser geprechen gein unnsern Oheim herzog Georgen von Behrnn. — Im k. Hausarchive zu Berlin sindet sich noch vom 15. Jan. 1489 eine Verschreibung des Bundes gegen die Martgrafen, daß, wenn ein Theil Bundeshilfe brauche, das Gesuch zuerst an die dazu berordneten Hosmeister bez. Haupfelute gerichtet werden solle; dieselben hätten darau ben Vunner. — Im Wiener Archive sindet sich ein gleichlautendes Instrument sür Berthold von Mainz.

von Wirtemberg und dem Bunde — Defterreich wird nicht ermahnt, weil dieses mit den Gidgenoffen schon in einem Bundesverhältnis stand — in Nothfällen ihre Knechte gegen Sold zur Berfügung zu stellen. Bei Streitigfeiten zwischen ben vertragichließenden Parteien sollte die Anwendung von Gewalt ausgeichloffen fein und die Gegenpartei um rechtlichen Ausgleich erfucht werden. — Ausnahmen waren vorgesehen, aber noch nicht näher bestimmt; nur Brandenburg behielt sich vor, König und Krone von Böhmen, die Erzbischöfe von Köln und Mainz, den Kurfürften von der Pfalz, die Herzöge Albrecht und Georg von Baiern, Die Fürsten von Brandenburg, Sachsen und Hessen, den Erzberzog Sigismund, den Grafen Eberhart von Wirtemberg, den Bischof von Bamberg, ben Herzog von Julich, die Städte Rothenburg a. b. Tauber und Nördlingen — b. h. alle Fürften und Städte, mit denen es schon vor Eintritt in den Schwäbischen Bund Bertrage abgeschlossen hatte. -- auszunehmen. -- Man sah aber voraus. daß biefer Borfchlag, welcher ben Bortheil des Bundes ausschlieflich berücksichtigte, ben Eidgenoffen nicht fehr genehm fein wurde, und beshalb wurden die Gesandten beauftragt, wenn die Schweizer verlangten, die Streitigkeiten sollten wie bei dem Bertrage mit Sigismund von Desterreich der Entscheidung der Bischöfe und Städte Conftanz und Bafel anbeimgestellt werden, auf Diese Bebingung einzugehen, auch zuzugestehen, baß, wenn diese Bischöse oder Städte in den Bund einträten, sie für den Fall des Schieds richteramtes ihrer Bundespflichten losgezählt würden. Man hoffte. bie Eidgenoffen murben aus biefer Bewilligung bie freundlichen Gesinnungen des Bundes zu ihnen abnehmen. Damit war Die Rasuistik ber Instruktion aber noch keineswegs erschöpft. Dan stellte sich vor, daß die Schweizer überhaupt nicht Lust haben könnten, einen so bindenden Bertrag abzuschließen. Für biefen Rall sollte ihnen ein Bundnis auf Grund bes Landfriedens (also ein reines Defensivbundnis) angeboten werden; dann wollte man auch auf jedes Ausnehmen verzichten. Ober wenn auch dies nicht au erreichen ware, so wollte der Bund ihnen den Landfrieden au halten geloben, und die Gidgenoffen follten felbst Borfchläge für Die Berpflichtungen, welche fie bafür ihrerseits zu übernehmen geneigt seien, machen. Falls sie aber vom Landfrieden gar nichts wissen wollten — sie hatten ja damit freilich ihre Zugehörigkeit jum Reiche anerkannt -, fo wurde fich ber Bund mit einem allaemeinen Bundesbriefe begnügen, der etwa festsete, daß man die Feinde der anderen Partei nicht schützen und aufnehmen, sonbern auf Erfordern ausliefern werbe. Und wenn die Gidgenoffen hierbei die Zuziehung Wirtembergs und Brandenburgs lästig finden sollten, so wäre der Bund bereit, sich allein mit ihnen daraushin zu vertragen. Freilich sollte bann den neueintretenden Mitaliebern der Ritterschaft und der Städte die Ausdehnung dieser Bestimmung

auch auf fie von vorn herein zugesichert werden. — Schließlich wurden die Gesandten sogar bevollmächtigt, wenn es nicht möglich sei, die ganze Eidgenossenschaft zu einem solchen Bertrage zu be-wegen, mit der Mehrzahl oder der Hälfte der Kantone, ja sogar mit Zurich, Bern ober anderen ansehnlichen Städten allein berartige Bündniße abzuschließen. Und sollten die Vorschläge rund= weg abgeschlagen werben, so sollten wenigstens die Gegenvorschläge der Schweizer ad referendum genommen werden. — Diese etwas langathmige Instruktion erwies sich ziemlich überstüffig, als am 19. Fanuar die Bundesgesandten zur Tagsatzung nach Zürich Es wurde ihnen am 20. zu verstehen gegeben, daß die Beleidigungen, welche ben Schweizern in den Rieberlanden juge= fügt worden seien, noch nicht gefühnt wären, und daß zu diesem ersten Klagepunkte gegen den Bund noch ein zweiter hinzugekommen sei. Man habe ihnen früher bündischerseits versprochen, daß ihre Bundesgenossen, die Städte Costnitz, Rotweil und Buchhorn, nicht zum Eintritt in den Schwäbischen Bund genöthigt werden jollten. Run wären aber nicht blos diese Städte, sondern auch ihr Mitbürger, der "grauff Albek von Sulz", durch kaiferliches Randat aufgefordert worden dem Bunde beizutreten. "Des die endigenosen nit gefalns han mochten, das ir enanosen und erb= purger, dy nymer me von in kumen mechten, von inen zu dringen". Unter allerhand Vorwänden lehnten sie beshalb ein näheres Eingeben auf die Vorschläge des Bundes ab und machten alles Weitere bavon abhängig, baß ber Bund ben Raiser veranlasse, ihre Angehörigen mit berartigen Mandaten zu verschonen. Alle Entschuldigungen und Versprechungen der Gesandten brachten die hartnäckigen Gegner nur zu der Erklärung, daß fie unter fich Berhandlungen barüber pflegen würden, wie man fich bem Bunde gegenüber stellen wolle. — Diese Versuche konnten also als gedeitert gelten.

Der zweite Punkt der Tagesordnung auf dem Tage zu Gmünd war das Verhältnis des Bundes zu Georg von Baiern. In dieser Angelegenheit waren auf das oben erwähnte Mandat Friedrichs III. hin Graf Haug von Werdenberg und Hand Stöbenhaber von Memmingen an den Kaiser geschickt worden. Sie überbrachten der Bundesversammlung den Bescheid, daß Friedrich seine eigenen wie des Bundes Streitigkeiten mit Herzog Georg dem Erzbischof von Salzdurg zur Entscheidung übergeben habe, daß in turzem darüber verhandelt werden würde, und daß der Kaiser seine Sache nicht von der des Bundes trennen wollte. Auch der Erzberzog Sigismund hatte erklärt, seinen Vertrag mit Georg abschließen zu wollen, bevor nicht eine Einigung zwischen Baiern und dem Bunde erzielt sei. Es wurden nun dieselben Männer

<sup>1</sup> Bei Riüpfel findet fic bariiber nichte. Es erhellt aber aus ben oben 5. 281 R. unter 4 und 5 erwähnten Schriftftiden.

noch einmal zum Raiser 1 abgeordnet zusammen mit einer Botichan Desterreichs, Brandenburgs und Wirtembergs, um auf die Gefahr aufmerksam zu machen, daß Herzog Georg die Verhandlungen in Die Länge ziehe in der Absicht, die von ihm Geschädigten zu ermüben und zu nachtheiligen Bergleichen zu bestimmen. Es wurde fein Berfahren ber Stadt Ulm gegenüber angezogen. Unter allerhand Borwanden habe er die Antwort auf Die wirtembergischen Borschläge zu einer Verständigung hinausgeschoben. Ganz beson bers follten aber die Gefandten darauf hinweisen, daß er jedenfalls versuchen werde, den Kaiser oder König für das schiedsrichterliche Amt zu gewinnen in der Hoffnung, die Sache dadurch verschleppen zu können; benn die beiden fürstlichen Herren seien ja durch eigene Angelegenheiten zu fehr in Anspruch genommen. Er rechne dabei jedenfalls auch noch darauf, daß, wenn der Bund es ablehne, fich dem kaiserlichen ober königlichen Gericht zu unterwerfen, a sich schwere Ungnade zuziehen werde. Bielleicht erbiete er sich auch von Kurfürsten und Fürsten Recht zu nehmen, um diese für sich zu gewinnen und die Entscheidung zu verzögern. In Erwägung bieser hinterhaltigen Absichten sollten die Botschafter ben Kaifer bringend bitten, die Entscheidung ber ftrittigen Bunkte nicht ju übernehmen, sondern zu erklaren: gutliche Berhandlungen könnten erst dann eingeleitet werden, wenn der Herzog alle beschädigten Bundesverwandten in integrum eingesetzt habe. Dies vorausgesett, gebe auch der Bund dem Kaiser Vollmacht zur rechtlichen Entscheidung. Es werde auf diese Weise sich herausstellen, wohin Ganz besonders wurde den Gesandten die Gegenpartei strebe. aufgetragen, barauf hinzuarbeiten, daß die Acht gegen Sabsberg weder aufgehoben noch gemildert werde. Auch follte ber Erzbischof von Salzburg als verordneter Schiedsrichter daran erinnert werden, daß der Bund ihn in seinen eigenen Angelegenheiten unterstütt habe und unterstützen werde; er möge dafür sorgen, daß die Bundesmitglieder "nit in ferner schaben ober verlenngerung gefurt werben".

Daneben hatte die Gesandtschaft noch um strengere Mandate für Bamberg, Würzburg und Sichstädt sowie für die Herren von Sachsen den Sintritt in den Bund betreffend anzuhalten. Die früheren Befehle seien den Bischösen und Kapiteln wohl übergeben worden; aber sie seien nicht so zwingend wie die früheren an die Markgrasen von Brandenburg und an die Stadt Nürnberg gewesen. In Bezug auf die setztere wurde noch das Begehren ausgesprochen ihr nichts nachzulassen und zum mindesten ihr bei Strase der Acht zu verbieten, jemandem gegen den Bund oder die Bundesverwandten Hilfe zuzusagen. — Die letzten Punkte weisen schon darauf hin, daß bei Abfassung dieser Instruktion der bran-

<sup>1</sup> Rach biefen Materialien ift nicht erfichtlich, warum Rlüpfel I, 54 be Botichaft an ben romifchen Ronig abgeben lagt.

enburgische Einfluß sehr thätig gewesen ist. Außerdem wird aber wich außdrücklich in dem Schriftstück erwähnt, daß die markgräsichen Botschafter ihre eigenen Austräge hätten, die von Bundespegen zu unterstügen seien. — Die Markgrasen weisen in ihrer Werdung an die kaiserliche Majestät" zunächst darauf hin, daß ie nicht nur als Mitglieder des Bundes, sondern anch als "Seiner dais. Gnaden gehorsam und willig Fursten" das Vertrauen hätten, er Kaiser werde ihre Ansprüche nicht underücksichtigt lassen. Sie eben ihren Geschäftsträgern eine lange Liste ihrer Beschwerden egen Herzog Georg mit für den Fall, daß der Kaiser sie hören volle; jedoch sollen sie Friedrich III. nur "ad partem und nit agegen der widerparten" eröffnet werden. Wenn der Kaiser das ziere wünsche, sei zu erklären, daß Brandenburg nur im Verein itt Wirtemberg und dem Bunde verhandeln wolle, und daß vor er restitutio in integrum eine Verhandeln wolle, und daß vor er restitutio in integrum eine Verhandeln wolle, und daß vor er restitutio in integrum eine Verhandeln wolle, und daß vor er restitution in integrum eine Verhandeln wolle, und daß vor er restitution den übrigen Runkten erklären sie sich in voller lebereinstimmung mit dem Bunde. Sie bezeichnen unter ihren deschwerden diesenigen namentlich, welche erst erledigt sein müßen, ehe sie den Kaiser zu gütlicher oder rechtlicher Verhandlung evollmächtigen kunten. Einzelne Kunkte der Bundesinstruktion rläutern oder erweitern sie noch. Alls Grund für die Vitte, daß er Kaiser die Ucht gegen Hadsberg nicht ausheben oder mildern öge, geben sie die Vestürchtung an, daß darunter das Ansehn es Kaisers und des Vundes leiden könnte, daß der Herzog dasurch in seinen widerrechtlichen Unternehmungen bestärkt werden

Mus diesem umfangreichen Schriftstück sei nur folgendes hervorgehoben. ritlich verlangen die Markgrasen in Erfüllung eines Vertrages, der durch leorg Podiedrad zwischen Midrecht Achilles und Ludwig (dem Reichen) von laiern zu Prag vermittelt worden sei, daß Gerzog Georg ihrer landsässigen itterschaft die (Dienste) Briese wieder herausgebe, die derselben in den früheren riegen adgedrungen worden seien; sodann werden Jagde und Geleitöstreitigiten aussührlich dargelegt, das Unrecht geschildert, das der Herzog dem branswurglichen Lehensmanne Georg von Chenheim sowie dem Hanns Nothast um Weissenstührlich dargelegt, das Unrecht geschildert, das der Herzog dem branswurzischen Unterthanen widerrechtlich Steuern erhoden angesührt, wo von branswurzischen Unterthanen widerrechtlich Steuern erhoden werden; das Schloßitein sehlt nicht; die Verdrechen des herzoglichen Tieners Martin Zwinger erden aufgezählt; der Verluch wird gerügt, brandenburgische Gebeleute im ürstenthum Bayreuth sowohl wie in Ansbach unter baierische Botmäßigkeit i vingen; mehrere Beschwerben, welche schon Ende 1486 erhoben worden aren, kehren wieder. — Zugleich wird von born herein dem Eindurzfe begegnet, ih die Markgrasen laut Vertrag (vom 1. August 1487 im Berl. Hausarchive) erhstückte seien sich einem Austrägalgericht zu unterwersen: "nun sein die gerechen wilthann, glaht und anders, des wir unns beclagen, nit amptgeprechen, mnder berurn unnser surstennliche Regalia, die wir vom Rehch zu lehn trann und unnser Regierung, das dohin nit mog gezogen verden". Ebenso wird währt, das der Sühneversuch Denn denn auch ihre eigenen Ansprücke befriesigt würden, gedächten sie doch nicht sich vom Kunde, aus ternnen, sondern wilde betriesigt würden, gedächten sie doch nicht sich vom Kunde zu trennen, sondern wilder deinsen, gedächten sie doch nicht sich vom Kunde zu trennen, sondern wilder der würden, gedächten sie doch nicht sich vom Kunde zu trennen, sondern wilder deinsen, debächten sie des seinen Unsprücke befriesigt würden, gedächten sie doch nicht sie

und daß die Exekution der Acht kaum noch aufzuhalten sein würde. Besonders liegen den Markgrafen auch die Mandate an die Bischöse und Sachsen am Herzen; nur fügen sie noch hinzu, das ihre Gesandten auch an die hessischen Fürsten derartige Mandate auszubringen versuchen sollten. Auch wünschen sie einen Beseh an die Stadt Weißenburg, in den Bund zu treten, und da such sürchten, der Bund möchte sich weigern dieselbe wegen ihrer alten Streitigkeiten aufzunehmen, beantragen sie auch ein Mandat Friedrichs III. an den Bund, das die Ausnahme anordne. — Dagegen bitten sie die mit ihnen verbündete Stadt Rothenburg a. d. Tander von der Verpslichtung in den Bund einzutreten loszusprechen.

Im Anschluß an diese Instruktionen wurde im Abschiede festgesetzt, daß die Gesandten die Ergebnisse ihrer Sendung ungesäumt den Bundesfürsten und Behörden schriftlich mittheilen sollten, damit man auf dem nächsten Bundestage zu Eklingen, der auf den 9. März angesetzt wurde, weiter beschließen könnte. Da zu besorgen sei, daß am kaiserlichen Hofe nichts erreicht und man der schon früher zu Eklingen (Klüpfel I, 32. 33) sestgesetzen Küstung bedürftig würde, so sollen die Bundesmitglieder ihre Mannschaften bereit halten und ihren Bevollmächtigten zum Bundestage Instruktionen zu endgültiger Entscheidung und Beschluße

fassung geben.

Wie porauszusehen war, richteten die Bundesgesandten am faiferlichen Hoflager in Innsbruck nichts aus; die Berhandlungen zogen sich in die Länge. Mitten aus denselben heraus berichtete ber markgräfliche Geschäftsträger Dr. Strauß 2, es ginge alles wegen der Krantheit Friedrichs III. fo langfam. Um 21. Febr. habe der Kaiser ertlärt, er nehme das dem Erzbischof von Salz burg ertheilte Commissorium zurück, da derselbe nichts auszurichten vermöge. Andererseits könne er aber auch die Streitigkeiten zwischen Herzog Georg und bem Bunde nicht ungeschlichtet laffen, ba er in seine Erblande ziehen muffe. Denn er fürchte "großen unratt und irrung" für fich felbft, für Maximilian und bas gange Reich, "wa die geprechen zwischen . . . dem pundt und berzog Jorgen nit gutlich gericht und hingelegt wurden". Deshalb babe er gebeten, ihn felbst zum Schiederichter anzunehmen; er werbe auf das schleunigste dem Bunde "eine erliche, prachtliche, nuzbarliche und quotte bericht machen". - Dr. Strauß erzählt num weiter, daß die Abgeordneten des Bundes nach reiflichem Bedacht

Der Eingang bieses Abschiebes ift bei ber turzen Analyse, die Klipfel I, 54. 55 giebt, ganz unberucksichtigt geblieben.

Der Bericht entstammt bem Bamb. Arch. Er ist vom 24. Febr. der tirt und bilbet eine wesentliche Ergänzung zu dem Briese Wilh. Bessers dei Mührel I, 61. Dr. Strauß bezieht sich darin auf einen früheren Bericht, der verloren zu sein schen L. Im Vergleich zu den solgenden Berichten der Klüpfel hat dieser den Borzug von einem Augenzeugen herzurühren. Sie ist bedauerlich, daß die späteren Relationen, die Dr. Strauß unzweiselhaft abzestatte hat, ebenfalls sehlen.

einmüthig beschlossen hätten das taiserliche Anerdieten glimpstich absolehnen, und er vermuthe, daß dem Kaiser am 24. oder 25. Februar dieser Beschluß werde mitgetheilt werden. Friedrich III. gebe sich noch den Anschein, die Bundessache nicht verlassen zu wollen. Er setzt hinzu: geschicht es, ist so vil dester besser. — Während der Geschäftsträger damit schon das Mißtrauen andeutet, das er in die Absichten des Kaisers setzt, lobt er dagegen unvershohen die bundessreundliche Haltung des Erzbischofs Sigismund, dessen Käthe erklärt hätten, sie würden sich von dem Bunde nicht trennen, sondern mit ihm "sterben und genesen". Von der Haltung der Nürnberger braucht er die bezeichnenden Worte: "Die von Kürenberg stan auff einem hohen berg und sechen herab, und welcher parten es nach seinem willen get, versich ich mich sy fallen der zu". Einen tiesen Schlagschatten auf die Verhältnisse des hoses wirft auch seine Bemertung: er besorge die großen Gesichene, die an diesem Hose jeder annehme; "dann schmirben (— schmeller II, 554) macht lind hawt".]

Ueder die weiteren Verhandlungen ist nichts bekannt als

Ueber die weiteren Berhandlungen ist nichts bekannt als daß sie ohne Ergebnis verliesen. Der auf den 9. März anzgeste Tag mußte ihretwegen auf den 29. März und von Eflingen nach Hall verlegt werden 1. Als man dann endlich dort

Bon biesem Tage, bessen Abschied bei Alüpsel I, 62 sehr kurz abgeserigt wird, liegt im Bamberger Archiv vor: 1) vom 11. April 1489 ein Bertagentwurf mit Herzog Georg, der die Bezeichnung trägt: Abschied zu Hall? den Laten April 1489 Kattschlag des herzugs (Kontext von der Hand eines Schreibers), dem der Kanzler Bolker eigen han dig einige Kotizen hinzugesügt hat. Der Grund dasüt ist wohl in der Schlußdemerkung zu suchzien hinzugesügt hat. Der Grund dasüter abschied und in sunderheit der tag zu Eslingen in gedym und ratsweise gehalten und nit ossender werd". — Es ist auffallend, das Klüpsel erwähnt, der Vertragsentwurf mit Herzog Georg sei nicht mit in den Abschied ausgenommen. Das widerspricht der dieszeitigen Kanzleinotiz. Bielleigt ist die Vermuthung katthaft, daß der Eslinger Bundesrath — denn aus dem Eslinger Archive kennt Klüpsel den Abschied — nur diesenigen Stellen des Abschiedes abschieden ließ, die für seine Vatersadt von Bedeutung waren. Oder möglicherweise wurde größerer Geseimhaltung wegen nicht allen Stadden Archive staden, geht auch scho daraus hervor, daß es den nächsten Bundestag auf Misericordias (26. April) nach Ulm ansehr, während der brandenburgische Abschied den nächsten Bundestag auf Montag nach Cantate (18. Nai zu Eslingen Archive hie dann auch wirklich zu Ulm acht Tage nach dem Sehtimmten Lermin (Jubilate 10. Mai, Klüpsel sezieht sich offendar auf eine Sonderversammung der Städte, die dann auch wirklich zu Ulm acht Tage nach dem Sehtmender Ermine (Jubilate 10. Mai, Klüpsel zu Ulm acht Tage nach dem Sehtmender Ermine (Jubilate 10. Mai, Klüpsel zu Kestingen stattgesunden hat. — Beisläusig sein noch zur Ergänzung des Materials dei Klüpsel demertt, daß gleichentig mit jenem Städtetage zu Keutlingen am 12. Mai ein Kitertag abgedalten worden ist. Bon diesem Liegt im Bamb. Archive eine Art Abschied vor, welcher ein Berzeichnis der Mitglieder enthält. Es stimmt im wesentlichen mit dem der Datt S. 311 überein. Das Berzeichnis dei Aut mag aus etwas spätter Zeit stammen; den erst teil der haubtmann

zusammenkam, war die Stimmung gegen den Baiernherzog wenigftens brandenburgischerseits eine sehr erbitterte. Es wurden nun auch friegerische Magregeln ganz ernstlich ins Auge gefaßt. Bie man schon auf dem Tage zu Smund beschlossen hatte eine Beobachtungstruppe von 200 Reifigen (einen fogenannten "Bufaty") in Ulm aufzustellen (Klüpfel I, 54), so wurde diesmal ein Zusat von 300 Reisigen bewilligt, welche bem Bundeshauptmann Sang von Werdenberg untergeben, deren Berwendung aber von der Zustimmung der Fürsten abhängig gemacht wurde. Da übrigens die Ansicht geäußert wurde, daß die Ausstellung dieser Truppe besser vermieden bliebe, so wurde es den Ulmern freigestellt, ob fie die Schutymannschaft einberufen wollten ober nicht. Es wurde ferner darüber berathschlagt, ob Graf Wolfgang von Öttingen bem Herzog Georg auffagen follte, und man entschied sich schließlich bahin, daß es nicht zu geschehen habe, damit die baierische Partei nicht Lieferungen in der Graffchaft schon vor Beginn des Feldzuges ausschreibe. Darauf wurde der Anschlag für den großen Herreszug festgestellt. Mainz hatte 200 Pferde, Oesterreich, Bran-benburg und Wirtemberg hatten je 400 Pf., 3500 M. zu Juß und 145 Wagen, Abel und Städte zusammen 800 Pf., 7000 M. zu Fuß und 290 Wagen zu stellen. Auch über die Artillerie wurden Bereinbarungen getroffen. — Ueber den Beginn des Feldzuges war man zwiespältig. Die eine Ansicht ging babin, man müsse möglichst zeitig, womöglich vier Wochen nach Ostern (biese Zeitbestimmung — 17. Mai — findet später ihre Erklärung) ins Feld ruden, ehe ber Herzog Hilfstruppen heranziehen, für Proviant und die bessere Besestigung seiner Schlosser und Städte forgen könne. Die Unhänger ber anbern Meinung machten geltend, daß man Mitte Mai mit bem Futter in Schwierigkeiten

Datt bis: Joachim von Stuben, Jakob (sic!) von Geberg. Datt hat also fünf Namen mehr. Darauf stimmt es mit Datt bis: Hanns Ruh von Winden. Hier folgen die 10 Namen von Wilhelm Stohinger dis Ott Heiden. Wichtig ist hier der Zusah: "Die inn der marggradeschaft Burgan". Das Folgende wie der Datt bis: Agnesa Burggrädin. Erst dann folgen dei Datt die zehn oden ausgelassenen Namen und noch einige dazu. Beim Folgenden hat Datt von "Nuwhausen sel. Witwe" an 6 Namen mehr. Es stimmen die beiden Kerte die: "Nawhausen sel. Witwe" an 6 Namen mehr. Se stimmen die beiden Kerte die: "Bas tutsch hier ebenso ausgezählt wie dei Datt. Dann solgen aber hier noch die österreichischen (Datt 441), brandendurgischen (Datt 442) hat zwischen Lücktenst (und Syd "Conratn von Luchaw haußvogt" weggelassen), wirtembergischen (Datt 442), mainzischen (Datt a. a. d.) und augsburgischen undeberk hosmarschaft; Johan v. Stoffeln stehter zu Psingen; Jorg v. Rechberg von Hobenrechberg ritter; Mang v. Hoheneichen, des h. röm. Reiches erbmarschalt ritter; Hanns v. Landaw ritter, psieger zu Kottenberg; Wolfhart v. Anoving, psieger zu Helmshosen; Dietrich v. Westersteten, psieger zu Kussen zu Flieger zu Kannsich v. Knoving, psieger zu Helmshosen; Dietrich v. Anstingt von Stain zur helmsssein". — Um Schluß steht: "hauptleut und rete, so erwelet sind und gesworn habenn zu Autlingen Ostermontag nach Jubilate'anno etc. 89. Gemein haubtleut grade Haug v. Werdenberg, Wilhelm Besser v. Ulm. — Rat vom adel im tail am Bodensee und Hegow grade Ulvich von Montfort der elter haubtman"

gerathen würbe, und deshalb ichlugen sie vor, den Ansang der Feinhseligkeiten dis zum 8. Juni hinauszuschieden. Die Feststelung des eigentlichen Feldzugplanes wurde den Fürsten überlassen, und man nahm den Martgrafen Friedrich oder den Grasen Sderdart als obersten Feldherrn in Aussicht. Ueber die Jusammenziedung der einzelnen Abtheilungen wurde bestimmt, das Mainzsich je nach Bequemlichkeit an Brandendurg oder Wirtemberg ansichließen, das die Brandendurger auf Roth oder Truhlingen (Truhdungen?) oder aber auf Kördlingen sammt den Kontingenten des Kocherbezirks vorrücken, das das österreichische Korps vereint mit den benachbarten Abelse und Städtemannschaften auf Ulm oder Remmingen und endlich Wirtemberg sammt den übrigen dimdischen Truppen auf Blaubeuren marschieren sollte. Bevor die Herersadetheilungen an die bestimmten Sammelpunkte geschickt würden, sollten die Hauptleute und Käthe in Ulm zu einem Kriegsrathe zwimmentreten und seststellungen Funden Punkte, auf welche Beise und zu welcher Beit das ganze Bundesheer auszustellen sei; est dann sollten die einzelnen Truppenkörper weiter ausschelnen. Jugleich wurde aber auch schon angeordnet, das die Kanzler der zusten dann sollten. Wenn die Fürsten für gut hielten, Gundelfingen oder eine andere daierische Stadt zu belagern, so sollten sofort Besügtigungen derselben vorgenommen werden. — Nachträglich, wie es scheint, wurde in Bezug auf den "Busat" noch bestimmt, es solle jedes Bundesmitglied bereit sein, wenn vor dem neu ansgesten Tage zu Estlingen etwas vorsiele, auf Bitten Ulms den selben sösort der Stadt zu Hilfe zu schießen; bliebe alles ruhig, so sollte auf dem nächsten Tage weiter darüber verhandelt werden. Dieser Tag zu Estlingen etwas vorsiele, auf detten Ulms den

Dieser Tag zu Eßlingen wurde auf den Montag nach Cantate (18. Mai) einberusen. Mainz, Brandenburg, Wirtemberg, auch der Bischof von Augsburg und Markgraf Christoph von Baden (der bei diesem Tage erst ausgenommen wurde) wurden ersucht, persönlich den Berathungen beizuwohnen, während Erzherzog Sigismund ausgefordert wurde, Gesandte mit ausreichenden Vollsmachten abzuordnen. Alle Bundesmitglieder wurden verpstichtet, wenn die durch Maximilian versuchte Beilegung der Streitigkeiten nicht herbeigeführt würde, kurz nach Psingsten kriegsbereit zu sein. Die Fehdebriese sowie die Rechtsertigungsschreiben an die Reichsstände, welche erlassen werden sollten, um die Feinde ins Unrecht zu setzen und ihnen durch Andieten rechtlichen Austrages womöglich die Hilse ihrer Bundesgenossen zu entziehen, sollten ebenfalls auf dem Tage zu Eßlingen endgültig abgefaßt werden. Auch sollte dort das Ergebnis der Besichtigung und Auskundschaftung seindlicher Plätze, deren Belagerung in Aussicht genommen wäre, mitgetheilt werden. Schließlich wurde noch besonders eingeschärft, diesen Abschied und den Beschluß über die neue Zuslammentunft in Eßlingen "in gebehm und ratsweise" zu halten,

damit nichts davon bekannt werde. — Unzweifelhaft ist nun zugleich mit diesen friegerischen Vorbereitungen dem Berlangen des römischen Königs, der personlich nach Hall gekommen war, ibm ben Berfuch eines friedlichen Ausgleichs zu ermöglichen, gewillfahrt worden. Der Bund stellte seine Forderungen in einem Aktenstüd zusammen, das einer Kanzleinotiz zusolge zum Abschied von Hall gehört und das mit den Worten schließt: "Item die versertigung der artickell des spruchs soll geschehen zwischen heut Sambstag vor Balmarum (11. April) und ben Suntag Cantate (17. Mai), und in mittler zept foll von keiner parthey wider die andern mit ber that nit gebraucht noch geübt; wie es aber mit ben von UUm und benen, so in ir gut ben Biengen genomen haben, inn bifer zeit sollt gehallten werben, ift inn irem artidell begriffen". -Ein Bergleich dieses Entwurfes nun mit dem späteren Bertrage, ben Rönig Maximilian am 10. Juni zu Dinkelsbuhl zwischen bem Bunde und dem Herzog Georg vermittelte 2, ergiebt, daß die beiden Instrumente im Wesentlichen vollständig übereinstimmen. Denn der Artikel über das Landgericht zu Weissenhorn hat nur unbedeutende stilistische Aenderungen erfahren; die Bestimmungen über Kirchberg, Roggenburg, Bibrach und Memmingen find genau Dieselben geblieben. In bem Artifel über Sigismund von Defterreich finden sich nur unbedeutende Aenderungen; der Artikel über Ottingen ist später etwas ausführlicher geworden, ebenso wie die Artikel über Rechberg, Ellerbach und Gleissenberg; dagegen ift der Artikel über Illm in diesem Entwurf etwas wortreicher; ber Artifel über Brandenburg ist sachlich gleich, im Ausdruck später aber etwas bestimmter redigirt worden. — Wenn auch die Reihenfolge der Artikel in dem Vertrage zu Dinkelsbühl eine andere geworden ift, wenn sich auch die eben berührten Abweichungen finden, so ist doch tein Zweifel, das das eine Aktenstille die Grund lage bes andern ift, und ebenso wenig fann also bezweifelt werden, daß Maximilian bei seiner Vermittlung durchaus die Partei bes Bundes genommen hat. — Indessen war es offenbar nicht leicht, ben Herzog Georg zur Annahme diefer Bedingungen zu bewegen. Denn er ließ die bestimmte Frist verstreichen, ohne seine Einwilligung zu erklären. Deshalb wurde wirklich ber auf ben 18. Dai nach Eglingen ausgeschriebene Bundestag gehalten " und auf bem

<sup>3</sup> Gebr. bei Datt 257—264, freilich mit mancherlei Fehlern, bie fich auf ber Abfchrift im Bamb. Arch. verbeffern laffen.

Bei Klüpfel I, 64 findet sich keine Nachricht von diesem Bundestage: aber freilich ist eine dahin gehörige Maßregel erwähnt: der Beschluß, sich selbst nicht infolge kaiserlichen Besehls zu trennen. Allerdings ist die Berschreibung schwerlich, wie Klüpfel annimmt, auf den Erzbischof von Mainz zurückzusübern, sondern, wie obige Auseinandersehungen gezeigt haben werden, auf den Einsuber brandenburgischen Markgrasen. Im Bamb. Arch. liegt von diesem Tage ein Aktenstück vor, das ursprünglich blos die Notiz trug: Anschlag des herzuse.

Daß Maximilian zu biefem Zwede perfonlich nach hall gekommen ift. ergiebt fich aus Janffen, Frankfurts Reichstorrespondenz II, 524.

elben über die triegerischen Maßregeln weiter berathschlagt. 1em Anschlage, der zu Hall aufgestellt worden war, wurde festge= alten; nur daß jetzt die artilleristischen Leistungen noch näher bestimmt wurden. Von Oesterreich, Brandenburg, Wirtemberg, von Um, Augsburg, Nördlingen und Memmingen sollte je eine Hauptsüchse mit dem dazu nöthigen Material bereit gestellt und auf erfordern des oberften Feldhauptmanns in das Lager gebracht verden. Man nahm gleich in Aussicht nur die dem Operationselbe zunächst wohnenden Bundesmitglieder dazu zu veranlassen nd, wenn das Lager verlegt würde, andere heranzuziehen. Mainz nd Baben wurden beshalb erft in zweiter Linie zur Bereitsteling ihrer Hauptbüchsen aufgeforbert, weil ber Kriegsschauplat oraussichtlich von ihren Gebieten weit entfernt bleiben mußte. lls Beginn bes Feldzuges wurde ber 4. Juli bestimmt, und acht age por diesem Termin sollte ber Kriegsrath in Ulm zusammenreten. Die Fehdebriefe seien ausgefertigt. Man habe die Belaerung Gundelfingens beschlossen. — Der Entwurf ber Fehdebriefe nthält nichts Bemerkenswerthes. Dagegen ift die Darstellung es bündischen Rechtes, wie sie sich in dem Ausschreiben findet, as an die Bundesgenossen bes Gegners erlassen werden sollte, m sie von ihm abzuziehen, nicht unwichtig. Es heißt darin: er Herzog habe gegen "gemein kaiserrecht, die guldin bullen kaiser tarls bes vierden, der reformation durch fenser Friedrich in seisen koniglichen wirden zu Frankfort ausganngen" und besonders uch gegen den letzten zehnjährigen Landfrieden gehandelt; alle Bitten und Rechtsgebote hatten nichts gefruchtet. "Und wiewol . . . ber Rom. konig unnfere zugewandt auff bem nechstgehallten ag zu Swäbisch Hall gein bes genanten fursten von Bairn reten n angezaigten clagen und fordrungen gehort und nach guten und inbsigen pleis die sachen zu autlichem vertrag zu betendingen do-

Diesen Worten fügte Vosser noch hinzu: "und abschib bes tags zu Eslingen, er sich am Montag nach dem Sontag Cantate (18. Mai) daselbst angesangen ind am donrstag darnach (21. Mai) geendet hat anno 1489". — Wenn ich iasselbe recht ausschie, enthielt es ursprünglich die brandendurgischen Antworten inf die im Abschied zu hall gestellten militärischen Fragen und wurde später azu benuft die endgültigen Taten und Beschlüsse einzutragen. — Jedenfalls zehören hierher auch die Entwürfe zu dem Fehdebriese an derzog Georg und u dem Ausschreiben an die Fürsten, die sich ohne Datum im Bamb. Arch. inden und welche die Ausschreifen von Volkers Hand tragen: "Begriff des eintsbries down der und "Begriff des punds ausschreiben den sursten, zerhog Jorgen verwandten, und andern zu thon". — Im letzeren sinden sich don des Kanzlers eigener Hand einige stillstische Beränderungen. Die dom klüpsel erwähnte Verschreibung (auch hier wie im Cod. Elch. den Freitag nach Cantate datirt) trägt die Ausschrei, rethen, ritter und knecht und des heiligen Reichs stehe im land zu Swaden zum pund berwant gein einander verschren und verschiedt haben konstiger mandat oder trennung halben auf dem tag zu Sissingen, der sich am Montag nach dem Sontag Cantate daselbst angesangen vat anno etc. LXXXIX, beslossen".

Digitized by Google

selbs angewendt, die ding auff etliche mittel und artickel gestell, dorinn S. R. M. unnser verwandte des pundts und unns zum hochsten und anausten ersucht und erkundet hat, was sie und wir zu gutlichen vertrag leiden wollen, bes S. M. zu eren und ge fallen mer verfolgt dann unnsern verwandten und den aus unns die solichs berurt, nach gehandelten sachen und irem merclichas swern erlitten costen und schaden wol tregenlich gewesen oder net ist. So hat doch hertog Jorg dieselben konigl. beteidigung aud verachtet und abgeslagen".

Che aber die in Eklingen beschlossenen triegerischen Maker geln zur Ausführung kamen, glückte es dem König Maximilian, doch noch den Vertrag zu Dinkelsbühl auf den oben erwähnten Grundlagen zu Stande zu bringen 1. Daß der König dabei mehr auf Seiten des Bundes als des baierischen Herzoges stand, ergiett sich auch aus der Wahl der Schiedsrichter, welche die unerledigt gebliebenen Punkte ordnen sollten. Mit der Schlichtung ba Streitigkeiten zwischen Herzog Georg und den Markgrafen wurd der Bischof von Augsburg (ein Hohenzoller und Mitglied des Bundes) betraut, während ihm allerdings in einigen Fällen der Bischof Wilhelm von Gichstädt, der nothgebrungen mehr zu Baiem hinneigte, zur Seite gestellt wurde 2. Schon am 18. Juni wurde brandenburgischerseits mit der Ausführung des Vertrages begen nen: das strittige Geleit von Lauff bis Nürnberg wurde wieder übernommen und dem Amtmann zu Schönberg, Sixt von Seden borf, aufgetragen, fremben Geleitsmannschaften entgegenzutreten: ebenso wurde die Gerichtsbarkeit zu Hohenstadt sogleich wieder ausgeübt u. dal. m.

Anfangs schien es auch wirklich, als wolle sich Herzog Georg ben ihm auferlegten Bedingungen fügen. Um 29. Juni 14893 fertigte er ein Instrument aus, bemzusolge er die brandenburg ichen Ritter und Edelknechte von allen Verpflichtungen freisprach. welche fie in den Kriegen zwischen seinem Bater Ludwig und Al brecht Achilles gegen Ersteren übernommen hatten. Auch beschichte er die Tage, welche zum Ausgleich der noch schwebenden Streit fragen durch die Schiedsrichter angesetzt wurden. Der Bund be mühte sich dabei die rechtsgelehrten Rathe der Bundesfürsten ju

Driginal mit Siegel im Berl. Haus-Archive.

<sup>1 3</sup>m Bamb. Arch. findet fich außer bem Hauptvertrage noch ein auf Anfuchen der Markgrafen ihnen ausgefertigter Beibrief, ber einen genaum Auszug der auf fie bezüglichen Artitel enthalt. Er ift von Bolter bezeichnet als "to. bericht zu Dindelspuhel und Augspurg gemacht zwischen bem pund' u. f. w.

Das erste Mandat ist datirt: Rothenburg a. d. Tauber 15. Juni 1489; das andere Frankfurt 26. Juni 1489. Zu bem ersten bemerkt Bollen, baß Ritter Ewolt von Lichtenstein und er biese Kommission bem Bischof an 4. Juli in Frantfurt ausgehandigt hatten und daß diefer fie angenommen habe, mahrend bas zweite Mandat am 9. Juli bem Bifchof von Gichftabt ibegeben worben fei.

iner Unterftütung heranzuziehen. — Aber es zeigte fich nur zu ald, daß der baierische Herzog nur Zeit gewinnen wollte, um en römischen König auf seine Seite zu bringen. Die ersten Bersuche Dazu scheint er bei einem Besuch Maximilians in seiner bauptstadt Landshut, welcher im Anfang September 1489 ftatts und, gemacht zu haben. Wenigstens bewog er den König, einige otreitigkeiten, ju beren Schlichtung ber von Maximilian selbst erordnete Kommissarius, der Bischof von Gichstädt, bereits Terin angesett hatte, personlich in die Sand zu nehmen 2. Auch rachte er den König mit der Behauptung, daß er ihm in den ngarischen Händeln nur dann dienen könne, wenn er sich keiner jeindseligkeit vom Bunde zu versehen habe, dahin, daß Max den Bundeshauptleuten und ben Markgrafen von Brandenburg schrieb, e sollten nichts Gewaltsames gegen Baiern-Landshut vornehmen, mbern den Weg Rechtens verfolgen 3. Jedenfalls auf Betrieb es Herzogs schickte bann Maximilian zu den Verhandlungen in Mwangen königliche Kommissarien . Hier trat nun der unauseglichene Gegensaß zwischen ben beiden Parteien wieder scharf ervor. Einerseits beschuldigten die Bundesangehörigen offen den berzog, daß er den Bertrag zu Dinkelsbuhl nicht gehalten habe, ndererseits erklärten Georgs Rathe, daß der Bertrag vom Bunde ilsch ausgelegt werde, und sie beschwerten sich besonders über die

<sup>1</sup> Aus einem Schreiben ber brandenburgischen Markgrafen an Graf jaug von Werbenberg vom 25. Aug. 1489 (im Berl. Haus-Arch.) geht herz or, daß turz vorher ein Bundestag in Eflingen (Klüpfel I, 70) abgehalten vorden ist, bessen Abschieb die Bitte an die Markgrafen enthielt, ihren Landofmeister Georg von Absberg, Ritter Ludwig von Syb und den Kanzler Josann Boller zu den Berhandlungen mit Georg nach Ellwangen für den 6. Oft. abzuordnen sowie den Kanzler zu dem Bundestage nach Ulm am Sept. zu schieden, ba es sich um die Aufnahme des Erzbischofs von Trier nd um eine engere Berbindung der Bundesstürsten unter einander handle. die Markgrafen versprechen der Bitte zu willsahren, bitten aber um zwei dundesabgeordnete für einen Rechtstag in Eichstädt.

\* 3m Bamb. Urch. befindet fich ein Schreiben Maximilians d. d. Lande-ut Freitag nach nativ. Maria (11. Sept.) 1485 an die Brüder von Wolfein mit ber Ginladung, ju ihm ju tommen und ihre Zwiftigfeiten mit Berog Georg beizulegen.

8 Aus einem Schreiben Markgr. Sigismunds an feinen Bruder Friedrich

Bamb. Arch.) d. d. Linz 23. Sept. 1489.
4 Bon biesen Berhandlungen hat Alüpsel nichts. Im Bamb. Arch. beuht ein Bericht bes Landhofmeisters Hans Fuchs an die Markgrafen über die rigebniffe ber Berhandlungen. Im Germ. Mus. find brei Schreiben von ielem Tage vorhanden: 1) von Eberhart von Wirtemberg an den Hofmeister Sainsheim; 2) ber Bundeshauptleute an Markgr. Sigismund und 3) bes Bürgermeisters und Rathes der Stadt Ulm an benselben. — Auch spätere Schriftstude (vom 4. Tezember 1489) im Bamb. Arch. erganzen die Rachichten bon biefem Tage. Besonberg ift es ein Schreiben ber Bundeshaupt= eute an Markgraf Friedrich, bermittelst deffen sie ihm Gutachten bon Rechtszelehrten über die strittigen Puntte zufertigen mit der Aufforderung, auch seine Rathe darüber zu hören und bis zu dem neuen Tage zu Nördlingen auf den 10. Januar 1490 fich schlüffig zu machen.

Bürger von Ulm. Den Bund befeelte tiefes Mistrauen gega ben Baiernherzog; benn es hatten fich Gerüchte verbreitet, Gem besitze wegen seiner Unterstützung in den ungarischen Wirren & Gunft sowohl des Kaisers wie des Königs und er arbeite at eine Auflösung bes Bundes hin. Die Sachen erschienen den ber sammelten Bundesmitgliedern so bedenklich, daß Graf Eberhard ber Aeltere seinem Geschäftsträger am faiserlichen Sofe beid "ein fleißig gut Aufsehen" auf die Plane ber Baiern zu babr. daß der Bund sich an den bei Maximilian weilenden Martarufa Sigismund von Brandenburg mit der Frage wendete, ob et & für angemessen erachte, daß man durch eine eigene Gesandtschie ben Untrieben des Herzogs Georg entgegen arbeite, und daß volle Beforgnis Bürgermeifter und Rath von Ulm an benfelben Mat grafen die Bitte richteten, ihnen zu schreiben, ob fie von ihne Feinde bei Kaiser und König angeschwärzt worden seien. De Bund war so überzeugt davon, daß es zu einem neuen Buch kommen würde, daß er nur das Ergebnis der in Ling schweben den Berhandlungen abwarten wollte, ehe er zu Feindseligkeiten überging. Sedoch setzten es die königlichen Kommissarien duch daß über zwei hauptfächliche Streitpunkte, die Graffchaften Ruch berg und Ellerbach betreffend, Rechtsgutachten eingeholt und dam auf einem neuen Tage zu Kördlingen am 10. Januar 1486 weiter verhandelt werde. Brandenburg, das so start betheilig war, erhob nicht nur schwere Anklagen gegen Baiern, sonder war auch zu einem thatfräftigen Borgehen sehr geneigt. Sex Berhalten fand die volle Beistimmung und Anerkennung de Mundes.

Alls indessen Herzog Georg auf die gänzliche Ausbebm; des Vertrages von Dinkelsbühl hinarbeitete, stieß er bei der römischen Könige doch auf Widerstand 1. Dagegen schien es, di würde er den Kaiser dafür gewinnen. An Bestechungsversucke ließ er es in der Umgebung der Fürsten auch nicht fehlen?

May befahl ihm vielmehr auf Betrieb des Markgr. Sigismund und bem 11. Dec. 1489 die Beftimmungen des Vertrages von Dinkelsbuhl und füllen. Allerdings wurde das Mandat nicht unmittelbar an Georg gedellichen sondern dem Markgrafen Friedrich zu geeigneter Berwendung überlafte (Bamb. Arch.).

Am flarsten geht das hervor aus einem Schriftstief vom Ende 148 (Bamb. Arch.), das offendar von dem Bundesgesandten Frundsberg herdir. Darin heißt es: "Item herzog Georg arbait vil ungedachter ding bei kaiser wie konig unnd sunderlich in dreien artikeln: der ein, das der konig sollt se bericht abthon; das annder, das kaiser und konig den puntgenossen gediener hrück wieder rechts psicoen vor den benantmark das sin herzog Gorgen seiner sprüch wieder rechts psicoen vor den benantmark die inn der dericht abstellen und der hinfur nit gebrauchen. Die das sin hanthaber seiner bericht hat es alles versagt. Er ist ganz und gerecht wieden unsern tail, so weit wir gerechtigkait fur unns haben und sein forderst wiesen dieser dericht wie bedacht, was nut und frommen dem haws Ostereich wieser dere der der dere berpuntnus entsprungen ist. Herzog Gorg hat umbsonst bei dem weiter

wegen erachtete es ber Bund für nöthig, eine eigene Gesandtichaft nach Linz an den kaiserlichen Hof zu schicken, um diesen Bestre-bungen entgegen zu treten. Es wurde der Ritter Hans von Frundsberg abgeordnet, der am 11. December 1489 in Ling einrraf und fich seiner Instruktion gemäß zunächst mit dem Markgrafen Sigismund von Brandenburg in Berbindung setzte. Durch diesen erhielt er Zutritt bei Maximilian, und dieser rieth dazu, dem Raifer felbst bie Beschwerden und Bunsche des Bundes vorzutragen. Es fam dem Bundesgesandten sehr zu statten, daß ber Bundeshauptmann, Graf Haug von Werdenberg, den Boden, auf dem derfelbe sich bewegen follte, so genau kannte und mit den einslußreichsten Räthen von früher her in Verbindung stand. So sorderten ihn Graf Veit von Wolkenstein sowie der Protonotar hans Waldner, während Pruschenk auf Seiten der Gegenpartei ftand. Bon diesen ersuhr er, daß Herzog Georg zunächst vom Kaiser nur ein einziges unbedeutendes Zugeständnis erlangt habe, und er schloß daraus, daß der greise Fürst es gern sebe, wenn Bergog Georg um feine Gunft buble.

Während aber Maximilian fest blieb, ging Friedrich III. doch allmählich zu einer Begünstigung des Baiernherzogs über. Zuerft betam Markgraf Friedrich Kunde davon, und er beeilte fich die Bundeshauptleute davon zu verständigen . Er meldete ihnen, daß es sich um eine Auslösung des Bundes handle, und daß der Kaifer zunächst besehlen werde, den Grafen von Dettingen wider Herzog Georg nicht beizustehen. Zugleich machte er aber auch auf die Rüstungen aufmerksam, die Herzog Georg veranstalte. Er beantragte auf Grund bessen eine Berathung über Gegenmaßregeln auf dem angesagten Tage zu Angsburg. — Un den Erzbischof Berthold von Main, schickte er mit biefer Botschaft Dr. Strauß's; allerdings nicht blos deswegen, sondern auch in der Angelegenheit

gearbait. Aber ber taifer gunftigt Herzog Gorgen, inn ben er auch fein sun-berlich hoffnung stellt. Bil berfeben sich, bas ein betrieglisait die andern werd inehen. Dise ding würden die gab ben dem prüeschenden. So wurdt doch berzog Gorg mit seinem gellt allein dem taiser seiner Lannd nit widerbringen".

Der Bericht, ben er barüber an die Bundeshauptleute abstattete, ift

vom 15. Dec. 1489 batirt (Abschr. im Bamb. Arch.). Sein Schreiben ift am 27. Dec. 1489 erlassen und in sehr bringlichem Ione gehalten. Er entichulbigt biefen bem Grafen haug gegenstber mit ber Benbung : "Wir miffen, bas bu und die andern der bing geubter und weiser bit, wann wir; so zaigt boch oft ein junger an, baraus ein verstendiger wer abnymbt, bann der jung wais zu erdenden" (Bamb. Arch.). Diese Wensbung erinnert sehr an den Ton in den Briefen Albrecht Achills.

3 3m Bamb. Arch. findet fich eine "Ferttigung Dr. Strauß an Bifch. bon Mains wie auch an Graff Haugen von Werbenberg hauptmann beschehen, win Natuz wie auch an Staff Jangen von Wetververt zugermain verzigegekeizig Georg in Bairn handlung und Kilftung betreffend anno 1490"—
welche sich dem Inhalt nach genau an das eben erwähnte Schreiben des Martgrafen an Haug von Werdenberg anschließt. Da man in der markgräflichen
kanzlei das Jahr nicht mit Neujahr, sondern mit Weihnachten begann, so bietet die Jahreszahl keinerkei Anstoh. Theodorichs Morung 1; ihm gegenüber äußerte er sich über die Plane und Richtungen Herzog Georgs noch eingehender. Der selbe habe zu Landschut einen Landzag gehalten, angeblich der Ungelis und anderer Sachen wegen; offenbar sei aber die Rustung zum Kriege der Hauptzweck gewesen, und man bemerke auch, daß er seine Schlösser gegen Schwaben wie gegen Brandenburg mit Proviant und Geschütz versehe. Zudem hätten die wittelsbach schen Fürsten eine Zusammenkunft in Amberg für den 6. Der verabredet; Herzog Albrecht wie Herzog Georg seien auch schon auf dem Wege gewesen, aber wieder umgekehrt, da der Pfalzgrai abgesagt habe; indessen, man habe die Besprechung blos vertagt. Markgraf Friedrich dringt nun darauf, daß man sich rechtzeitig zur Gegenwehr rufte und nicht etwa überraschen lasse, wie es jeinem Bater burch Herzog Ludwig ben Reichen, ben Bater Herzog Georgs, geschehen sei. Es sei dies um so nöthiger, als der Baiernfürst sich anschiede ben Grafen und die Grafschaft Dettingen wieder unter seine Vormundschaft zu bringen; "des joll er auch swere gebotsbrive von der faif. Mit. erlangt haben an alle des Berbunds verwanten und ander curfursten, fursten, stett und stennd des heil. Reichs, grave Joachim (von Dettingen) da wider kein hilff noch beistant, auch des herzog Gorgen kein verhindrung oder irrung zu thun. Wo nu herzog Georg dasjelb werd furnemen, eh dann man im pund geschickt und auf den papnen inn rustigung were, mocht er dieselben grave Foachims flecken mit der ehle einbringen und die faif. mandat alsbald aus geen lassen, die leut irr zu machen, dadurch er inn die des punds ein untrost bringen und im ein grossen zufall machen mocht; bes er gesterkt und er und sein anhenger pe ferner greiffen wurden". Der Markgraf bringt beshalb eine perfonliche Zusammenkunft ber Bundesfürsten mit den Hauptleuten in Anregung. — Auch jeinem Bruder Sigismund verhehlte er die drohenden Anstalten bei Baiernherzogs nicht?. Aber gerade von dieser Seite her wurde er beruhigt &; am taiserlichen Hose sei nichts davon bekannt, und der Abschied, den der Bundesgesandte vom Kaiser erhalten habe. beweise, daß Herzog Georg weder am Raiser noch am König einen Rückhalt haben werde. Er habe insgeheim erfahren, Bergog Georg wisse nicht, wie er mit dem Kaiser daran sei; "wer weyk, wer den andern noch uberliften wirdet". - Frundsberg hatte feinem Auftrage gemäß vorgebracht, daß die Bundesbehörden Kunde davon erhalten hätten, "wie das man mancherley und vil

1 Offenbar ist biese Senbung bes Dr. Strauf ibentisch mit ber bei Krauffold Theoborich Morung II, 109 erwähnten.

<sup>\*</sup> Schreiben Friedrichs an Sigismund v. 7. Jan. 1490 (Bamb. Arch.)

\* Sigismund antwortete b. b. Linz 8. Jan. 1490 auf einen frühren Brief bes aufgeregten Bruders in dieser beruhigenden Weise. Ein Zeitel enthält: "Werbung her Hansen von Fruntsberg von des Punds wegen an die tail. und ton. Mt. und antwort" (Berl. Haus-Arch.).

handel ben der kans. Mt., damit man sich understeet den pundt abzuthun oder zu trennen". Deshalb wurde Friedrich III. "als des pundts allergnedigster herr und vater" um Schutz ersucht und gebeten, den Bund nicht ungehört zu verurtheilen, sei er doch sein eigenes Werk und habe ihm, wie seinem Sohne, ingleichen dem Reiche schon vielen Rupen gebracht. Die Antwort des Kaifers auf diesen ersten Artikel war noch ziemlich zurückhaltend; er gab zu, ben Bund zu seinem eigenen, bes Hauses Desterreich und des Reiches Nuten gestiftet zu haben; er seugnete auch die Vorstheile nicht, welche der Bund gebracht habe; Schutz versprach er aber nur bedingungsweise, "wu sich ber bund halt S. Raif. Gnaden zu gefallen als bisher". Befonders angenehm mochte aber dem Raiser der zweite Bunkt der bundischen Werbung sein. Die schweizerischen Eidgenossen seien uneinig; dieser Augenblick sei gunftig, um einige Besitzungen für bas Haus Desterreich zuruckzugewinnen; was der Bund dazu thun konne, werde gern geschehen. Darauf ging der greise Fürst bereitwillig ein und bat, neben sei-ner eigenen Gesandtschaft und der seines Sohnes Abgeordnete des Bundes zu beauftragen, daß fie an den Verhandlungen über die Trennung der Eidgenossenschaft sich betheiligten. Im Anschluß daran verlangte der Bund einen taiserlichen Befehl an die Stadt Coftnit, daß fie dem Schwäbischen Bunde beitrete. Es liege bas weniger im Interesse bes Bundes, als daß dadurch die Eidgenof= senschaft geschädigt werde. Darauf ging der Kaiser mit Hinweis auf die bereits früher erlassenen Mandate übrigens nicht ein. Dagegen stimmte er bem letten Vorschlage, die Markgrafschaft Burgau von Baiern wieder einzulösen, um so mehr zu, als der Bund Miene machte, die dazu nöthige Summe selbst zu beschaffen ober wenigstens die Bürgschaft dafür zu übernehmen.

Der oben erwähnte Tag zu Augsburg, auf dem die königlischen Kommissarien ihre Bemühungen, die Zwistigkeiten zwischen Herzoge Georg und dem Bunde auszugleichen, wieder aufnahmen, wurde im Januar und Februar 1490 abgehalten. Aber man rückte nicht weiter vor als zu Ellwangen. Der Bund bestand auf einer ungesäumten und vollständigen Ausführung des Bertrages zu Dinkelsbühl und wollte sich vorher auf rechtliche Deduktionen weiter nicht einlassen, während Herzog Georg und seine Anwälte die Ansicht vertraten, über die Artikel des besagten Vertrages lasse sich noch rechten und reden. Ansang Februar hatten die

Alüpfel hat darüber nichts. Ein Brief des Grafen Haug von Werbenberg an Markgraf Friedrich vom 2. Jan. 1490 (Bamb. Arch.) meldet, daß Ersterer wegfertig sei, um zu diesem Tage zu reiten. Um 7. Jan. 1490 schreibt Friedrich seinem Bruder Sigismund, daß der Tag am 8. Jan. deginenen werde (Bamb. Arch.). Tropdem findet sich erst am 3. Febr. ein Bericht der beiden markgrässichen Abgesandten, Konrad von Berlichingen und Hieronhmus von Rosenberg; allerdings geht daraus hervor, daß sie frühere Berichte eingeschicht haben, die aber verloren zu sein scheien.

königlichen Kommissarien schon ihre Pferde bestellt, um wegzureis ten, und die brandenburgischen Abgeordneten bemgemäß ihrem Berm bereits ihre Rückfehr angezeigt, als in Einlenken der baierischen Partei noch einen kurzen Aufschub herbeiführte. Der Kurfürst von der Pfalz hatte vermittelt, und Herzog Georg schien die Berhandlungen perföulich fördern zu wollen. Aber während die Sachen am 3. Februar eine so friedliche Wendung nahmen, war am 7. Febr. schon alles wieder anders. An der Forderung, erft dem Vertrage zu Dinkelsbühl nachzukommen, scheiterte alles. Bedingung wollten sich die Baiern burchaus nicht fügen. schrieben die Bundeshauptleute, "da die leuffte schwer und ungetreu seien", für den 14. Marz einen Bundestag nach Beilbronn aus und ersuchten die Bundesfürsten fich an bemselben in Berson zu betheiligen i. — So gern Markgraf Friedrich auch einen friedlichen Ausgang gesehen hatte — er schrieb seinen Rathen unter bem 5. Febr. : "es wer beiser und unns unnserstails annemer, durch gutlich betandigung zu erlanngen, dann mit ernstlicher that, davon blutvergiessen cristennlichs volks und verwustung der land entstunde" 2 —, er verhehlte das Wißtrauen nicht, das er in des Gegners Absichten setzte und fagte eifrig seine Theilnahme an dem ausgeschriebenen Bundestage zu. Um fo übler vermertte er es, als biefe Berfammlung, Die endgültige Beschlüffe fassen sollte, nicht einmal's, sondern zweimal weiter hinausgeschoben wurde. Er bemerkte, es ware beffer gewesen, ben zuerst bestimmten Termin festzuhalten, da die Gegenpartei unermudlich thätig sei und gerade jest zu Amberg sich berathe; er habe, da die Verhandlungen im engsten Kreise und gang geheim betrieben würden, über das Ergebnis nichts in Erfahrung bringen können. Auch sei jede Berzögerung gefährlich, da die Wettertage (d. h. die für einen Feldzug gunstige Zeit) herannahten; er besorge einen Ueberfall Friedrich mußte sich jedoch fügen, da der baierischerseits 4. — Grund zur Verschiebung bes Bunbestages ein triftiger gewesen Erzherzog Sigismund hatte einen Landtag nach Innsbrud auf ben 7. März einberufen und den Bund dringend ersucht sich durch eine Gesandtschaft vertreten zu lassen und besonders den Grafen Haug dazu abzuordnen, da es sich auch um Bundesinteressen handle. Der greise Fürst wollte die Regierung niederle-

b. b. 13. März 1490 (Bamb. Arch.).

Schr. ber Bunbeshauptleute an Markgraf Friedrich v. 7. Febr. 1490 (Bamb. Arch.).

Schr. im Bamb. Arch. Am 2. Marz schrieben bie Bunbeshauptleute an Markgraf Friedrich, ber Tag fei auf ben 23. Marz verschoben, und am 8. Marz theilte Eberhat von Wirtemberg und am 10. Marz bie Bundeshauptleute bem Markgrafen mit, bag der Tag erft am 18. April abgehalten werden könne, ba ber Exp herzog Sigismund gebeten habe, zu einem von ihm anberaumten Landtage ben Bundeshauptmann zu schicken (Bamb. Arch.).

4 Antwortschreiben bes Markgr. Friedrich an Eberhard und ben Bund

gen und sein Land seinem Erben, dem römischen Könige, schon bei Lebzeiten übertragen. — So geschah es auch; am 2. April berichteten die Bundeshauptleute ' an Friedrich, daß in Innsbruck der neue Besiter Tyrols dem Grafen Hang den Wunsch zu erfennen gegeben, an Sigismunds Stelle in ben Bund aufgenommen zu werden, und beshalb gebeten habe, ben anberaumten Bundestag nicht in Heilbronn, sondern in Ulm, und zwar erft am 25. April zu halten. Diefer Bitte habe man entsprochen; da indessen außer der Aufnahme Maximiliaus noch andere wichtige Berathungsgegenstände vorlägen, so möge ber Markgraf doch in Berson schon am 21. April in Ulm eintreffen und die aberma= lige Verzögerung entschuldigen. Der römische König habe nämlich dem Grafen Haug erklärt: Herzog Georg habe ihn, den König, zum Schiedsrichter sowohl in der öttingischen Frage wie auch in allen andern zu Dinkelsbühl unerlebigt gebliebenen Streitigkeiten angenommen; endlich die Gultigkeit ber Abmachungen zu Dinkelsbühl anerkannt; ja, er habe sogar auf die Anwendung des zu seinen Gunften erlassenen kaiserlichen Mandats in Bezug auf Dettingen verzichtet. Maximilian gebenke die Ausgleichungsverhandlungen am 28. April zu beginnen. Herzog Georg möge zwar nicht nach Ulm kommen, werde sich aber in der Nähe, in Bungburg, Lauingen oder Heidenheim aufhalten. -- Ungefähr zu derselben Zeit (6. April), als biefes Schreiben in Ansbach eintraf, wurde bem Markgrafen ein kaiserliches Mandat vom 18. März behändigt 2, welches die Bemühungen des Raisers zur Beilegung ber Streitigkeiten zwischen Herzog Georg und dem Bunde, fer-ner die Bereitwilligkeit der baierischen Partei eine Einigung herbeizuführen, sowie die über das Maß der gewöhn= lichen Verpflichtung hinausgehende Silfe bes Herzogs Georg in dem letten Kriege gegen Ungarn hervorhebt. Da nun der Kaiser zum Schiedsrichter von Baiern angenommen sei, da er die Berhandlungen seinem Sohne Maximilian und dieser wiederum sie bem Bischof von Eichstädt und Eberhard von Wirtemberg 3 über tragen habe, fo durfe der Bund feine Feindseligkeiten beginnen. Tropbem höre er, daß, mahrend diese Schiederichter noch verhau-

Original im Bamb. Arch. — Ganz ähnlichen Inhaltes ist das Schr. Wilhelm Besseres an Eflingen bei Klüpfel I, 76. Nur wird dort die Borsbersammlung der Bundesstädte erst auf den 23. April einberufen und von dem Bergicht auf das kaiserliche Mandat nichts erwähnt. Der Auszug bei Alupfel scheint ungenau zu fein.

Im Bamb. Arch, findet fich sowohl ein an den ganzen Schwäbischen Bund gerichtetes tail. Mandat, von dem Klüpfel 1, 75 einen freilich unge-Bung gerichtetes tail. Wandat, von dem setupjet i, 15 einen stelling ungenauen Auszug gegeben hat, wie auch ein unmittelbar an den Markgrafen Friedrich gerücktetes Schreiben vom gleichen Datum. Auf ersterem steht die Kanzleinotiz: "tahf. Mandat.... gein Onoldspach durch ein kaiserischen boten geantwort am Dinstag nach Palmarum (6. April) 1490".

Bann der Bischof von Augsdurg durch Geerhard von Wirtemberg als Schiedsrichter ersest worden ist, erhellt aus den vorliegenden Akten nicht.

belten, vom Bunde Ariegsrüftungen vorgenommen würden, und daß das Gerücht ausgehe, man wolle Baiern angreifen. Da er nun als Kaiser den Bund zur Handhabung Friedens und Rechts, Krieg und Aufrur zuvorzukommen, gestistet habe, verbiete er dem Markgrafen bei Verlust der Regalien u. s. w. sich an den Feindseligkeiten zu betheiligen und entbinde ihn aller Side, die er dem Bunde etwa geschworen hätte. — Dieser kaiserliche Besehl wird in Ansbach ebensowenig Eindruck gemacht haben, wie in den Bundesstädten, an die er gelangte, und er wurde sehr bald von den solgenden Ereignissen überholt.

In Ulm versammelten sich die Mitglieder des Bundes, und bei ihnen erschien der römische König 1. In erster Linie sorgte

3m Bamb. Arch. finden fich mehrere Stude über diefen Bundestag. Einige sind bei Kliipfel I, 78-88 gebruckt; boch ergeben fich mancherlei nicht unwichtige Berbefferungen aus bem biesseitigen Material. 1) (Kanzleinotiz bes unwichtige Verbesserungen aus dem diesseitigen Material. 1) (Kanzleinotiz de Kanzlers Volker:) "Wie sich unser gn. her, der ro. konig zum dund in apnung verschriben hat". Gedruckt dei Datt 297. — 2) Verschreibung des Königgegen den Bund. Gedruckt dei Klüpfel I, 79. — 3) Verschreibung des Vonzegegen den König. Regest dei Klüpfel I, 80. — 4) (Volkers Rotiz:) "Abschied des gehalten pundttags auf freitag nach Cantate Anno & LXXXX zu Ulm". Gedr. dei Klüpfel I, 81. Ich notiere folgende Varianten: Oesterreich mit 400 pserden, 3500 zu suß. Edenso dei Brandenburg und Wirtemberg. S. 82 J. 17500 zu suß. 3. 4. 5 an die wegen tartschen. 3. 8 quarten (ebenso an allen andern Stellen statt quarton). S. 83 J. 15 hinter den Worten "alles nach lawt der ahnung" — ist ein größerer Absat. 22 nichtz it handeln. S. 84 J. 9 hinter "bie graden" sehlt von Otingen. Das Tatum lautet hier: "fredtags nach dem sonntag Cantate". — 5) "Geratslaat Datum lautet hier: "frentags nach bem sonntag Cantate". — 5) "Geratslagt mit ben schrifften zu handeln auff nachvolgende mannung" u. s. Werdt bei Rlupfel. - 6) "Rota mas in bifen artikeln zu thon ober zu laffen fen". Ge brudt bei Alupfel I, 84 (Ordnung, wie es im Fall eines Angriffs u. f. w.) mit willführlich hinzugefügter Aufschrift und manchen finnentstellenden Fehlern. Mit willithstlich hinzugeruger aufgatet und manchen sinnencheuenwei Fegien.

3. 4 spenn werben. 3. 5 zu pfenden und anzugreissen. 3. 7 raichet. S. 85

3. 1 spening werden. 3. 4 mit der tatt zu fahen, zu pfenden, anzugreissen. 3. 7 understeen. 3. 8 noch ander m. 3. 10 hauptman, under dem der oder. 3. 18 soven die vor handen und gesangen wärn. 3. 22 wöll, von. 3. 23 zu ston. 3. 26 in solichn spennen. 3. 28 in n tagen den nechsten. 3. 29 versunden wöll. 3. 30 wider weren. 3. 33 hils baider tail hauptleut (d. h. des Abels und der Städte)...., so darinn. S. 86 J. 3 det flagenben. 3. 4 partfet in n tagen . . . . 3u peenfall n (b. h. bie Straffumme ift noch nicht bestimmt) unb auch. 3. 9 erfundn wurbe. — 7) "Rota, was in bifen artiteln zu thun oder zu laffen feg". Gedruckt bei Rlupfel I, 86. 3. 3 gegen bem anbern nichts unfruntliche furnemen ober üben, funber unnfer gebertaile ben anbern ben bem. 3.4 und wir bie spenn. 3.7 ober bie weren. 3.9 fürnemen, handelten ober gebrauchten und bas von bem, wiber ben mit ber that furnemen, hande riale herrn herman von Sachsenheim ritter zu IIIm gegeben vocem jocunditatis im LXXXX., als er jum kenfer mit andern zu regten verorbent geme

berselbe wohl für seine eigenen Interessen. Die Aufnahme in den Bund wurde ihm gewährt; freilich mußte er sich auf die Dauer des Frankfurter Landfriedens verpflichten, selbst wenn der Kaiser eine frühere Auflösung des Bundes gebieten sollte. Sodann lag ihm viel daran nach dem Tode des Ungarnkönigs die Hilfe des Bundes für die vorauszusehenden Kämpfe zu erlangen. Nachdem dies geschehen war, trat ber Ausgleich zwischen dem Bunde und dem Herzog Georg mehr in den Hintergrund, zumal ja auch die Hilfe des baierischen Fürsten für Maximilian unschätzbar war. Es findet sich in den erhaltenen Attenstücken keine Spur davon, daß der römische König die Sache ernstlich betrieben hatte. hörte geduldig alle Klagen ber Bundesmitglieder über ihren Teind an, ließ sich die einzelnen Beschwerden schriftlich einreichen und bat den Bund, Botschafter mit ihm zum Kaifer zu schicken 1, da= mit von diesem die Streitigkeiten geschlichtet wurden. Bund nach wie vor an dem Vertrage zu Dinkelsbühl als Basis aller Verhandlungen festhielt, so konnte auch Maximilian nicht das von abgehen. Dies war aber für Herzog Georg feine genehme Grundlage. Gleich zu Beginn bes Bundestages liefen Berichte über fortgesetzte Rustungen des Baiernherzogs ein, und so glaubte man benn auch bundischerseits eine triegerische Sprache führen zu müssen. Man beschloß zwar an den Herzog noch einmal die Aufforderung ergehen zu lassen, daß er seinen ihm im Bertrage zu Dinkelsbühl auferlegten Verpflichtungen nachkommen möge; aber man war von vorn herein von der Wirkungslosigkeit eines derartigen Schrittes überzeugt. Der Markgraf Friedrich von Brandenburg schloß sich allen friedlichen Magnahmen an; er übergab dem römischen König auf bessen Wunsch eine Denkschrift, die alle seine Beschwerben gegen Herzog Georg aufzählte und eingehend begrünbete; er ernannte als Gefandte, welche mit Maximilian zum Raiser reiten sollten, seinen Rath Konrad von Berlichingen und Er-finger von Sainsheim und gab außerdem dem Bundesabgesandten hermann von Sachsenheim eine genaue Bezeichnung seiner Forderungen mit. Aber auch er war so von der Ueberzeugung burchbrungen, daß dies alles wieder fruchtlos sein würde, daß er so-gleich nach seiner Rücklehr vom Bundestage an seinen kursürftli= chen Bruder die Bitte richtete, ihm, wenn es zu einem plöplichen Kriege mit Baiern komme, schleunigst "einen geraisigen Bug" zu Silfe zu schicken. Er erwähnt dabei, daß er schon von Ulm aus seine übrigen Verbündeten Köln, Jülich, Hessen und Sachsen um die in den Verträgen festgesetzte Hilfsmannschaft ersucht habe. Welche Umtriebe man bem Herzog Georg zutraute, geht aus bem

fen; daben ift im auch geben abschrift bes briefs, ber to. Mt. zu Ulm ge- fcrieben, ben Stein und Wolfsteinerin berurenbt".

<sup>1</sup> Ein ziemlich anschauliches Bilb von dem Verlauf des Bundestages entwirft ein Brief des Markgrafen Friedrich an feinen Bruder, den Kurfürsten Johann Cicero, d. d. Ansbach 21. Mai 1490 (Bamb. Arch.).

in biesem Briese erwähnten Gerücht hervor, daß berselbe seine Tochter dem jüngsten Landgrasen von Hessen verlobt habe, damit er von der beabsichtigten Berbindung mit der brandenburgischen Prinzessin Anastasia zurücktrete. Besonders nachdrücklich betom der Markgraf, daß er den Baiern das Schloß Stein nicht lassen

könne, da es so nahe bei Kulmbach gelegen sei.

Während der Schwerpunkt der Verhandlungen nach Ling an das kaiserliche Hoslager verlegt wurde, befürchtete man bündischer seits immer noch einen plöplichen Ueberfall 1. Als aber auch Graf Haug von Werbenberg und ber Bürgermeister Langenmantel p den Berhandlungen nach Linz abgeordnet worden waren, ba ichim es endlich auf der dem Bunde erwünschten Bafis des Bertrages zu Dinkelsbühl zu einem Ausgleich zu kommen 2. Denn Raffer und Rönig ftellten fich auf die Seite bes Bundes, fo bag Graf Haug nach Hause schrieb: "ir solt warlich wissen, das die kais, und kon. Mt. ganz gerecht uf des punds seidten sint und aus ursachen, so ir in kurz wol vernemen werdet. Ich kan nit an bers versteen, benn das der herzog herab muß. Dann wie lamg er sich sperret, uff dem tag (d. h. auf dem für Mitte Juli angesetzten Bundestage) werdt ir allen beschaid haben. Auch tan ich nit versteen, das man unns in kain weg nicht gen ainander laß anfahen angesehen den ungerischen handel". — Noch au& führlicher spricht er sich in einem zweiten Schreiben aus. Er habe mit seinem Mitgesandten die Aufträge des Bundes an ben Raifer gebracht und vom König den Befehl erhalten auf die Antwort des Herzogs Georg zu warten. Bon diesem seien Rathe erschie nen und hatten die Bereitwilligfeit ihres herrn ausgesprochen, sich einem Schiedsspruche bes Kaisers und Rönigs auf Grund Alls aber Friedrich eines übergebenen Kompromisses zu fügen. und Maximilian die Bedingungen des Baiernherzogs geprüft hat ten, sei ersichtlich geworden, daß er auf eine Aufhebung des Ber trages von Dintelsbuhl ausgehe. Dagegen hatten fich nun beibe Majestäten erklärt. Da sei einer der baierischen Räthe, Dr. Baumgarten, aufgetreten und hätte ben König eines Bessern überreben wollen. "Darin die to. Mt. erzürnt ward und dem doctor gut teutsch saget, das man wol vier tag darin zn tedingen hette, und wurd in luter zu erkennen geben, die kaif. und to. Die verstunden wol die mainung; man möcht sich wol versehen, das

<sup>1</sup> So melbet der Amtmann von Gunzenhausen, Paul von Absberg, unter dem 6. Juni nach Ansbach, daß Herzog Georg Reiter und Fußvoll heimlich nach Rain ziehe, offendar gegen den Bund, vielleicht gegen Oettingen (Bamb. Arch.). — Die markgräflichen Räthe zeigen sich zwar in ihrer Antwort vom folgenden Tage weniger ängklich, geben aber doch für den Falleines Ueberfalls Verhaltungsbesehle (Bamb. Arch.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darüber liegen im Bamb. Arch. Briefe bes Grafen Haug an feinen Bruber Georg und an ben anbern Buubeshauptmann Wilhelm Befferer vom 5. und 10. Juli vor.

ir baider anaden das compromis nit annemen, auch der pundt; damit wölt ir her ausgeredt sein, iren gnaden nit zu dienen; daraus S. R. Mt. wol möcht furnemen, was herhog Forigen mainung wer". Als die bairischen Räthe diese offene Sprache vernommen hatten, seien fie zu ben kaif. und kon. Rathen gekommen und hätten versichert, ihr Herr ware durchaus bereit an dem ungarischen Feldzuge Theil zu nehmen, wenn er nur sicher wäre, daß der Bund Frieden halte. Darauf bin hatte Maximilian auch wieder eingelenkt und erklärt, der Vertrag zu Dinkelsbühl müsse in Kraft bleiben; in den Streitigkeiten, die seitdem entstanden waren, werde der Raifer und er eine gutliche Ciniqung ober einen rechtlichen Austrag herbeiführen. Wenn der Bergog teine Feindseligkeiten anfange, werbe ber Bund auch Frieden halten. baierischen Rathe hatten aber keine Vollmacht gehabt auf dieser Grundlage zu verhandeln und gebeten, der Kaiser und König möchten diese Bedingungen dem Herzog schriftlich mittheilen. Darauf seien die Monarchen eingegangen; der Konig habe Sigismund Rorbet mit ben baierischen Hathen zu Berzog Georg entsendet und ihn aufgefordert perfonlich in Ling zu erscheinen. Er, Graf Haug, musse nun am Hofe bleiben, damit Herzog Georg über die friedlichen Absichten des Bundes beruhigt fei. Der König habe auch als Bundesmitglied ihn ermahnt zu bleiben, ba er fest überzeugt sei, daß ber Herzog fich einfinden werde, und da ber Raiser jest auch wieder gang auf Seiten des Bundes ftehe, weil er einsehe, daß, wenn der Bund nicht wäre, die baierischen Fürsten ihm keine Dienste leiften würden. — Maximilian arbeite auch darauf hin, noch mehr Mitglieder in den Bund zu bringen. Er, Graf Hang, bleibe um so lieber, als er sich überzeugt habe, daß Kaiser und König es zu keinen Gewalttätigkeiten zwischen bem Bunde und seinem Gegner tommen laffen wurden; und wenn herzog Georg wirklich tame, muffe ein Vertreter bes Bundes ba sein, weil Maximilian entschlossen sei die Sache zu Ende zu führen. "Ir fölt warlich wissen", schreibt er, "das wir ain rechten. trumen pundsgenossen haben an der to. Mt. und hatt auch unfern an. herrn, den kapfer gerecht gemacht. Unser sache statt recht." — Er bittet, ihn den Bundesräthen gegenüber zu entschuldigen, daß er auf den angesetzten Tag zu Ulm nicht komme.

Der erwähnte Tag zu Ulm war eigentlich auf den 29. Juni angesett gewesen, dann aber auf Wunsch des römischen Königs um 14 Tage verschoben worden. Dadurch war eine solche Unsicherheit erzeugt worden, zumal da nun Graf Haug ausblieb, dan Wilhelm Besserer noch am 7. Juli dem Markgrafen von

Dies geht hervor aus einer "Inftruccion Graf Haugen von Werbensberg, bem gemeinen haubtmann" b. d. Ulm 18. Juli 1490, welche durch Bilbelm von Stadion ihm übersenbet worden ist (Bamb. Arch.). — Der bei Küpfel I, 89 gedruckte Abschied ist vom 19. Juli (nicht, wie bei Klüpfel steht, Juni) zu batiren.

Brandenburg auf dessen Anfrage, ob der Bundestag werde gebalten werden, keinen sicheren Bescheid zu geben wußte !. Tropbem tam es schließlich dazu, und schon am 18. Juli erfolgte auf die Berichte des Grafen Sang von Seiten der Bundesversammlung eine sehr bemerkenswerthe Antwort, welche in die Form einer Instruktion gekleidet und dem Hauptmann durch einen besonderen Abgesandten übermittelt wurde. Im Anfang wird ber Stand ber Sache noch einmal retapitulirt. Schon zu Hall habe man triegerische Beschlüsse gegen Bergog Georg gefaßt; ba sei ber Vertrag zu Dinkelsbuhl bazwischen gekommen. Als man auf diesen ge-baut und Rechtstage zu Ellwangen und Augsburg abgehalten habe, sei ein kaiserliches Diandat zu Gunften bes Berzogs erschienen, das ihn von seinen Verpflichtungen enthunden habe. Dann habe der König den Herzog wieder zu dem Versprechen gebracht, den erwähnten Vertrag als Basis der Unterhandlungen anzuerkennen; schon sei ein Tag zu Ulm angesetzt gewesen, da habe ber Herzog sein Wort wieder zurückgezogen. Noch einmal habe man sich im Berein mit dem römischen Könige gerüstet; am 29. Juni hatten die endaültigen Beschlüsse gefaßt werden sollen: da habe der römische König gebeten, den Tag um acht Tage zu verschieben; "ber pund hett auch zu gutt und undertanigkeit der kun. Wit. follich erstreckung wiewol mit unftatten bewilligt und ben umb 14 taa erstrectt". Run sei man versammelt, da fehle der Bundeshauptmann. Er schreibe zwar, daß sich beide Majestäten Dube gaben die Streitigkeiten zu schlichten, und daß er zu Gunften des Bundes noch länger am Hofe verweile. Indeffen werde man dadurch doch verhindert, weitere ernstliche Beschlüsse zu fassen, und so bantbar man auch dem Raiser und seinem Sohne für ihre Bemuhungen sei, so gebe man doch zu bedenken, daß jeder Verzug dem Bunde "großen Spott, Schmach, Schaben und Nachtheil" verursache, und daß dadurch bei Freunden wie bei Feinden Berachtung hervorgerufen werbe. Auch würden die Widersacher auf Diefe Weife nur noch mehr ermuthigt, ben Bundesmitgliedern burch Straßenraub u. a. Abbruch zu thun. Ebenso lasse man dadurch ber Gegenpartei nur Zeit sich noch besser zu rüsten. In dieser Beziehung leide auch das Interesse beider Majestäten darunter; In Diefer es werde ihnen um so weniger Folge geleistet. — "der pundt wer auch on zwivel, wa in difen bingen nit lennger gefenrt und mit irem anschlag und furnemen vollzug getan wurd, iren baiden Majestaten, auch dem pund gienng der frid und bericht nach aller notturft engegen". — Länger verziehen könne man nun nicht mehr, und wenn bis zum 16. August sich Herzog Georg nicht füge, muffe man zum Rriege schreiten. Denn man tonne nicht

Bamb. Arch. Der Markgraf antwortete unter bem 14. Juli, er werbe seinen Landhofmeister Hans Fuchs dazu abordnen, wiewol er besorge, daß nach seinen Informationen vom kais. Hose Graf Haug so schnell nicht werde zurücktommen können (Bamb. Arch.).

warten, bis sich der Gegner die für ihn günstigfte Zeit zum Kriegführen aussuche. Man besorge, der Herzog Georg beobachte die Haltung Böhmens, Polens, Ungarns und der Eidgenossen gegen Kaiser und König und richte darnach seine Politik ein; er werde nicht eher seine Entscheidung treffen, als bis er sehe, wie die auswärtigen Angelegenheiten sich anließen. Daraus könne man ersehen, wie vortheilhaft es für Kaiser und König wie für den Bund gewesen ware, wenn man auf diesem Tage zu Ulm schon einen bestimmten Beschluß hätte fassen können. Herzog Georg ware dann genöthigt gewesen Farbe zu bekennen. Jedenfalls solle ber Bundeshauptmann, Graf Haug, auf dem neuen Tage zu Ulm, am 16. August, nicht ausbleiben, wenn bis dahin keine Berftanbigung am kaiserlichen Hofe erzielt sei. Er möge auch Mandate an die Städte Costnit, Basel, Strafburg, Buchhorn, Nürnberg, Rotweil, Schaffhausen, an die Ritterschaft in der Mortenau und im Kraichgau sowie an die Johanniterkomthure ausbringen in den Bund einzutreten; und andere Mandate an den Erzbischof von Röln, die Landgrafen von Beffen, die Herzöge von Sachsen, die Bischöfe von Würzburg und Bamberg, damit sie nicht selbst geseen den Bund Krieg führten, auch niemandem Hilfe leisteten. Gegen die, welche den früheren Mandaten noch nicht Gehorsam geleiftet hatten, möchte Graf Haug bie Achtserklärung beantragen. Zum Schluß wurde ihm mitgetheilt, daß man alle Bundesmitsglieder ersucht habe, den neuen Bundestag in Ulm zu besuchen, und die Bitte hinzugefügt, er moge die Bundesangelegenheiten am faiferlichen Sofe nach feinem beften Wiffen betreiben.

Es geht aus biefem Schriftstück nicht nur hervor, daß ber Bund ein gewisses Mißtrauen in die Absichten der habsburgischen Fürsten sette, sondern auch, daß er für nöthig erachtete, den Grasfen Haug gegenüber den Einflüssen der hösischen Kreise durch bestimmte Weisungen zu binden. Vielleicht trugen diese Umstände auch dazu bei , daß der Markgraf Friedrich in der Person seines Rathes Heinrich von Waldenfels noch einen besonderen Gesandten an ben kaiserlichen Hof absandte !. Dieser fand den Raiser sehr aufgebracht auf die Stände des Reiches; er warf ihnen die trofts lose Lage seiner Erbländer vor und sagte, wenn sie ihm anfangs mit 100 Mann geholfen hatten, so ware dies wirksamer gewesen, als wenn sie jest mit 1000 Mann zuzögen. Wie gerechtfertigt die Meinung war, daß Kaiser und König die Sache des Bundes ihrem eigenen Interesse opfern wurden, beweift der nachste Bericht bes Grafen Saug an seinen Bruder und seinen Mithaupt= mann Wilhelm Besserer (aus Wien vom 25. August 14902).

<sup>1</sup> Er berichtete b. b. Linz, 19. Juli 1490 an seinen Herru. Sein Bericht hat baburch eine gewisse Wichtigkeit, baß er über bas Verhältnis Mazismilians zu Böhmen und Ungarn sich ausläßt (Bamb. Arch.).
3 Jm Bamb. Arch. Diesem Bericht war ohne Zweisel bas Mandat Friedrichs III. und Maximilians vom 7. August 1490 beigelegt, das Klüpfel

Er erzählt, daß er den Inhalt der ihm durch den Ritter Wilhelm von Stadion überbrachten Instruktion in Gegenwart bes Radgrafen Sigismund von Brandenburg, sowie eines brandenburgischen und eines wirtembergischen Rathes ber königlichen Majestät vorgetragen habe. Maximilian habe darauf geantwort, die Berhandlungen mit dem baierischen Herzog seien noch nicht beendet, und deshalb möge der Bundestag verschoben werden, und er, Graf Hang, auf ben Abschluß, der binnen turzem erfolgen werde, warten. Mit Zustimmung des Markgrafen und ber Rathe habe der Bundeshauptmann seine Abreise abermals aufgeschoben. Erft am 19. August sei ber römische König nach Wien zurückgekehrt und habe die Nachricht mitgebracht, daß der Herzog Georg die ihm vorgeschlagenen Bedingungen angenommen und darüber eine königliche Bestätigung empfangen habe; infolgebeffen hatte er bem Raifer und König Hilfe zugefagt und werde in eigener Berfon ins Feld ziehen. Der König werbe die Bedingungen dem Bunde burch eine eigene Botschaft tund thun und zweifle nicht, daß man ihnen beitreten werde. "So woll S. K. G. mit ber Zeit darin sehen und die Sach nach dem pesten fürnemen, als S. G. dem punt und seinen zuverwanndten bes mit gnaden genaigt fep." Da nun Herzog Georg nicht nur den Bertrag angenommen habe, sondern auch selbst beim römischen König eintreffen werde, so habe dieser gemeint, ein Feldzug sei nun unnöthig und so moge Graf Haug bei ihm bleiben. Das sei benn auch auf Rath bes Markgrafen Sigismund geschehen und er bitte beshalb, ihn vor der Bundesversammlung zu entschuldigen. — Wenn ber Bund den Vertrag annehme, so möge man sogleich erwägen, wie man weiter vor dem König verhandeln wolle und eine Instruktion darüber ihm zuschicken. In Bezug auf die gewünschten Mandate sei ber rom. König bereit dem Bunde zu willfahren; man muffe aber warten bis er versönlich beim Kaiser darum anhalten könne. —

I, 89 abgebruckt hat. Im Bamb. Arch. ist die Kanzleinotiz hinzugesügt: "Item mein herr herhog Jorg hat in gleicher laut ain sollichen brief; So wirt man dem punt auch ain geben nach laut der nottl soverr der punt den hen will". Im diesseitigen Exemplar finden sich folgende Barianten zu dem Truck vei Klüpsel. 3. 7 darzu wir dann unsern. 3. 9 verwandten hant lassen, an uns zu nemen und in gutlich oder rechtlich uttrage, der sich der, an uns zu nemen und in gutlich oder rechtlich uttrage, der sich der, 3. 14 auch ir mechtig. 3. 19 zu recht gesazt sin. 3. 20 an unns von. 3. 37 wo er hie widder. S. 91 3. 3 oder ine zu volstiren. 3. 6 gegen inn 3. 8 beyden samentlichen. — Jedenfalls war beabsichtigt in dem kund bestimmten Exemplar zu sehen: "ob sich auch der obgemelt unnser deim herzog Georg in einichen oder meher artiseln in dem berürten unser kunig Mazimilians dericht zu Dindelspühel beswert bedeucht oder ine zu volstüren nit wol müglich were, so wollen wir mit dem derivten unsern punt allen unsern moglichen dlyß ankeren dietelben artiseln uss der Bunde überzendeten Artiseln überall Herzog Georg mit dem Schwädischen Auch der Vertauscht ist, während der überge Wortlaut dem dei Klüpsel gedrucken Instrumente durchaus entspricht.

Der Graf Haug legte diesem Bericht einen Entwurf des kais. und königl. Briefes dei, den der Bund erhalten sollte, wenn er die Bedingungen, denen Herzog Georg sich schon gesügt hätte, seinersieits auch annehme. Alls Beruhigung fügte er hinzu, das es in diesem Falle ja dei Maximilian stehen würde, das Schiedsgericht zu besehen, und dieser habe erklärt: "wa es zu dem rechten komen werd, so well Ers besehen und darinn handeln, das Ers gen Got und der welt wiß zu verantwurtten". Graf Haug spricht aber seine Ueberzeugung dahin aus, daß es die Gegenpartei keisnenfalls zu einem rechtlichen Ausktrage werde kommen lassen.

Rach ben früheren hoffnungsreichen Berichten mußte biefer lette Brief die Bundesmitglieder gewaltig enttäuschen, und diesen Gefühlen lieh man auf dem nächsten Bundestage unverhohlen Ausdruck. Man kam, da der Tag wirklich wieder auf Wunsch bes römischen Rönigs verschoben worden war, erst Anfangs September in Um zusammen 1. Brandenburg erklärte sich schon in der Instruktion, die es seinem Gesandten zu diesem Bundestage ertheilte, mit dem kaiserlichen und königlichen Briese wenig zu-frieden; denn damit werde der Vertrag von Dinkelsbühl gerade in den Punkten, an denen ihm und dem Bunde am meisten gelegen sei, einfach aufgehoben. Demzufolge wird der Gesandte angewiesen darauf aufmerksam zu machen, "wie schimpflich, verechtlich und spotlich es ist und ferner sein wurdt von der konig-lichen bericht zu Dinckelsbuhell zu gehen". Wenn indessen alle übrigen Bundesmitglieder den Vorschlägen des Königs beitreten sollten, so wolle man den Vorwurf, dem Kaiser und König durch Widerspruch die von den Baiern zu erwartende Hilfe abgeschnitten zu haben, allein nicht auf sich nehmen; aber um Bedentzeit jolle er bann wenigstens bitten. — Am 13. September begannen die Berhandlungen. Die Bundesfürsten waren durch zwei mainsische, einen badischen, drei bischöflich augsburgische, zwei wirstembergische und einen brandenburgischen Abgesandten vertreten. Buerft wurden Graf Haugs Brief und der Entwurf zu dem neuen Bertrage mit Herzog Georg verlesen. Dann traten die Bevoll-

Digitized by Google

<sup>1</sup> Neber biesen Bundestag findet sich bei Alüpfel nichts. Im Bamb. Arch liegen darüber solgende Stücke vor: 1) "Absertigung der Hansen Fuchs lanthofmeisters zum pundttag gein Ulm auf Dornstag nach nativitatis Marie anno v. LXXXX dahin bestymbt". — 2) Bericht des Landhosmeisters v. 13. Sept. 1490. — 3) "Abschid des Lanthosmeisters vom pundttag zu Ulm gehalten exaltationis crucis im LXXXX". — 4) Entwurf eines Bundesbrieses mit den Löwlern. — 5) Schreiben Markgraf Friedrichs an seinen Bruder Sigismund v. 23. Sept. 1490, das ebensalls die Verhandlungen auf diesem Bundestage betrisst. (Der Markgraf berichtet zwar darin, daß die Absertigung des Kitters Wilhelm von Stadion von einem Bundestage zu Ulm am 16. Ausgust erfolgt sei. Das muß aber auf einer Berwechsellung beruhen. Wenn auch auf diesen Eremin ursprünglich ein Bundestag angesept wax, so ist doch die son etwohnte Instruktion für den Grasen Haug, welche der Kitter zu übers brüngen batte, vom 18. Juli datirt).

mächtigten Maximilians Ulrich von Frundsberg und Hans Jakob von Bodman mit einer versiegelten Instruktion auf. Sie baten bieselbe verlesen zu dürfen "damit sy nit minder oder mer wer-ben dann ine besolhen sei". Abschrift davon zu geben verweigerten sie aber. Der brandenburgische Gesandte berichtet aus der Erinnerung Folgendes daraus: der König habe sich die größte Mühe gegeben ben Bergog Georg zur Unnahme ber beifolgenden Bedingungen zu bewegen und begehre nun, daß ber Bund die felben ebenfalls annehme; er werde die in bem Bertrage vorgejebenen autlichen Verhandlungen aufnehmen und fordere sie auf fich darauf vorzubereiten. Die Streitpuntte zwischen Um und Georg von Baiern werde er nach seinen früheren Zusagen schlich ten; inzwischen sollten die Bürger von Ulm den Streit ruben Darauf verkündet er dem Bunde den Stand der ungarischen Angelegenheiten und bat möglichst starte Rüftungen vorzunehmen für ben Fall, daß fein Bater und er fich genöthigt faben ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen. Endlich bat er um Entschuldigung, daß er ben Grafen Saug bei fich behalten habe. da er ihn zu bringlichen Geschäften habe verwenden muffen. — Radbem die Bundesversammlung von dieser Justruktion Kenntnis genommen hatte, begann die Umfrage. Schon die Rathe bes Erbischofs von Mainz baten um Bedenkzeit und wünschten fich mit ben Abgesandten der anderen Fürsten zu verftändigen. So trat benn die Fürstenbank in gesonderte Berathung. Man fand all-gemein, daß man darauf nicht eingehen könne, und der branden-burgische Landhofmeister wurde beauftragt diesen Beschluß den Sauptleuten und Rathen bes Bundes nebft ben geltend gemachten Beweggründen vorzutragen. Darauf tamen von diefen gefendet brei Bertrauensmänner in Gegenwart der Grafen von Dettingen und der Vertreter Ulms zu den fürstlichen Räthen und verlangten von den drei Sauptbetheiligten, nämlich von Brandenburg, ben Grafen von Dettingen und der Stadt Ulm, eine Erklärung darüber, ob die vom König vorgeschlagenen Bedingungen für sie annehmbar seien oder nicht. Die Beantwortung dieser Frage verweigerte im Namen der andern fürstlichen Rathe der Landhofmeister mit der Ertlärung, es sei eine gemeinsame Bundesangelegenheit, und man durfe von den einzelnen Mitaliedern beshalb kein Separatvotum verlangen. Als die Vertreter der Ritterschaft und der Städte tropdem auf ihrer Forderung bestanden, erklätte ber Landhofmeister persönlich: wenn Brandenburg, Dettingen ober Ulm ihre Zustimmung verweigerten, wurde die Berantwortlichkeit für die Berhinderung der baierischen Silfe auf sie fallen, und das märe unbillig. Nichtsbestoweniger erflärten die Grafen von Dettingen bestimmt auf die Borschläge Maximilians nicht eingehen gu können, während die Vertreter Ulms erft noch die Entschließung bes Stadtrathes einholen wollten. Endlich verftändigte man fich doch dahin, von des ganzen Bundes wegen die Antrage abzulet

nen und wählte zwei fürstliche und zwei bürgerliche Rathe, eine darauf bezügliche Denkschrift an ben Ronig abzufassen: Diefes Attenstück scheint schon am folgenden Tage ju Stande gekommen zu Man beschwerte sich darin über das Zugeständnis an ben baierischen Herzog, daß er Einwendungen gegen die Bestimmun-gen des Vertrages von Dintelsbuhl solle machen durfen; denn damit ware jener Vertrag überhaupt aufgehoben, da Herzog Georg sich sicherlich durch alle jene Festsetzungen beschwert fühlen werde. Zudem sei ja das kaiserliche Mandat, das den Gegner von allen ju Dinkelsbühl eingegangenen Verpflichtungen entbinde, noch teis neswegs aufgehoben; man entziehe alfo damit dem Bunde ben gangen Rechtsboden. Man ware damals schon zum Kriege gerüstet gewesen und habe nur dem König zu Gefallen davon Abstand genommen. Herzog Georg habe sich aber nicht darum ge-tümmert, ja sogar ein kaiserliches Mandat dagegen ausgebracht. Dann habe er freilich wieder mehrfach dem römischen Konia 2112 gesichert, die in jenem Vertrage noch nicht entschiedenen Punkte entweder von Maximilian selbst oder von einem dazu ernannten Schiedsrichter schlichten zu lassen; erft auf bem Landtage zu Innsbrud habe dies der romische Konig felbst dem Bundeshauptmann, Grafen Haug, schriftlich verfichert. Der Bund muffe also an dieser Grundlage festhalten. "Nu waisst E. R. Mt., wie ir der punt dis lannds zu Swaben zu enntledigung, auch E R. In. erblichen lanndt halb zu gutten erschossen ist; besgleichen wie und mit was gehorsamen oder ungehorsamen sich herzog Jorg gegen unsern allergnedigsten herrn, den romischen kaiser, auch E. R. Dit. vor der versambnung und besliesjung des punts bewiesen hat". Daran schließt sich die Bitte, den Vertrag von Dinkels-buhl aufrecht erhalten zu wollen. — Diese Ablehnung entsprach einerseits durchaus dem Interesse Brandenburgs; andererseits fürchtete ber Markgraf, daß dem römischen König berichtet werden könnte, er sei der Urheber dieses Beschlusses gewesen, und daß, wenn nun Herzog Georg die versprochene Hilse gegen Ungarn verweigere, die Ungnade Maximilians ihn treffen möchte. Daher beauftragte er den am Hose des Königs weilenden Bruder eins tretendenfalls ihn zu rechtfertigen und stellte in dem darauf bezüglichen Schreiben die Gesichtspunkte dar, nach benen er gehandelt habe. Er betonte, daß der Bund die Lage des Kaisers und Königs erwogen habe, daß man aber dennoch nicht auf die Vorschläge Maximilians habe eingehen können. Denn badurch werde ber Bertrag zu Dinkelsbuhl nicht etwa nur in einigen Bunkten außer Kraft gesetzt, sondern ganz in das Belieben des Herzogs Georg gestellt, welche Artikel er ansechten wolle; das heiße: er werde den ganzen Vertrag für nichtig ansehen. Darauf habe man um keinen Preis eingehen können. Dies sei die allgemeine Ans sicht gewesen, und er habe sich derselben angeschlossen, sei aber tein "befunder irrer ober verhinderer gewest, das G. Mt. furgehaltene mannung zu bisem tag nit wer angenomen, dadurch er der hilfe bei herzog Jorgen solt verhindert werden".

Wie ernst die Bundesmitglieder die Lage auffaßten, beweift ber Umstand, daß fie neue Magregeln für den Fall verabrebeten, daß sie von der Gegenpartei angegriffen würden. Es wurden im Abschiede nämlich die Sammelpunkte namhaft gemacht, wo die bündische Kriegsmacht aufgestellt werden sollte, wenn dieses ober jenes Bundesmitglied in Gefahr geriethe. Für Vorarlberg und die vorderösterreichischen Lande sollte von Ueberlingen aus Hilfe gebracht werden. Für Würtemberg follten die füblichen Bundesgenossen in Herrenberg und Tübingen, die nördlich gelegenen in Eklingen und Stuttgart ihre Truppen zusammenziehen!. Man zog dabei offenbar etwaige Bundesgenossen in Betracht, Die Herzog Georg gewinnen konnte, zunächst die Eidgenoffen und ben Kurfürsten von der Pfalz. Daß man sich aber bundischerseits auch zu verstärken suchte, zeigen die Berhandlungen mit dem Löwler-bunde, welche auf diesem Tage in Ulm ihren Anfang nahmen. Es wurde wenigstens der Entwurf einer Verbindung zwischen dem Schwäbischen Bunde und jener baierischen Rittergesellschaft verabredet, ber in Nürnberg am 21. Oftober von Bevollmächtigten beiber Parteien endgültig angenommen werden follte, wenn er von den Auftraggebern gebilligt würde. Wäre dies nicht der Fall, so follte dies im Ramen der Löwler Bernhardin von Stauff an ben Bürgermeifter von Dinkelsbühl Bans Egen ober Diefer an jenen berichten. Es handelte sich nur um ein Bundnis zwischen den Rittern und Städten des Schwäbischen Bundes uud den Löwlern. Tropbem nahmen die fürftlichen Gefandten auf diefem Bundestage Renntnis davon und versprachen die Unfichten ihrer Herren darüber bis zum 16. Oftober dem stellvertretenden Bundeshauptmann, Graf Georg von Werdenberg, mitzutheilen; dieser sollte sie dam an den städtischen Sauptmann Wilhelm Befferer leiten 2.

Da trat ein Ereignis ein, welches den so mühsam verhinberten Krieg zum sofortigen Ausbruch in weitem Umfange bringen zu muffen schien: ein Angriff auf ein Bundesmitglied mit Begunftiauna seitens bes Pfalzgrafen. Um 27. September meldete Eitelschelm von Bergen, würtembergischer Umtmann und Mitglied ber im Schwäbischen Bunde stehenden Ritterschaft, dem Hauptmann seines Viertels Georg von Chingen, daß ihm durch Hans Lindenschmid ein schwerer Schaden zugefügt, und wie Leute bes

Bei Rlüpfel ist eine sehr turze Andeutung bavon an eine ganz unrich tige Stelle gerathen. I, 93 fpricht er von einem Abschied zu Ulm, beffen Datum er falfchlich auf ben 18. Oftober ftatt 18. September reducirt hat.

<sup>2</sup> Da fich im Bamb. Arch. ber oben besprochene Entwurf nebst bem bagu gehörigen Abschiede vorfindet, fo liegt es auf ber hand, daß ber bei Datt 310 gebrudte Bundesbrief entweder nicht vom 15. September datirt fein tann ober später zurückbatirt worden sein müßte. — Auch Klüpfel I, 97 ift ungenau wenn er ftatt bes 15. September ben 15. Dezember fest.

Pfalzgrafen dabei betheiligt, den Thätern auch im pfälzischen und bischöftlich speierischen Gebiete Vorschub geleistet worden sei. Er ruft nun den Bund um Hilfe an 1. Sogleich nahm man sich seiner thatkräftig an. Schleunig und ganz insgeheim versammelten na bie Bundesbehörden am 9. Oftober zu Eglingen, und darauf folate am 17. Oftober ein Bundestag ju Beilbronn', ber bann nach Exlingen verlegt wurde. Es wurde beschlossen am 11. November ein Bundesheer zu Roß und zu Fuß zusammenzuziehen. Bu diefem Zweck follen die von den einzelnen Mitgliedern bestimmten Kriegshauptleute am 4. Nov. sich in Eglingen zu einem Rriegsrathe einfinden. Ferner wurde außer den Kontingenten, Die jedes Bundesmitglied ju ftellen hatte, noch feftgefest, bag, wenn kaiserliche Mandate ausgingen "mit der that still zu steen", jeder sich so zu verhalten hätte, wie im Abschiede von Ulm vorgesehen fei (b. h. nicht zu gehorchen, sondern den Bundeshauptleuten Anzeige zu machen und die weiteren Beschlüsse zu gewärtigen). Jedenfalls sollten berartige Mandate niemanden in seinen Küstungen beirren.

Brandenburgischerseits scheint an diesem Tage kein Bevoll= mächtigter Theil genommen zu haben. Es unterblieb sogar burch ein Berfeben bes Schreibers ber bundischen Ritterschaft in Eglingen die Mittheilung des Abschiedes, und erst am 30. Oktober überschiefte ihn Wilhelm Besserer mit vielen Entschuldigungen \*. Richtsbestoweniger ergriff gerade Brandenburg die Sache des Bundes mit größtem Eifer . Es stellte sofort sein Bundestontingent von 450 Pferden auf, so daß dieses am 7. November in Stuttgart unter Führung bes Marschalls Georg von Belberg und ber Ritter Wolfgang von Stolzenrod und Nikolaus von Schirn-

<sup>1</sup> Bon biefem Hanbel fpricht Klüpfel zwar I, 91. Er scheint ihn aber nur aus bem spateren Ausschreiben bes Bunbes zu tennen, während im Bamb. Arch. Abichrift bes Briefes Gittelichelms bon Bergen an ben Sauptmann Georg von Chingen vom 27. Sept. 1490 vorliegt. Offendar ist bieser mit einer Einladung zu einer Berathung auf den 9. Oktober zu Eflingen an Rarkgraf Friedrich gelangt. Denn am 5. Okt. besiehlt dieser seinem Landhofs meifter, ber ermahnten Berathung beizuwohnen und fügt bingu: "Lag es funft

meister, der erwagnten Veratzung betzuwohnen und jugt zinzu: "Lag es junft ganz an nhemands gelangen; dann die ding follen zum gehaimften gehandelt werden". Gedr. dei Häberlin, Neueste Reichstgesch. II, S. Lxix.

\*\* Abschied dei Klüpfel I, 92 mit fallichem Datum (statt 29. muß es beißen 17. Okt.) und folgenden Ungenauigkeiten (die wohl aus dem Abdrucke bei Sattler V, 5 stammen): röm. König 250 Pf., Brandenburg 450 Pf., Baden unausgefüllt, Würtemberg 250 Pf. Summa 1630 Pf. 9000 zu suß. Andere Jrrthümer ergeben sich aus dem odigen Texte.

Schreiben Wilhelm Befferers an ben Landhofmeifter Bans Fuchs, ber ihm biefes Berfeben burch ben Burgermeifter Egen bon Dintelsbuhl mitgetheilt

batte, bom 80. Ottober 1490 (Bamb. Arch.).

Ge ergiebt fich bas aus einem Briefe Martgraf Friedrichs an feinen Bruber, ben Aurfürsten Johann Cicero, vom 2. Nov. und bes Grafen Eber-bard von Wirtemberg an Friedrich vom 5. Nov. 1490 (Bamb. Arch.). --Am 6. Nov. berichteten auch bie Bunbeshauptleute bem Markgrafen, bag Derhanblungen eingeleitet feien (Bamb. Arch.).

tingen eintreffen konnte. Zugleich besorgte aber Markgraf Frie brich, daß fich außer dem Kurfürsten von der Pfalz Die Bergon Albrecht und Georg, vielleicht auch der Bischof von Burgburg und die Stadt Rürnberg einmischen könnten, und deshalb erjucht er seinen Bruder in der Mark, ihm nöthigenfalls "einen gereufigen zeug 3 ober 400 pferdt guter gefellen" zuzuschicken. Auch feine übrigen Bundesgenossen Sachsen, Hessen, Julich und Köln setze er von ber Sachlage in Kenntnis. Schon hatte der Ritter Bosse gang von Stolzenrod den Bundeshauptleuten, die am 5. und 6. Rovember in Eglingen mit Eberhard von Wirtemberg und an bern Befehlshabern Kriegsrath hielten, die Ankunft ber branden burgifchen Reiter gemelbet, als fich unversehens die Sache friedlich Der Bischof und das Kapitel des Bisthums Speia wünschten eine gutliche Beilegung und verstanden fich nicht nur zu einer Entschädigung für Eitelschelm, sondern auch zu einer Bufe an den Bund'i. Deshalb baten die Bundeshauptleute ben Martgrafen Friedrich seine Truppen, die schon unterwegs waren, wieder Aber ein Rachspiel schien diese Rüftung für zurückzuziehen. Brandenburg dadurch erhalten zu sollen, daß am 2. November ber Kurfürst von der Pfalz sich wegen der angeblich gegen ihn unter nommenen Rüftungen in Unsbach beschwerte mit Berufung an bas zwischen beiden Ländern bestehende Freundschaftsbundnis? Friedrich antwortete darauf, daß er sich auf kaiserliches Gebot in den Schwäbischen Bund habe aufnehmen lassen, und daß er verpflichtet gewesen sei, ber Aufforderung besselben um eine Hiss-nannschaft Folge zu leiften. Er fährt bann fort: "Und nachdem wir nit haben gewissen konnen, wen es berurn oder worzu es kommen mocht, haben wir auch an etlich unser freundt die ding gelanngen lassen und uns solchermas geschickt, das wir unns im solchem uff innhallt des lantfrides nach außweisung unfrer verschreibung halltten mechten". Es sei ihm aber lieb, daß friedliche Berhandlungen zum Ziele geführt hätten. Uebrigens binde ihn sein Vertragsverhältnis mit der Pfalz nicht gegen den Bischof von Speier. Der Kurfürst ließ damit die Sache auf sich beruben. Um 11. November händigte der Bischof dem Grafen Eberhard bereits die unterzeichnete Urfunde über das Abkommen mit dem Bunde ein 3.

Die Unterhandlungen des Bundes mit der Stadt Speier in Eitelschelms Sache dauerten noch weiter fort. Noch am 28. November theilte Wilhelm Befferer bem Bürgermeister von Dintelsbuhl mits, daß die Stadt zwar ein Rechtsgebot gethan hätte, daß

3 Antwort Friedrichs, in der fich das Datum des pfalzgräflichen Anfchreibens befindet, sowohl im Berl. Haus-Arch. als im Bamb. Arch.
3 Im Bamb. Arch.
4 Bamb. Arch.

Die Bedingungen finden fich bei Klüpfel I, 93, aber wieder ftatt in ber Form eines Entwurfs in ber einer bereits enbgultigen Berfcreibung. Bgl. übrigens bazu Sattler V, S. 8. 9.

ber Georg von Werbenberg, Berwejer der Hauptmannichaft, und r sich nicht für befugt erachtet hatten, barüber zu entscheiben. is mußte deshalb eine Bundesversammlung einberufen werden. is sei eine solche auch beantragt worden, da man sich versehen nuffe, daß das fraftige Auftreten des Bundes von den Widerachern ausgebeutet werden und zu Rachegebanten Unlaß geben önnte. Sodann muffe auch festgestellt werden, ob bei ber Auf-tellung des Bundeshecres alle Mitglieder ihren Pflichten nachgeommen wären. Dieser Antrag sei aus guter und getreuer Meisung an sie gerichtet worden; sie hätten ihn aber abgelehnt, da ie teinen Grund fänden, die Bundessürsten zusammenzurufen und hnen die erheblichen Kosten zu verursachen. Doch lege er, ber Sauptmann der Bundesstädte, seinen Mandataren die Sache zur Entscheidung vor; ebenso werde sein Mithauptmann bei den vier Sauptleuten der Ritterschaft und ihren Rathen anfragen. Daß rie geäußerte Besorgnis keineswegs grundlos war, beweist das aiserliche Mandat aus Linz vom 8. November, welches jeden hätlichen Angriff dem Bunde verbot und darauf hinwies, daß nan dringend hilfe gegen Ungarn nöthig habe 1. Offenbar war riefer Erlaß unter baierischem Einfluß entstanden. Deshalb machte Markgraf Friedrich, als ihm Egen von jenem Schreiben Befferers Kenntnis gab , geltend, daß die für die Berufung des Bundes-cages angegebenen Gründe wenig zu bedeuten hätten; viel wich-tiger ware es, wenn man eine Besprechung des kaiserlichen Man-dats auf die Tagesordnung setze und sich über eine gemeinsame Untwort verftandigte, "bamit S. faif. Gnad verftund, bas nit ber pundt oder sein verwandt ber aufrur ursacher gewest oder bie wern, die frieg ober widerwertigfait im reich auffzuerwecken nanaung hetten".

Ehe es nun aber zu einer Bundesversammlung kam, gediehen die Verhandlungen mit den Löwlern zu einem Abschlusse. Die schon zu Ulm für den 21. Oktober in Aussicht genommene Fortsetzung der Verhandlungen scheint dis Ansanzs Dezember verschoben worden zu sein. Von Seiten des Bundes wurden Konrad von Abelsingen und Haus Egen damit betraut, und auf der Reise nach Nürnberg holten sie noch am 29. November die Ansichten der brandenburgischen Käthe über die beabsichtigte Verbindung ein. Wenn schon zu Ulm eine Abneigung der Bundesfürsten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bamb. Arch. Das Rescript ist in sehr scharfen Ausbrücken gehalten.

\* Gigentlich theilte Egen ben Brief Bessers bem Landhofmeister Fuchs und Kanzler Bolker mit, wie sich aus einem Antwortschreiben Friedrichs an Konrad von Ahelfingen und Hans Egen v. 80. Nov. 1490 ergiebt (Bamb.

<sup>\*\*</sup>Auch barüber hat Klüpfel auffallender Weise nichts, obwohl ber Bürgermeister Egen babei betheiligt war. Im Bamb. Arch. handeln bavon: 1) ber oben erwähnte Brief Friedrichs v. 30. Nov.: 2) Schreiben Ahelfingens und Egens an Friedrich d. d. Nürnberg 4. Dezember; 3) Schreiben Friedrichs an Gen v. 14. Tez.; 4) Antwort Gens v. 19. Dez. 1490.

aegen eine Bereinigung mit den Löwlern hervorgetreten war 1, so betonte auch diesmal Markgraf Friedrich wieder, daß er seinerseits teine Berpflichtungen gegen die Löwler eingehen moge, sondern verlangen muffe, von bem Bunde ausgenommen zu werden. Es scheinen dafür maßgebend gewesen zu sein einmal Feindschaften zwischen bem lanbfässigen Abel bes Markgrafen und Ditgliedern bes Löwlerbundes, andererseits aber auch das Bündnis mit Albrecht von Baiern vom J. 1473. Schon am 4. Dezember melbeten die schwäbischen Bevollmächtigten, daß der Bund mit bem Löwlern abgeschlossen sei, und daß die Markgrafen, obwohl in den Entwürfen zu Ulm keine Rede davon gewesen ware, von allen Berpflichtungen frei geblieben waren. Um 19. Dezember über sendete Egen Abschrift der ausgesertigten Instrumente und hob dabei wiederum hervor, daß der Abschluß ein schweres Stück Arbeit gewesen sei; benn noch von Eflingen aus hatten bie Bunbesbehörben ben Löwlern geschrieben, es folle bei bem Bertragsentwurfe von Ulm sein Bewenden haben; später aber hätten sie sich entschlossen, die Ausnahme von Pabst, Kaiser, König und der Markgrafen von Brandenburg zu verlangen. Das hätten die Löwler als der Abrede zuwider lange nicht zugestehen wollen. Endlich habe man sich doch darüber verständigt und nach Abschluß bes Bundniffes hatten jene Mittheilung bavon gemacht, daß sie sich auch mit dem Könige von Böhmen in einen Vertrag eingelassen hätten.

Schon vorher war ein böhmischer Abgesandter beim Warfgraf Friedrich gewesen, um den sehr gewagten Versuch zu machen, die Hohenzollern sammt dem Schwädischen Bunde ganz von der Partei Friedrichs III. und Maximilians abzuziehen. Die Beziehungen zwischen Wladislaus und den Söhnen Albrecht Achills waren mehrere Jahre hindurch sehr gespannt, da der Böhmentönig die versprochene Vermählung mit ihrer Schwester Bardara nicht vollzogen hatte. Darüber sollte nun jeht weggesehen werden, wo in Herzog Georg, der offenbar den Böhmentönig sich als letzten Küchalt gegen Kaiser und König außersehen und sich schwesten Küchalt gegen Kaiser und König außersehen und sich schwesten Hüchalt gegen Kaiser und König außersehen und sich schwesten Hüchalt gegen Kaiser und König außersehen und sich schwesten Hüchalt gegen kaiser und König außersehen und sich schwesten Hüchalt gegen ihn Partei zu ergreisen, ein gemeinsamer Feind erstanden war. Von beiden Seiten bevbachtete man die größte Behutsamseit, und erst nach der oben erwähnten Sondirung des Markgrasen, der die Verhandlungen nicht a limine ablehnte, kam es zu bestimmten formulirten Anträgen von böhmischer Seite

1 Ueber die Haltung Bertholbs von Mainz und Eberhards von Birtenberg vgl. Muffinan, Gefch. bes Löwlerbundes S. 59.

Ge ergiebt sich das aus einem sehr interessanten Attenstüde des Bamb. Archivs, das zu einer größeren Gruppe: "Doktor Pfoten handlung am keher- lichen hof" gehört zu haben scheint und das Volker überschrieben hat: "Anderingen Endres von Liechtenstein von des von Swiho wegen an m. gn. h. marggrafen Fridrich geschehen". Datirt ist es vom 8. Dezember 1490.

auf mancherlei Umwegen. Die Politik des Herzogs Georg er= scheint nach dieser Darstellung als eine sehr zweideutige. Er habe zu Wladislaus eine Gesandtschaft nach Ofen geschickt; diese habe verlangt, ohne Zuziehung der Ungarn Audienz zu erhalten, und habe nun vorgetragen: da Brandenburg und ber Schwäbische Bund den Herzog so arg bedrängt hätten, habe sich dieser genösthigt gesehen seine Zuflucht zum Kaiser und König zu nehmen; sonst wäre "seinen landen und leuten merglich abbruch bescheen und zu swerem verderben komen". Die Unterftützung Friedrichs und Maximilians habe er aber mit dem Versprechen erkaufen Müssen, ihnen ein Jahr lang mit einer Anzahl Reisigen auf eigene Kosten zu dienen. Er müsse also an dem Kriege gegen Wladisslaus Theil nehmen, doch ditte er den König, ihm darob nicht zu zürnen, da er sich durch Vermittlung hosse ihm nützlich zu beweisen. — Diese Wittheilungen hätte Wladislaus damit beantwortet, daß er bereit fei, in den Streitigkeiten zwischen Baiern und Brandenburg nebst bem Bunde Berhandlungen einzuleiten; übrigens werbe er fich ben Feindseligkeiten Berzog Georgs gegenüber gebührend zu verhalten wissen. — Auf Grund beffen biete nun König Bladislaus dem Markgrafen Friedrich entweder allein oder, wenn er es vorziehe, mitsammt bem Schwäbischen Bunde ein Bündnis gegen Herzog Georg an und werbe sofort Bevollmächtigte zum Abschluß besselben abordnen, sowie er Geneigtheit dazu verspüre. Charafteristisch ist die Schlußwendung: "Es ist auch wol betracht, das Ewr Gnad als loblicher furst des Reichs alzeit dem romischen konig und kepser groß nach verzert und gestreulich ob iren gnaden gehalten; dweil aber solch verschrendung die kaif. und kon. Mt. nit betreffen, bas E. F. Gn. all ener gehorsam daselbst vorbehalten allein wider herzog Georgen . . . " Die Antwort bes Markgrafen Friedrich ist eine durchaus würdige. Er weist die Anschuldigung, als seien der Bund und er Anstister der Streitigkeiten mit Herzog Georg durch eine ausführliche Darftellung ber Berhältniffe zurud und erklart, die Berftondigung tonne jeden Angenblick eintreten, sobald der baierische Fürst den Bertrag von Dintelsbühl erfülle. Das Unerbieten eines Bundnisses mit Böhmen weist er für den Augenblick höflich, aber bestimmt zurück. Es könne ja zu einem Feldzuge gegen Georg kommen; daran konne man aber jett nicht benken, "dwenl er in biennste kais, und rom. kon. Mt. ift, den sie als glyder des h. röm. Reichs mit den hochsten pflichten verwandt sind". Zudem tönne er ohne seine Brüder nichts thun, und einer derselben, Markgraf Sigismund, stehe zur Zeit im Dienste Maximilians. Sobalb aber der Streit zwischen Friedrich III. und seinem Sohne einerseits und Wladislaus andererseits geschlichtet sein werde, sei er bereit, auf erneueten Bunfch bes Konigs, bas Anerbieten vertraulich sowohl seinen Brüdern wie dem Bunde vorzutragen.

Die Silfe, welche Herzog Georg bem Kaifer und König in

bem ungarischen Feldzuge 1490 perjonlich leistete, versetzte ben Bund in die Besorgnis, daß jener dadurch an das Ziel seiner Wünsche gesangen könnte. Deshalb wurde im Januar 1491 ein Bundestag in Schwäbisch Hall abgehalten, zu dem die Bundesfürsten sich zahlreich einsanden. Um 11. Januar begannen die Berhandlungen über folgende sechs Punkte, welche auf Bitte ber Bundeshauptleute Graf Eberhard vortrug: Herzog Georg habe in Ungarn mit großem Aufwande gedient; es ftehe zu befürchten, daß "er zu widerwerttigkent dem punt etwaß erlangen mocht, als das abzunemen sei bei den mandaten, die nechst an fursten und stet außgangen sein unter beyerischen buchsen 2. — Zum andern zu ermessen die erbent, so durch die fursten von Benern ben ben endtgenoffen beschieht, sich mit in zu verpunden on ausgenomen babst und kepsser 2c. — Zum dritten daß vil gehort sei in der vergamsen auffrur in Ittelschelm sach, daß sich der widertent berumpt hab, daß Frannkreych wider den bundt mit eyner million golds wolt erschossen haben. — Zum virden, daß sich die von Nurm berg nach ehnem hauptman und repffigen ernftlich umbthun; be auch zu wegen sei, was bas uff im trag. — Bum fünfften, se seh von den beverischen fursten und iren anhengen ein tag gein Ingelstat furgenomen, und wiewol nichts darauß worden fen, so sen doch die sage gewest, solcher tag solt zuwider gedient haben bem pundt und der geselschaft bes Lewen, und fol an ben fach widerumb ein tag an ander ende fürgenomen werben. — Zum sechsten, so werden an vil enden deß pundts verwantten nit gelendt, das dem pundt und sonnder dem werbenden man ein beswerde und unleydellich sei. — Zum letten, so sei vor augen und ste des pundts sach also, daß man nit wol muge pleyben sigen; ain weders man muß den frieg haben ober aber gericht fein; ben alwegen zu wartten anfanngs von den widerwerttigen des pundts, sei swere und pfenntlich's. So geen auch numer die wettertag an; beshalb noth sei zu gedennden, wie man sich vergangener und tunfftiger ding halb wol haltten und schicken". - Ueber Diefe Artifel wurde nicht augenblicklich zu Beschlüssen geschritten, fonbern die anwesenden Fürsten erklärten, erst am folgenden Tage (12. Jan.) ihre Meinung eröffnen zu wollen. Nach mehrtägigen Berhandlungen wurde am 16. Januar der Abschied dabin for

Bon biefem Tage giebt Rlupfel I, 94 einen ungenügenden Auszug ans bem Abichiebe. 3m Bamb. Arch. befindet fich nicht nur ber Abichied in extenso, sonbern auch ein Bericht bes Landhofmeisters Juchs v. 11. Jan. (Original im Berl. Haus-Arch. schwer zu entziffern). — Demzufolge treffen am 9. Jan. Cherhard von Würtemberg und ber Bischof von Augsburg, am 10. Jan. Jan. Sverhard bon Buttemberg und der Bischop von augsourg, am to. Jun. ber Erzbischof Berthold von Mainz und Markgraf Christoph von Baben ein. — Einige Tage ipäter kam ber Markgraf Friedrich selbst zur Bersammlung. — Huchs hat nicht versehlt, Abschrift der Propositionen beizulegen. Daraus erstärt sich erst manche auffällige Bestimmung des Abschieds.

\* d. h. die Zustellung an die Abressaten war Baiern überlassen worden.

Pfenntlich = hurtig, geschwind. Bgl. Schmeller-Frommann I, 437.

mulirt, daß eine Gesandtschaft an die Eidgenossen geschickt werden solle, um im Berein mit Hans Jakob von Bodmann (dem könig-lichen Vertrauensmanne) auf einen Vertrag hinzuarbeiten; ferner daß Die Rurfürsten, Fürsten und herrn gleichsam aus eigenem Untriebe Vertrage mit benachbarten Fürften abschließen möchten: nämlich die Erzbischöfe von Mainz und Trier mit dem Erzbischof von Köln und ber Stadt Roln, sowie mit Bergog Alexander von Baiern (Belbeng!); ber Markgraf Friedrich von Brandenburg mit bem Bischof von Bamberg, dem Herzog von Jülich und Berg und anderen, "wa es Seinen Gnaden gut bedunckt"; Graf Eberhard von Wirtemberg mit den drei Landgrafen zu Seisen, dem Herzog von Lothringen und der Stadt Met; und die Städte Augsburg und Ulm mit den Städten Frankfurt, Strafburg und andern. — Den Bundeshauptleuten wurde aufgetragen, darauf hinzuarbeiten, daß Graf Cberhard ber jungere von Burtemberg bem Bunde beitrete, wie er es im Frankfurter Vertrage versprochen habe. — Da fich die Feinde des Bundes berühmt hatten an Frankreich einen Rudhalt gefunden zu haben, so wurde zwar für gut befunden, eine Botschaft an den König von Frankreich abzu-ordnen, um ihm zu eröffnen, "was der pundt sen und inn was mennung er sen furgenomen, mit bitt, sich nyemands darwider bewegen zu lassen"; doch sollte erst die Gesandtschaft an Maximilian sich wenden, um seine Aussicht zu erfahren und, wenn er damit einverstanden sei, Beglaubigungsbriefe für sich erbitten. — Ebenso fei eine neue Berichreibung festgesett worben; die Sauptleute sollten dafür sorgen, daß die Städte, welche dieselbe noch nicht besiegelt hätten, ihre Zustimmung in der vom wirtembergischen Kanzler entworfenen Form erklärten. — Auf den Hauptartifel, wie er in diesem Abschiede genannt wird, "wie zu unnderkomen sen, das man nit allwege also vom widertaile anfenglichs des kriegs warten sein, auch des, das nach laut der koniglichen bericht (b. h. des Bertrags von Dintelsbuhl) unvolzogen auffen fteet, nit solher maß in mangell beleyben bedürff", wurde beschlossen als Gesandte an den Kaiser und König zu schieden Hermann von Sachsenheim und Hand Stöbenhaber, Bürgermeister von Memmingen, die zwar eine Instruction erhalten, im übrigen aber nach bestem Vermögen zu Gunften des Bundes verhandeln sollten. Wenn dieselben sich davon überzeugten, daß Herzog Georg nicht geneigt sei, den Verpflichtungen des berührten Vertrages nachzutommen, follten sie ungefäumt die Bundeshauptleute und biese wieder Fürsten, Ritterschaft und Städte benachrichtigen, damit die beschlossenen Rüftungen rechtzeitig beendigt werden könnten. — Die Bundesverwandten wurden schließlich aufgefordert, je einen Rath

Der Abschieb bei Klüpfel I, 94 ist fallc batirt. Daß fich außerbem in bem Auszuge noch einige Ungenauigkeiten eingeschlichen haben, ergiebt fich aus bem obigen Texte.

zu dem Rechtstage 1, der auf Sonntag Okuli in Gmünd in Sacher bes Bischofs von Augsburg contra Stadt Augsburg, ebenso bes Abtes von Rempten gegen die Stadt Rempten abgehalten werden sollte, zu schicken. Dieselben sollten zugleich mit Vollmacht in der fpeierischen Sache verfehen werden. — Bon Nürnberg und feinen Ruftungen schweigt ber Abschied gang, mabrend Martgraf Sigismund unter dem 12. Januar seinem offenbar darüber sehr besorgten Bruder mittheilte, er habe den römischen König bewogen, bem Ritter Friedrich von Kapel, welchen die Nürnberger sich zu ihrem Feldhauptmann ausersehen hatten, zu schreiben: berselbe burfe nicht in den Dienst der Stadt treten, da er ihn selbst in den Kricasläuften bald brauchen werde 3. — Noch eine Mittheilung von Wichtigkeit fügte Sigismund in feinem Schreiben bingu. Der Raifer fei bem Bergog Georg bei beffen Rudtehr aus bem ungarischen Geldzuge verfonlich entgegengefahren; eine Ehre, die er nicht einmal seinem Sohne erwiesen habe. Und doch habe das freundliche Einvernehmen nicht lange gedauert. Der Abschied sei weber freundlich noch gnädig gewesen, da der Herzog dem Kaiser durch den Ritter Georg von Possemberg einige Forderungen habe vortragen laffen, die großes Disfallen und merkliche Beschwerbe erregt hätten. Doch habe er über den Inhalt der Zumuthung noch nichts in Erfahrung bringen können.

So schwantte das Zünglein der Wage wieder hin und her, dis Maximilian zu dem Reichstage in Nürnberg kam. Sehr ernstlich demühte er sich damals die halsstarrigen Gegner zu verzeinigen. Aber ganz ohne Erfolg . Markgraf Friedrich rechnete so sicher auf Krieg, daß er ebendort einen genauen Plan zur Verztheidigung seiner Gediete ausarbeitete und dabei nicht nur die Befestigungen einer gründlichen Prüfung durch erfahrene Kriegsleute unterwerfen ließ, sondern auch ein ganz besonderes Augenmerk auf die Verproviantirung der sesten Schlösser und Städte richtete; sogar die Veschlähaber ernannte er, welche neben den

Rlüpfel I, 94 irrt also, wenn er meint, daß auf Sonntag Oculi nach Gmund schon jest ein Bundestag ausgeschrieben worden sei.

Daß die Berhandlungen des Bundes mit der Stadt Speier noch nicht beendigt waren, beweist auch ein Schreiben der Bundeshauptleute an

Markgraf Friedrich vom 26. Dez. 1490 (Bamb. Arch.).
Das Schreiben befindet sich im Berl. Haus-Arch. — Daselbst beruht auch ein Brief des Markgr. Friedrich an Eberhard von Wirtemberg, bessen Jahresgahl nicht mehr zu entzissern ist, welcher aber in das Jahr 1491 und in diesen Jusammenhang gehören muß. Er ist von Donnerstag nach Sebastiani daint und enthält die Antwort auf die Mittheilung, daß in der Stadt Roth Kri

handlungen zwischen dem Bunde und den Löwlern flattfinden würden.

4 Von den Berhandlungen zu Nürnberg ist im Bamb. Arch. wenig vorhanden, wahrscheinlich deswegen, weil die Markgrasen von Brandendurg denselben persönlich anwohnten. Diese Lücke ist freilich dei dem reichhaltigen Material, das Klüpfel I, 98—113 und Krenner X, 343—424 bieten, leicht zu verschmerzen. Auch die Berliner Archive bieten über diesen Keichstag sehr wenta.

Amtleuten die Vertheidigung leiten follten 1. — Schließlich zerschlug sich alles an bem tropigen Aufbruch ber baierischen Berzöge. Daburch wurde nicht nur ber römische König in hohem Grabe erzürnt, so daß er jett entschieden die Bartei des Bundes nahm; sondern auch der Bund fand sich badurch veranlaßt, unmittelbar auf den Reichstag einen Bundestag zu Rothenburg a. b. Tauber folgen zu lassen 2.

men wolle, also bas fie nit wider ben pundt noch ber pundt wider fie nit fen, und ob ein taile zu dem andern zu sprechenn gewone, das dann der eleger dem antwurter nachfaren solt inn das gericht, darinne der antwurter gesessen were". 7) Brief Martgraf Friedrichs an Johann Cicero. Gedr. dei Höhler a. a. O. S. 116 sf. Ich notire folgende Verbesserungen: 3. 11 v. u. der Wolfstein unser frauen und mutter Kosmeisterin. 3. 9 v. u. Liechtenstein. S. 117 3. 2 Reichsehnung. 3. 7 hilff verhinderer und ursach wer alles das, das. 3. 9 Britanien (die Consestur Höhlers in der Annu. "Beheimen" ist falsch!). 3. 20 Oheim und Swager. 3. 22 auf auftrag. 3. 26 mit inn gehalten werden soll. 3. 30 auf antrag. 3. 32 wern der zuversicht. 3. 35. 36 mynder damn zu Nurmberg. 3. 40 wie es die zeit und. S. 118 3. 4 billichs begern. 3. 7 geraisiger pierd, guter. 3. 9 malftat. 3. 14 ersuchen wurden unws ein anzal zu rof zu schieden; unser oheimen von Sachssen werhalten wir dismals zu ersuchen bis wir. 3. 15. 16 mit der zusag, so sie unser. 3. 26 Pat Ono(Iz)-dach. 8) "Antwurt uss die werdung der to. Mt. Rette". — Das Schriststünk und ob ein taile zu dem andern zu sprechenn gewone, bas bann der ileger bem

Diefer wurde sowohl von einer königlichen Gesandtschaft wie auch vom Erzbischof von Mainz, bem Bischof von Augsburg, bem Grafen Cberhard von Wirtemberg und dem Martgrafen Friedrich von Brandenburg perfonlich sowie von den Botichaften Triere und Babens, endlich von Bundeshauptleuten und erathen besucht. Er dauerte vom 7. bis 20. Juli. Noch einmal wurden die strittigen Bunfte durchgesprochen; der Bund wollte jum letten Dal ben Bergog Georg aufforbern, den Vertrag von Dinkelsbubl gu vollziehen. Für den Fall, daß er wiederum darauf nicht eingeben follte, wurden friegerische Magregeln in Aussicht genommen, und zwar wurden sehr auselnliche Kontingente von den einzelnen Bundesmitgliedern gefordert. Brandenburg fand es fogar nöthig. die Summe des ihm auferlegten Fußvolks von 2000 auf 1500 herabzumindern und sich die Erlaubnis zu erbitten statt 500 Mam ju Fuß je 100 Reifige mehr ins Feld führen zu dürfen. Rommission zur friegerischen Veranlagung ber Bundesmitglieder bestand aus dem mainzischen Bevollmächtigten Grafen Johann von Ensemburg, dem wirtembergischen Diether Spet, dem branbenburgischen Konrad von Berlichingen und dem Grafen Haug von Werdenberg. In dieser gefährdeten Lage suchte man nicht nur die Eidgenoffen von der Seite des Feindes abzuziehen, son bern auch in Köln, der Ritterschaft im Kreichgau und der Mortenau neue Bundesgenoffen zu gewinnen. Auch mit ben Löwlern wurde von neuem verhandelt, ob fie der bohmischen Hilfe sicher feien, und festgesett, daß zum nächsten Bundestage berfelben ichmabische Abgeordnete geschickt werden sollten, theils um die Antwort bes Böhmentonigs auf ein Silfsgefuch der Löwler in Erfahrung ju bringen, theils um weitere Magregeln mit denfelben ju be iprechen. — Schlieflich wurde ben Gefandten bes Rönigs, welche erstens den Beibrief Maximilians für die Löwler und einen dem Bunde gunftigen Befehl für ben toniglichen Sauptmann Tirole. Hans Jatob von Bodmann, überbracht, sodann aber ben Wunsch bes Ronigs, der Bund moge seine Streitigfeiten mit den baieri schen Kürsten bis auf Martini auf einen Tag zu Frankfurt ver schieben, vorgetragen hatten, Folgendes zur Antwort ertheilt: bei Bermandten des Bundes und bem Bunde mare nichts lieber, ale wenn der König im Berein mit den Reichsfürsten über die An sprüche des Bundes rechtlich entschiede; aber es sei doch sehr zweifelhaft, ob es gelinge zur angegebenen Beit die hoben Saupter alle persönlich in Frankfurt zu vereinigen und, wenn es auch ber Rall fei, ob die Reichsfürften fich mit biefen Bandeln beladen und so lange zusammenbleiben würden, bis die Entscheidung gefällt wäre. Würde die Angelegenheit aber von neuem verschleppt, to ware das für den Bund ein schwerer Schaden: zumal, da der

ist zwar ohne Datum , gehört aber , wie eine Bergleichung mit dem unter ? erwähnten Briefe Friedrichs beweist, hierher. Vertrag von Dinkelsbühl nuch in rechtlicher Kraft bestehe, und der Bund wenigstens wolle S. R. Mt. ungern die Schmach anthun, daß er aufgehoben würde. Was darin noch nicht entschieden ober was später erst streitig geworden wäre, seien sie geneigt vom Könige entscheiden zu lassen; jedoch müsse es für alle Betheiligten gleichzeitig und nicht im Widerspruche mit dem Vertrage von Dinkelsbühl geschehen. — Die Gesandten der Löwler hätten auf die Ausgleichsvorschläge nicht antworten können, da sie dazu keine Vollmacht gehabt hätten, wenn aber Herzog Albrecht das Verbot "der stet und merckt halben" abstelle und ihnen freies Geleit gewährleiste, wollten sie sich gegen S. Mt. gebührlich halten. Die Pläne des Königs eine Reichseinung, Aufrichtung des Rammergerichtes, Verlängerung des Bundes und des Franksurter Landsriedens betreffend hätten ihren ganzen Beisall.

Trop diefer Beschlüsse tam es weder zu einem Ausgleiche noch zum Kriege. Im Auguft versuchten Bundesgefandte bei ben Gibgenoffen und ben benachbarten Stäbten eine gunftige Stimmung hervorzurusen; ohne sonderlichen Erfolg. Da plötlich rührte sich der greise Kaiser wieder und trat, in entschiedenem Gegensate zu Diar, thatfraftig gegen die baierischen Fürsten, besonders Herzog Albrecht, auf. Am 2. Sept. verbot er den auf Martini angesetzten Tag in Frankfurt'; am 1. Oktober erklärte er Regensburg, weil es sich seiner Reichsstandschaft zum Trotz bem Herzog Albrecht ergeben habe, in die Acht. — Auf einem Landtage zu Innsbruck im Oktober 1491 zeigte auch Maximilian mehr Ernst den Bundesfeinden gegenüber . In feierlich verbinbender Weise gab er seinem Sauptmann Bodmann, ben er mit Geld versah, um Mannschaften zu werben, den Auftrag, fich burch feine anderweitigen Befehle, felbst wenn sie von ihm, dem römis ichen Könige, tamen, an der Erfüllung der Bundespflichten binbern zu laffen. Cbendarauf verpflichtete er auch in Gegenwart bündischer Abgeordneter die vier obersten Hauptleute Tirols. Da= neben freilich bewog er ben Bund gur Unfetjung einer nochmaligen Tagfahrt in Augsburg. Mit großem Mistrauen näherten sich noch einmal die beiben Parteien einander. Bielleicht hatte der König auf die Mitwirkung des Kurfürsten Philipp von der Pfalz gerechnet; dieser lehnte aber das Amt eines Schiedsrichters ab. Längere Zeit war es dann zweifelhaft, ob überhaupt eine Zussammenkunft zu Stande kommen würde . Die markgräflichen

<sup>1</sup> Janssen, Frankfurts Reichstorrespondenz II, 551.
2 Rlüpfel I, 120.

<sup>\*</sup> Bon diesem Landtage ist ein Schreiben bes Grafen Haug von Werdenberg an Markgraf Friedrich d. d. 25. Oktober 1491 im Bamb. Arch. vorhanden. Bgl. dazu die Notiz bei Banotti, Gesch. der Grasen v. Montsort und Werdenberg S. 517.

<sup>4</sup> Aus Bamberger Archivalien: (1) Schreiben Markgraf Friedrichs an ben Grafen von Oettingen d. d. Ansbach 22. Nov. 1491. 2) Schr. ber

Abgesandten warteten eine Zeit lang vergeblich auf den Beginn der Berhandlungen. Bald hieß es, die baierischen Fürsten würden ihre Räthe schicken, bald trasen wieder entgegengesetze Rachrichten ein, während die Bevollmächtigten des römischen Konigs zur Stelle waren, natürlich ohne etwas ausrichten zu können. Markgraf Friedrich mußte seine, über die baierischen Ränke entrufteten und des vergeblichen Wartens überdruffigen Gesandten felbst trösten; er habe vorausgesehen, daß die Berhandlungen ju teinem Ergebnis führen würden; aber er bereue ihre Abfendung und die aufgewendeten Kosten nicht, da von neuem seine Bereit-willigkeit den Bund zu unterstüßen dadurch bewiesen worden sei. Auch der Schwäbische Bund war über die Haltung der Gegner so entrustet, daß zum 8. Januar ein Bundestag nach Eflingen einberufen wurde 1. Man verhandelte nicht mehr über Friedens bedingungen, sondern über Kriegsrüftungen. Besondere Kriegs-luft athmete die Instruktion der brandenburgischen Gesandten Da werden alle Möglichkeiten eines Angriffs erwogen und Borschläge über Vertheilung der Bundesstreitkräfte gemacht. Roch einmal freilich kam es zu Berhandlungen. Am 16. Januar lud ber Bundeshauptmann Haug von Werdenberg den Markgrafen ein, seine Rathe nach Augsburg zu schicken, wohin der Kurfürst von der Pfalz und die beiden baierischen Herzöge ebenfalls Bevollmächtigte abordnen wurden . Man entsprach brandenburgischerseits der Aufforderung. Aber wenn Graf Haug geäußert hatte: "die widerparthen laffe fich ganz willig und geneigt merden", berichteten im Gegentheil die markgräflichen Geschäftstrager: "Die Baierischen haben sich nie unschidlicher gehalten; wir versehen uns, das nichts aus der richtigung werd". Vielleicht hätten sich nun doch die baierischen Fürsten auf mäßige Bedingungen hin zu einem Abkommen bereit finden laffen (wenigstens war bies bie Meinung Haugs von Werbenberg): da machte Raifer Friedrich durch seine Makregeln eine Verständigung unmöglich. Er wie

Grafen v. Oettingen an die brandend. Räthe Hand Fuchs und Wolfer d. d. 12. Dez. 1491. 3) Schr. von Fuchs und Bolfer an den Bürgermeister von Augsdurg d. d. 13. Dez. 1491. 4) Antwort darauf v. 15. Dez. 5) Schr. des Bischofd Friedrich von Augsdurg an Fuchs und Volker d. d. 14. Dez. 6) Bericht der Räthe an den Markgrafen v. 19. Dez. 7) Antwort darauf v. 25. Dez. 1491) geht hervor, wie zweiselhaft und unklar alle Berhältnise baren.

1 Bon diesem Bundestage findet sich ein kurzer Auszug des Abschiedes bei Klüpfel I, 122. Im Bamb. Arch. ist die Instruktion für die brandend. Gesandten, den Landhosmeister Haus Fuchs und Kitter Wolfgang von Stolzenrod, und der Bericht des Landhosmeisters über die Beschlüsse der Bersammlung ausbemahrt. Am 17. Jan. waren sie schon wieder in Ansbach.

aufbewahrt. Am 17. Jan. waren sie schon wieder in Ansbach.

\* Das Schr. Haugs (im Bamb. Arch.) traf am 19. Jan. in Ansbach ein, wurde sofort dem Markgrafen nachgeschieft und er ordnete zu dem für den 25. Jan. angesehten Tage Hans Fuchs und Erkinger v. Sainsheim ab. Deren erster Bericht ist vom 7. Febr. datirt (Bamb. Arch.).

verholte gegen Regensburg die Achtserklärung¹, ernannte den Markprafen Friedrich zum Reichshauptmann und forderte alle Reichstände wie auch besonders die Löwler und den Schwäbischen Bund
um Bollzuge der Strafe auf. Zugleich vermerkte er es sehr
ibel, daß Herzog Albrecht sich diesem Spruche nicht fügte; desalb war er ernstlich darauf bedacht, diesen mit Waffengewalt zu
emüthigen, während er dagegen sortwährend bestrebt blieb, die
zwistigkeiten zwischen Herzog Georg und dem Schwäbischen Bunde
ütlich beizulegen. Denn von diesem erwartete er eine ansehnliche
zilse in dem gegen Frankreich nothwendig gewordenen Kriege,
nd ebenso maßgebend mögen die bedeutenden Geldverwilligungen
es reichen Herzogs gewesen sein. Während nun Georg seinen
lüchalt am Kaiser suchte, stützte sich sein Vetter Albrecht auf
ie Gunst Maximitians. Dieser entsendete, wie Markgraf Sigisund vom Hose zu Innsbruck aus berichtet, sogleich nach den
often Feindseligkeiten zwischen Baiern-Wünchen und dem Löwlerunde zwei Käthe zur gütlichen Beilegung des Streites. Aber
ie Hauptleute der Löwler wollten davon nichts hören; sie erärten: "sie bestembde solh anspnnen der kon. Mt., dann die

1 Für diese Berhältnisse sind solgende Archivalien neu und wichtig: ) Schr. Friedrichs III. an Markgraf Friedrich d. d. Ling 1. Okt. 1491 rakentirt erst am 15. Jan. in Plassendurg. Orig im Bamb. Arch.). 2) wei Mandate v. 23. Jan. 1492 Ernennung zum Reichshauptmann betressend. 231 einige Artikel aus Friedrichs Bollmacht (Bamb. Arch.). 3) Schr. des aisers an Landgraf Wilhelm d. 3. von Hessendurg und Kriedrichs III. an den Reichs. 3. Jan. 1492 (Bamb. Arch.). 4) Mandat Friedrichs III. an den Reichs. 232 nutragen, Augsdurg zu schirmen d. 24. Jan. 1492 (Bamb. Arch.). 5) kandat des Kaisers an den Schwäd. Bund v. 26. Jan. 1492 (Bamb. Arch.). 5) kandat des Kaisers an den Schwäd. Bund v. 26. Jan. 1492, sich mit Herzog eorg zu vertragen (einer Kanzleinotiz zusolge ist es allerdings erst am 16. pril 1492 zu Augsdurg durch den Fiskal Heinrich Martin übergeden worden. amb. Arch.). 6) Schr. Scigismunds an Markgraf Friedrich, Innsbruck 28. an. 1492 (Berl. Haus-U.). 7) Schr. Dr. Joh. Reuchlins an die Bundeshaupt ute, Linz 3. Febr. 1492 (Bamb. Arch.). 8) Mandat des Kaisers an den eichshauptmann, Linz 28. Febr. 1492 (Bamb. Arch.). 9) Schr. Friedrichs III. a d. Bund, Linz 3. März 1492 (Bamb. Arch.). 9) Schr. Friedrichs III. a d. Bund, Linz 3. März 1492 (Bamb. Arch.). Bei Klühpfel I, 120 ff. ist ieder die schichsiehe Ausschlaftung der Verhältnisse im März 1492 findet sich im amb. Arch. keine reichliche Rachlese mehr, da Höster im Archib für Kunde terr. Geschichtsquellen VII, 118 ff. bereits die meisten darauf bezüglichen kensten erstellich dat. Leider habe ich den Abdruck nicht mit den Altenücken berössentlicht hat. Leider habe ich den Abdruck nicht mit den Altenücken elbst verössentlicht hat. Leider habe ich den Abdruck nicht mit den Altenücken elbst verössentlicht hat. Leider habe ich den Abdruck nicht mit den Altenücken der Seichschauptmannschaft ein dente. Dom 22. März ist im Berl. Hausisch. noch ein Schr. Markgraf Friedrichs an seinen Bruder Sigismund der aben Darfgrafen und dem Echwählischen dem Markgrafen und dem Schwählsche

XXIL

tahs. Wit. gebiet zu sechten, so gebiet er zu rechten; das woll sich mit einander nit erleiden und vergleichen; dann sie hetten verlom, und wiewol der verlußt jetzt an ine wer, so mocht er dannoch die

für an ander leute auffhoren".

In der That mußte sich Herzog Albrecht bald überzeugen, daß der römische König trot allem guten Willen beim Kaiser nicht für ihn auszurichten vermöge. Mit der ihm eigenen Beharclich keit schritt Friedrich III. auf der eingeschlagenen Bahn weite fort. In mehreren Mandaten sprach er es ausbrücklich aus, bas Regensburg burchaus wieder zum Reiche gebracht werden muffe, um jede Nachahmung biefes bofen Beispiels zu verhüten. Er be lobt ben Bundeshauptmann haug von Werdenberg ganz befor bers dafür, daß dieser erklärt habe, da dem Kaiser die gütliche Handlung, so zwischen bem Bund zu Schwaben und ben Fürsten von Baiern geübt wirdet, nit wohl gemaint sei, so werbe er als Hauptmann bei dem Bunde verfügen, daß dieselbe abgeschlagen und das Auffehen darin allein auf den Raifer gehabt werde. Sehr bezeichnend rechtfertigt ber Raifer feine Politit: "Richt bas wir genaigt sin zwuschen den parthyen ufrur und frieg zu machen, sonder ja uns erwegen und gentlich dafurhalten solich gutlid hannblung on gant zerruttung unfers loblichen furnemens gegen unnser und bes Reichs stat Regenspurg und iren anhengern und berselben helffer, zuleger und bystender und unser und bes b. Reichs sweren nachtail nicht beschehen mug, und damit andern und besonder frembden nacion destmer ursach gegeben werd, unns, das 

Der Zwiespalt zwischen Kaiser und König brachte ben Ratgrafen, der es mit keinem von beiden verderben wollte, in ange Verlegenheit. Sehr deutlich geht das aus den Verhandlungen hervor, welche sein Gesandter Dr. Pfotel sowohl am königlichen Hoflager zu Innsbruck als beim Kaiser in Linz zu führen hattel Friedrich III. hatte, wie oben erwähnt, den Oberbefehl in dem gegen das geächtete Regensburg und zugleich gegen Herzog Albrech zu führenden Kriege dem Martgrafen Friedrich zugedacht, und dieser, Mitglied des Bundes und längst ein heftiger Widerlachs Baierns, nahm die ihm angedotene Würde tros mancher Bedatslichkeiten an. Aber er stellte dasür seine Bedingungen, die jedoch nur zum kleinsten Theil vom Kaiser bewilligt wurden. Richtsbestoweniger nahm er sich der Kriegsrüftungen mit größtem Ciffan. und die schon lange vorhandene, nur mühsam unterdrückt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf diese Verhältnisse gehe ich absichtlich nicht näher ein, da ich pe bem von Hösler a. a. D. beigebrachten Material nichts neues hinzustigen kan. Zu einer zusammenfassenen Darstellung ist allerdings, so weit ich sehe, diese Stoff noch nicht verwerthet worden. Wichtig dafür sind auch die von Kremer. Baierische Landtagshandlungen (und daraus Mussinan, Gesch. des Boolev bundes), gesammelten Attenstücke.

Spannung zwischen bem Schwäbischen Bunde und den baierischen

Fürsten führte die Dinge einer raschen Entscheidung zu.

Ein in Ellwangen abgehaltener Kriegsrath traf die vorsorg= lichften Magregeln zur Ginleitung bes Feldzuges!. Auch erließ der Raiser nicht nur zu wiederholten Malen Mandate in Betreff des Zuzuges zum Reichsheere, sondern auch behufs Verproviantirung desselben an die Reichsstände. Nachdem man zuerst den Beginn der Operationen für Anfang April in Aussicht genommen hatte, sah man sich schließlich boch genöthigt, ben Aufbruch bis jum 3. Mai zu verschieben.

Dies gewährte Maximilian, der jett mehr als je seinen Feld-wg gegen Frankreich im Auge behielt, die Möglichkeit noch einmal seine Vermittlungsversuche mit großer Lebhaftigkeit aufzuneh= men. Die baierischen Fürsten wurden jest selbst bedenklich, als sie den Ernst der friegerischen Vorbereitungen und den entschiedenen Billen bes Raifers, Regensburg wieder jum Reiche zu bringen, erkannten. Herzog Georg hielt es schließlich doch für klüger, burch Bermittlung bes Raisers und Königs seinen Separatfrieden mit dem Bunde zu schließen, als es auf bas Aeußerste ankommen zu laffen. Auch die Bundesgenoffenschaft bes Kurfürsten von der Pfalz erwies sich für Herzog Albrecht nicht als zuverläffig und mereichend. So gab er benn schließlich auch bem romischen Ronige Bollmacht, in seinem Namen neue Verhandlungen zu er= öffnen 4. In Augsburg trat biefer mit dem Herzog Georg perionlich und mit ben abgeordneten Rathen Herzog Albrechts zujammen. Die Hauptschwierigkeit bestand darin die in der Aussübrung begriffene Achtserekution zu hindern. Daher richtete Raximilian an den Markgrafen von Brandenburg das Ersuchen, "ben haubtleuten und andern, so ben zug volfurn sollen, laut bifer enngeflossen koppen 5 zu schrenben und ben inen vlens anzu-

m jen.

3 m Bamb. Arch. vom 23. Jan., 26. Jan., 28. Febr., 3. März. In einem Mandat v. 29. März erwähnt er schon das Lechfeld als Sammelplatz.

4 Neber den Verluft der Erbin Bretagnes schreibt der Landhosmeister Juds am 16. Jan. 1492: "Der romisch konig hat das weyde verdanzt....

3 um man sagt, der konig danz nichts desser mynder zu Ispruck".

4 Rag theilte dies unter d. 19. April 1492 dem Markgrafen Friedrich mit und lud ihn dringend ein, nach Augsburg zu kommen. Er stigte dem Scheiben mit eigener Hand die Worte dinzu: "Fr. L. Oheim, E. E. wolle schreiben mit eigener Hand unsern anzaigen gelauben; es beschicht warlich auf guttem grundt" (Bamb. Arch.).

Dem Schreiben angeschlossen ist der Entburs eines Besehls Markgraf

Dem Schreiben angeschloffen ift ber Entwurf eines Befehls Markgraf stiebrichs, mit dem Zuguge 10—12 Tage zu warten. Höfler, VIÍ, 184 Anm., bat biefen aus der königlichen Kanzlei stammenden (nakkrlich undatirten) Entburf für ein wirklich abgelaffenes Schreiben Friedrichs gehalten.

<sup>1</sup> Ueber biefen bom 9-12. April gehaltenen Kriegsrath giebt Klüpfel I, 129 ungenügende Auskunft. Glücklicherweise hat fich der Abschied in extenso erhalten durch die Mittheilungen, welche der Vlassendurger Archivar Spieß an Häberlin (Reueste Teutsche Reichs Geschichte II, Borrede S. exxx1) zwacht hat. Das Schriftstud, aus dem Spieß schöpfte, scheint verloren pt fein.

feren mit dem zug 10 oder 12 tag lenger zu verziehen"; in der Zwischenzeit möge er nach Augsburg kommen; er, der König, sei seste sich ein friedlicher Ausgleich sinden lassen. Wenn dagegen die baierischen Herren trot ihrer Erdietungen seindlich überzogen würden "oder inen anch schmach zugesugt solt werden", würden sie erst recht erzürnt und genöthigt werden, einsander zu helsen. Ein Schreiben ähnlichen Inhalts muß auch Eberhard von Wirtemberg erhalten haben. Er theilte wenigstens seinem Bundesgenossen mit, er habe auf Wunsch des Königs einen seiner Räthe nach Augsburg entsendet. Jedenfalls ist Wartgraf Friedrich der Forderung persönlich zu erscheinen irgendwie ausgewichen. Aber seine Käthe mag er gleich Wirtemberg und dem Schwäbischen Bunde nach Augsburg geschieft haben. So lange Maximilian aber der Zustimmung des Kaisers zur Verschiedung oder Aussehung der Achtsvollstreckung nicht sicher war, konnten wohl die Streitigkeiten mit Herzog Georg beigelegt werden; um so schwert fallen. So entschloß sich der römische König, nach Linz zu reisen, um den Kaiser umzustimmen.

Mittlerweile nahmen die friegerischen Vorbereitungen ihren weiteren Fortgang. Wie zu Ellwangen festgesetzt worden war, vereinigten sich Bundes- und Reichsheer auf dem linken Lechufer zwischen Donauwörth und Augsburg, und nachdem eine passende Stelle zum Uferwechsel ausgekundschaftet war, überschritt man am 16. Mai bei Kaufering den Fluß und begann die Operationen 1. Markgraf Friedrich ließ nach seinem eigenen Bericht "uff ein vierteill einer meyl neben Lanndsperg" eine Wagenburg aufschlagen. Da traf am 17. Mai König Maximilian, der aus Linz wieder nach Augsburg zurückgefehrt war, perfönlich im Lager ein und verkündete, Herzog Albrecht habe "seine rete mit gantem gewalt, besaleichen ben canngler mit bem innfigell zu G. Dit. gein Augspurg geschickt und sich ergeben gegen der Kon. Mt. zu ge-horsam dem begern der Kon. Mt. zu leben, allso das sich S. Kon. Mt. bestendiger richtigung des orts versehen". Unter biesen Umständen konnte weder ber Schwäbische Bund noch Markgraf Friedrich die Forderung Maximilians, in neue Verhandlungen einzutreten und zunächst einen Waffenstillstand abzuschließen, ganzlich ablehnen. Wohl aber bestand Brandenburg auf der Präliminarbedingung, daß auch die Streitigkeiten mit bem Bergog Georg

<sup>1</sup> Für die Ereignisse dam 16. Mai findet sich diesseits kein neues Material. Sehr ausführlich aber schildert die folgenden Verhandlungen der oben angezogene Brief Markgraf Friedrichs an seinen kurfürstlichen Bruder, d. d. Im Veldt neben Landsperg Donnersiag nach Kantate (24. Mai) 1492 (Staats-Archiv in Berlin). — Daneben ist von Wichtigkeit ein eigenhändiger Brief des Markgrafen von demselben Datum und an dieselbe Abresse, der die Bonkheile bespricht, die man aus dem soeben dem Kaifer erwiesenen Dienste für die brandenburgisch-pommerschen Angelegenheiten ziehen könne.

endaültig beigelegt werben follten. Denn man fei im Felde und wolle nicht eher ruhen, als bis alles geordnet ware. Gefandte von der Bfalz und von Baiern = Landshut waren zur Stelle: so machte diese Forderung keine Schwierigkeiten. Der Markgraf berichtet weiter, daß die Verhandlungen am 18. Mai beaonnen und in der Hauptsache am 24. beendet gewesen seien; drei Buntte seien vorzugsweise entschieden worden. Erstlich solle Albrecht Regensburg wieder ausliefern, sodann feinen Brüdern Chriftoph und Bolfgang sowie ben Löwlern alle eroberten Ortschaften gurudstellen und die Bundesfürften sammt Bundeshauptleuten als Schiedsrichter in ftrittigen Fragen anerkennen; brittens follte Berzog Georg den Vertrag zu Dinkelsbühl binnen zwei Monaten ausführen 1. — Ein Umstand verursachte, als die Instrumente schon ausgesertigt waren und die Siegel schon angehängt werden sollten, noch eine Schwierigkeit. Der Kaiser hatte ben Markgrafen Friedrich beauftragt, gemeinsam mit dem Grafen Gitelfrit von Hohenzollern von der Stadt Regensburg die Hulbigung für ihn einzunehmen. Es wurde nun die Möglichfeit in Erwägung gezogen, "obgleichwoll herzog Albrecht bie von Regenspurg irer pflicht ledig zelt und sie der kaus. Mt. wider eingeben wollt, das es die burger daselbst nit thun und sich bes speren wurden. Sollt man nun mit dem here abziehen, und so wir fur Regenspurg temen. das fie unns dann nit einliefen, das were schimpflich". Darum verlangte man von Albrechts Rathen eine Bürgschaft für ben Gehorsam der Stadt: Landsberg, vor bem das heer noch lagerte, sollte zunächst dem römischen König und, wenn Regensburg wirklich sich nicht füge, dem Reichshauptmann und dem Schwäbischen Bunde übergeben werden. Den herzoglichen Gefandten ichien es bedenklich, ohne besonderen Besehl ihres Fürsten darauf einzugehen, und sie berichteten deshalb erst nach München. Doch hatte dies keine lange Verzögerung zur Folge. Regensburg fügte fich ?.

Damit schließt ber erste Abschnitt ber Wirksamkeit bes Schwäbischen Bundes und bes Verhältnisses der franklichen Hohenzollern zu demfelben. Durch treues Zusammenhalten war ein unblutiger und wichtiger Sieg über die Hauptgegner, die baierischen Fürsten, davongetragen. Ueberall im Reiche hatte man sich von der Macht und Lebensfähigkeit des Bündnisses überzeugt. Es stieg seine Bebeutung und sein Ansehn; nicht am wenigsten in den Augen Maximilians, der von nun an viele seiner Pläne auf die Hise,

die er vom Bunde erhoffte, gebaut hat.

1 Die Verhandlungen find in dem angeführten Schreiben viel eingehender auseinandergesetzt. Doch stimmt der Inhalt im Wesentlichen mit dem bei Tatt 257 abgedruckten Friedensbertrage überein. 2 Das baierische Heer wurde am 26. Mai entlassen (Würdinger II,

2 Das baierische Heer wurde am 26. Mai entlassen (Würdinger II, 162). Das Reichscheer muß ungefähr gleichzeitig aufgelöst worden sein. Denn Martgraf Sigismund erwartete am 31. Mai das brandenburgische Kontingent bereits in Ansbach (Staats-Archiv in Berlin).

## Matthias von Remnat.

Von

Karl Hartfelder.

Eine beachtenswerthe historische Leistung aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ift die Chronik Friedrichs I. des Siegreichen von Matthias von Kemnat. "Es ist zwar ein höfisches und schmeichlerisches Werk, aber bietet in Anlage, Darstellung und Stoff so viel eigenthümliches und reizendes dar, daß man es zu ben hervorragenbsten Leiftungen bes ausgehenben Mittelalters und des anbrechenden Humanismus zählen kann". Trogdem exiftirt über den Verfasser Matthias keine ausreichende Untersuchung, und auch über sein Wert gibt es nur einzelne zerftreute Angaben. Nachdem nun neuerdings der werthvollere Theil der Chronik durch Conrad Hofmann in einer Ausgabe allgemeinem Gebrauche zugänglich gemacht und burch Wattenbachs Forschungen über Peter Luber mancherlei neue Daten für bas Leben bes Berfaffers jum Borschein gekommen sind's, dürfte es an ber Zeit sein, durch eine zusammenfassende Darstellung diese Lücke unserer historischen Litteratur auszufüllen.

Einige kurze Angaben über Matthias finden sich bei Kremer, welcher bessen Chronif für seine Darstellung bes Pfalzgrafen Friedrich bes Siegreichen benutt hat 1; Lorenz beklagt es, daß diese kurze Notiz immer noch das Bollständigste über Matthias seis. Sodann handelte Rudhart über das Werk des Matthias, bas er aber selbst nicht kannte 6. Mit Hilfe von Kremer, ber bas Wert noch benutt hatte, und eines bei Fr. Chr. Jon. Fischer ge-

1 D. Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen 12, S. 115.

2. Corenz, Deutschlands Geschichtsquellen 12, S. 115.

2 Quellen und Erdrierungen zur Baierischen und Deutschen Geschichte II, 1—141. — Bd. III, 303—315 bringt eine Anzahl Barianten zum Text. In demselben Bande besinden sich auch die Register.

3 Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrh. XXII, 33; XXIII, 21; XXVII, 95; XXXIII, 439.

4 Chr. Jac. Aremer, Geschichte des Aursürsten Friedrichs des Ersten von der Pfalz, in sechs Büchern. Mannheim 1766. Bd. V, Borr. S. 1. Auch der neueste Biograph Friedrichs, Dr. N. Feeser (Friedrich d. S. Neuburg a. D. 1880) theilt noch die alten Ansichten über Matthias, da ihm die Arbeiten Wattendachs für seine Publikation zu spät zugiengen.

5 Deutschands Geschichtsauellen I, 115. Anm. 1.

Deutschlands Gefchichtsquellen I, 115, Unm. 1.

Deutschlands Geschichtsqueuen 1, 110, anm. ... Urchiv f. Gesch. u. Alterthumst. b. Ober Main Kreises, hrsgeg. von G. C. Hagen II, 2, 84-96.

bruckten Auszuges besselben suchte er ben Charafter besselben zu Man wußte nämlich nicht, wo die von Kremer in erichließen. Mannheim benutte Handschrift hingekommen war. Er schloß seine Untersuchung mit den Worten: "Bis uns unsere guten Sterne bas Original — wenn es anders ber Bernichtung entgangen zuführen, muffen wir uns mit bem begnügen, mas ber pfalzische Historiograph (nämlich Kremer) in seinen Noten angeführt. Zwar Mancher wird dafür halten, ber Berluft tonne nach bem, was wir bei Rremer und Fischer haben, boch nicht von fo großer Erheblichkeit sein, das Wesentlichste aus bem vollständigen Matthias von Kemnat sei ja durch Kremern selbst in Saft und Blut umgewandelt worden" zc. Allein ichon Fischer machte, freilich mehr um nach Kremers Arbeit sein Unternehmen zu rechtfertigen, Die Bemerkung: ein alter Autor in seinem altehrmurdigen Rleibe besite so viele Eigenthümlichkeiten, daß diese von neueren Biographen schwerlich erreicht würden.

Unterbessen lag die gesuchte Handschrift unversehrt in der Münchener Hof- und Staatsbibliothet, und Schmeller verzeichnete sie in seinen Indices. Die "guten Sterne", die Rudhart angerusen hatte, führten ihn selbst zur Entbedung des Originals, und die Münchener historische Commission veranlaßte dann den Druck wenigstens des zweiten Buches nehst den beiden Vorreden durch

Conrad Hofmann.

Im Sommer bes Jahres 1447 wurden zu Heibelberg laut Matrikelbuch brei Studenten aus Remnat in der Oberpfalz, Diöcese Regensburg, aufgenommen: Baul Wielant, Mathias Bidman, Cleriter und Georg Sparnberger, der allein von den breien im Stande war, seine Gebühren zu bezahlen 1. Darnach burfte Matthias etwa 1430 geboren sein. Wir wissen nicht, wie lange Matthias in Heidelberg geblieben, und ebensowenig ift bekannt, wohin er fich von Beibelberg nach Beenbigung feiner Studien gewendet hat. Eine fichere Spur findet sich erft wieder zu Anfang des Jahres 1457, wo er auf der Plassenburg bei Kulmbach als Schüler bes italienischen Humanisten Arriginus auftaucht. Wattenbach veritalienischen Humanisten Arriginus auftaucht. muthet, daß er von Beidelberg fich zunächst wieder in ben heimatlichen Sprengel Regensburg begab, und daß ihm ber Abt bes Benediktinerklosters Reichenbach nördlich von Regensburg die Mittel gewährte, auf der Plassenburg humanistische Studien zu machen 2. In bem erwähnten Rlofter hatten schon einige Mebte große Sorgfalt auf die Bibliothet verwandt, und ber bamalige Abt Johannes Faltensteiner (1436—1461) wird als Aftronom und Kosmograph rühmlich genannt. Diese Vermuthung ist beshalb wahrscheinlich, weil ein Brief, ben Matthias von der Plaffen-

Mattenbach, in der Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrh. XXII, 36. Zeitschr. XXII, 36.

urg an den genannten Abt schreibt, zeigt, bag Matthias bem-

iben verpflichtet war 1.

Auf der Plassendurg bei Kulmbach lehrte nämlich um diese zeit ein italienischer Humanist, mit Namen Arriginus. Der Rarkgraf Johannes mit dem Beinamen des Alchymisten versolgte abei neben wissenschaftlichen Absichten wohl hauptsächlich den zweck, für seine Kanzlei brauchbare Beamte heranzubilden. "Die euere Schreibart", wie das bessere Latein der Humanisten im degensatz zur verdorbenen scholastischen Sprache genannt wurde, gilt viel unter den Menschen", schreibt ein Schüler Arrigins. is wird also in erster Linie der praktische Nuzen humanistischer

Bildung hervorgehoben.

Ein Schüler bieses Mannes wurde auch Matthias, ohne daß zir jedoch wüßten, wie lange sein Aufenthalt auf der Plassenburg edauert hat. Im Februar des Jahres 1457 machte er sich auf en Weg nach Heidelberg, mit Empfehlungsdriesen seines Lehrers n den Pfalzgrafen Friedrich und den Hundanisten Peter Luder, er seit 1456 an der Universität im Austrage und Solde des durfürsten humanistische Vorlesungen hielt, versehen?. Der Brief n Friedrich ist mit humanistischen Schmeicheleien und Lobesersebungen angefüllt, und ähnlich wird es mit dem an Luder sich erhalten haben. Matthias schildert in einem noch erhaltenen Briefe an Arriginus den Besuch dei Luder. Sodald derselbe es Briefes ansichtig geworden, erkannte er die italienische Handes Schreibers und fragte mit heiterem Gesicht: Wer schilkt mir a einen italischen Brief? Nachdem er ihn sodann geöffnet und elesen hatte, sagte er viel Schönes zum Lobe Arrigins und seiner lücklichen italischen Heimat. Natürlich beeilte sich der dankbare Schiller Watthias, dies alles seinem Lehrer sofort wieder zu chreiben, und am Schluß des Briefes spricht er die Hosffnung aus, alb wieder bei ihm auf der Plassenburg sein zu können.

Wir wissen nicht, ob sich diese Hoffnung erfüllt hat. Wahrscheinlich ist es nicht, denn schon im Januar 1460 bekleidet er en Posten eines Kaplans dei Friedrich dem Siegreichen, und nöglicherweise hatte er damals diese Stelle schon einige Zeit inne. Den 24. Januar 1460 nämlich richtete Peter Luder einen Bettelzrief an Matthias, in dessen Abresse wird. Den 26. August 462 präsentirte der Kurfürst Matthias sür die Kaplanei des

<sup>1</sup> Der Brief ist aus ber Wiener Hanbschr. 3244 abgebruckt in ber leitschr. XXII, 92.

Der Empfehlungsbrief an ben Aurfürsten ist abgebruckt Zeitschr. XXII, 2. Der Rame bes Matthias fehlt allerbings, aber bie Bermuthung Wattensach, bag er ber Empfohlene ift, wird wohl taum angezweifelt werben.

<sup>3</sup> Abgebruckt a. a. D. S. 93.
3 Beitschr. XXII, 112. Aehnlich in einem anderen Briefe vom 3. Mai 461. A. a. D. S. 120.

Altars St. Johannes des Täufers in der Schloftapelle zu Beidelberg. Bermuthlich um seine Einkunfte zu erhöhen, prasentirte ibn dann ber Kurfürst ben 1. Juli 1463 noch zu der Bastorie der Rirche zu Unter-Grießheim in der Diocese Burzburg !. Dadurch wurde Matthias in ben Stand gesett, ein behagliches Leben gu führen, an dem er gelegentlich auch seine Freunde, wie Beter Luber, Theil nehmen ließ.

Er fühlte sich seinem fürftlichen Gonner auf bas Sochite verpflichtet, weil er ihn, der einst als Student nicht einmal seine Gebühren hatte bezahlen können, zum vielbeneideten Hofkaplan gemacht hatte. In der Vorrede seiner Chronit sagt er, Friedrich habe ihn "aus dem Koth erhoben und erzogen", und bie Chronit soll ein Beweis seiner Dankbarkeit sein. Deshalb wurde die Person bes Kurfürsten von ihm nach Kräften verherrlicht. Er nennt ihn den invictissimus princeps, der alle früheren Fürsten seines ruhmvollen Geschlechtes sowie feine Beitgenoffen weit übertreffe, und feinen Ruhm bis an die Sterne zu erheben, ift das Bemühen seines bankbaren Lobredners. Er heißt ihm der "grosmutig, unerschrocken und menlich furst". Wenn Friedrich von Sieg zu Sieg schreitet, so sieht darin Matthias eine Unterstützung des Himmels: (es) "ging so glucklich, das soliche ere berung mehr Gott den der menschlichen hulff zuzugeben ist", und wenn eine Gefahr an dem Pfalzgrasen vorbeizieht, ohne ibm zu schaben, so hat es Gott nicht gedulbet, daß feinem Gonner ein Leid geschah.

Ein merkwürdiges Licht erhält das Berhältniß des Kurfürsten ju seinem Soffaplan durch die lateinischen Berfe, die Matthias im Jahre 1471 an ihn richtete. Matthias führt aus, daß er nicht Pfalzgraf fein möchte; Stäbte zerftoren, Blut vergießen, fei nicht nach seinem Sinne, und seinen Ohren mißfalle bas Donnern der Geschütze: non esse volo palatinus. Der Kurfürst bleibt ibm nichts schuldig und erwiedert ihm ebenfalls in lateinischen Berjen, die übrigens gerade so schlecht sind als die des Matthias, a möchte auch nicht Matthias sein, der des Gebrauchs der Hand und Füße entbehre (Matthias litt bamals schon an Bob- und Chiragra), der burch den Dienst des Bacchus und der Benus fc weit gekommen fei, daß er Ach und Weh schreie und selbst jew noch trot seines ergrauenden Bartes in thörichter Liebe brenne, und schließt alsbann: "nein, nolo esse Mathias"5. In besonders

2 Borrede dur Chronit S. 1 ff. 3 Chronit S. 94. A. a. C. S. 51.

<sup>1</sup> Mengel, Regeften jur Geschichte Friedriche b. Siegreichen, in Quellen und Erörterungen II, S. 388. 404.

Chron. E. 62. Es scheint mir übrigene nicht ausgemacht, baß biek Berfe wirklich von dem Rurfürften herrühren. Ich halte es für möglich, bes Matthias beibe Bedichte gemacht hat, vielleicht im Auftrag des Rurfürften.

hoher Achtung dürfte ber Kaplan darnach bei seinem Herrn nicht

gestanden haben.

Man hat Matthias auch unter die Lehrer des Kurfürsten Diefe Unnahme ftogt aber auf ichwere Bedenken. gerechnet. Matthias selbst berichtet in seiner Chronik nichts davon, und schwerlich würde der eitle Hostaplan das verschwiegen haben. Dazu tommt, daß Friedrich, der 1425 geboren war, einige Jahre älter als Matthias gewesen sein burfte. Als biefer 1447 in Heidelberg immatrikulirt wurde, kam er um felbst zu lernen, und schwerlich machte man einen unfertigen Studenten zum Lehrer des 22jährigen Prinzen. Als aber Matthias 1457 zum zweiten Mal in Heibelberg erschien, hatte Friedrich bereits seit 8 Jahren die Regierung angetreten und fand wohl kaum Zeit zu gelehrten Studien. Bei Michael Beheim, auf den sich Kremer beruft, konnte ich eine solche Angabe auch nicht finden.

Obgleich anzunehmen ift, bag Matthias icon vermöge feiner einflugreichen Stellung als Hoftaplan in regem Berkehr mit dem Rreise begabter Manner ftand, die damals in Beidelberg am Bofe und an der Universität lebten, und deren er selbst theilweise in seiner Chronik Erwähnung thut, wie des Kanzlers Matthias Ramung, ber pfälzischen Käthe Dietrich von Sidingen, Heinrich Jäger, des Wormser Domcustos Hand Ernst, des Mediziners Heinrich Munsinger u. a., so bestigen wir doch verhältnismäßig wenig Angaben, aus denen wir seinen Freundeskreis genauer kennen zu lernen vermöchten. An der Universität selbst ist Mats thias nicht thätig gewesen, wie man früher geglaubt hat's. Annahme, daß er "Professor ber Gloquenz und Humaniora" gewesen sei, stütte sich auf die einzige Stelle in der Borrede jum zweiten Buche, in der Matthias fagt, daß der Kurfürst ihn würdig erachtet habe "offentlich zu lesen den (oder nach einer anderen Handschrift: die) poeten in seinem studio, d. h. an der Universität. Wattenbach hat jedoch gezeigt, daß diese Stelle wörtliche Uebersetzung aus der Lobrede Peters Luders auf den Kurfürsten ist, und daß Matthias sie mechanisch mit dem Zusammenhange in sein Werk herübergenommen hat, ohne zu merken, daß sie gar nicht auf ihn paßt 5. An allen ben Stellen, wo die Titel bes Matthias aufgezählt werden, heißt er "Priefter, Baccalaureus in geistlichen Rechten, Raplan des Aurfürsten" 6, nirgends aber Lehrer ber Universität. 1466 leistete er den vorgeschriebenen Gib, um die obere Bücherei der Universität benuten zu dürfen, aber daß er ein akademisches Umt bekleibet hätte, ist unerweislich?.

Chronif S. 77. 80.

Beitfor. XXII, 46.

Rremer, Beich. Friedrichs G. 4.

So noch R. Hofmann, in Quellen und Erörterungen III, 305. Chronit S. 5. 5 Zeitschr. XXIII, 23.

Chronit S. 5. 3 Beitschr. XXIII, 23. Chronif S. 1. 3. Menzel, Regg. Rr. 183. 208. 365. Zeitschr. XXII, 112, 120.

Ru den Freunden des Matthias gehörte in dieser Zeit and ber berühmte Jakob Wimpheling von Schlettstadt. Dehr burch Aufall als durch Absicht war er als fleißiger Student nach heibelberg geführt worden , wo er bald Fühlung mit dem Hofe gefunden zu haben scheint. Zwei seiner lateinischen Gelegenheits-gedichte, eines auf den späteren Kursursten Philipp, ein zweites auf Clara Dettin, die Geliebte und spätere Gemablin bes Rurfürsten Friedrich, hat Matthias in seine Chronit aufgenommen 2, und es scheint mir gar nicht unwahrscheinlich, daß noch weitere von den zahlreichen lateinischen Gelegenheitsgebichten, die in die Chronit verwebt find, und beren Verfasser Matthias nicht nennt, ebenfalls von dem talentvollen Elfässer humanisten herrühren. Gin freundschaftlicher Verkehr mit Wimpheling lag um so näher, als biefer eine Zeit lang als Setretar im Dienste bes Kurfürsten Friedrich Trot ber großen Verschiedenheit ber Lebensauffaffung (Bimpheling war sittenrein und der lockeren humanistischen Lebens weise abgeneigt) scheinen sich die beiden doch nahe getreten zu sein Wenigstens follte man bas aus einem Gratulationsgebicht schließen, das Wimpheling Neujahr 1471 an Matthias richtete 3.

In einem fehr vertrauten Verhältnisse ftand Matthias zu Beter Luder, und diesem Umstande verdanten wir einen Theil unserer Renntniß seines Charafters und Privatlebens. Ihre erfte Befanntschaft fällt in ben Anfang bes Jahres 1457, wo Matthias ben Empfehlungsbrief seines Lehrers Arriginus bei dem Seidelberger Humanisten abgab. In dem Dankbrief, den letzterer deshalb nach der Plassenburg richtete, ist der Ankömmling bereits als noster Matthias bezeichnet. Im Januar 1460 hat fich das Berhältniß bereits so weit entwickelt, daß sie gemeinsam pokuliren, wobei sich Matthias betrinkt und im Rausche seinem armen Freunde einen oder zwei Goldgulden verspricht. Natürlich verfaumt letterer es nicht, ben gut situirten Hoftaplan an fein Bersprechen zu erinnern, als er wieder nüchtern geworden war. sodann Luber im Jahre 1460 Heibelberg verließ und fich nach Ulm wandte, mußte er seine Concubine Katharina, seine "Thais", in ber Universitätsstadt zurücklassen. Die Berlassene scheint in Noth gerathen zu fein und Luber um Hilfe angegangen zu haben. In biefer Berlegenheit wußte ber humanist teine geeignetere Bersonlichkeit in Beibelberg, für seine Thais zu sorgen als ben furftlichen Hoftaplan. Er wendet sich an Matthias mit der Bitte, ber Bedrängten beizustehen, "was er dieser gethan, habe er damit

Ch. Schmidt, Histoire littér. I, 8.

Chronit S. 74 u. 138. Matthias nennt ben Berfaffer Jatob ben Schlettstadt, und Wattenbach (Zeitschr. XXII, 58) und Schmidt (Hist. litter. I, 10) haben, wie es scheint, von einander unabhängig gefunden, daß biefer Jatob fein anberer als Wimpheling ift.

Münchener Handschr. (Lat.) Nr. 338 fol. 182.
4 Zeitschr. XXII, 94.

auch ihm gethan". Da sich aber Matthias eine bissige Anspie-lung auf Luders leichtfertigen Lebenswandel erlaubt hatte, so entgegnet ihm dieser, daß er seine Sünde zugestehe; ihm aber seinen unsittlichen Lebenswandel vorzuwerfen, sei gewiß nicht Sache des Matthias, ber ja bis an die Ohren in benfelben Gunden ftecke. Es sei barum das Befte, wenn sie beide gegen einander Rachsicht übten 1.

In einem zweiten Briefe Lubers, welcher berselben Thais halber geschrieben wurde, sagt er, es zweisle niemand baran, baß Matthias in ber Liebe zu Dirnen fehr viel Erfahrung besitze und

sich auf beren Gemüthsart vortrefflich verstehe 2.

Obgleich Luder nicht mehr nach Heidelberg zurückkehrte, bauerte der briefliche Verkehr mit Matthias doch fort. So richtet er im Jahre 1461 von Erfurt aus einen Brief an den Hoffaplan, worin er seine Erfolge an dieser Universität berührt und seinen Freund inständig bittet, ihn beim Kurfürsten zu empfehlen. Noch von Babua aus im Jahre 1462 sucht er durch die Vermittelung des Matthias vom Kurfürften eine Gelbunterftützung zu erlangen. Diese Freundschaft mit dem leichtfertigen und unsteten Luber ift für Matthias um so charakteristischer, als ersterer in Heidelberg öffentlich Anstoß gegeben und vom Heidelberger Stadtpfarrer wegen Richtbezahlung der üblichen Quatemberdenare mit firchlichen Censuren belegt worden war <sup>3</sup>. In der Umgebung des Kurfürsten, der übrigens selbst Jahre lang mit der schönen Clara Dettin im Concubinat lebte, bis er sie endlich heiratete, herrschte offendar eine große Laxheit in sittlichen Dingen, sonst wäre die Stellung des Hoftaplans unhaltbar gewesen.

Denn auch Matthias selbst lebte, wie aus seinen Gedichten höchst wahrscheinlich wird, im Concubinat . Er nennt seine "Freundin" Margaretha und jammert darüber, daß dieselbe ihn verläßt, als ihn sein schmerzvolles Leiden dauernb auf bas Krankenlager warf. "Mein Herz ist traurig", klagt er, "nichts ist mir ichließlich geblieben als ein Hündchen". Margaretha scheint sich eines besseren besonnen zu haben, vielleicht gerührt von der Hilslofiateit bes tranten und schwerleibenben Freundes, und tehrte zu Matthias zurud, der seinem Bergnügen darüber in einem lateini= chen Gebichte Ausbruck verleiht, indem er erklärt, Margarethens Rücktehr bringe ibm taufend Freuden. Er beschwört sobann bie

<sup>3</sup>eitschr. XXII, 116.
3 A. a. D. S. 116. Auf noch schlimmeren Pfaben würden wir den ürftlichen Hoffaplan treffen, wenn die drei Briefe in der Zeitschrift XXII, 5. 114 u. 115 an ihm gerichtet waren. Rach meiner Meinung ift Matthias n ber That ber Abreffat biefer Schreiben.

<sup>3</sup> Zeitschr. XXII, 112.
4 Diese Gedichte, welche für die Charafteriftit des Matthias hochst wichtig ind, hat C. Hofmann in seiner Ausgabe der Chronit ausgelassen. Ich geente fie bemnachft an einem anbern Orte beröffentlichen zu konnen.

Götter zu bewirken, daß die Geliebte fest sein und immer bei ihm bleiben möchte.

Das Bodagra, zu dem sich noch das Chiragra gesellte, scheint Matthias nicht mehr verlassen zu haben und ist vermuthlich auch die Ursache seines Todes geworden. Diese Krankheit scheint ihn viele Jahre auf das schwerste geplagt zu haben, so daß er in den Ueberschriften seiner Gedichte sich turzweg den Podagricus benennt. Auch in der Vorrede seiner Chronit, die an den Kurfürsten Friedrich gerichtet ist, spricht er von sich als dem "dürftigen und lahmen Diener" des Pfalzgrafen und verspricht, wenn die Krantheit, "bas gesucht, bas man nent arteticam und podagram", seine Glieder wieder verlassen hätte, ein bedeutenderes Wert über den Kurfürsten zu schreiben. Man begeht wohl keine Ungerechtigkeit gegen den Hoftaplan, wenn man den Grund seiner Leiden in sei= nem ausschweisenden Lebenswandel sucht. Bon der Natur hatte er offenbar einen gesunden und fräftigen Körper mitbekommen. Er selbst erzählt, wie er in seiner Jugend im Laufen, Ringen und anderen förverlichen Uebungen nur von wenigen übertroffen wor= den sei. "Schneller als der Wind" will er gewesen sein, aber "Benus hat sein Herz mit einer ungeheueren Wunde verlett: die Schönheit der Mädchen hat ihn ergriffen und fesselt ihn, den Ergrauenden, noch, was ihm der Kurfürft spottend vorwirft. "Die schmeichelnde Begier halt freilich alle gefangen, benn wer ift im Stande nicht zu lieben?" Auch der verwandten Gottheit des Bacchus opfert er gern und beständig. Obgleich er in seiner Jugend nur Bier getrunken und vom Weine nichts gewußt hat, fo ift es ihm im späteren Leben doch gut gegangen, und es hat ihm nie an Wein gefehlt. Als er gefrümmt und von Schmerzen gepeinigt auf seinem Krankenbette lag, beschulbigt er freilich einen gewissen Jakobus von Lichtenberg, er sei schuld an allen seinen Leiden, denn er habe ihm die Leckerbissen und schädlichen Weine gereicht; was aber von solchen Borwürfen einer zu spät kom-menden Reue zu halten ift, wissen wir aus seinem früheren Leben.

Matthias hat sich nach allen Seiten um ärztliche Hilfe gewandt. So schreibt ihm ein gewisser Petrus Antonius, den er brieslich um ein Mittel gegen das Podagra gebeten hatte, er besite eigentlich gar kein solches. Das Podagra suche bekanntlich keine Hütte auf, in der es nüchtern zugehe, und wo es an Geld mangele, sondern es verlange nach einem Mann, der es auch seine ernähren könne. Watthias solle deshalb sasten, kein Fleisch effen, der seinen Weine sich enthalten und das Federnbett meiden, dann werde die Krankheit sagen: von hier muß ich weichen, und indem sie einsieht, daß sie sich geiert, wird sie vollständig verschwinden. Aehnlich sauten die Rathschläge des erwähnten Sakodus von

<sup>1</sup> Zeitichr. XXII, 127.

Lichtenberg, den er die Ursache seiner Leiden nennt, da derselbe ihm die feinen Leckerbissen vorgesetzt habe. Der Angeschuldigte entgegnete ihm, ebenfalls in lateinischen Versen, wie er auch von Matthias angeredet worden war, der kranke Freund solle den Leiden einen muthigen Sinn entgegensetzen und die Unthätigkeit

lassen, welche die Krantheit nur vergrößere.

Das waren gut gemeinte Rathschläge, die nur den einen Fehler hatten, daß sie für den Batienten um 20 Jahre zu spät kamen. Matthias erreichte offenbar trot seines vielsachen Herumfragens dei Aerzten nichts, und die Stimmung, die sich in Folge dessen seiner bemächtigte, hat in der Chronit ihren Ausdruck gefunden: Er weiß nicht viel zum Ruhme der Heilfünstler zu sagen und schießt sodann mit den Worten: Der erzt hab ich vil versucht in meiner krangkheit, artetica genant oder podagra, wider die ich sage und schreib zu latein also lautende:

Quidquid agant medici, respuo, vado mori 1.

Seinem schweren Leiden scheint Matthias im Anfang des Jahres 1476 erlegen zu sein, benn am 9. April 1476 präsentirt Kurfürst Friedrich für die Schloftaplanei, die burch den Tod ihres bisherigen Befibers Matthias von Remnat erledigt ift, einen Landsmann des Verftorbenen, Johannes Relbel von Kemnat<sup>2</sup>. Friedrich überlebte übrigens seinen Kaplan nicht lange, benn schon ben 12. Dezember besselben Jahres sant er in ber Blüthe der Jahre ebenfalls ins Grab. Rurz vor seinem Tode muß Matthias sein Wert abgeschlossen haben; denn er erzählt noch Ereignisse aus dem Herbste 1475, wie z. B. das große Erdbeben am Bartholomäustage (24. August) dieses Jahres. Roch mahr= icheinlicher wird diese Unnahme durch eine einleitende Bemertung, die ich vollständig hierher setze, da sie Hosmann nicht mitabgedruckt hat: Die grossen circkel in der ander linige haben in ine begriffen alle kaiser von Julio dem ersten an bis uff Fredericum den dritten, der ein hertzog zu Osterich ist gewesen, der geherscht hat und noch in leben ist gewesen, do man getzellt hat Christi geburt 1475. Da aber Friedrich III. noch bedeutend über 1475 hinaus gelebt hat, würde der Schluß diefer Stelle bei späterer Abfassung rein undentbar sein.

Die Handschrift, welche Conrad Hofmann seinem Abdruck zu Erunde gelegt hat, ist Cod. Bav. 1642, eine Papierhandschrift des 16. Jahrhunderts in Foliv, 169 Blätter enthaltend. In dersselben steht nicht blos die Chronif des Matthias von Kemnat, wie der Münchener Handschriftenkatalog angibt, sondern auch noch ein Abriß österreichischer Geschichte fol. 149—169, dessen Ansang solsgendermaßen lautet: Es zimmet sich und ist nutz noch dem

• Chronit S. 99.

hernach volgend die fursten des landes Osterich von desselben landes anfang, wie, wan und durch welch es zu einem furstenthum geschopffte ist wurden, auch was volcks und nation vor inen regiert und darinn gewesen ist, was kurtzlich davon zu schreiben etc. Die Schrift, in der diese österreichische Chronit geschrieben ist, ist dieselbe wie bei Matthias von Remnat. Tropbem ist es nicht wahrscheinlich, daß auch diese Arbeit von ihm herrührt. Denn erstens haben wir teine Angabe, daß er eine solche österreichische Chronit versaßt habe, und sodann ist in der Einleitung daß Jahr 1491 angeführt, um welche Zeit Matthias schon längst todt war. Die Chronit Friedrich des Siegreichen dürste daß einzige größere schriftstellerische Erzengniß von Mat-

thias sein.

Conrad Hofmann hat aber keineswegs die ganze Chronik von Matthias abgebruckt. Quellen und Erörterungen 3. baber. und beutsch. Gesch. III, 306 gibt Austunft über die nicht abgebruckten Theile ber Chronit 1, was hier zu wiederholen überfluffig ift. Hofmann hat besonders die ganze erfte Balfte bes Wertes bezeichnet als "ein universalhistorisches Claborat, welches in der Handschrift von fol. 3 bis fol. 73 geht, mit Christi Geburt beginnt, und burch die Geschichte des römischen Imperiums, der Papste, der deutschen Könige und Kaiser, ber Häuser Sabsburg und Wittelsbach bis auf die Zeit des Verfassers heruntergeht. Es ist die Grundlage des ersten Buches von Michel Beheims Reimchronit". Sofmann hat diesen ersten Abschnitt, der also nicht gebruckt ift, das erste Buch genannt, und diese Bezeichnung mag, obgleich Matthias selbst sie nicht kennt, beibehalten werden. Doch hat er nur den zweiten Theil der Chronik herausgegeben, da er den Auftrag hatte das für Friedrich den Siegreichen wichtige Material zu veröffentlichen; über diesen Fürsten findet sich aber in dem ersten Buche nichts. Dann ist dieses Claborat vermuthlich bloße Compilation, beffen Publikation sich kaum verlohnen burfte.

Schon früher scheint man dieselbe Empsindung gehabt zu haben. Denn die Münchener Bibliothek besitzt in der Kr. 1643 ihrer deutschen Handschriften ein weiteres Exemplar des zweiten Buches der Chronik. Diese dem 18. Jahrhundert angehörige Handschrift, die übrigens am Ende verstümmelt ist und die Erzählung blos dis sol. 95 der Haupthandschrift enthält, gibt ebenfalls nicht den allgemeinen Theil, das "universalhistorische Cladorat", sondern blos das zweite Buch mit seiner Vorrede, wie es dei Hosmann S. 5 beginnt. Diese Handschrift Kr. 1643 ist jedoch keineswegs aus Kr. 1642 abgeschrieben, wie die große Zahlsprachlicher und orthographischer Differenzen beweist. Wenn die

Die ausgelassenn lateinischen Berse fol. 107—112, die fich auf die personlichen Berhaltnisse des Matthias beziehen, gebenke ich nach dem bestenn Texte des Cod. lat. 338 bemnächst an einem anderen Orte zu veröffentlichen.

Lesarten, welche Hofmann aus einer Leipziger Handschrift versöffentlicht hat , einen Schluß gestatten, hat die Münchener Handschrift Kr. 1643 große Berwandtschaft mit der Leipziger, ohne übrigens immer mit ihr zu stimmen, so daß diese beiden auf eine

gemeinsame Quelle hinweisen.

Der größte Theil des zweiten Buches von Matthias' Chronif sindet sich auch in dem Cod. Lut. Mon. Nr. 338 fol. 139—189, was Hosmann unbekannt geblieben zu sein scheint. Diese Handschrift würde ihm viele Zeit gespart haben, da sie oft besseren als die Hauchschaftschrift enthält. Die Compilation des ersten Buches ist auch hier weggelassen. Sprachliche und orthographische Dissernzen von dem gedruckten Texte sinden sich in Menge, und der Probe halber will ich einen kurzen Abschnitt aus derselben hier wiedergeben; es ist der Ansang der Beschreibung des Fichtelsgebirges, im Druck S. 81, in der Handschrift sol. 1856:

Ein berg hoch, weit, wolbekant leyt in Beyern, genant Fichtelberg: der ist halb des pfaltzgraven und halb des marggraven von Brandenburg: der ist nit wegsam: dan nymant kan noch weiss den berg zu geen: dan alein czingraber und schindelmacher und desgeleich: dan man den berg muss gen und steygen uber gross rannen, tannen, steyn und faul gross baum: und der berg sind zwen: und sind das die stett, die dar an allenthalben stossen: Kemnat in der

Flednitz, Wonsidel, Wissenstat, Perneck etc.

Run existirt noch eine weitere, von Kursürst Friedrich dem Siegreichen handelnde Chronik in einer Münchener Handschrift (Cod. Bav. Nr. 2844), welche einen Verfasser nicht nennt. Der Herausgeber derselben, Frid. Christ. Jonath. Fischer, hat sie in der Vorrede seiner Ausgabe kurzweg sür das Werk des Matthias erklärt?. Er glaubte, die Citate, die Kremer, welchen Matthias benutzt hatte, seinem Werke über den Kursürsten Friedrich beigegeben, bewiesen das unzweiselhaft?. Audhart hat es sich sodann viele Mühe und Scharssinn kosten lassen, um zu beweisen, daß dem nicht so ist, und die nachträgliche Ausstung der von Kremer benutzten Handschrift hat ihm Recht gegeben. Das, was Fischer verössentlicht hat, ist nur ein knapper Auszug aus dem Werke des Matthias. Es ist nicht nur das ganze erste Buch vollständig weggelassen, sondern auch nur ein kleiner Theil des zweiten Buches wiedergegeben. So sehlen z. B. die zahlreichen lateinischen Poessien, die man besonders ungern vermissen wird. Dann geht der

Novissima Scriptorum ac Monumentorum Rerum Germanicarum

etc. Collectio, Halae 1781, S. 1—36.

<sup>1</sup> Onellen und Erdrterungen III, 307. Die Leipziger hanbschrift habe ich nicht vergleichen konnen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Quamquam nec in capite hujus manuscripti nec in ipso libro autoris nomen inveniatur, dubitabit nemo, qui Kremeri excerpta ex illo legit comparavitque. Praef. ©. Iv.

Auszug blos bis zum Jahre 1471 und schließt mit einem Bet-

zeichniß ber bei Sedenheim Gefangenen.

Matthias hat seinem Werke, obgleich es zunächst von Friedrich handeln sollte und für Friedrich geschrieben war, die Form einer Kaiserchronit gegeben: dieses "universalhistorische Claborat beginnt mit Christi Geburt und geht durch die Geschichte des römischen Imperiums, der Päpste, der deutschen Könige und Kaiser, der Häuser Habsburg und Wittelsbach" bis auf Friedrich ben Siegreichen herunter !. Gine Borrebe, lateinisch und deutsch abgefaßt und an Friedrich gerichtet, leitet das ganze Wert ein. Dit dem zweiten Buche hat er die Zeit Friedrichs des Siegreichen erreicht. Den Gingang ber Lobrede Luders auf Friedrich benutzt Matthias zu einer Vorrede seines zweiten Buches, in dem er so= bann das Leben und die Thaten Friedrichs erzählt, deren Schilberung einen vorläufigen Abschluß erfährt burch die Erwähnung der Manner, welche am Hofe Friedrichs wichtige Stellungen inne hatten 2. Daran reihen sich brei geographische Abschnitte über Baiern, das Fichtelgebirge und die Pfalz. Hierauf folgt ein für den Aberglauben des Matthias sehr bezeichnender Abschnitt von den Kometen und deren Unglück verkündenden Erscheinung, worauf er wiber jur geschichtlichen Darftellung gurudtehrt und bie Ausammentunft Raiser Friedrichs III. mit Herzog Karl von Burgund zu Trier und beren Folgen schilbert. Daran reiben sich eine Anzahl von Abschnitten, die in keinem inneren Zusammenhange mit ber Chronik stehen, beren kulturgeschichtlicher Werth aber nicht gering anzuschlagen ift: zuerft folgt eine Auseinandersetzung über Erdbeben, fodann ber merkwürdige Bericht über 26 Arten von Schwindlern und Betrügern, wie fie zu Matthias Reit auftraten. Un einige Rotizen über Lollharden, Beguinen, Aerzte, schließt sich eine eingehenbe Darstellung des Heren= und Teufelsglaubens an, welche zeigt, daß die aufflärende Kraft des Humanismus in dieser Richtung nicht bedeutend war. Ein weiterer Abschnitt, der wortliche Uebersetung einer fremden Quelle sein durfte, schildert ben Mord, welchen angeblich die Juden der Stadt Trient 1475 an einen Christenkinde verübt haben sollen. Matthias kehrt nun zur Geschichtserzählung zurud und berichtet von der Sochzeit bes Serzogs Georg von Baiern, bei ber auch der spätere Kurfürst Philipp von der Pfalz zugegen gewesen, deren Ueppigkeit für den Verfaffer Unlaß zu einem moralischen Ercurs gegen die Unmäßigkeit im Trinken wird. Den Schluß bes Werkes bildet bann die wichtige Mittheilung über das Verhältniß des Kurfürsten zu seiner späteren morganatischen Gemahlin Clara Dettin, welche Matthias mit einer

1 Quellen und Grörterungen III, 306.

<sup>\*</sup> Chronit S. 77—80. Hier hat Matthias auch einen Abschitt über sich eingefügt, der hauptsächlich aus lateinischen Gedichten von ihm und an ihn besteht. Hofmann hat dieselben nicht abgebruckt.

Betrachtung, die der Kurfürst angeregt hatte, ob es besser ist zu

heirathen oder dies zu unterlassen, abschließt.

Ueber die Quellen zu seinem Werke hat sich Matthias in ber Borrebe selbst folgendermaßen ausgesprochen: (ich) bab dis historigbuch genomen und ausgetzogen, mit namen genant: Papanist, cronick der kaiser, passional der heiligen, cronica flores temporum genant, cronica Gottorum, cronica der herren von Franckreich, cronica Strabonis des kriechischen buchschreibers, commentaria Julii des kaisers, cronica Martiniana und Sparciana, cronica Francisci Petrarché, cronica der pfaltzgraffen und der herren von Baiern, und han das genomen aus vil andern bewerten cronicken und versigelten warhafftigen brieffen, besunderlich auch der konig von Behem. Wie wenig forgfältig Matthias bei dieser Aufzählung versuhr, ergibt sich nicht nur aus ber chronologischen Unordnung, in welder die Quellen genannt werben, sondern auch aus dem Umstand, daß in der lateinischen Vorrede außer dieser noch eine weitere ge= nannt wird, nämlich historiae Ruffi. Diesen Sextus Rufus benützte er zu seinen Angaben über die römische Geschichte, deren sich auch manche noch im zweiten Theil finden 1. Auch hat er aus ihm und Strabo einiges Geographische entlehnt, wie er an ber betreffenden Stelle selbst angibt 2. Was das Prunken mit den vielen andern Namen betrifft, so ist es nicht undenkbar, daß er sie in irgend einer andern Compilation gefunden und abgeschrieben hat. Jedenfalls tämen diese Quellen blos für den geschichtlich werthlosen ersten Theil seiner Arbeit in Betracht. Wie es mit bem werthvolleren zweiten Theile ber Chronik steht, soll sogleich gezeigt werben. Wir haben aber um so mehr Recht gegen bes Matthias Angaben mißtrauisch zu sein, als er gerade eine Haupt- quelle seines zweiten Theiles, die er auch wörtlich abgeschrieben, d. h. überset hat, verschweigt. Bollständig werthlos aber würde diese Aufzählung ber Quellen in ber Borrebe, wenn fie aus bem Schreiben Lubers entlehnt sein sollten, aus dem sonst diese Vorrebe abgeschrieben ift. Luber hat nämlich seine Lobrebe mit eis nem Begleitschreiben an den Pfalzgrafen geschickt, und Matthias hat sich nicht geschämt, an diesem Schreiben ein Plagiat zu seiner Borrede für sein ganzes Werk zu begehen 3. Gine Quellenuntersuchung verdient blos der zweite Theil der Chronik, in dem das Leben und die Thaten Friedrichs des Siegreichen beschrieben werden, und der allein hiftorischen Werth beanspruchen darf. Nun hat Wattenbach entdeckt, daß sowohl die Vorrede als der ganze erste Abschnitt des zweiten Buches eine wörtliche Uebersetzung der Rede ift, die des Matthias humanistischer Freund, Beter Luder,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. über ihn Teuffel, Gesch. b. romisch. Liter. Nr. 409. 7. (2. Aust.).
<sup>2</sup> Chronif S. 81.

Diefes Schreiben, in der Wiener Handfchr. 3244, ift bis jest ungebruckt und war mir unerreichbar. Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrh. XXII, 41.

ben 11. Febr. 1458 in Heibelberg zu Spren bes Kurfürsten Friedrich gehalten hat 1. Dadurch erhält die Chronik ein ganz neues Licht. Der erste Theil des zweiten Buches ist rhetorisch ausgearbeitet und steht in einem großen stillstischen Gegensatzu ber oft trodenen und schlichten Darftellung ber Fortsetzung. Das Berdienst dieser abgerundeten Darstellung ist also rein das Berbienst Beter Luders, dem sein unredlicher Blagiator so wortlich folgt, daß Wattenbach bas Wert des Matthias zur Herstellung eines saubern Textes ber Lobrede Lubers benuten konnte. Stavisch nimmt Matthias 3. B. die Stelle herüber, daß der Kurfürst ihm die Lektur des Poeten an der Universität übertragen habe, obaleich bas boch nur auf Luber und nicht auf ihn paßt. Außerordentlich charafteristisch für Matthias ist die Aenderung eines ein= zigen Wortes sogleich zu Anfang. Luder hatte davon gesprochen, daß er wohl einsehe, daß er einen großen Stoff auf seine schwachen Schultern genommen habe (in firm is me meis suscepisse humeris). Diese schwachen Schultern andert Matthias um in "trante Schulter" (uff mein tranden schulter genomen)! Wie wenig genau er es aber mit der Ausbeutung seiner Borlage nahm, zeigt auch der Umstand, daß er die lateinischen Verfe, mit benen Luder seine Rede abschloß, zuerst ins Deutsche übertrug und sodann doch noch einmal lateinisch in seine Darstellung ein= flocht 3.

Für die weitere Darstellung benützte Matthias wohl hauptsächlich die Urkunden des pfälzischen Archivs (versigelte warhafftige brieffe) und seine eigenen Ersahrungen. Ob er auch Urstunden aus dem böhmischen Archive benützt hat, wie er versichert mag dahingestellt bleiben. Die meisten Unternehmungen Friederichs hat er als Augenzeuge miterledt. "Er ist das mehrer Theil bei des Pfalzgrafen Geschichten und Wohlthaten persönlich gewesen", lautet seine eigene Erklärung<sup>3</sup>. Auch Michael Beheim, von dem später noch eingehender gesprochen werden soll, rühmt mehrsach, daß sein Gewährsmann Natthias Augenzeuge der Tha-

ten Friedrichs gewesen:

Und auch des fursten caplan bist Und hast gesehen zu aller frist Sin hohen ritterlichen tat etc.

Auch die verschiedenen Abschnitte, die ohne eigentlichen Zusammenshang der Chronik angehängt sind, wie der über das Erdbeben,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. Zeitschr. f. b. Gesch. d. Oberrh. XXIII, 21, woselbst auch Lusbers Lobrede abgebruckt ist. Das Datum der Rede aus einer Karlsruher Handsstrift a. D. XXXIII, 489.

<sup>2</sup> Chronif S. 23 und 31.

Diese Stelle hat hofmann nicht abgebruckt. Sie steht sol. 179 ber Sanbschrift und lautet wörtlich: Mathis von Kemnaten, beschreiber dieser historien, der das mererteyl bey des pfaltzgraffen geschichten und woldatten personlich gewest ist.

find ber Art, daß sie ein aufmerksam beobachtender Schriftsteller ohne weitere Quellen abfassen konnte. Der Abschnitt über ben Berenglauben und die Kometen gibt wohl überhaupt nur die Auffassung der Zeit, und gerade der erstere Abschnitt über die Hegen schließt mit Angaben über Heidelberg und Dilsberg, welches ein turfürstliches Schloß drei Stunden von Heidelberg war, alles Dinge, für die Matthias sicher keiner weiteren Quellen bedurfte. Die theoretischen und moralischen Abschnitte, wie der gegen die Ueppigkeit in Essen und Trinken, sind Proben der Gelehrsamkeit bes Hoftaplans. Unders dagegen verhält es sich mit dem Abschnitt ber überschrieben ist "Von der Bosheit der Juden" und den angeblichen Mord eines Chriftenkindes durch die Juden in Trient erzählt. Aber hier hat sich Matthias auch selbst verrathen. Da erscheint auf einmal, balb zu Ansang der Erzählung, der Herr von Trient als "mein gnediger herre von Trient". Für den in Beibelberg wohnenden Matthias, ber im Dienste des Kurfürsten Friedrich steht, ist diese Bezeichnung unmöglich, und tropbem wiederholt sie sich schon wenige Zeilen später. Noch beutlicher aber wird eine fremde Quelle, wo die Erzählung in die erste Berson Bluralis übergeht: Auch haben wir funden ein wonden an dem rechten beine (sc. bes getöbteten Rinbes), und do wir das also besehen, haben wir das zu sant Peter tragen lassen ete. Das "Wir" bes Erzählers tehrt am Ende wieber. Daß wir hier nicht einen von Matthias abgefaßten Bericht vor uns haben, beweist auch ber Schluß mit seiner Anrufung bes Kaisers Friedrich III., die nach der sonstigen Behandlung des Kaisers durch unseren Chronisten sehr unwahrscheinlich ist. Es unterliegt daher wohl taum einem Zweifel, daß dieser ganze Absichnitt (S. 119—126) nicht von Matthias herrührt. Er ist von Jemanden geschrieben, der in der Stadtbehörde von Trient saß und die erzählten Borgänge selbst mit erlebt hat. Matthias hat es mit diesem Abschnitt genau wie mit Peter Luders Lobrede gemacht: er nahm das schriftstellerische Erzeugniß eines andern wörtlich in seine Arbeit auf, ohne bessen Namen zu nennen. Nur bürfte er ben Schluß weggelassen haben, da am Ende bes Abschnitts noch ein 'etc.' steht.

Bur Beurtheilung bes Werthes der Chronik darf der panegpriche Charakter derfelben nicht außer Acht gelassen werden. Ratthias hat seine Schrift nicht aus Interesse für das Geschehene und Witerlebte verfaßt, sondern in der ausgesprochenen Absicht, seinen verehrten Kurfürsten, dem er durch Wohlthaten auf das höchste verpslichtet war, zu seiern. Nicht blos die Haltung des ganzen Werkes beweist dies, sondern der Versasser gesteht es an mehreren Stellen ein. Friedrich hat nach der Weinung seines Kaplans alle seine Vorsahren übertroffen, und Watthias will nun

<sup>1</sup> Chronit S. 119.

seine Thaten "bis in die Himmel" erheben. Da nun aber &m: fürst Friedrich den Kaiser beständig zu seinem Gegner hatte, je erklärt sich hieraus manches harte Wort, das die Chronit gegn ben Raiser enthält. Solche gegen Friedrich III. gerichtete Stelle finden sich an mehreren Orten der Chronik: gelegentlich des & richtes über Karl ben Rühnen von Burgund fagt er: biefer bale "wie man sagt, ben gütigen Judas, wie die Juden auch benielbe fuchten, als fie Gott vertaufen wollten, den rom ifchen Raifer, bem ber Beis im Bergen, in Sinnen, in Worten, in Werten ic aufgesucht. Man erzähle von ihm, daß die Ungerechtigkeit is ihm und an seinem Hofe Ginfluß habe. Der Raifer ift ihm ir "Unvogel (Unglücksvogel), "der boch ein Abler fein foll"!. & seinem Hose wird täglich "viel Lauserei, die dem Raiser nicht p fteht", gestattet 2. Der Kaiser und ber Herzog Rarl pflegen p sammen nichts als Hochmuth und bringen die deutsche Nation v Roften und Schaden's. Bei biefen und ähnlichen Urtheilen it jedoch zu bebenken, daß sie nicht erfunden sind, sondern zum Dak bie Wahrheit besagen. Undeutsch und "Lobredner des frangosische Königreichs", wie man gesagt hat , ist Matthias nicht. Fr Gegentheile zeigt er sich durch mehrere Meußerungen als Patriota Als die deutschen Fürsten Karls des Kühnen Unternehmen hinden fügt Matthias die Bemerkung bei: "Thut ihr (nämlich die den schen Fürsten) das, so bekommt euch kein Wälscher (Franzok Böhme ober Ungar". Wan ire selbs einig sint, gewint ire m vil. so behaltet ire doch Deutsch landt, das es euch nieman angesigt, Got wolle es dan gestrafft han, als gestrafft ward die statt Rome durch ire verachtung und hochmut 5.

Nachdem er später ein historisches Beispiel angeführt bu fragt er selbst, warum er das thue? Furware allein darum das ich dem keiser, den konigen und hochgemuten furste in Deutschen landen gesessen das zu einem exempel und vorbild haben wollen setzen, dan das Romisch reich ench berokhen ist worden. Herumb sehet uff die ding, das kein ander keiser, konig oder furst in Deutschlande und in euwern gewalt und furstenthum nit niste oder betzwinge. Schlabe aber euwern neid, hass und ubermut, so besteht ire mit & ren und behelt Deutschlandt die keiserlich krone lang und Matthias beflagt es, daß Deutschland feine so fr ewigklich <sup>6</sup>. geschlossene Einheit bilbet wie die meisten andern Länder Europa Diese feste Gewalt bewundert er allerdings an Frankreich, abs ebenso an Ungarn, Polen, England, Schweben, Norwegen manbern Staaten, und schwerlich darf man ihn beshalb einen lo redner Frankreichs nennen?

¹ Chron. S. 90. ² A. a. D. S. 91. ° A. a. D. E. \( \)

<sup>4</sup> Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen I, 115.
5 Chronit S. 95.
Chronit S. 96.
7 A. a. D. & G.

Die Chronik verräth in ihrem zweiten Theile fast auf jeder Seite die humanische Bildung ihres Versassers. Sine große Anzahl von klassischen Autoren werden als Gewährsmänner angesührt, wie z. B. Julius Cäsar, Strado, Virgil, Lucan, Prudentius, Rusus Sextus, Ovid, Plinius, Aristoteles, Macrodius u. a., von denen Matthias vermuthlich die Griechen nur in lateinischer Ueberziehung kennt. Wenn er eine seiner Ansichten erhärten will, so führt er eine Stelle aus einem römischen Schriftsteller an, und wie bei den Theologen ein Spruch der Bibel oder eines Kirchenvaters ein nicht anzusechtender Beweis ist, so ist ihm der Ausspruch eines Sokrates, Polemo oder Xenokrates von unbedingter Beweiskraft. Noch mehr wird seine humanistische Bildung durch die Sinmischung humanistischer Poesie bewiesen. Nicht blos Verse von Beter Luder und Jakob Wimpheling sind in die Erzählung eingesslochten, sondern auch solche von uns dis jetzt undekannten Berzsissen, deren Versassen der Unzahl lateinischer Poesien, deren Versassen, deren Versassen der Unzahl lateinischer Poesien, deren Versassen von Wimpheling und Matthias herrühren.

Die Verse des Matthias sind übrigens kaum Poesie zu nennen. Sprachlich sind sie sehr unvollkommen, voll von grammatischen und metrischen Verstößen. Luders lateinische Verse, die zwar ebenfalls viele metrische und grammatische Bedenken erregen, haben doch weit mehr poetischen Gehalt und beweisen eine größere dichte-

rische Anlage.

Die humanistische Vorbildung Matthias' wirkte mannichfach auf seine Lebensanschauung ein. Ohne Zweisel hatte er es seiner Lektüre der klassischen Autoren zu danken, wenn er über viele Dinge freiere Ansichten als seine Zeitgenossen hatte. So erklärte er sich die Entstehung der Erdbeben auf rein natürliche, physikaslische Weise und eitert zur Beglaubigung seiner Theorie Aristoteles und Plinius'. Daneben steht freilich unvermittelt der crasseste Aberglaube. Er ist nicht blos Astrologe', sondern auch ein entsichiedener Anhänger des Hegenglaubens. Er gibt in seinem Werke eine sehr eingehende Theorie desselben, erzählt von dem Bündniß der "Sazarier, d. h. der Unholden, die bei der Nacht auf Besen, Ofengabeln, Kahen, Böcken und andern Dingen" durch die Luft sahren. Auch zu Heidelberg habe man zu seiner Zeit Hegen versbrannt, die freilich nach seiner Ansicht "nicht so gar boshaft" gewesen sind

• Chronif S. 113—119.

<sup>1</sup> Auch Ch. Schmidt, Hist. litter. de l'Alsace I, 10 Ann. 21, halt es für möglich, bag noch weitere lateinische Berje außer ben zwei benannten Stücken, von Wimpheling herrühren.

<sup>\*</sup> Chronik S. 99. 100.

3 Durch eine Warnung, die fich auf aftrologische Beobachtungen ftütte, soll er einmal seinem Aurfürsten das Leben gerettet haben. Hagen, Archiv f. Geich. bes Ober-Mainkreifes II, 94.

In einem seltsamen Gegensate zur eigenen Lebensweise bes Matthias stehen eingestreute moralische Betrachtungen der Chronit. So mahnt berfelbe Matthias, ber stets einen guten Beinkeller führte und sich in Versen rühmte, daß es ihm nie an Wein gefehlt habe, fehr eindringlich vor dem starten Genusse bes Weines. Ebenso spricht er, welcher doch, abgesehen vom Trinken, die Leckerbiffen als Urfache seiner Krantheit bezeichnete, gegen die Schlemmerei 1

Nicht völlig klar ist das Verhältniß des Matthias zur Reimchronit bes Michael Bebeim. Diefer fahrende Sanger, auch bekannt unter der Bezeichnung des poeta Weinspergensis, weil er in dem Dorfe Sulzbach bei Weinsberg geboren war, hatte nach zahlreichen Frrfahrten, die ihn viel Mühe und Noth erleben ließen, am Hofe Friedrichs I. von der Pfalz einen ruhigen Hafen für den Abend seines Lebens gefunden?. Um seinen gütigen Patron zu verherrlichen, verfaßte er eine Reimchronit, beren zweite Sälfte, foweit sie sich auf Friedrich den Siegreichen bezieht, ebenfalls von C. Hofmann veröffentlicht ift 3. Beheim benutte nun jedenfalls bas Wert des Matthias; diefer aber hat nach mehreren Bemertungen Beheims noch größeren Antheil an der Reimchronik. Sehr oft nennt Beheim ben Hoftaplan seinen "Gefellen" bei ber Arbeit, ben "mitbeschriber dis buches und dyser hystory", den "mittichter byfer hiftori" 2c. . In bem noch nicht gedruckten Theile ber Chronit, ben übrigens Hofmann sehr gering anschlägt, bittet Beheim einmal den Matthias, er solle ihm Rath und Unterweisung zu Theil werden lassen, daß er in rechtem Maß seine Chronik pollenden könne:

> Du weist Aller rethorik unde History zung von grunde. Du kanst die matery sunder wanck Beyde kürtzen und machen lanck. Du hast gesehn an aller stett Dez fürsten ritterlichen tett etc. 5.

Man sollte barnach fast glauben, daß Matthias nicht blos bas Material für Beheim lieferte und Einfluß auf die Anordnung des Stoffes hatte, sondern auch an der weiteren Gestaltung des Stoffes selbst mitthätig war. Der eigentlich poetische Werth von Beheims Wert ist übrigens so gering, daß auch in diesem Falle

A. a. D. S. 131 ff. Sine sehr abschätige Beurtheilung bes poetischen Talentes und bes Charafters von Beheim gibt Gervinus, Gesch, ber beutschen Dichtung II., Sercher würdigt ihn Karajan in der Borrebe zu Beheims "Buch bon ben Wienern". Wien 1843.

Duellen und Grörterungen zur baier. u. beutsch. Gesch. III, 1—258.
 A. a. D. 6. 26. 85. 149. 158.
 Diese Stelle verdanke ich der gütigen Mittheilung von Prof. Dr. Baugner in Beibelberg.

sich schwerlich ein günftigeres Urtheil über die poetische Befähigung des Matthias aufstellen ließe. Das große Berdienst, den Stoff für die Reimchronit geliefert zu haben (und der Stoff ist bei dieser Reimerei die Hauptsache) bleibt ihm unbestritten.

Das Werk bes Matthias hat übrigens in ber Folgezeit vielen Hiftorikern als eine Hauptquelle gebient. Allen voran hat ber wenig spätere Trithemius die Chronit für seine großen historischen Arbeiten in reichem Waße ausgebeutet. Nur ist er ehrlicher als Watthias gegen seinen Vorgänger: er hat denselben als seine Quelle genannt. Von dem vielbenützen Trithemius ergoß sich bann der Inhalt von Matthias' Chronit in zahlreiche andere Werke, deren Verfasser oft nicht wußten, wem sie die werthvollen Rachrichten eigentlich zu banken hatten. Gleichsam von neuem wurde die Chronik sodann im Jahre 1600 unter ben Handschriften von Speier entbeckt. Herzog Maximilian I. von Baiern wandte sich nach verschiedenen Orten, um Handschriften für die von ihm ins Leben gerufene Bearbeitung ber baierischen Geschichte zu er-langen. Da schrieb ihm ben 16. Januar des genannten Jahres Hangen. Die schieben ich den 20. Januar des genannten danges Heinrich von Metternich aus Speier von dem Borhandensein der Chronit des Matthias. Den 3. August 1600 erfolgte sodann der Auftrag zu baldigster Ansertigung einer Abschrift. Das eine swichtige Duelle wie Matthias dem umsichtigen Freher nicht entging, ist fast selbstverständlich. Aber auch Paul Hachenberg hat für seine oratorisch gehaltene Biographie des Aurfürsten Friedrich I. Matthias selbst eingesehen. Noch eingehender ist diese Ausbeutung sodann durch Freder Aremer, und Feeser, die neuesten Biographen Friedrichs, vorgenommen worden.

Bergl. barüber Freher, Rer. German. SS. ed. Struv. II, 323. 357.
 B. Rodinger, Die Pflege b. Gesch. burch bie Wittelsbacher S. 43 unb

Anhang S. 59.

P. Hachenbergii, seren. elect. Palat. consil. intim., historia de vita ac rebus gestis Frid. I. etc. ed. Kuchenbecker. Bergl. übrigens bazu Rockinger, Neber ältere Arbeiten zur baierisch. und pfälz. Gesch. 65 (91). 81 (107).

# Der Sturz Heinrichs (VII).

Von

Jos. Rohden.

•

### 8. 1. Die Zusammentunft im Frianl (April und Mai 1232).

Bereits im Jahre 1232 war das Einvernehmen zwischen dem römischen Raiser Friedrich II. und seinem Sohne, dem beutschen Könige Beinrich (VII.), in bem Dage getrübt, daß ber Bater ben beutschen König, der nur widerwillig und erst auf wiederholte Einladung zu dem Reichstage im Friaul i sich eingefunden hatte, des Thrones entsetzen wollte <sup>2</sup>. Bei der drohenden Gesahr nahm Heinrich seine Buflucht zu den auf dem Reichstage versammelten Fürsten. Durch die inständigen Bitten's ihres Königs ließen sich diese bewegen, die Bermittlung zwischen Kaiser und König zu übernehmen. Ihr Einfluß auf den Kaiser war stark genug, den= selben für diesmal einer Versöhnung zugänglich zu machen . Daß

Quamvis invitus, Ann. Scheftlar. maj., SS. XVII, 339. - Gine wiederholte Ginladung erging ichon im Allgemeinen zu bem Softage, wie fich aus Friedrichs Schreiben an die Genueser Huillard-Breholles (H.B.) IV, 256. 266 und ben Ann. Scheftlar. maj. zu 1230 und 1231 ergiedt. Eine neue Einladung speciell an Heinrich geschaft persönlich durch den Reichstanzler (Böhmer, Reg. Einl. S. LVIII und mit Beweis Schirtmacher II, 419 A. 22). Neber Zweck und Berlauf der Eurie bgl. H. B. IV, 266. 935. 267. 936. 432; Ann. Januens., SS. XVIII, 177; Ann. Plac. Guels, SS. XVIII, 453; Rycc. Sangerm., SS. XVIII, 177; Ann. Plac. Givels, SS. XVIII, 453; Rycc. Sangerm., SS. XIX, 365 u. 368; Ann. Plac. Givels., SS. XVIII, 470; Ann. S. Justinae Patav., SS. XIX, 152; Ann. Cremon., SS. XVIII, 807; Ann. Colon. max., SS. XVII, 842; Ann. Mardac., SS. XVII, 176; Sach. Weltchron., D. Chr. II, 248; Ann. S. Ruddert. Salisburg., SS. IX, 785; Ann. Mellic., SS. IX, 507; Ann. Scheftlar. maj., SS. XVII, 339. 340; Conr. de Fab., SS. II, 181; Ann. Wormat., Böhmer, Fontes (B. F.) II, 160 ff. aus Friedrichs Schreiben an bie Genuefer Huillard-Breholles (H. B.) IV, 256.

Das folgt, obwohl nirgends geradezu berichtet, aus ben Bebingungen, unter benen Heinrich zu Gnaden angenommen wurde. Bgl. bas Folgende.

Bermittlungsurtunde (H. B. IV, 325): dominus Henricus illustris Romanorum rex filius ejus nos cum multa precum instantia requisivit et requirendo rogavit, quatenus coram predicto domino requisivit et requirendo rogavit, quatenus coram predicto domino imperatore genitore suo mediatores essemus pro eo. Aus dem fidzen Tone der Urtunde möchte ich nicht — mit Löher, Fürsten und Städte S. 46 — den Härsten einen Borwurf machen; er siele wohl nur auf die kaiserliche Kanzlei.

4 Winkelmann (Friedrich II. Bd. I, S. 410), scheint den Fürsten die Initiative bei den Maßregeln gegen Heinrich (VII.) zuzuschreiben; weniger leicht mitzuverstehen ist seine Darlegung auf der solgenden Seite (411). — Frie.

Friedrich aber noch nicht mit vollem, freudigem Herzen seinem Erstgeborenen Verzeihung angebeihen ließ, bas ergiebt sich aus den Umständen und Bedingungen, unter denen Beinrich die pater-

liche Huld wieder zu Theil wurde.

Mit seierlichem Eidschwure mußte er dem Bater geloben 1, diesem stets und in jedem Stücke zu gehorsamen 2; niemals etwas gegen des Baters Person, Gut, Ehre und Würde in irgend einer Weise zu unternehmen ; alle, welche ihn gegen den Bater aufreizen würden, diesem namhaft zu machen und was gegen den selben geplant würde zu verhindern . Diese Verpflichtungen sollte ber junge König obendrein selbst dem Bapste als freiwillig eingegangene 5 anzeigen und zugleich bemfelben die Befugniß zuerkennen, ihn ohne vorgängige Ermahnung ober Untersuchung auf das bloße Berlangen des Raisers hin mit dem Kirchenbanne zu belegen, falls er im Einzelnen ober im Ganzen seinen Berpflichtungen zuwiders handle 6. Aber auch das genügte dem Kaifer noch nicht. Der beutsche König nußte seine Fürsten bitten, dem Vater-für seine Eidestreue zu garantieren, mußte schon jett die Fürsten des ihm geleisteten Eides los und ledig erklären für den Fall, daß er dem Vater seine Versprechen nicht halte; ja dieselben ersuchen, daß sie bem Raiser einen Gib leisteten, ihm eingetretenen Falles gegen ben

brich felbst läßt die Borgänge juxta consilium principum, qui tunc aderant (H. B. IV, 526) geschehen; der fürstliche "Rath" aber wurde dem Kaiser erst auf des Königs Bitten ertheilt (vgl. die vorige Anm.).

Die Urkunde, welche Heinrich seinem Bater ausstellte, und von welcher er selbst eine Abschrift behielt (scriptorum, quae communiter habent, H. B. IV, 326), ist uns nicht überliefert. Einen Ersaß für sie bietet jedoch Heinrichs (VII.) Brief an Gregor IX. d. d. Aquileja d. 10. April 1232. gebrudt H. B. IV, 952; richtig batiert bon Schirrmacher, Forichungen XI.

Heinrich an ben Papft (H. B. IV, 852): quidquid . . . . . pater .. aut ore suo vel litteris suis mandaverit faciendum, voluntarie et

bona fide complebimus.

Nec erimus in dicto, facto, consilio seu consensu (hier ift moh ein contra ipsum ausgefallen) vel litteris publicis vel occultis aliquid procurabimus aut quicquam faciemus, quod ad incommodum et dam-num persone seu terre, honoris et dignitatis seu detrimentum (mohl seu detrimentum honoris et dignitatis) eidem patri nostro cedat. Cbendafelbft.

Si quis . . . . . . . . aliquid suggesserit . . ., quod sit contra eundem patrem nostrum: statim . . . . . . patri studebimus suggerentium intimare personas et nullatenus verba illa vel facta patiemur

contra eum habere processum. Ebenda.

Motu proprio et spontanea voluntate juravimus. Ebenda. Ihn di genthumlich illuftrierende Beftatigung erhalten biefe Worte erft burch bie Ber:

mittlungsurtunbe ber Fürften.

Nobis contravenientibus in aliquo vel in totum, liceat vobis et successoribus vestris ad requisitionem dicti patris nostri, nulla admonitione premissa vel strepitu judicii observato, ratione perjurii excommunicatos nos denuntiare. Ebenda. König beizustehen 1. Fürwahr harte Bedingungen 2. Und bazu wurde noch in der hierüber ausgestellten Urfunde der Fürsten bem jungen Staufer fein Ausdruck der Erniedrigung feinen fürstlichen Rettern gegenüber erspart 3.

Das war bas Resultat ber ersten Begegnung von Bater und Sohn, nach einer fast zwölfjährigen & Trennung. Hiermit schieden jie zum zweiten Male von einander; doch diesmal nicht für fo

lange Reit.

### S. 2. Uebergangszeit. Commer 1232 bis Commer 1234.

Es ist allerdings nicht anzunehmen, daß die Friauler Vorgange die kindliche Liebe in Heinrichs (VII) Herzen besonders angefacht und genährt hätten. Ebensowenig wird des Kaisers Mißtrauen gegen seinen Sohn durch die im Friaul erhaltenen Burgichaften ganglich beseitigt fein. Dennoch ift bas Berhältniß zwischen Bater und Sohn in der nächsten Zeit, soweit heute noch ertennbar's, durch keinen ernstlichen Busammenstoß getrübt. Der Kaifer schaltet in Italien, und seine Hauptsorge geht dahin, die wiederhergestellte Ruhe und Ordnung seines Konigreiches Sizilien mehr und mehr zu festigen, während es fast den Anschein hat.

Dominus Henricus . . . . rogavit . . . quatenus . . . . . juraremus, quod , si contingeret dictum regem non tenere nec conservare capitula, que dicto domino imperatori patri suo juravit et fide data promisit, secundum continentiam scriptorum que communiter habent et contra ea venerit . . nos . . . . . . simus cum eo et assistamus ei contra . . . filium suum . . . et ex tunc idem rex a juramento fide-

litatis, quo sibi tenemur, absolvit, ut inde simus penitus absoluti. Nos . . . . . ad nimiam instanciam et preces regis juravimus formam predictam. Fürstenurtunde (H. B. IV, 325. 326).

Man könnte fast glauben, Heinrichs Brief sowohl als die Hürstenurtunde seien unecht: so auffallend ist der Indalt beider Attenstüde, und von der letten auch die Sprache, zumal ihre leberlieserung (voll. die Notizen bei H.B. darüber) nicht gerade sehr vertrauenerweckend ist. Dennoch sind beibe inhaltlich durch Gregors IX. Schreiben an den Trierer Erzbischof (H. B. IV, 475 ff.) sicher gestellt — eine systematische Fälschung in den drei Urtunden anzunehmen, verbietet die Verschiedenheit der Aussinklungsorte: Worms, Regensburg, Kom —, und der auffällige Ion der Vermittlungsvrtunde sindet sich satr wörte sichen Rüschlungs im Versichtung und der Keinklungsburg in Versichtung Liebenschlung der Versichtungsburg und der Rüschlungsburg bei der Rüschlungsburg bei der Rüschlungsburg bei der Versichtung könnte der Rüschlungsburg der Versichtungsburg der Versichtung könnte der Versichtung der Ver licen Nebereinstimmung in Friedrichs unzweiselhaft echtem Fürstenprivileg (H. B. IV, 331 ff. Bgl. bazu auch bie Wahlurtunde Konrads IV. H. B. Ÿ, 29 ff.).

Wgl. die ganze Urfunde, besonbers ben pomphaften Gingang.

2gl. die ganze Urtunde, besonders den homphaften Eingang.
Bestimmt nachweisdar waren Friedrich II. und Heinrich (VII) am
27. Juli 1220 (B. R. Frid. Nr. 360; Heinr. S. 212) zusammen zu Augsburg. Friedrich aber war ebendort noch am 17. August 1220 (Nr. 367) und ericeint bann erst wieber zu Berona am 13. Sept. 1220 (Rr. 368); währenb heinrich nach bem 27. Juli zum ersten Male am 1. Sept. zu Ulm urtundlich (B. B. Heinr. Nr. 5) erweisbar ist. Die Trennung ging also wohl erst beim Aufbruche Friedrichs nach Italien bor fich.
Die Quellen biefer Zeit find bekanntlich fehr mangelhaft.

als hätte er Deutschland aus den Augen verloren 1. König Heinrich (VII) waltet in Deutschland im Bereine mit des Reiches Fürsten auf zahlreichen Hoftagen ber Rechtsprechung und bes Landfriedensschutzes . Für das große Ansehn des jungen Stau-fers im ganzen Lande bürgt die Wenge der von allen Seiten bei ihm nachgesuchten Schupbriefe und Gnadenverleihungen 5, sowie die Bervorhebung seiner Thatigkeit in den sonst doch so wenig Reichsgeschichte bietenben gleichzeitigen Quellen . Der Berkehr aller ber berichiebenen Stande im Reiche ift zu diefer Zeit an bes Königs Hofe ein so lebhafter, wie er seit bes Reichsverwejerk Engelbert Zeit nicht mehr gewesen war und unter Konrads IV.

1 Rur sechs kaiserliche Urkunden, die deutsche Angelegenheiten behandeln (H. B. IV, 375. 424. 430. 458. 464. 471), find uns aus der Zeit vom Juni

1232 bis Juli 1234 überliefert.

2 3m August 1232 zu Frankfurt; im Dai (?) 1233 ju hagenau speciell fürd Eljaß, Ann. Marbac., SS. XVII, 177; im Juli 1233 zu Mainz; im Februar 1234 ber berühmte und große (vol. Heinrichs Manifest H. B. IV, 683) Tag von Frankfurt; im Juli 1234 zu Altenburg und im September der Revolutionstag zu Boppard, Ann. Colon. max., SS. XVII, 844. Bgl. H.

B. Introd. CLXXIV f.

B. Introd. CLXXIV f.

Bon ber Friauler Zusammenkunft bis zu Heinrichs Sturze sind uns
10 Rechtssprüche bes Königs erhalten H. B. IV, 601. 617. (erneuert 652);
629. 634. 635. 638. 644. 655. 672. 692; Rechtssprüche finden sich auch unter Konrad IV. viele, vgl. B. R. Conr. Nr. 2. 3. 8. 10. 16. 18. 20 u. s. w.
Bgl. auch B. R. Ginl. S. LIX.

Higl. besonders den Frankfurter Landfrieden von 1234 (H. B. IV, 635. 636); doch auch schon vordem hatte sich Heinrich um den Landfrieden verbient gemacht; vgl. Ann. Marbac., SS. XVII, 177: Anno 1233. rex Heinricus colloquium habiturus apud Hagenowe (too Geinrich am 21. Mai ift, H. B. IV, 611) convocavit episcopos comites et barones de Alsatia et fecit jurari pacem. Die nachricht wird burch einen fpater erzählten Bor: fall ibid.: Orto autem clamore populi et turbis propter juratam pacem concurrentibus capitur ipse comes, bestätigt. Die Anklage bes Bein: rich burchaus feinblichen Chron. Ebersheim, SS. XXIII, 451: cepit ..... paternis monitis in firmanda pace non obtemperare, entbehrt jeder Beftätigung, wird aber auch schon vor Ereignissen ber Kampfessahre 1228—1230 erhoben. — Hierher gehört auch Heinrichs Bemühen zur Ordnung der Reperangelegenheiten, bei denen Heinrich nach der Darstellung der Quellen ganz der gemäßigten Richtung angehört haben muß. Dgl. barüber Ann. Colon. max., SS. XVII, 843; Gesta Treveror., SS. XXIV, 402; Sächs. Weltchron., D. Chr. II, 249. 250 u. Thüring. Forts. ibid. 292; Ann. Erphord., SS. XVI, 27. 28. 29; Ann. Wormat., B. F. II, 175; Albricus, SS. XXIII, 931.

3 Don 128 seit Mai 1232 und erhaltenen Urfunden Heinrichs sind 76

Bunften bon Rirchen , Rloftern und frommen Stiftungen , 42 fur Fürften, Stabte und Ministerialen erlaffen ; die übrigen haben verschiedenen Inhalt.

Die Ersurter Annalen beispielsweise nennen gelegentlich des großen

Frankfurter Hoftages, SS. XVI, 28. 29, ben König zwölfmal und die Gesta Trev. Cont. IV. c. 3, a. a. D. S. 400, fagen von Heinrich: rex per se ipsum cepit agere negocia regni, habuitque potentiam regiam, sed vitam regiam non habuit. Nam incontinens fuit multum, minus adtendens jura matrimonii, cui astrictus erat. Potens tamen factus est in regno et invaluit contra omnes adversantes sibi; und bie Ann. S. Trudperti, SS. XVII, 293, fagen bei Beinrichs Tobesnachricht über ihn: qui rex antes magnificus fuerat, im vollen Ginflange mit ben und befannten Thatfachen.

Regierung nie wieder wurde 1. Gine parteilsche Begünftigung ober unch nur bie alte Borliebe für Ministerialen und Städte " gegeniber ben Reichsfürsten offenbart sich nirgende 3. Heinrichs innere Politik richtet sich vollständig nach den vom Vater empfangenen Weisungen. Das zeigt sich denn jest auch bei der Regelung der Wormser Streitigkeiten zwischen Stadt und Bischof 5. Zwar wird Dem Stadtrathe die schon von Friedrich Barbaroffa bewilligte Berichtsbarkeit belassen. Seiner selbständigen Stellung aber

Dan vgl. bie Zeugenreihen in Beinrichs (VII) und Konrads IV. Ur-

funden, fowie Angahl und Wichtigfeit bee Inhalts berfelben.

Worin wohl jum großen Theile bes Raifers Unwille über ben Ronig im Jahre 1232 begrundet mar. Dit dem Erscheinen des Reichstanzlers (22. Dez. 1230, H. B. IV. 438) am königlichen hofe trat ein plöplicher Umschwung Tez. 1230, H. B. IV, 438) am königlichen Hofe trat ein plöglicher Umschwang in des Königs Stellung zu den Reichsständen ein. Bgl. H. B III, 401. (402 dem Lütticher Bischofe gegen die Bürger günstig ist nicht ohne Bedenken; s. B. E. Einl. exxxvu, zumal Heinrich unmittelbar darauf mit dem Bischofe [W. Forlch. VI, 409. 412 und Sch. Forlch. VIII, 50. 58] in Fesde lag. 411. 425. 432 mit 440. 444. 451. 454. 457 (das Fürstenprivileg) 460 (Freisfung). 470. — Doch gehen zwischendunch noch Anzeichen von Heinrichs innerer Neigung — dahin rechne ich: H. B. III, 442 ganz, dann die den Städtern Freundliche Sprache in der in Wirklicheit doch zu Ungunsten der Bürger außgestellten Urkunde 451, den Zusah über Städte und Ministerialen im Fürstendrich III. 459: eodem jure gaudere volumus vassloss ministeriales doch privileg III, 459: eodem jure gaudere volumus vasallos ministeriales homines et civitates nobis et imperio attinentes, ber in Friedrichs Bestätigung IV, 332 fortfiel; und bie Errichtung ber Lanbstanbe III, 460 neben ber fürstlichen Landesherrlichkeit, die Friedrich im Friaul auch nicht erneuerte —; und kurz vor der Zusammenkunst mit dem Bater tritt dieselbe wieder offen Hervor (H. B. IV, 561. 562 und 951 und das Privileg für Worms 564).

Wir haben aus dieser Zeit 12 Urkunden heinrichs, die sich auf Reichzeit

\* Wir haben aus dieser Zeit 12 Urkunden Heinrichs, die sich auf Reichstmagnaten beziehen; badon sind 4 gegen die Magnaten (H. B. IV, 629. 655. 660. 672) gerichtet; 4 wohl mehr zu Gunsten anderer als der Magnaten (587. 607. 639. 670) ausgestellt; und nur die übrigen (586. 604. 663. 671) können als Zeichen eines näheren Berhältnisse allensalls geltend gemacht werden. Bon städtischen Angelegenheiten handeln 15 Urkunden. Dabon sind 6 Gunstbewilligungen auf Bitten oder wenigstens in ausdrücklicher lebereinstimmung mit den betressend freier Chischieftung (670. 611. 622. 638. 672), 1 wohl ganz aus Heinrichs freier Entschließung (670. ertheilt; 2 enthalten Rechtssprüche zu Ungunsten der Städter (638. 641); die andern sind 571. 572. (Wegensaure unter Bedingungen wieder zu Gnaden angenommen). 579. 572 (Regensburg unter Bedingungen wieder zu Gnaden angenommen). 579. 581. 954. 601 (Austragung bes Wormfer Zwistes). 21 Urlunden siehen in Beziehung zu Fürsten. (Manchmal handelt natürlich eine Urtunde über 2 Stände; sie ist dann unter beiben aufgesührt). Davon sind 9 unbedingt zu Gunsten von Fürsten (l. c. 579. 582. 600. 610. 620. 623. 629. 638. 660), nur 1 (644) gegen den Bischof von Lüttich zu Gunsten der Kanoniker von St. Servaes in Maastricht; die übrigen sind: 579. 581. 954. 601. 604. 605.

St. Servaes in Maastricht; die übrigen find: 579. 581. 954. 601. 604. 605. 617. 622. 638. 642. 652. Im Streite des Bischofs von Sichstädt mit seinen Ministerialn und Städtern, und in dem des Mainzers mit den Erfurtern (Ann. Erphord., SS. XVI, 29) stand Heinrich zu den Bischöfen.

4 Friedrichs Anweisung ging dahin: precipus principes speciali diligeret et prosequeretur favore (H. B. IV, 526).

5 Daß die Urkunde vom 3. August 1232 (H. B. IV, 579) nicht mit denen vom 4. und 8. August (581. 954) in Widerspruch steht, sonach auch keinen Segensah zum Kaiser bekundet, hat Sch. (Forsch. XI, 333) gegen W. (I. 428. 429) dargethan.

wird ein Ende gemacht. Die Rahl der Rathsberren wird beden tend beschränkt; ben bischöflichen Ministerialen wird gegenüber ber Geschlechtern eine verhältnismäßig größere Anzahl von Rathfigen bewilligt als vorher; dem Bischof selbst der Borst in Rathe eingeräumt. Das Recht ber freien Wahl ber beiden Burge meister wird dem Rathe genommen; den aus den Ministerialen genommenen ernennt jedesmal für ein Jahr ber Bifchof, ben at

dern besigniert für ein Jahr oder für längere Zeit der Konig! Auch das ist gewiß ein Zeichen einer besseren Stellung de Rönigs zu ben Reichsfürften 2, daß er mit Bifchof und Burgen von Stragburg, seinen Gegnern zur Zeit ber Wirren, nicht nur vollständig ausgeföhnt blieb, sondern am 8. März 1233 jogar in Bündniß zur Hulfeleiftung gegen bie beiberseitigen Feinde em ging. Ob daffelbe nach vorheriger Genehmigung des Kaifers ge schlossen wurde, ist allerdings nicht gewiß; daß es aber gege Friedrich selbst gerichtet gewesen sei, läßt sich in keiner Weise be aründen 4.

1 Bgl. Sch. Forich. XI, 321—334; Arnold, Freistädte II, 28—36. 22 Wormser Rachtung steht H. B. IV, 602. 603. Die Abschaffung der suw Bürgermeisterwahl entsprach ganz der Auffassung des Kaisers; vgl. Konstitz von Melfi Titel L. ZA (61) (b), H. B. IV, 54: Quecunque autem universitas in posterum tales ordinaverit, desolationem perpetuam patiatur. et omnes homines ejusdem civitatis angarii in perpetuum habeantu. Eum vero, qui aliquid de officiis supradictis susceperit, capite punir. censemus. Daß bei ber Ernennung ber Bürgermeifter noch foviel als miglim bas Intereffe ber Wormfer Burger gewahrt wurde, hebt Arnold (Freificht: II, 33) hervor. Die Stadtfriedenegerichtebarteit beftätigte Friedrich felbit is Mai 1236, H. B. IV, 862.

Die fich 1226 Stragburge gegen ben Raifer angenommen (B. R. Reichof. Rr. 82, bgl. Reg. Heinr. Rr. 124) und auch 1229. 1230 ben Rom; jur Aufbebung ber Belagerung bewogen hatten (Beinriche Manifeft H. B.

Wenn überhaupt ber Name "Bunbniß" ftatthaft ift; wahricheinlid steht der Borgang zum Klasser Landfrieden (vgl. oben S. 356 A. 2 n. 4 in Beziehung. Die Urkunde steht H. B. IV, 604. 605; Hauptstelle: nostra gravamina sint eorum lesiones et corum lesiones nostra gravamina re-

putemus (605).

Dennoch find H. B. (Introd. coxxiv und IV, 605 A. 1) und Ed (I. 215 f. und Forsch. XI, 333) dieser Ansicht; auch Weber (Allg. Bel gesch. VII, 159) scheint das anzunehmen: "Bisthum und Stadt Strafbur die den Hohenstaufen nie günstig waren, nahm Geinrich in seinen besonden Schutz und Geleit". Aber 1) berechtigt der Inhalt der noch dazu gang ber einzelt baftebenben Urtunde burchaus nicht zu einer folchen Annahme; er bente (H. B. 1V, 605) weit mehr auf Canbfriedensschut (f. b. vorige A.) bin; 3 fehlte es weber bem Könige noch Strafburg an Gegnern in nachfter Rabe. fehlte es weber bem konige noch Strasburg an Segneen in nachter Rage.
Bischof Bertholb unterstützte balb barauf König Heinrich auf bessen Juge gemenier; vgl. Bertholds Schreiben d. d. in castris apud Ratisbonam I. kal. Sept. 1233 (angeführt von B. R. Heinr. Nr. 307) und Ann. Marbac.
SS. XVII, 177: episcopus rediens ab expeditione — dieser sicherte aus 28. Juni 1234 dem Bischose allseitigen Schuß gegen die Grafen von Him (H. B. IV, 660) zu —, während kein Anzeichen einer Spannung zwischen Seinrich und dem Water um diese Zeit vorliegt, und Strasburg schon seit der

Die erste uns bekannte Differenz zwischen Raiser und König knupfte sich an des lettern Kriegszug gegen Herzog Otto von Baiern im August 1233. Derselbe war auf dem Hoftage zu Mainz beschlossen; und sechstausend Ritter zählte bes Königs Heer als er es auf dem Lechfelde musterte 1. Un Anhängern fehlte es bemnach bem Könige bei biefer Gelegenheit nicht; von Fürsten befanden sich sicher ber Bischof von Straßburg und ber Abt von St. Gallen darunter2. Des Königs Macht tonnte ber Herzog nicht widerstehen. Durch Bermittelung bes Salzburger Erzbiichofs tam der Friede zu Stande. Otto mußte geloben, nichts gegen Kaifer oder König zu unternehmen, und seinen Sohn als Geisel stellen, erhielt diesen aber bald auf Befehl des Kaisers zurud. Wohl durch lettern Umftand veranlaßt, hat man geglaubt, den ganzen Feldzug als wenigstens gegen die Absichten, wo nicht gar in direktem Gegensatze zur Politik des Kaisers geschehen auf-fassen zu sollen 5. Allein Heinrich zählt den Zug ausdrücklich zu seinen Verdiensten um Kaiser und Reich 6, und wenn wir auch Die

28. August 1230 (H. B. III, 221) vom Kaiser Berzeihung erlangt hatte eine bollige Ausschnung zwischen Raifer und Strafburg ift bamit jeboch nicht bewiesen, da die Urtunde wohl nur eine ber Friedensbedingungen Gregors IX., der sich am 27. Sept. 1228 sür die Strassossischingungen Gregors IX., der sich am 27. Sept. 1228 sür die Strassossischingungen Gregors IX., der sich am 27. Sept. 1228 sür die Strassossischingungen Gregors IX., der sich am 27. Sept. 1228 sür die Strassossischingungen Gregorischingungen Gregorischin Gregorischingungen Gregorischingungen Gregorischingung G werben Burger und Bischof von Strasdurg (sie erscheinen stets einig, Sch. IV, 208) nie und nirgends als Anhänger Heinrichs gegen ben Bater genannt. Berthold erscheint seit dem Hoftage im Friaul, auf dem er nicht erschienen war, nur viermal (H. B. IV, 575. 580. 614. 628) als Heinrichs Zeuge, erzhält zuleht am 28. Juni 1234 eine Gunstbezeugung vom Könige (H. B. IV, 600) und wird seitbem nicht mehr am königlichen Hose genannt. Er nimmt aber schon am Mainzer Hostage Theil (H. B. IV, 757); vergleicht sich im März 1236 über die seitherigen Streitpunkte mit Friedrich II. (H. B. IV, 814) und ist in demselben Monate noch zweimal (820. 823) des Kaisers Zeuge. Bgl. 818. 821.

Ann. Colon. max., SS. XVII, 843.

leber Bischof Bertholb von Strafburg vgl. A. 4 S. 358, über Abt Annad von St. Gallen Conr. de Fab., SS. II, 180: Rogatus venerandus abbas a rege, ut veniret cum militibus ad Noricum, cum magnam secum adduxisset militum copiam, regi gratus et acceptus curtem in Cressarim ab ipso recepit.

Des Friedensvermittlers bon St. Germano; ber fpater auch zwischen bem Raifer und Friedrich von Defterreich (H. B. IV, 855), wie auch zwischen

Papft und Kaiser sind heiterteit den Beiterreich (H. B. IV, 855), wie auch zwischen Papft und Kaiser sur der Frieden thätig war.

4 Die Quellendelege sind: Heinrichs Manisest H. B. IV, 683; Ann. Colon. max., SS. XVII, 843; Ann. Mardac., SS. XVII, 177; Ann. S. Rudbert. Salisdurg., SS. IX, 785; Ann. S. Trudperti, SS. XVII, 293; Conr. de Fad., SS. II, 180; Ann. Zwisalt. maj., SS. X, 59; Ann. Schestlar. maj., SS. XVII, 339 und besser die minores idid. 343.

8 So die Ann. Schesslar. maj.; denen W. I, 449 Glauben zu schenken icheint. Not sieher des Stelles Beilden I.

iceint. Bgl. über bie Stelle Beilage I. beinrichs Manifest (H. B. IV, 683): cum propter causas quaedam junior dux Bawarie manifeste se opponeret patri nostro, bestätigt burch Ann. Marbac., SS. XVII. 177: qui propter mortem patris sui non bene sentiebat cum rege. Ob Friedrich unter ben devotissimi principes (H.

nähere Veranlassung besselben nicht angeben können, so gab es di Grunde zur Unzufriedenheit mit dem jungen Bittelsbacher bet genug. Wohl in Folge bes umlaufenben Gerüchtes, ber Lange fei der Urheber der Ermordung seines Baters 1, war Herzog Etr nicht auf bem faiferlichen Hoftage zu Ravenna und Cividale? und hielt sich seit seines Vaters Tobe auch vom königlichen Hofe gant sieht sich sein gegen ihn im Friaul ergangenen Rechtssprucht Friedrichs II. ignorierte er gänzlich. Hingegen schloß er sich de Feinden des österreichischen Herzogs, der noch soeden Zeichen bei onderer Gunst vom Kaiser empfangen, offen an . Auch muste Ottos Vorhaben, einen Hoftag zu Regensburg abzuhalten, bei ie ner zweifelhaften Haltung gerechtes Bebenten erregen?. In aller

B. IV, 525) — und überhaupt in seinem Maniseste — ben Baiernberg mitverstanden, ist nicht einmal gewiß. Gin Recht bazu hatte er nicht; dem bis dahin hatte Otto nichts gethan, des Kaisers Gunst zu verdienen, und eller 1235 — erst zu Regensburg — zum Kaiser kam, mußte sich dieser der two dem Berdachte des Mordes an seinem Bater reinigen (Ann. Schestlar maj. l. c. zu 1235, hier um so glaubwürdiger, als sie dei der Ermorden zu 1231, selbst das Gerlicht mit keinem Worte erwähnen); don da an sm Kaiser und Herzog allerdings auf das Engste verbunden.

1 Ge ist nur ein, allerdings nicht unwahrscheinliches Gertlicht. Con de Fah (SS II. 181) verdient nicht die Redeutung die ihm M. I. 399 de

de Fab. (88. II, 181) verdient nicht bie Bebeutung, die ihm 2B. I, 399 be mißt, ba er nirgends einen Einblick in politische Berhaltniffe bekundet. In war Heinrichs Wieberannaherung an die Wittelsbacher mahricheinlich gegen ! Raisers Intentionen (Cont. praed. Vindob., SS. IX, 727: Ludwicus ..... 

Ariegszuge erscheint Otto wieder an Heinrichs Hofe auf bem Tage zu Fend Mr. S. 15): und dem zu Miendurg (H. B. IV, 670).

Dinfichtlich Neckaraus (H. B. IV, 360). Ter Reweis liegt in der Urfunden H. B. IV, 617 u. 652.

Ikkunden Heinrichs H. B. IV, 617 u. 652.

5 Friedrich II. zog seinetwegen 1232 nach Portenau; verglich den Kaiser II. zog seinetwegen 1232 nach Portenau; verglich den Kaiser Ikechte); und versprach dem Herzoge 8000 Mark. Lgl. H. B. IV, 853.

6 Bgl. B. W. K. S. 16 n. Sch. III, 3 mit den Beleegstellen.

7 Tas Bedenkliche des Hostages sieht B. W. K. S. 16 daxin, das swieder ein Hostag aller Baiern sein sollte, "wie ihn die alten Herzoge vor derplitterung der Herzogthümer in kleinere Territorien gehalten haben werden und H. B. Introd. Coxxa daxin, das Regensburg Reichsstadt wax. H. K. Anslicht ließe sich durch Herzog Ludwigs Schritt hinsichtlich Freising einigemaßen begrinden (vgl. B. R. Frid. Nr. 677, B. W. B. K. S. 14). Vielleich siehen auch Heinrichs lirkt. d. d. Eger 1. Juli 1232 (H. B. IV, 572. 573 die dann, wie H. B. IV, 582 (cfr. W. I, 450 A. 9) zu 1233 anzukstudere, in Beziehung zu dieser Frage. Tie Zeit der Hostage von Landsku

riesem mochte auch vielleicht noch ein Streit über das welfische Allod und den Zoll zu Bacherach's kommen. Wie es kam, daß ver Kaiser sich des Baiernherzogs gegen seinen Sohn annahm, äßt sich nicht entscheiden's; ebensowenig, wann er Heinrich befahl, rie Geisel zurückzugeben, und wann er dem Herzoge den Zoll zu Bacherach bestätigte. Sicher ist nur, daß beibes vor dem zweiten

September 1234 geschah 4.

Roch in zwei andern Fällen ergriff der Kaiser die Partei von Heinrichs Unterthanen gegen diesen. Der Markgraf Hermann von Baben hatte wie der Baiernherzog seinen Sohn dem Könige uls Geisel stellen muffen. Auf Friedrichs Befehl mußte ihn Beinich zuruckgeben. Den Herren von Hohenlohe war die Burg langenberg gerichtlich aberkannt, und andere Burgen waren ihnen m Auftrage bes Königs, weil es Raubburgen wären, zerftort. Der Raifer verpflichtete feinen Sohn zur Burudgabe Langenbergs ind zum Schadenersate 5.

Die Geiselstellung des Markgrafen reiht Heinrich an die Ottos von Baiern eben an, eilt aber schnell darüber hinweg. Bodurch Hermann sich Heinrichs Migtrauen zugezogen, ift unbeannt 6. An bes Königs Hofe erscheint er fo oft wie me-

nd Regensburg zu beftimmen, fehlen fichere Unhaltspuntte. Die Ann. S. tudbert. Salisburg. betonen gerade biefe hoftage besonbers; nach bem Frieensschluffe burfte der zu Regensburg unter Theilnahme aller bairischen Bi-höfe gehalten werden; im Anschluffe an ihn lassen die Salzburger Annalen en Baiern in Cesterreich einfallen; Ann. S. Rudbert. Salisburg., SS. X, 785.

1 W. macht barauf aufmerkfam; mit bem Babenfer war es wenigstens n Rob. 1234 (Н. В. IV, 500) ein Streitpunkt.

Beinrich lagt biefen erft burch ben Frankfurter Boftag 1234 fallen; ine Urtunde über ihn liegt nach feiner Seite hin vor, Die Rechtsfrage ift, ba sir nur heinrichs Bericht besihen, nicht zu entscheiden. Bielleicht fiel ber Zoll n Holge der Generalregel des Frantfurter Landfriedens: Item monetas fal-as et injustas, ac injusta thelonea, que a tempore domini Frederici mperatoris proavi nostri absque consensu et conniventia principum unt statuta, per sententiam cassamus et precipimus amoveri, et nos helonia nostra noviter instituta primitus amovemus, transgressores anu potenti et extento brachio cohercendo (H. B. IV, 637). Friedrich elchkantte zwar die Zeit für die Ungültigkeitserklärung (nur von heinrichs VI. lobe ab), ging aber dann auch um so energischer und rücksicher vor Mainzer Landfrieden §. 6, H. B. IV, 743).

\* Bielleicht waren die auf dem Regensburger Tage versammelten bairischen Bischöfe Fürsprecher des Wittelsbachers beim Kaiser. Auffallend ist weigstens, daß wir 1235 im Friaul fast nur bairische Wichselben Ausger

inden, daß Friedrich bon Desterreich bom Kaiser fich sogleich wieder zurückzog, mb daß ber Raiser balb mit der bairisch-böhmischen Partei im Bunde (H. B.

V, 883) gegen ben Babenberger fteht. \* An biefem Tage ericien Geinrichs Manifeft.

\*\* Alles nur bekannt aus Heinrichs Maniseste S. 684. 685.

\* Für den Rechtspruch H. B. IV, 629. 639 bürgt wohl die Zeugenseihe 640. — Friedrichs Urkunde (H. B. IV, 500) kann durch einen spätern kacheakt Heinrichs (cfr. Ann. Mardac., SS. XVII, 177 zu 1234 und 1235, ind die Urk. des Königs H. B. IV, 719) veranlaßt sein.

nige 1 und bekleidete noch im August 1232 in ber Wormser Streitig= teit mit andern Vertrauensmännern bas Schiederichteramt . Daß fich der Badener bisher in des Raisers Diensten irgendwie her= vorgethan, ist nicht überliefert. Mit den Herren von Hohenlohe verhielt sich das anders. Sic, besonders Konrad, hatten in den Jahren des Kampfes treu zum Raiser gestanden, und ihr Verdienst war nicht ohne Belohnung geblieben 5. Un Beinrichs hofe erscheinen fie feit 1231 fehr felten 6; vielleicht opferte fie ber König beshalb nur ihren gahlreichen Feinden 7, die ihm ergebener waren. Doch ist auch Seinrichs Behauptung, von ihren zerstörten Burgen

1 Als Heinrichs Beuge feit 29. Marg 1227 bis 10. Juli 1234: H. B. III, 312. 314. 334. 338. 341. 349. 372. 387. ... 425. 443. 465. 467. 471. 475. IV, 556. 560. 568. 580. 585. 589. 590. 591. 592. 603. 612. 613. 614. 653. 668. 670.

2 H. B. IV, 581. 954 zusammen mit bem Erzbischofe von Mainz und

Gerlach bon Bubingen.

Berting von Spulingen.

Berting von Herbings sowohl 1226 (H. B. II, 569 ff.; vorher war er noch mit Heinrich (VII) zu Biberach 1. c. 873), als 1232 (da jedoch erst mit dem Könige H. B. IV, 324 ff.) auf des Kaisers Hostauses erschienen; aber im Kampse stand er wohl zu den Gegnern des Herrschauses (vgl. Sch. I, 163); wenigstens erscheint er bon August 1228 bis August 1230 (H. B. III, 387-425) nicht an Heinrichs Hose. Im November 1234 ist er beim Kaiser (H. B. IV, 507. 509. 512), ber ihm seine gauze Schuld gegen Heinrichs gemaltsiame Abzüge bescheinigt (H. B. IV, 500). lleber Zwed und Folgen bieser Reise vgl. Ann. Marbac., SS. XVII, 177 zu 1234 u. 1235. Im Jahre 1235 war er wohl durch ben Krieg mit Heinrichs Anhöngern abgehalten, unter ben Ersten sich beim Kaiser einzufinden. Er ist erst im August zu Mainz nachweisbar (H. B. IV, 752 ff.), kommt dann aber bis Juli 1236 noch 21 mal unter ben Zeugen Friedrichs bor. Im spätern Kampse Friedrichs mit ber Rirche ift feine Baltung ichmantenb.

Konrad von Hohenlohe tritt als Friedriche Zeuge auf: bon 1229 bis 1230 (H. B. III, 180. 187. 232), bann ju Rabenna und im Friaul (H. B. IV, 281-359) 14mal. Stalin, Wirtemb. Gefc. II, 176, lagt Ronrad bon 1229 — 1232 beim Kaiser sein; ununterbrochen ist er das nicht; benn wenigstens am 9. Juli 1231 ist er König Heinrichs Zeuge (H. B. III, 470). —
Dann finden wir ihn 1234 im September beim Kaiser (H. B. IV, 487, 488); 1235 erst im Ottober zu Augsburg (789), vorher durch Krieg (733/734) vershindert; seitdem oft. — Sein Bruder Gottstried ist Friedrick Zeuge zu Rabenna und im Friaul (H. B. IV, 273—359) 13mal; dann seit Oktober 1235. In Konrade IV. Rathe steht er oben an. Bgl. Isaacsohn, De cons. reg. S. 37. 40.

Beweise H. B. III, 153 u. 170.

\* Konrad ist sicher Heinrichs Zeuge: Juli 1231 (H. B. III, 470), April 1232 (IV, 568) und 26. Juli 1233 (IV, 618). — H. B. III, 426. 428. 434 ift ftatt feiner wohl fein Bruber Gottfried gemeint (ben in ber Urf. H. B. III, 428 Pert nach &. B.3 A. auch hat). Gottfried ift bei Heinrich nach Friaul breimal, IV, 580. 656. 674; vorher öfter, III, 395. 405. 410. 423. 425. (426? H. B., Konrab; 428 nach Perk, H. B., Konrab). 430. 432. (434? H. B., Konrab, ber noch im Sept. 1230 beim Kaifer ift, ibid. 232)

469. IV, 568.
7 Rach Ripfch (Sybels Hift. Zeitschr. III, 394) waren ihre Hauptfeinde die Limburgs. Urkundlich lernen wir als folche keinen die Reifen, Juftingen, Urach (H. B. IV, 733/734), und Schabenersch bekommen sie von den Limburgs (IV, 760. V, 73), Schipfs (762) und Birnsbergs (IV, 765).

aus sei Raub ausgeübt worden, nicht gerade unwahrscheinlich 1, und seine Ausführungen binsichtlich ber Langenburg scheinen sehr

alaubwürdia 2.

Als ferneren Differenzpunkt hat man hervorgehoben, Heinrich habe des Kaijers Feinde's begünstigt, und als solche Anselm von Justingen und Berthold von Spoleto bezeichnet. Allein beide lassen sich um die Zeit nicht als Friedrichs Feinde erweisen und noch weniger als Günstlinge Heinrichs. Später erscheint Anselm

von Justingen als solcher.

Es find also nur die drei Differenzpunkte hinsichtlich bes Bergogs von Baiern, des Martgrafen von Baden und der Bruder von Hohenlohe aus dieser Zeit befannt; und daß der Raiser gegen ben König im Rechte gewesen sei, läßt sich für keinen einzigen Fall mit Sicherheit erweisen. Sei dem aber auch gewesen, wie es will: burch bes Rönigs Eingehen auf die kaiferlichen Befehle wurde aller weiteren Uneinigkeit ein Ende gemacht, oder sollte es

1 Das geschah seit Heinrichs VI. Tobe von fast allen Ritterburgen im

Lande aus; nur unter Erzbifchof Engelbert waren fichere Zeiten.

Beinrich wurde die Sache wohl nicht fo offen und eingehend befprochen haben, ware sein Gewifsen nicht rein gewesen. Friedrichs 'occupando castra' ist geeignet, den Berdacht zu erwecken, Heinrich habe die Burg für sich behalten wollen. Der Streit Heinrichs mit den Hohenlohe fällt in die Zeit von Februar dis September 1284; nähere Anhaltspuntte sehlen. — Mit der Zerstörung von Kaubnestern suhr Friedrich später eifzig fort; vgl. Cont. In Inc. Inc. Berdach Selberg Sel secunda, SS. IX, 638; Ann. S. Rudbert. Salisburg., SS. IX, 786, beide

311 1235 u. Ann. Zwifalt. maj., SS. X, 59: Justingen obsidens evertit.

<sup>8</sup> Friedriche Manifest, H. B. IV, 525: illorum usus consilio, quos propter insolentiam et ingratitudinem a gratia nostra proscripsimus, vel quos manifesta facinora reddebant nobis et imperio juste suspectos. Vor 1232 fönnten sich die Worte sast nur auf Ludwig von Baiern (vgl. A. 1 n. 3 S. 360), jest, soweit wir sehen, nur auf die Obengenannten

Unselm hatte zwar (vor bem 6. Dez. 1227, H. B. III, 40) seinen Maricallstitel verloren; erscheint aber tropbem im Juni 1228 als Friedrichs Beuge (H. B. III, 70) und ift während bes Kreuzzuges als Marfchall in bes Kaifers Heere bei Rainalb von Spoleto im Marz 1229 (H. B. III, 115). Bertholb von Spoleto war vom Raiser, ber ihn nicht bezwingen konnte, volle Freiheit außerhalb des Königreichs Sijdlien zugesichert. Bgl. Rycc. Sangerm., Ss. XIX, 364 ff. zu 1231, Mai und Juli (zwei Stessen) zu 1233, April und Juli: Bertholdus Introducum magistro justitiario resignavit, et ipse cum duce fratre suo (Rainald, der wohl bald nachher stard, H. B. IV, 653 M. 1) assecuratus abiit extra regnum, quo voluit.

5 Anselm von Justingen erscheint an Heinrichs Hose am 21. Febr. 1228 als Zeuge ohne Titel (H. B. III, 367); am 11. Juni 1230 als Heinrichs Bertrauensmann mit zwei andern, alle ohne Titel (III, 419); am 26. Nov. 1230 (III, 434) wieder als Zeuge ohne Titel (W. 2011).

1230 (III, 434) wieder als Zeuge ohne Titel (B. W. W. S. W. S. S. S. S. Seuge ohne Titel (B. W. S. S. S. Seuge S. 17 3. 4 v. u. ff. Bemertung ist mir nicht sicher genug); dann am 9. Sept. u. 2. Okt. 1232 (H. B. IV, 586. 587) Zeuge ohne Titel. Erst sein bem 14. Rod. 1234 erscheint er bei Heinrich als imperialis aule (IV, 695), bei den Combarden ale domini Henrici serenissimi regis Romanorum marescalcus (IV, 704). Berthold von Spoleto ift überhaupt nur einmal am 10. Mai 1234 (H. B. IV, 653) Beuge Beinriche.

boch sein. Tropbem aber sehen wir schon bald die Klammen der Zwietracht zwischen Bater und Sohn lichterloh emporichlagen.

### 8. 3. Bundnig bes Raifers mit bem Bapfte. Commer 1234.

Im Sommer bes Jahres 1234 reifte der Kaiser in Begleitung seines jungen Sohnes Konrad zu Bapft Gregor IX.1. Derselbe befand sich damals, aus Rom verjagt und von ben aufstänbischen Römern hart bedrängt, zu Rieti. Früher hatte Gregor in einem solchen Falle Friedrichs II. Hülfe in Anspruch genommen 2.

Damals ohne Erfolg. Jett bot fie ber Raiser von freien Studen an's. Aber nun brachte Die Curie feiner Sulfsbereitschaft nur Mißtrauen entgegen . Da erbot fich Friedrich, felbst feinen einzig-geliebten Sohn, ben eben fechsjährigen Erben von Jerusalem, Konrad, zum Unterpfande seiner aufrichtigen Gesinnung bem Papste zu übergeben . Das mag immerhin nicht ohne Eindruck auf Gregor geblieben sein. Ferner mochte die Erwägung, baß aus der Abweisung der sonst von der Curie als ein Recht geforberten Hülfe des Raifers ein der Kirche nachtheiliges Brajudig

1 Ryec. Sangerm., SS. XIX, 372; Breve chron. d. reb. Sic., H. B. I, 905. Neber bie Zeit ber Zusammentunft vgl. 28. I, 482 A. 4; über bas Berhaltniß zwischen Papft und Raifer um biefe Zeit vgl. 28., besonders I, 427. 452. II, 44, über bas Gregore zu ben Romern Gregorovius, Gefch. ber Stabt Rom u. f. w. V, 170 ff.

2 Am 10. Februar 1233 (H. B. IV, 423. 424): tum ratione regni

quod obtines ab eadem, tum etiam imperii propter quod ejusdem

ecclesie defensor existis.

3 Gregor an die Lombarden 3. Juli 1234 (H. B. IV, 472): ad ecclesie Romane desensionem et patrimonii sui sponte se obtulit, sicut ad id specialiter tenebatur. Friedrich am 20. April 1239 (H. B. V, 298): ad istius pape presentiam personaliter ivimus etiam non vocati, und Gregor in scinem Antwortschreiben vom 21. Juni 1239 (H. B. V, 331): nobis tunc Reate presentibus ad sedem cucurrit apostolicam etiam non rogatus. Vita Gregorii IX., bei Muratori SS. Rer. Ital. III, 580: imperator . . . . Reate 'nec' (nec fehlt unbebingt!) concitus nec invitatus advenit. Die Ann Colon. max., SS. XVII, 844 ju 1234: Imperator vocatus a papa in auxilium contra Romanos et secum aliquandiu Reate moratur, bermifchen ben Gall von 1233 und ben bon 1234. Durch fie ift

wohl Sch. (II, 308, 309) schwankende Ausbrucksweise veranlaßt.

Vita Gregor. IX. 1. c.: advenit ecclesie causam quam ut advocatus ex imperii debito et vasallus ex homagio regni Sicilie gemino tenebatur defendere juramento, cum supplicatione suscipiens, domino papa et fratribus de ipsius fide dubitantibus. Fecerat enim corum judicia futuri profectus incredula mentite sepius offerentis fidei conjectura. Gregor jesbit: Sedes Apostolica . . . non poterat, quin uteretur imperialis brachii ministerio, evitare; H. B. IV, 472.

<sup>5</sup> Conradum filium nostrum .... post oblatam ecclesie personam nostram in totum obsidem summo pontifici nos offerre non puduit, unionem omnimodam inter nos et ecclesiam sub attestatione divini judicii humiliter postulantes; H. B. V, 298. 23gl. H. B. V, 332 unb Vit. Gregor. l. c.

Digitized by Google

ntstehen kountc', ihn bestimmen, Friedrichs Hülfe nicht abzuleh-en. Nicht unwahrscheinlich ist es auch, daß der Kaiser, um seine Iwecke desto sicherer zu erreichen, die Unmöglichkeit, früher zu elfen, mit dem Ausbleiben der deutschen Kriegsmannschaft berundete , während er andererseits dem Bapfte durch Hoffnung zu inem neuen Krenzzuge, dem Lieblingsgedanken der Curie seit anger Zeit, gemacht zu haben scheint. Soviel ist gewiß, Frierich gab sich alle erdenkliche Mühe, das Mißtrauen des Papstes u beseitigen. Daß er das nicht bloß that, um diesem seine guten Dienste aufzunöthigen, ist selbstverständlich. Es gelang ihm auch Hließlich, Gregor IX. ganz für seine Sache zu gewinnen; allein as anfängliche Mißtrauen blieb in voller Kraft baneben bestehen. a es wurden nicht einmal alle vorhandenen Differenzen thatfach= ich ausgeglichen 5, und doch wurde Konrad nicht als Geisel ange-commen 6. Wohl ein sicheres Zeichen, daß das Interesse des

Die Vita Gregorii an ber gitierten Stelle hebt gerade bas berbor : quod prudenter tandem summi presulis cautela permisit, eligens potius feliem deesse negotio successum quam recusare debitum imperatoris ipius obsequium, per quod cum ex conditione regni et imperii tenereur, grave poterat ecclesie prejudicium generari. Bgl. die Stellen aus Bregors Briefen A. 2 u. 3 S. 364.

2 Hatte boch ber Papst ben Beweis, daß Friedrich seinem Sohne den Besell, Mannschaft zu senden, gegeben hatte, in Heinrichs Briefe vom 10. Upril 1233 (H. B. IV, 609) in Händen. Gregod erläßt auch alsbald Schreiben, rm sich die deutsche Hilfe zu sichern (vgl. die Briefe vom 20. Mai H. B. IV, 470 nur inhaltlich, 472 fragmentarisch, an die Lombarden wegen des Durchzuges; am 27. Nov. an die beutschen Fürsten, H. B. IV, 513. 514, bgl. die wichtige A. 1 zu S. 514 über ähnliche Briefe); und begründet sein Vorgeben gegen Beinrich besonders damit, baf biefer bem berufenen Bertheibiger

(vom 4. Sept. 1234) an die Engländer in Freuzzug-angelegenheiten, vgl. H. B. IV, 842 A. 1. Bgl. ferner H. B. IV, 492 u. 513. Es geht aus den angeführten Stelen augenicheinlich herbor, daß Gregor der Kreuzzug nicht nur zur Mastierung seiner schügenden Fürsorge für die Combarden diente, und auch nicht erst am 28. Juli 1235 (H. B. IV, 735) in den Vordergrund trat, als Friedrich bereits seine Abssichten hinsichtlich der Lombardei mehr enthüllt hatte (H. B. IV, 945) und ber Papft einfehen mußte, daß er im Grunde boch hinter bas Licht geführt fei.

Die Vita Gregorii bebt bas fehr ftart hervor (1. c.), und es ergiebt fich auch aus ber icharfen Mufficht, mit ber man alle Schritte bes Raifers überwachte. Trogbem verschob man alle Rlagen auf fpater (21. Juni 1239, H. B. V, 331 ff.). Gin neuer Beweis bafür, daß der Eurie an andern Puntten mehr lag, als an Friedrichs wirklicher hülfe gegen die aufständischen

Romer.

b Man bgl. gum Beispiele ben Streit über Caftella (28. II, 141 f.

Beilage II). 6 Friedrich schickte Konrad als er felbst nach Biterbo zog ins Königreich suriid; Rycc. Sangerm., SS. XIX, 372.

Digitized by Google

Kaisers mit bem des Papstes in einer sehr wichtigen politischen Frage zusammentraf. Gemeinschaftliches friegerisches Borgeben gegen die Lombarden tann das unmöglich gewesen sein 1. Für feine innerften Blane hinfichtlich Diefer den Papft je zu gewinnen, Die Hoffnung mußte der einfichtige Diplomat, der auf dem Raiserthrone faß, längst aufgegeben haben, wenn er fie jemals ernstlich gehegt hatte. Er hatte ja auch schon im April des Jahres seine gange Streitfrage mit den Lombarden auch hinsichtlich der Regalien der Entscheidung des Papstes unterworfen?. Im September erneuerte er seine Unterwerfung3, und im Ottober forderte Gregor die Lombarden auf, ein Gleiches zu thun 4. Sicher suchte Friedrich hierdurch nur des Bapftes Gefinnung feinen Wünschen günstig zu stimmen 5.

Er tam mit Rlagen gegen feinen Sohn, den beutschen Konig Heinrich, zum papstlichen Stuhles. Deffen Unterstützung suchte er sich vor allem zu sichern, da er der deutschen Fürsten nicht in ieder Weise sicher war für die Schritte, Die er ben "Ausschreitungen" feines Sohnes gegenüber zu thun gedachte 8. Gregor aber hatte nie in gutem Ginvernehmen mit dem jungen Staufer, der die deutsche Krone trug, gestanden. Berdantte er boch Beinrichs fräftigem Auftreten fast allein bas vollständige Scheitern nicht nur der politischen, sondern auch der firchlichen Miffion Ottos von St. Nifolaus während der Jahre 1228-1231 9. Waren doch unter Heinrichs Ramen Geiftliche wie Laien, die zum avosto-

H. B. IV, 465. 3 H. B. IV, 490. 27. Oft. 1234, H. B. IV, 491.

Bal. 28. I. 427. 452. Dabei bleibt befteben, bag ber junachit angeitrebte 3wed in ben Rombinationen ber taiferlichen Bolitit augleich ein Mittel

für seine Endabsichten bezüglich ber Lombarben war.

Vita Gregor. IX. l. c.: Cujus discordie causam dictus imperator agnoscens, cum decrevisset pro imminente sibi necessitatis eventu conagnoscens, cum decrevisset pro imminente sioi necessitutus eventu contra Henricum ejus filium in ipsius juris injuriam sibi jura imperii vindicantem ad ecclesie patrocinium implorandum, Reate 'nec' concitus nec invitatus advenit. Das wirb wohl auch ber Sinn von Friedriche Borten (H. B. V, 298) 'unionem omnimodam inter nos et ecclesiam sub attestatione divini judicii humiliter postulantes' sein.

7 Gine fontrete, greifbare Alage gegen Heinrich sindet sich in Gregore Extommunisationsaustrage vom 5. Juli 1234 (H. B. IV, 473) noch nicht.

8 Sie hatten sich des Königs schon im Friaul (vogl. §. 1) angenommen, und trandam inte (S. 2) die out menica Ausgabanen im besten Gindernehmen

und ftanden jest (g. 2) bis auf wenige Ausnahmen im beften Ginbernehmen mit ibm.

"So Höfler, Friedrich II., S. 76. 77, und H. B. Introd. S. caxu. Bgl. auch Sch. Forsch. XI, 322. Dagegen W. I, 318: "wenn Gregord Absichten schließlich doch nicht gelangen, so war es wahrlich nicht die Schuld des Königs". S. 392. 393 läßt. W. Heinrich mehr Gerechtigkeit widerfahren. Ich halte Heinrichs Manisest (H. B. IV, 682. 683), soweit ex sich auf die Zeit von 1228—1230 bezieht, Wort sur Wort für wahr.

Man vgl. nur Gregors Briefe an biefe (H. B. IV, 472: Verum cum non possetis absque offensa Apostolice Sedis offendi ita, ibid. 491, besonders 492) und an die deutschen Fürsten (H. B. IV, 735).

\* H. B. IV, 465.

\* H. B. IV, 490.

lischen Stuhle zogen oder von dort famen, ihrer Güter beraubt worden. Auch fand das Verhalten der von Heinrich berufenen und abgehaltenen Hoftage zu der Reherverfolgung durchaus nicht Gregors Billigung?. Heinrich selbst aber scheint sich nicht sehr viel um die Gunst bes römischen Hofes gekümmert zu haben?. So fand benn Friedrich für seine Klagen gegen Heinrich ein ges neigtes Ohr4. Sicher nahmen schon damals Papft und Raiser eine eventuelle gänzliche Absehung Heinrichs von dem deutschen Königsthrone in Aussicht 5. Bei dem Kaiser scheint sie schon da=

1 Gregors Brief an ben Regensburger H. B. IV. 739. Bal. auch Sch. I. 178.

Das ergiebt sich aus Potthast, Reg. Pont. Nr. 9977, 9978,

auch 28. I, 451.

Schrieb er boch noch am 10. April 1233 bem Papite, er habe gwar nicht viel Liebes vom apostolischen Stuhle erfahren, wolle aber bennoch, ba es ihm fein Bater befehle, Gulfe ichiden, empfehle hingegen feinen Bater und fich auch ber vaterlichen Liebe bes Papftes (inhaltlich H. B. IV, 609). Ob und wie heinrich fein Berfprechen erfüllt, ift nicht befannt. Sch. II, 311 erzählt, bie Deutschen hatten 1234 ftatt ber Mannichaft Gelb geichiett. 3m Sommer 1234 waren Deutsche beim Kaiser und Papsie zu Rieti und auch im faiserlichen Hilfschere. Bgl. W. I, 452 A. 3; H. B. IV, 478 not. 1; Ann. Col. max. SS. XVII, 844.

Daß Gregor auch im eigenen Interesse gegen Heinrich vorging, ergiebt sich aus ber Bedingung, die er an die Lösung vom Banne tnüpfte (H. B. IV, 739), obwohl er von der Sache in dem Extommunitationsauftrage (H. B. IV, 473 ff.) kein Wort erwähnt hatte. Luben, Gesch. b. teutsch. Bolkes XI, 580, und Hösser, Friedrich II., S. 85. 86, machen darauf ausmerksam, daß ber Papst nur nach einseitigem Berichte handelte. Das strenge Recht dazu hatte Gregor unbedingt, steist er sich ja auch im Briefe an den Trierer auf seinen Schein. Undilig bleibt ein solches Worgesen stets; und Heinrich konnte wohl darüber klagen (H. B. IV, 685). Bei Friedrichs Exsommunikation 1227, wo bie Sache boch (gu Ungunften Friedrichs) noch gang anders lag, ift bas

sehr start betont, bei Heinrich hat man das vergessen.

Das ergiebt sich daraus, daß 1) die Exfommunikation nach Gregors Schreiben (H. B. IV, 475) nur eine Verwarnung und ein Fingerzeig auf anderweitige Magregeln sein soll: ne tandem causari valeat, quod omisse monitionis paterne debito circa se videamur tramitem providentie reliquisse ; 2) Friedrich brohte, jeden Berkehr mit Heinrich abzubrechen : si . . . . . inveniremur in minimo negligentes — — nuntios et litteras nostras de cetero non reciperet vel audiret (H. B. IV, 685. Wann biese Druhung nach Deutschland kam, ist ungewiß, vielleicht gleichzeitig mit Gregors Briefe vom 5. Juli); 3) Friedrich erklätte, Konrad sei zu dieser Zeit sein einziglieber Sohn gewesen: quem nobis tunc temporis fratris sui manifesta transgressio filium unicum (hierauf ober auf eine andere schon vollständig gleichzeitige Erklärung führt sich wohl Alberichs von Trois Fontaines, SS. XXIII, 937, Nachricht: negans ipsum (Henricum) esse filium suum jurud) in paterne dulcedinis affectione reliquerat; Friedrich 1289, H. B. V, 298; 4) (wenn man barauf überhaupt Gewicht legen will; vgl. A. 3 5. 368) Gregor nennt Friedrich am 13. Juli 1234 zu Rieti auffallender Weise 'rex Romanorum imperator' (H. B. IV, 476: Nos igitur carissimi in Christo filii nostri regis Romanorum imperatoris semper augusti). Diese einen Umstandes wegen die Urtunde für unecht erklären tann man doch vohl nicht; Sch. und W. scheinen die Eitulatur übersehen zu haben. Zur Sache val. Sch. II, 309, W. I, 452, 453.

mals für alle Källe fest beschlossen gewesen zu sein 1; er hatte auch wohl defhalb bereits Heinrichs prajumptiven Nachfolger dem geistlichen Oberhaupte der Christenheit vorgestellt 2. Auch der Bapft konnte um so leichter mit Friedrichs Borhaben einverstanden fein, als ein deutscher König für ihn überhaupt nicht eriftierte 3, Beinrichs Thronentsetzung für Deutschland aber nicht ohne günstige Aussichten für die papstliche Politik war. Denn es mochte dem vorsichtigen Greise nicht unangenehm sein, bei einem neuen Konflitte ftatt des energischen, in voller Mannestraft dastehenden Heinrich ben eben sechsjährigen Konrad sich in Deutschland gegen-über zu wissen 5. Zubem gewann auch ber alte Plan ber Curie, jede Union zwischen dem Kaijerreiche und dem Königreiche Sizilien zu verhindern 6, größere Aussicht auf Berwirklichung, wenn der bereits 1212 auf papstliches Geheiß zum Könige von Sizilien gefronte Heinrich? des deutschen Thrones verluftig ging.

1 Ich schließe bas 1) aus Friedrichs Vorgehen gegen Geinrich zu dieser Zeit überhaupt; 2) baraus, daß ihm an der Hilse bes Papstes sehr viel lag; 3) aus ben vorige A. 2) n. 3) gitierten Stellen; 4) aus feiner fpateren Unberföhnlichkeit gegen Beinrich.
2 Bgl. W. II, 44.

\* 2B. Forich. 1, 36 und W. I, 459. 460 legt Gewicht barauf (für bas Borhaben, Heinrich bes Thrones zu entsetzen), daß Gregor seit bem 5. Juli 1234 Heinrich (VII) nur 'nobilis vir' nenne. Mit Unrecht! Gregor nennt den beutschen König nie anders, als imperatoris filius, tuus filius, nobilis vir und nobilis. Bgl. H. B. IV, 268. 432. 433. 477. 492. 532 (Sch. I, 247 behauptet, getäuscht durch H. B. V hhaltsangabe IV, 431 u. 986, Gregor habe am 13. März 1235 heinrich "wieder König" genannt. In Gregors Briefe geschieht das nicht). 533. 738. 936; gerade wie Friedrich II. vor seiner Deiterkannen auch als au längt gekänter Gänig der Römer war und sich Raifertronung, auch ale er langft getronter Ronig ber Romer war und fich felbst so nannte, zu Rom nur 'in Romanorum imperatorem electus' hieß. Daß man es dort überhaupt mit Titeln sehr genan nahm, geht aus Gregors Briefe an Friedrich H. B. III, 297 hervor.

Der bei bem Intereffengegenfate ber Rirche ju einem Raifer, ber im 13. Jahrh. Die Zeiten bes Raiferthums im Stile Karls bes Großen und Ottos I., ja wo möglich in noch größerem, wiederheraufzuführen gedachte, ftets

brohte und auf die Dauer unvermeidlich war.

Friedrichs Behauptung von 1239 u. 1246, Gregor habe Konrads IV. Wahl zu Mainz im August 1235 hintertrieben (H. B. V, 842 u. VI, 390). ftogt, felbst wenn fie mahr fein follte, diese Anficht nicht um, da die Sachlage für Gregor burch bie wenigstene theilweise Enthullung von Friedriche Combarbenplanen (Ende Juni 1235, H. B. IV, 945 ff.) bereits ganz verandert war. Die Anklage ist aber nicht einmal glaubwürdig, da sie erst im heftigsten Partei-kampfe erhoben wurde und eine anderweitige Stühe nicht findet. W.s II, 44 A. 1 Stube ift teine; zumal wenn man bas bafelbft im Texte über Rieti Befagte baneben halt. Bgl. 2B. II, 7. A. 1.

9 leber die Unionsfrage vgl. man Höfler, Friedrich II., S. 16—20; B. N. Einl. xxv u. Liv, H. B. Introd. ccxii; Sch. I, 79. 116 ff. II. 453 ff.; Joh, Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen. 1860, Bd. II, 215; W. Forsch. I, 13 ff.; W. I, 116—126; Ottokar Vorenz, in Sybels Zeitschr. XI, 327.

7 Heinrich wurde auch noch nach seinem Sturze der Titel eines Königs

bon Sizilien in fizilischen Rotariateinstrumenten beigelegt (H. B. Introd. Lv µ. Hist. dipl. VI, 32 A. 4; Sch. II, 453. 454; W. Forfch. I, 42, W. I, Rach dem allen ist es nicht mehr auffallend, wenn des Bapftes und bes Raifers Schritte für die nächste Zeit ganz und ar zusammengehen 1. Schon am 5. Juli 2 giebt Gregor von Rieti me dem Erzbischofe Dietrich von Trier den Auftrag, Heinrich zu rannen, mit einem nicht undeutlichem Hinweise auf noch ernstere Schritte's, wenn Heinrich nicht dafür Sorge trage, daß ber Bater ticht "das Auge gewohnter Versöhnung" von ihm abwende 4. Us dann in Deutschland offene Rebellion proklamiert wurde, ernahnte er mit strengen Worten die deutschen Fürsten von Heinrich ibzulassen, und gegen ihn zum Kaiser zu stehen , erklärte alle dem Könige gegen seinen Bater geleisteten Gide für unverbindlich 6 und forderte die geistlichen Anhänger des jungen Stanfers vor jeinen Richterstuhl !. Am Zuftandetommen des taiserlichen Che= bundnisses mit der englischen Prinzessin, welches Friedrich II. Die Sympathien des deutschen Nordwestens, vor allen Rolns, sicherte, bie ewige Sühne zwischen Staufern und Welfen anbahnte", hingegen Beinrich (VII) jede Aussicht auf ein englisches Bundniß abschnitt 10, hatte der Papst einen hervorragenden Antheil 11. Als

481 A. 1. — W. (l. c.) macht barauf aufmertfam, bag gur Abfegung Beinrichs für Sizilien bie oberlehnsherrliche Genehmigung bes Papftes erforberlich war und bag biefe fehr leicht im hindlide auf die Unionsfrage verweigert fein tonne.

fein könne.

1 Auch hinsichtlich Palästinas vgl. H. B. IV, 943. 481. 483. 736.

2 H. B. IV, 473 ff. H. B. IV, 943. 481. 483. 736.

3 H. B. IV, 473 ff. H. B. IV, 943. 481. 483. 736.

3 H. B. IV, 473 ff. H. B. IV, 943. 481. 483. 736.

4 H. B. IV, 473 ff. H. B. IV, 943. 481. 483. 736.

5 H. B. IV, 473 ff. H. B. IV, 943. H. B. IV, 943. 481. 483. 736.

6 H. B. IV, 475 ff. H. B. IV, 475.

6 H. B. IV, 475: qui, si sua importunitate turbatus, oculos ab eo solite propitiationis avertat (ein neuer Grund zu A. S. 367 und A. I. S. 368) et silentibus nobis; hier ift leiber eine Lücke im Briefe.

7 H. B. IV, 531 und ebenso 532.

7 H. B. IV, 532. 533 vom 13. März 1235, und erneuert am 24. September 1235, H. B. IV, 777. 778.

8 Bgl. Ficker, Engelbert der Heilige S. 124 ff.; Sch. 1, 140: Rinkich.

Bgl. Fider, Engelbert ber Beilige S. 124 ff.; Sch. 1, 140; Ripfch, Stauf. Stubien, in Sybels Siftor. Beitfchr. III, 394, über Rolns und bes nordwestlichen Deutschlands englische Bolitif.

9 Im Sept. 1234 geschieht der erste Schritt, nachdem schon früher die

Fürsten wiederholt, aber vergeblich bet eine Bermittlungsversuch sacht fluser ist. B. IV, 971. Bgl. W. I, 459. 469. 470.

10 Wozu bereits früher 1225 und 1227 ein Ansacht worden. Bgl. Hider, Engelbert S. 124 ff.; Sch. I, 160; W. I, 253; B. R. S. 376. Bieleicht ging auch Heinrichs Absicht bahin, als er sich 1230. 1231 wieder den Wittelsbachern näherte.

11 Gregors erftes Motiv mochte babei ein religibles fein. Ugl. H. B. IV, 532 - Friedrich schiebt in bem Briefe an ben Konig von Frantreich alle Schulb an bem Gebunbe auf ben Bapft; bag er bem Raifer bas Bundnig angerathen, melbet Gregor felbit an Ronig Ludwig. Bgl. hierüber Friedriche Brief an dann durch diese Beirath des Raisers Freundschaft mit Frankreich bedroht war und Beinrich bie Gelegenheit zu einem Bundniffe mit Frankreich benuten wollte 1, war es wiederum Gregor, der es übernahm die Besoranisse des frangosischen Hofes vor einer Allianz des Raiserreiches mit England zu zerstreuen; was denn auch voll-

ständig gelang 2.

Sehr viel, ja fast mehr als er erwarten konnte, hatte der Kaiser durch seine Reise nach Rieti erreicht. Mit Recht konnte sich die Curie später ihrer Berdienste um ben Kaifer rühmen 3, während deffen Dienste gegen die Römer von keiner großen Bedeutung waren 4. Nachdem er zwei Monate lang Rossa Kispampam vergeblich belagert, kehrte er ruhig und zufrieben mit seinem Ersfolge im September in sein Königreich zurück. Dem Papste hatte er jedoch Kriegsvolf zurückgelaffen ; und das vereinigte faiserlich papstliche Heer errang auch bei Viterbo einen Bortheil über die Römer 7. Als fich aber tropdem der Rampf in die Lange zog, machte der Papst mit Genehmigung des Kaisers? etwa im Mai 1235 seinen Frieden mit den Römern?.

Gregor (H. B. IV, 515); Gregors Brief vom 16. April (H. B. IV, 587) und Friedrichs vom 25. April 1285 an Ludwig (H. B. IV, 589. 540).

Bgl. unten §. 5.

Bregord Brief H. B. IV, 537, 9 Tage fpater fcrieb auch Friedrich an Ludwig, H. B. IV, 539. Der gunftige Erfolg liegt in Beinrichs Migerfolge, Ann. Marbac., SS. XVII, 177.

Was bei passenber Gelegenheit auch nicht unterblieb. Wgl. H. B. V, 335 und die rhetorische Erweiterung biefer Stelle in ber Vita Gregorii IX, 1. c.

und die thetotische Etweiterung viefer Stelle in ver vata Gregorii I.A. i. c. p. 581. Bgl. auch Konrads von Hilbesheim Brief. H. B. IV, 880.

4 Später wurde Friedrich sogar offen Verrätherei vorgeworfen. Bgl. Gregord Brief vom 21. Juni 1239, H. B. V, 332, und Vita Greg. l. c. 580. Bgl. hiermit jedoch auch Gregord Worte an die deutschen Fürsten dom 13. März 1235. — Indeh steht Friedrichs Verschreich wie den belämpsten Kömern doch wohl fest. Bgl. Gregorodius, Gesch. d. St. Rom V, 170 ff. def. 177. Sch's II, 310. 329 Entrissung iber die Vita Gregorii beruht auf seiner verschren Uederstehung des 'recessus auf diem' mit Tag der Ridssehr" statt tehrten Uebersetung bes 'recessus sui diem' mit "Tag ber Rudtehr" fatt "Tag bes Abzuges".

Rycc. Sangerm., SS. XIX, 372: Et tunc apud Raspampanum, quod Romani custodiebant, obsidionem ponit de cardinalis consilio imperator, ubi per duos menses faciens moram, cum in capiendo castro ipso non proficeret, mense Septembris in regnum reversus est imperator. Gregor 1239 (H. B. V, 322): in Tuscia, ad quam vires suas con-

rator. Gregor 1239 (n. B. V, 322): in Iuscia, ad quam vires suas contulit, recuperationem cujusdam castelli, quod ad jus ecclesie modico reduci labore poterat, impedivit. Auffallend ist und bleibt der geringe Ersolg, aber "Friedrich war sauch sein großer Feldberr", W. I., 178.

Ganz mit Unrecht folgert Raynald (Ann. ecclesiastici ed. Mansi. XXI, 1747) ad 1234 § 3 S. 100 aus der Vita Gregorii, der Kaiser habe den Papst ganz im Stiche gesassen, und dieser hatte dann die Deutschen in seinen eigenen Sold genommen. Das könnte man doch Friedrich dei seiner damaligen Lage nicht zutrauen, auch wenn es in der Vita so offendar stände, wie es nicht darin steht

wie es nicht barin fteht.

Albric., SS. XXIII, 936; Ann. Colon. max., SS, XVII, 844; Sachf. Welteron. D. Chr. II, 250; V. Gregor. l. c.

Gegeben 27. Marg 1235, H. B. IV, 535. 586.

cfr. B. R. (Gregors) S. 342.

#### 8. 4. Grunde bes Rwiftes.

Die oben erwähnten einzelnen Streitpunkte können einen jolchen Riß zwischen Later und Sohn, wie er bei ber Rusammentunft bes Kaisers mit bem Papfte zu Rieti hervortrat, um fo weniger begründet haben, als bei ihnen ichlieflich boch Beinrich (VII) der eigentlich leidende Theil war. Ebensowenig die tadeln= den Bemerkungen, die uns die Quellen über Beinrichs Privatleben mittheilen. Sein loderes Leben hatte an dem Beispiele bes Baters zwar keine Rechtfertigung, aber boch eine lebendige Ent= ichuldigung 2. Die Nichtachtung ber ehelichen Bande & hatte aller= dings aus politischen Motiven des Kaisers Unwillen bervorgerufen. aber um diese Zeit traten einerseits für den Raiser die Beziehun= zu Desterreich' mehr zurud, und andererseits ist von einem Rückfalle Heinrichs in seine Chescheidungsgelüste nach 1232 nichts bekannt. Beinrichs Berichwendung baber ift nicht fo groß gewe= ien, daß er nicht noch zur Zeit der Noth einen ansehnlichen Schatzur Anwerbung von Anhängern in Händen hatte 6. Auf eine verschiedene Stellung des Kaisers und des Königs zu den politiichen Parteien Deutschlands konnte man allenfalls den im Friaul zu Tage tretenden Zwist zurückführen, nicht aber den jegigen . Das ist schon defihalb nicht anzunehmen, weil Friedrich Beinrichs (VII) Nachfolger Konrad schon sofort wieder einen geheimen Rath jur Seite ftellte, in dem außer dem Edlen Gottfried von Hoben= lohe nur Ministerialen saßen 8, und Friedrich auch später noch darauf drang, den jungen Konrad hauptsächlich mit bewährten Ministerialen "zur Besserung seiner vertehrten Sitten" zu umgeben 9. Daß Friedrich in seinem Manifeste fich als ben Schuter

\* Bgl. S. 2.

\* Bgl. S. 3.

\* Bgl. B. M. Einl. xxi. Im Urtheile über Heinrichs fittliche Ausschweisfungen find die Quellen einig. Bgl. bes. Chron. Ebersheim., SS. XXIII, 451.

— Gesta Treveror, SS. XXIV S. 400.

\* Conr. de Fab., SS. II, 180. Gesta Trever. 400. Ann. Wormat., B. F. II,178. Daß 'offenderat' etc. zu 1233 heißt natürlich nicht, es fei erft zeht ober jeht wiederum die Scheidung beschichtigt geweien.

Siehe S. 361 A. 3. Neber Friedrichs politische Erwägungen hinsichtlich Oesterreichs voll. Sch. I, 148. 144, der sie jedoch 1225 zu früh in vollem Umsange wirten läßt, und W. Forsch. I, 25; W. I, 401 st. und 418.

Ann. Marbac., SS. XVII, 177: istis divitiis non contentus sere

omnia adnichilaverat, ju 1235, also vielleicht erft in Folge bes Aufftanbes. -Allgemein berichtet es: Thom. Tusc., SS. XXII, 512: conspiravit in patrem . . . .

quia cum liberalissimus esset pater ei pecunias habunde non dabat, sicut ejus largitas requirebat, in sicut ejus largitas republicas and sicut ejus largitas requirebat, in sicut ejus largitas

Ngl. oben 6. 356.

XXII.

Bgl. Haatsohn, De cons. reg. S. 41.

9 H. B. VI, 241 (bie Zeit bes Briefes ift nicht ficher, B. B. fett ihn du 1244).

25

fürftlicher Intereffen gegen die Angriffe feines Sohnes binftellt', ift nur ein diplomatischer Kunftgriff, der felbst zur Zeit, als das

Manifest erlassen wurde, der Wirklichkeit nicht entsprach?

Wenn alle diese Grunde nicht hinreichen, die Entfremdung zwischen Raifer und Ronig zu erklaren, fo konnte vielleicht eine Betrachtung ber Stellung von Heinrichs Königthum zum Bater in Verbindung mit Friedrichs politischen Bestrebungen bessere Dienste leisten. "Friedrichs Absicht, als er seinen altesten und damals noch einzigen Sohn zum Könige der Römer erwählen ließ, war nicht gewesen, sich selbst eines Theiles der Macht zu berauben, sondern mittels seines Sohnes die deutschen Fürsten nur desto inniger an sich zu tetten" 3. Denn wenngleich ber große Politiker selbst wohl keinen Augenblick baran gedacht hat, Die Berrichaft von Deutschland gang aus der Hand zu geben war boch die Einrichtung eines Regimentes, wie sie seinem Sinne entsprach, bei seinen damaligen Machtmitteln in Deutschland geradezu unmöglich b. Wollte ber Raifer fein Ziel, das absolute Raiserthum, mit Ernst in Angriff nehmen, so mußte er mit einer Restauration Siziliens beginnen, weil nur die Schätze seines Erbfonigreiches die im Parteikampfe verschleuberte Hausmacht 6 feiner Vorfahren ersetzen konnten. Von da an mußte er Schritt für Schritt voranschreitend zunächst ganz Italien in derselben Weise wie Sizilien seiner unbedingten Herrschaft unterwerfen 7. Erft, wenn das gelungen, konnte er baran benten, die beutschen Fürsten und Großen, die sich allmählich aus Beamten ber Krone zu fast selbständigen Landesberren emporgearbeitet hatten, wieder in ihre frühere Stellung hinabzudrücken 8. War das erreicht, bann blieb ber alte Gedanke ber kaiserlichen Oberherrlichkeit über bie gange Christenwelt fein unfruchtbares Ideal mehr: feine Dacht

<sup>1</sup> 28. Januar 1235. H. B. IV, 524. 944. 1044.

28. Januar 1235. H. B. IV, 522. 342. 1042.

Denn obgleich auch die Fürsten sich fast ausnahmslos von der offenen Empörung Heinrichs zurückzogen, so standen sie doch auch keineswegs in positiv dem Gegensahe zum Könige; das gilt höchstens von dem bahrischen Herzoge (mit seinen Bischöfen?), Baden und Hohenlohe.

So Höster, Friedr. II., S. 81. Mit Recht! Ugl. H. B. IV, 525. 259.

und V1, 246.

4 Mir icheint es unmöglich, daß ein Friedrich II. fich mit der biretten herrschaft über Italien und den Orient und einem "ibeellen" Raiserthume begnilgt hatte; vgl. Sybel in feiner hift. Zeitschrift XII, 9.
Rorenz, Fr. II. in Sybels hift. Zeitschr. XI, 341. Bgl. Ritich, Stauf. Stub. ebend. III, 351.

Vgl. B. R. Einl. x111 u. xx1v.

<sup>7</sup> Dies Streben zieht fich burch alle Handlungen Friedrichs von 1226 bis zu seinem Tobe. Bgl. H. B. IV, 849. 881.

Baß Friedrich bie Fürsten nicht immmer begünstigen und als seines Gleichen ansehen wollte, schließe ich aus 1) seiner ganzen politischen Geschichte; vgl. sein Berhalten zu den italienischen Großen, 2) der so späten Bestätigung der Fürstenprivilege und der Richtbestätigung der Landstände, 3) aus seiner verans berten Stellung zu Maing 1235 gegenüber den Fürften.

auf Erben war mehr im Stande, sich feinem Ginflusse zu ent-

ziehen 1.

Das war der Weg, den der fühne Geift des herrschgewaltigen Staufers sich vorgezeichnet. Während er selbst die ersten Schritte auf diesem Wege that, fiel seinem Erstgeborenen die Aufgabe gu, bem Bater die Sympathien Deutschlands zu bewahren und bie Kräfte ber Nation zu bessen Dienste bereit zu halten. Bu bem Enbe sollte er zwar für Deutschland vollständig König, bem Raifer selbst gegenüber aber nichts als willfähriges Wertzeug sein 2. Un und für sich war eine solche Stellung unmöglich's, und nament= lich bei einem so thatfräftigen und selbstbewußten Herrscher, wie Beinrich (VII) war's, mußten nothwendig auf die Dauer Konflitte entstehen, die zum Bruche zwischen Bater und Sohn führten. Aber schon bevor noch die inner-deutschen Fragen das gleichzeitige Regiment Friedrichs II. und Beinrichs (VII) zur Unmöglichkeit machten, führte bas Berhangniß ber Staufer, bie Lombardenfrage, Umstände herbei, denen der deutsche König vor der Reit zum Opfer fiel.

Als Siziliens Reichthümer dem Kaifer zur unbedingten Berfügung standen, sollte auch die Lombardei lernen, sich dem Willen des Herrschers zu beugen 6. Dazu war die Mithülfe des deutschen Armes unentbehrlich 6. Deshalb wurden im Jahre 1226 Fürsten und Mannen Deutschlands zur "Ordnung der zerütteten Reichsverhältnisse" nach Cremona entboten 7. Die lombardischen Republiken ahnten die eigentliche Bedeutung dieser Worte in bes

1 Mit einer bloß ibealen Oberherrlichkeit ift Friedriche bespotischer Charafter nicht zu vereinbaren. Er forberte ja auch 1236 von Ungarn ben feit Friedrich I. rudftanbigen Tribut und von allen Regenten Hulfsbeere gegen bie Lombarben.

Diese Auffassung bes Berhältnisses seitens Friedrichs befiniert Löber, Jürsten und Städte S. 49, furzweg als das wirkliche Rechtsverhältnis. Bgl. bagegen Fider, Engelbert S. 106. 107. 109. Ann. Marbac., SS. XVII, 177

Schon Engelbert gerieth wiederholt mit Friedrichs politischer Unschaunng in Ronflift, fo 1228-25 in der danischen, 1224 zu Baucouleurs in der frangösischen, 1225 in heinrichs heiraths Angelegenheit. Bgl. Fider, Engelbert 120-133; Sch. I, 135-142; W. I, 188. 239. 245; Nissch, in Spbels hift. Zeitsche. XI, 432; Spbel ebenb. XII, 15 ff. – Die Unhaltbarteit ber Stellung hebt Ficter 1. c. hervor.

Bgl. Heinriche Manifest H. B. IV, 682 ff. und feine Urtf. überhaupt. Friedriche Combarbenpolitif stellt Wintelmann in vortrefflicher Weise flar; bgl. besonders W. II, 30. Fider, in Böhmers Regesten V. Bb. S. xx, meint, Friedrich habe 1226 an eine Unterwerfung der Lombardei noch nicht gedacht; — ich kann mich seiner Meinung nicht anschließen.

Sch. II, 271. 272: "allein in Deutschland ruhte die Macht, mit welcher

er eines enblichen Sieges über die Rebellen gewiß fein konnte".

<sup>7</sup> Ueber den Tag von Gremona vgl. Ann. Januens., SS. XVIII, 159;
Ann. Plac. Guelf., SS. XVIII, 440; Ann. Cremonens., SS. XVIII, 807;
Ann. Bergomates, SS. XVIII, 810; Rycc. Sangerm., SS. XIX, 345. 346;
Ann. Plac. Gibell., SS. XVIII, 469; Breve chron. de reb. Sicul., H. B.

Staufers Munde. Sofort traten sie zusammen, erneuerten ihren alten Bund und verlegten dem deutschen Beere die Basse. Seche Wochen lag der junge König mit seiner großen beeresmacht zu Trient. Ein Versuch, die Klausen zu zwingen, wurde nicht ge-Friedrichs Zweck war vereitelt; und fürs Erste mußte er macht. jeine Absichten aufgeben; denn das drohende Gespenst des Kreuzzuges behinderte alle seine Schritte. Aber kaum liegt dieser hinter ihm, und taum find die im Zusammenhange mit ihm innerhalb feines Königreiches entstandenen Wirren zur vollen Rube gebracht, als wieder ber Reichstag "zur Wiederherstellung von Frieden und Recht im ganzen Reiche" an erster Stelle Friedrichs Geist beschäftigt. Wieder besetzen die Lombarden die Pässe; aber auch in Deutschland macht man jest nicht einmal Miene, mit Heeresmacht jum Kaifer zu ftogen. Abermals find Friedrichs Plane gescheitert. Aber diesmal giebt er fic nicht jo leichten Raufes preis. Auf ber Busammenkunft mit Heinrich besteht er; und nimmt bei berselben seinem Sohne das eibliche Bersprechen unbedingten Gehorsames ab 8. Daß Ariegs- und Racheplane bes Raifers ganze Seele trot Unnahme friedlicher Vermittelung füllen, beweift bas Bundnig, welches er im Friaul mit den Ezelinen schloß 4, wodurch er Verona und die wichtige Alpenstraße in seine Gewalt bekam. Vielleicht schon im Friaul's, sicher bald nach der Zusammenkunft, ist Fried-

I, 897; Ann. Colon. max., SS. XVII, 840; Ursperg. chron., SS. XXIII, 382 vgl. aud; 383; Gesta Trever., SS. XXIV, 400; Chounr. Schirens.,

SS. XVII, 633.

Ausbrudlich heben die Quellen die Starte bon Beinriche Beeresmacht Ausbrucklich heben die Untellen die Starke von Heinrichs Herrer; sie folgt auch aus der Redingung der Lombarden, Heinrich solle mit nicht mehr als 1200 Rittern zum Vater sommen; dann wollten sie die Pässe freigeben. — Von Fürsten waren nachweisdar bei Heinrich: die Bischofe von Würzdurg, Augsburg und Trient; von weltlichen Fürsten nur der Herzog Ludnig von Baiern (H. B. II, 877). Das Hauptcontingent stellten also wohl die Ministerialen. — Gleichzeitig waren dei Friedrich: der Erzdischof von Magdeburg (H. B. II, 552 ff.) und die Visseheim (622), Besel (622), Worms (577), Merseurg (609), Hilberheim (622), Bafel (622), Beauvais (632); der Kerzog von Sonsten (552) und der Kornograf Ludwig den Ramerit (632); ber Bergog von Cachfen (552) und ber Landgraf Lubwig bon Thuringen (565); die Aebte von St. Gallen (547), Murbach (609), Prum (609) und Pfafers (609), sowie viele Magnaten und Pralaten.

Bgl. Friedrichs Schreiben an Die Senenfer vom 10. Marg 1281 (H. B. III, 273; an bie Genueser (IV, 267); und bie Ann. Schoftlar. maj., SS.

XVII, 389 f.

\* Agl. §. 1 S. 3 ff.

\* Agl. Rolandin. Patav. chron., SS. XIX, 61 unb Ann. St. Justinae Patav., SS. XIX, 154. Beibe in der Chronologie sehr verwirrt; vgl. auch H. B.'s Anm. 1. IV, 875 mit weiteren Belegstellen. — Friedrichs Urff. vom Dez. 1232, H. B. IV, 406. 408, sind wohl nur als Ausstüffe bes im Friaul getroffenen Abtommens angufeben.

5 Die Ann. Placent. Gibell., SS. XVIII, 470, berichten bas ausbrücklich. Da fie aber erft gegen 40 Jahre spater niebergeschrieben wurden, konnen fie allein nicht entscheibend fein. In etwas gestilkt wird ihre Angabe burch bie

vorige und die folgende Unmerfung.

rich auf alle Urt und Weise barauf bedacht 1, ein Beer von jenseits der Alpen nach Stalien herüberzubringen. Wäre es Friedrich gelungen, eine bedeutende Kriegsmacht in Italien um fich zu vereinigen, so ware bessen Thätigkeit wohl nicht auf die Hulfe für den Papst beschränkt geblieben 2. Allein Heinrich (VII), der in Deutschland selbst seinem Willen stets ben gehörigen Nachbruck zu geben wußte, der bei seinen eigenen Heerfahrten fich eine ansehnliche Streitmacht immer von Reuem verschaffen konnte 3, brachte für den Bater keine Armee auf, die dessen italienische Plane hätte durch-führen können. Immer klarer trat es zu Tage, daß von Heinrich bie nothwendige Unterstützung gegen die Lombarden für Friedrich nicht zu erwarten war . Da lag es, besonders bei dem argwöhnischen Sinne des Kaisers nahe, nichts anderes als Unbotmäßigsteit und Ungehorsam in dem Ausbleiben der deutschen Heere, unberechtigtes Streben nach voller Selbständigkeit in des Sohnes fräftigem Auftreten in Deutschland zu erkennen. Da war heinrichs Sturz unwiderruflich beschlossen, und mit Haft ergriff ber

Min 19. September 1232 ruft er ben Graf ber Brobence (H. B. IV, 386) und am 14. November (ibid. 403) ben burgundischen Heerbann dur Wassensielle auf. Auch Heinrich erhielt ben Befehl Kriegsmannschaft zu schielten (H. B. IV, 609). Der angegebene Zweck war (IV, 386 u. 609) Hilfe für ben Papst und (IV, 404) 'quedam imperii negotia'. Bgl. W. I, 401. A. 2.

Friedrichs Unnahme ber papftlichen Entscheibung am 14. Auguft 1233 (H. B. IV, 451 bgl. 441. 442) war ficher nicht ernft gemeint; benn fcon im November schrieb er den getreuen Cremonesern: nostros conjecistis affectus et animum quod ad reformanda imperii jura nostri serenitas nostra ferventer aspirat ..... firmiter et irrevocabiliter disponimus ad relevationem vestram et exaltationem proximam status vestri potentialiter et presentialiter advenire cet. H. B. IV, 456.

" Gegen Otto von Bahern hatte er nahezu 6000 Mann, gegen Worms (a. 1235) 5000 Ritter, und auch bei allen anbern Gelegenheiten wirb in ben Quellen bie Starte ber töniglichen Armeen besonbers hervorgehoben.

\* Stälin, Wirtemb. Gefch. II, 178, vermuthet, "baß Friedrich ben Sohn

gu einem Wertzeuge gegen bie Lombarben brauchen wollte".

5 Im höchsten Grade auffallend ist es, daß weber in dem papstlichen Erkommunikationsauftrage (H. B. IV, 473 ff.), noch in Friedrichs Manifeste (H. B. IV, 524 ff.) gegen Heinrich irgend welche bestimmte schwerwiegende Rlage erhoben wird, die vor dem September 1234 sich begründen ließe. Auch der Ausdruck der Vit. Greg. IX, Murat. SS. Rer. Ital. III, 580: sibi jura imperii vindicantem, und 581: qui patris excluso dominio regni Theutonici regedat habenas, ist einmal nur als Klage Friedrichs anzusehen, und andererseits in seiner unbestimmten Allgemeinheit nicht einmal wahr, wenigstens nicht vor September 1234. Daffelbe gilt von Gregors Aeußerung 1239 (H. B. V, 335): contra Henricum, natum ejus, qui partem non modicam Alemannie ejus jurisdictioni subtraxerat, potenter astitit. — Aud Friedrich drückt sich steht undestimmt aus. Bgl. Friedrich Todese anzeigen: H. B. VI, 28. 29. 30; serner V, 300 und VI, 390: ad corrigendum Heinrici primogeniti silii nostri errores, am offensten noch VI, 246: qui pro eo, quod nobis condescendere noluit et obedire patri silius recusavit, secutus adulationes, blanditias et suggestus nec non prava consilia diripientium bona sua et pervertentium cotidie mores ejus, cecidit a sede quam habuit, ut ingratus; Friedrich an Konrad.

Raiser jede Gelegenheit, gegen seinen Sohn Stellung zu nehmen 1. Der gekrönte deutsche König's sollte seinen Thron an seinen jungeren Bruder Konrad IV. abtreten, bei beffen gartem Alter Friedrich noch keine Gefahren zu beforgen hatte. Der Kaiser selbst wollte persönlich einen Feldzug gegen die Lombarden von Deutschland ans in Szene feten. Aber fein Diferfolg' beweißt, daß Beinrich jedenfalls nicht in dem Mage die Schuld an dem Ausbleiben beutschen Buguges trug, als ihm ber Raifer fie guschreiben mochte 6; welche anderen Gründe auch immer dazu mitwirkten, daß Friedrich nur ein so schwaches Beer über die Alpen folgte.

## 8. 5. Gefcichte bes Auffrandes bis zur Antunft bes Raifers.

(September 1234 bis Juni 1235)

Wann die Nachricht von dem gemeinschaftlichen Vorgehen des Raisers und des Papstes gegen den deutschen König an Heinrichs

<sup>1</sup> H. B. IV, 684: Quorum malignis suggestionibus et malitiosis dominus et pater noster, eheu! faciliter inclinatus immeritam erga nos videtur ingratitudinem exercere; ibid. 685: Siquidem nobiles et magnates, vasallos et ministeriales seu alios quoscumque venientes ad ipsum et detrahentes hinc inde nobis eis credulas aures adhibendo audit et exaudit. Diese Klagen Seinrichs machen gan; ben Einbruck ber Bahrheit und steben mit Friederichs Charafter nicht in Widerspruch. Bgl. B. R. Cinl. xxxvii j.

2 Friedrich anerkannte fein Recht seiner Rinder ihm gegenüber, so mußte heinrich, feit 1212 rechtmäßiger König von Sigilien, 1217 (nach Innogenz III. Lobe) biefen Titel nieberlegen; fo wurde Ronrad bei feiner Erhebung auf ben beutschen Thron aus einem rex Jerosolimitanus ein heres regni Jerosolimitani; vgl. auch Friedriche testamentarische Bestimmungen binfichtlich feiner

Reiche, H. B. VI, 807.

Ale Ronrad fo alt war, daß fich auch in ihm der Beift ber Staufer ju regen begann, entstand für ihn gleichfalls bie Gefahr eines Zerwürfniffes mit feinem Bater; H. B. VI, 244. 246.

Das ergiebt fich flar ichon aus Friedrichs Briefe bom Ende Juni 1235, H. B. IV, 947. Bgl. Ann. Scheftlar maj., SS. XVII, 340.

Rur 1500 Ritter brachte Friedrich im Ganzen zusammen; Ann. Colon. max., SS. XVII, 845: premittit quingentos milites mensurnis stipendiis conductos, quibus prefecit nobilem virum et rebus bellicis expertum Geveardum de Harnesten (Gebhard von Arnstein) . . . Interim imperator Augustam veniens manum militarem in campis Lici colligit, et inde profectus in vigilia Jacobi (4. Juli) mille milites in Italiam secum ducit. Damit vgl. Heinriche 6000 im J. 1233 (Ann. Colon. max., SS. XVII, 843) und 5000 im J. 1235 (Ann. Wormat., B. F. II, 179).

In Teutschland mar man langft ber italienischen Berwickelungen über: Bgl. Fider, De Henrici VI. conatu etc. S. 49; B. R. Ginleitung S. XXK und auch S. VI mit der Tabelle. Unter Friedrich II. zeigt sich das seiner fract; vgl. die Ihatfachen W. II, 8. 28. 65, A. 2. 3. — Ripfch, Stauf. Studien, in Sphels Hift. Zeitschr. III, 394, findet die erste Spur der Abneigung der Ministerialen gegen das stiditalische Königthum erst im drev. chron. de red. Sic., H. B. I, 902 zu 1229. — Lorenz. ebend. XI, 338, passiert etwas Menschliches, wenn er gerade aus diesem Falle deutsche Spmpathien für die international Mathieuteur Mathieuteur für der italienischen Berwickelungen folgert.

Hof gelangte, läßt sich nicht genan bestimmen. Sie scheint wie ein Blitz aus heiterm Himmel hineingefahren zu sein; eine solche Bewegung rief sie hervor?. Doch lag der Gedanke an gewaltsamen Widerstand ansangs noch des Königs Sinne fern. Seine ersten Schritte waren noch durchaus friedlicher Natur. Er schieste den Erzbischof von Mainz und den Bischof Elbert von Bamberg an den Vater, demselben seine völlige Unterwürfigkeit zu entbieten. Gleichzeitig wandte er sich in einem aussührlichen Maniseste am 2. September 1234 an die deutschen Fürsten um ihre Vermittelung.

Der König geht darin von seinem Bestreben, stets dem Bater den schuldigen Dank und Gehorsam zu erweisen, auß; zeigt, wie er jederzeit die Interessen von Kaiser und Reich gegen alle Feinde und Rebellen mit mächtiger Hand vertheidigt, trohdem er sich daburch persönlich gefährliche Feindschaften zugezogen habe, hebt hervor, wie er dann auch im Frieden durch seine Hoftage im Bereine mit den Fürsten sich um die Reinheit des Glaubens, Recht und Geseh, Ruhe und Ordnung des Baterlands verdient

<sup>1</sup> Ein Brief gebrauchte bamals zu bem Wege von Kom nach Mainz etwa 10 Tage, wie sich aus Gregors Briefe vom 1. August 1235 (H. B. IV, 738) ergiebt, der sich wohl auf den Brief Konrads von Hilbesheim, der unmittelbar nach Friedrichs Hochzeit geschrieben wurde (H. B. IV, 830), bezieht. (Vielleicht indeß, jedoch unwahrscheinlicher, auch auf Friedrichs Brief vom Ende Juni, H. B. IV, 946).

a Agl. bas Manifest H. B. IV, 682 ff., besonders bas Erstaunen über die Haltung bes Papstes, und die Unsicherheit von Heinrichs ersten

Magregeln.

3 Das ergiebt fich auch aus ber Unentschiebenheit Geinrichs seinem Bater

ipater entgegenzutreten. — Bgl. auch bie Anmerkung II.

1 Ueber die Zeit der Gesandtschaft val. die urkundlichen Belege in Beislage I. Die Gesandtschaft erwähnen außer Heinrichs (H. B. IV, 685. 686) und Friedrichs (H. B. IV, 526 und dazu 1044) Manifeste nur die Ann. Schoftlar. maj., SS. XVII, 340 (in der Beilage I kritissierten Stelle). — Nach Sch. I, 244 (mit Beweis A. 2 auf S. 334) hatte auch der Kaiser den Mainzer Erzeisschof zu sich entboten; — vielleicht wegen der Ersurter Streitigkeit; vgl. Ann. Erphord., SS. XVI, 29; H. B. IV, 478. 687.

5 Friedrichs Manifest, H. B. IV, 526: per quos se nobis paratum expressit ad amen noeten benoplegitum mainetatis. Not Geinrichs Angele

Friedrichs Manisest, H. B. IV, 526: per quos se nobis paratum exposuit ad omne nostre beneplacitum majestatis. Bgl. Heinrichs Angabe ibid. 686; die Ann. Scheftlar. maj. l. c. können dagegen nicht in Betracht

tommen. Bgl. Unmertung I.

6 H. B. IV, 682 ff. Daffelbe ift zwar nur in einer Ausfertigung für ben Hilbesheimer Bischof Konrad (aus bessen Missibuche?) ofr. B. R. Heinr. Kr. 352 vgl. Kr. 7; H. B. IV, 682) erhalten, aber, wenngleich berselbe sowohl beim Kaiser als beim Papste in höchstem Ansehn stand und Heinrich in dem Maniseste sein (Heinrichs) Verdienst um die Ausrottung teperischer Richtsnutsgeteit (bei Konrad konnte er sich dadurch besonders empfehlen) hervorhebt, so ist boch kaum anzunehmen, daß der Brief auf ihn allein beschränkt und nicht wielmehr an die Gesammtheit der Fürsten gerichtet gewesen sei, woran nicht wielmehr an die Gesammtheit der Fürsten gerichtet gewesen sei, woran entschieden spricht, während der Beweis aus der Keherstelle durch den Bericht der Aan. Erphord., SS. XVI, 29, über den Frankfurter Tag aufgehoben wird. — In der Echteit des Manisestes zu zweiseln, ist bei seinem Inhalte trop der ichtent leberlieserung ganz und gar unmöglich.

gemacht habe. Dann geht er bazu über, zu zeigen, wie der Bater, statt seine energische Thatigkeit nach Gebühr zu belohnen, bereitwillig und gläubig auf Zwischenträger gehört, in seine Regierungsrechte eingegriffen, seiner Gegner gegen ihn sich angenommen, Reichsgut verschleubert und endlich gar dem Könige auf dessen Gegenvorstellungen gedroht habe, er werde jeden Verkehr mit ihm abbrechen, und in der That vom papstlichen Stuhle einen Extom= munitationsauftrag gegen Heinrich, der vorher weber ermahnt noch geladen sei, ausgewirkt habe. Er, der König, habe jest wieder eine feierliche Gefandtschaft au den Raiser abgeschickt, ihn zu bitten, daß er den Sohn nicht von der väterlichen Liebe ausschließe, und wende sich jetzt an die Fürsten mit dem Ersuchen, sie, auf denen vor allen bas Reich beruhe<sup>1</sup>, wollten ihm mit Rath und That beistehen und beim Kaiser babin wirken, daß bes Königs Chre in nichts eine Verminderung oder Veranderung erfahre. Es wiffe aber ber Durchforscher von Herzen und Rieren2, es wissen es alle Reichsfürsten, besonders diejenigen, welche oft an des Königs Hofe weilten, daß er seit den Jahren der Unterscheidung nie mit Bewußtsein und Absicht bas Geringste gethan, was dem Vater mißfallen ober die kaiserliche Majestät kränken könnte 3.

1 cum imperium maxime consistat in vobis. H. B. IV, 686. Es ist das eine in den berzeitigen Kaiserurkunden sehr geläufige Phrase.

\* 'scrutator cordium est et renum' ist zu lesen; 'et rerum' wohl

bloger Drudfehler H. B., IV. 686.

Das Manifest Beinrichs macht burch seine rein sachliche, überall mit greifbaren Ginzelbeiten geftupte Darftellung - wie überhaupt Beinrichs Ranglei fich burch einen einfachen sachlichen Ton auszeichnet — einen angenehmen und überaus bestechenben Eindrud. Die Offenheit, mit ber alle einzelnen Falle mit alleiniger Ausnahme ber Geifelstellung bes Martgrafen von Baben — be-handelt werden, kann nur ein gunftiges Borurtheil erwecken. Die gegen ben Bater erhobenen Beschwerben haben alle innere Wahrscheinlichkeit auf ihrer Seite — bie außere Wahrheit festzustellen fehlen die Anhaltspunkt in ben Quellen. — Doch ift ein gewichtiges Bebenten gegen das Manifest geltend gemacht. Sch. I, 236 und W. Forsch. I, 34 und W. I, 456 halten Heinrichs Standpunkt für eine vollständige Berkehrung des Rechtes, weil er mit keinem Worte der im Friaul feierlich übernommenen Berpflichtungen gedenke. — Dem tann man bann beiftimmen, wenn in bem Manifeste Die Friauler Berbindlichkeiten nicht nur ignoriert werben, sondern wenn auch ein direkter Gegensat zu ihnen herbortritt. Friedrich selbst fordert nicht einmal mit hin weiß auf ihre Friauler Garantie die Fürsten auf, ihm gegen den Sohn beizustehen; was W. I, 462 irrig behauptet). Hinschlich seiner Gehorsamspslicht ist das nicht der Fall; die hebt heinrich wiederholt hervor. hingegen binsichtlich des Excommunicationsauftrages wird man das wohl anerkennen muffen. Man vgl. H. B. IV, 958: Its videlicet, ut nobis contravenientibus in aliquo vel in totum, liceat vobis et successoribus vestris ad requisitionem dicti patris nostri, nulla admonitione premissa vel strepitu judicii observato, ratione perjurii excommunicatos nos denuntiare, mit 685: Procuravit etiam apud Sedem Apostolicam, quod per quosdam Alemannie principes denuntiati debueramus excommunicationis vinculo innodari (20. I, 456 folgert aus biefer Stelle, Beinrich fei am 2. Sept. 1234 noch nicht gebannt; mit bemfelben Rechte konnte man baraus bas Begentheil ichliegen! wenn wir nicht aus Gregore Briefe - bom 1. Auguft

Raum aber hatten Heinrichs Gesandte seinen Hof und bas Manifest die königliche Kanzlei verlassen, als ein vollständiger Um= schwung der Dinge eintrat. Der Kaiser, hieß es, wolle selbst zur Ordnung der dentschen Angelegenheiten aus Italien herüberkommen 1. Sein Sohn Konrad, den ber Kaiser noch soeben zu Rieti bem Papfte vorgestellt, den er stets mehr als alles in der Welt geliebt, ohne aus Diefer Borliebe im Geringften ein Geheimniß zu machen?, werbe ihn begleiten. Dem Könige bangt für seinen Thron's. Lebhaft treten vor seinen Geift die Friauler Borgange; zu ihnen kommt die frische Erinnerung an des Vaters jüngste Drohungen; und auch der Unmuth über den wiederholten Widerruf seiner Regierungshandlungen durch den Raiser ist nicht geeignet, seine Aufregung zu beschwichtigen noch seine Besorgnisse zu zerstreuen. Auf einem Tage zu Boppard um Mitte September wird bes Ronigs gereizte Stimmung burch frembe Ginflufterungen noch aenährt; ja es werden Stimmen laut, die zur offenen Auflehnung gegen den Kaiser auffordern. Sie finden Gehör, und ihre Ansicht behält die Oberhand. Die Empörung ist erklärt. Aber auch jest noch tragen alle Maßregeln nur den Charafter der Vertheibigung. Ohne Kampf will der junge Staufer Thron und Krone, sein recht-

1235 H. B. IV, 738 — an Bischof Sigfried von Regensburg wüßten, bag nicht ber Trierer, an ben am 5. Juli ber Auftrag ergangen war, sonbern ber Salzburger Erzbischof Heinrich gebannt habe, was zu der Zeit wohl noch nicht gut geschen sein konnte worausgesetzt, daß das Salzedurgensem (738) kein Schreibsehler statt Trevirensem ist, und daß nicht auch dem Salzburger ein gleichzeitiger Extommunikationsauftrag ertheilt sei, was beides nicht unmöglich ist (letzeres hat sogar durch den Plural 'quosdam principes' einige Wahrscheinlichkeit für sich); quod tanto gravius erat (!) nobis, quantum perniciosius est exemplo et contra omnia jura tam ecclesiastica quam mundana, cum de nulla contumacia vel delicto convicti fuerimus vel confessi, immo etiam nec commoniti nec citati. -- Doch ist und bleibt das Bersahren, zu welchem Heinrich allerdings von vorn herein seine Justim-mung gegeben, so unbillig und der ganzen Natur eines richterlichen Attes so widersprechend, daß man sein jetiges formelles Unrecht nicht allzu scharf be-urtheilen wird. Bgl. A. 4 S. 367.

Sehr gute Quellen laffen ficher mit vollem Rechte Beinrichs Emporung

auf biefe Nachricht entstehen. Bgl. Anmerkung II.
3 Schon Konrad von Pfavers berichtet (SS. II, 178), Friedrich habe bem Abte von St. Gallen die faragenische Uhr gezeigt mit bem Bemerten, fie jei ihm nach feinem Sohne Konrab bas Liebste auf Erben (also auch lieber tet thm nach tetnem Sohne Konrad das Liebste auf Erden (also auch lieder als Heinrich). Friedrich selbst wiederholt seine besondere Liebe zu Konrad berdor (vgl. H.B. V, 298. VI, 246); und die allerdings nicht ganz gleichzeitigen Ann. S. Justin. Patav. (SS. XIX, 152: Conradum — dilexit tenerrime super omnes ..... 154 ..... Concepit enim rex [Henricus] dolorem et peperit iniquitatem contra proprium genitorem ideo, quia videdatur quod imperator plus eo puerum Conradum diligeret et soveret ..... constituitque in locum ejus Conradum, quem tenerrime diligedat) sühren die Emporung Heinrichs auf Eiserlucht gegen Konrad zurück. Aldric., SS. XXIII, 937 zu 1235: qui negans ipsum esse selium sunn filium suum.

Beinrichs Furcht bor bem Raifer fteht als Urfache feines gewaffneten

Widerftandes gegen Friedrich feft. Bgl. Anmertung II.

mäßiges Eigenthum, nicht preisgeben. Sie sich zu erhalten versläßt er selbst die Bahnen des Rechtes; zu rechtsertigen sind seine Schritte nicht, wohl aber zu entschuldigen 1. Um bem Raifer ben Weg nach Deutschland zu verlegen', wandte er sich an die Lombarben, seines Baters und seines gangen Geschlechtes ftete Gegner, um ein Bundniß. Um die Mitte des Novembers 1234 fandte der deutsche König Unselm von Justingen, "des kaiserlichen Hofes Marschall", und seinen Kaplan, Walther von Thannberg", an die Lombarden. Gin Beglaubigungsschreiben, freies Geleit für eine eventuelle Gesandtschaft bes Lombardenbundes an den König und unbeschränkte Bollmacht, im Namen des Königs zu handeln, war ihnen gegeben . Der Bund sollte gerade damals dem Papfte die Entscheidung über alle seine Streitigkeiten mit dem Kaiser im vollsten Umfange einräumen, wie dieser es schon gethan 7. Da traf Heinrichs Gesandtschaft zu Mailand ein. Ratürlich ließ man jest die doch von vorn herein unsichere Aussöhnung mit dem Kaiser fahren und beeilte sich, mit Heinrichs Gesandten abzuschließen. Am 17. Dezember kam der Bertrag zu Stande 8. Der Lombar-

1 Sch. I, 241 meint allerdings, Heinrich (VII) sei viel schuldvoller als "Heinrichs IV. Sohn, der frankliche Kunrat". "Denn, obschon man Jenes Handlungsweise zu vertheidigen unternommen, nach den Quellen (welchen?!) empörte er sich aus den unlautersten Motiven" und "verschleuberte die Rechte des Reiches auf Grund (!) des Constanger Friedens in schamloser Weise.

<sup>3</sup> Dies allein war Heinrichs Amer beim Bündniffe: bas ergiebt fich aus biefem (H. B. IV, 704 ff.) felbft und Ann. Wormat., B. F. II, 178: institit rex omnibus modis, qualiter imperatori viam ingrediendi Theutoniam precluderet. - Chron. Ebersheim., SS. XXIII, 453: quomodo patri va-

leat aditum obstruere commentatur. 2gl. H. B. IV, 706 M. 1.

3 Heinrich (d. d. Eflingen 1234, Novbr. 13 jeht gedruckt bei Winkelmann, Actu inedita S. 396 Nr. 470), und die Lombarden (705) hrechen allerdings nur von einer concordia, und die Ann. Bergomates, SS. XVIII, 810, wissen nur von einem Frieden; doch ergiedt sich aus der Urt. H. B. IV, 704 sf. und aus den übrigen Quellen (welche jedoch, mit Ausnachme der Ann. Marback. sammtlich fast um ein Menichenalter, und mehr, später und auch mehr ober weniger mit Unrichtigleiten burchzogen sind) Ann. Marbac., SS. XVII, 177; Ann. Herm. Altah., SS. XVII, 393; Chron. Rolandin. Patav., SS. XIX, 61; Ann. S. Justinae Patav., SS. XIX, 154; Ann. Plac. Gibell., SS. XVIII, 470; Thom. Tusc. Gest. impp., SS. XXII, 512, bağ es weit mehr war als eine friedliche Ginigung. 28. (1, 457 ff.) faßt bie Urfunde als Wahlcapitulation. — Seine Rechte überschritt Heinrich damit jedenfalls; daß er jedoch wirklich nach ber Raifertrone, ober wenigftens einer Mittaiferschaft positiv gestrebt, folgt noch nicht baraus. Gbensowenig ober noch weniger aus ber wiederholken Erzwähnung des imperium, denn die findet sich in Heinrichs Urkunden zu jeder Zeit. — Daß Heinrich irgend ein Reichsrecht preisgegeben, ist nicht ersichtlich.

4 Neber diesen Titel vgl. oben A. 4 und 5 S. 363.

5 Als Heinrichs Zeuge erscheint er H. B. IV, 522 und 777.

6 H. B. IV, 694. 695. 696 bom 13 (2.) und 14. (1.) Rovember 1234.

Gine frühere Unterhandlung heinrichs mit bem Lombarbenbunde finbet weber in ben Urfunden noch in ben Quellen bie geringfte Stupe.

7 Gregors Aufforderung vom 27. October 1234 mit Bollmachtsformular fiehe H. B. IV, 491. 493. Friedriche Bollmacht ibid. 465. 490.

<sup>8</sup> H. B. IV, 704 ff.

benbund verpflichtete sich, Heinrich als König anzuerkennen, ihm als solchen zu huldigen und ihm innerhalb des Bundesgebietes zu Diensten zu stehen. Dagegen mußte Heinrich versprechen, keinerlei weitere Anforderungen zu stellen, den Lombardenbund anzuerkennen, mit den Gegnern des Bundes keine Bereinbarung irgend welcher Art ohne Zustimmung des Bundes einzugehen, hingegen mit diesem gegen dessen heisen zu Schutz und Trutz zussammenzustehen. Der Vertrag solle alle 10 Jahre erneuert, von dem deutschen Könige und den deutschen Fürsten beschworen werden und mit der deutschen Königswürde, nicht bloß mit der Person des Königs, für ewige Zeiten verbunden sein? Auch solle er in Kraft bleiben, wenn der König Kaiser geworden seis. Zur noch sesteren Vertnüpfung der freundschaftlichen Bande schiecken nun auch ihrersseits die Lombarden an den deutschen König eine Gesandtschaft ab.

Doch mit dem Lombardendündnisse allein begnügte sich der deutsche König nicht. Auch nach anderweitiger auswärtiger Bundesgenossenschaft streckte er die verlangenden Hände aus. An England konnte er jett keine Stütze sinden. Darin waren ihm der Papst und der Kaiser zuvorgekommen . Aber umsomehr Aussicht mußte sich auf eine Allianz mit Frankreich bieten, da Friedrich den noch 1232 mit König Ludwig beschworenen Bertrag gesbrochen Hösenwich hingegen, seit seiner Erneuerung des Bundes, mit Ludwig in freundschaftlich-nachbarlichem Verhältnisse gestanden hatte w. So konnte denn der junge König mit guter Hossinung den Bischof Hermann von Würzburg und Heinrich von Neisen als Gesandte

4 Die Namen ber Gesandten haben die Ann. Plac. Gibell., SS. XVIII, 470: de Mediolano Manfredus Petrus Sanctus, de Brixia Lanfranchinus de Lavellolungo et Ugolinus de Ugonibus.

de Lavellolungo et Ugolinus de Ugonibus.

5 Früher 1225 und 1227 stand Heinrichs Regentschaft sicher in Unterphanblung mit England. Bielleicht beablichtigte Heinrich das auch 1230/31 bei seiner Annäherung an den Baiernherzog, der 1229 die Unterhandlungen mit England, natürlich in verändertem Stile sortgesührt; mit den englischen Unterhandlungen seinen immer bairisch-böhmische Heinrichspläne in Beziehnei.

Bgl. §. 3 S. 370.
 B. IV, 353, Mai 1232.
 W. I, 469. Friedrich felbst anersennt es verblümt: H. B. IV, 540.
 Am 29. Auni 1232. H. B. IV, 570.
 Bgl. H. B. IV, 595, 596.

<sup>1</sup> Ausdrücklich heißt es: domino Henrico serenissimo regi Romanorum H. B. IV, 705; das war Heinrich; von der Combardens und Kaiserstrone als solcher ist nirgends die Rede; das 'cum suerit imperator... factus' vezieht sich offenbar auf die in der deutschen Krone liegende Anwartschaft auf die kaiserliche Würde.

<sup>2</sup> l. c. 706.

3 Daß in der Urf. nur die Verpstichtung für die königliche Seite hervorsgehoben wird (H. B. IV, 706), hat seinen Grund darin, daß uns nur die Urfunde der königlichen Bevollmächtigten erhalten, während die wohl mutatis mutandis gleichlautende Aussertigung der Comdarden für den König verloren ist. Bielleicht fiel diese dem Kaiser in die Hände (cfr. Aldric., SS. XXIII. 937: Discordia ejusdem imperatoris contra filium suum Henricum accusatum de proditione et conspiratione contra ipsum et per quasdam litteras convictum) und wurde vernichtet.

nach Paris entsenden, um über ein Chebündniß zwischen den Kindern des deutschen und des französischen Königs zu untershandeln 1. Wenn das Bemühen der Unterhändler Heinrichs ersfolglos blieb, so fällt ein großer Theil der Ursache des Scheiterns

dem Wirten Gregors IX. zu?.

Unterdes war Heinrich (VII) im eigenen Lande auch nicht müßig gewesen. Auf dem Tage zu Boppard scheinen nur wenige Fürsten einer gewaltigen Mehrzahl von Ministerialen gegenüber gestanden zu haben 3. Wenigstens vermochten sie nicht, ihre Ansicht zur Geltung zu bringen 4. Seit der Proklamation des offenen Widerstandes gegen den Kaiser ziehen sie sich vom königlichen Hofe zurück. Nur sehr wenige von ihnen konnte der aufständische Sohn zu seinen unbedingten Anhängern zählen.

Mit Sicherheit sind als solche nur die Bischöse Hermann von Würzburg und Konrad von Speiers, sowie der Erwählte von

- Wir kennen die Gesandtschaft nur aus den Ann. Marbac., SS. XVII, 177 zu 1235 (doch haben sie auch die Combardenunterhandlungen zu Anfang 1235). Die Zeit der Gesandtschaft läßt sich nicht mit voller Sicherheit festsellen, doch fällt sie wahrscheinlich unmittelbar nach den 3. He als Heinrich Zenn an biesem Tage erscheinen beibe Gesandten zum letzten Male als Heinrich Zeunen (H. B. IV, 717). Heinrich von Neisen erscheint nicht wieder in Heinrich Urkunden; ist aber im Kriege mit Friedrichs Anhange (l. c. 733, 734). Im März 1236 ist er mit Heinrichs bekannteren Anhängern kaiserlicher Zeuge (H. B. IV, 817), dann aber nicht wieder. Hermann von Würzburg erscheint noch einmal am 10. Mai 1235 (H. B. IV, 726) unter Heinrichs Zeugen.
- Bgl. § 3 \(\infty\). 388.

  Unter den 14 Zengen, die nachweisdar (H. B. IV, 688) am 11. September 1234 zu Boppard deim Könige waren, finden wir von Fürsten nur die beiden rheinischen Erzdischöfe von Köln und Trier. Beide an diesem Tage zum letzten Male (mit voller Sicherheit vielleicht waren sie unter den Kürsten, die zur Unterwerfung riethen; f. §. 6) dei Heinrich nachzurweisen. Reben ihnen sinden sich als weitere Zeugen nur Magnaten und Ministerialen, die fast alle erst 1236 wieder beim Kaiser erscheinen. Es sind folgende: H. B. IV, 799; Graf Heinrich von Sahn, dei Friedrich 1235 im Tezember H. B. IV, 799; Graf Heinrich von Sahn, dei Friedrich 1235. Aug. H. B. IV, 753; Gzino von Urach Freidurg beim Kaiser nie! hingegen vol. H. B. IV, 734 u. 753; die Brüder Eberhard und Otto von Eberstein (Verwande des Kaiserhause), dei Friedrich im Mai 1236, 1.c. 841. 863; Gerlach von Büdingen, bei Friedrich 1236 Juli, 889; Friedrich von Richensche, der sonst nicht erscheint; Werner von Bolanden, dei Friedrich Mai 1236, 841; Ulrich von Miehenberg, der sonst dies erschard von Genscher erscheint; Johannes von Gimenis, nur an dieser Seule; Gerhard von Verg, der sich auch die Konde 1236 nicht wieder erscheint; Fleschas Sc. XVII 248.
- Cont. Eberbac., SS. XXII, 348.

  Heinrichs Gefandter an König Ludwig von Frantreich. (Bgl. oben S. 381). Mis Heinrichs Zeugen finden wir ihn im Friaul H. B. IV, 567, bann 1283: Juni 614. 615. September 621, November 625; 1284: Febr. 632. 634, März 645. 648, Mai 657, Juli 665. 668. 670, August 674. 676. Robember 704; 1235: Febr. 717, Mai 726. Begünstigungen erhielt er von Heinrich am 18. Nov. 1234. 697 ff. 699 ff. (vgl. 701—704) u. 24. Febr. 1235. 718. Vom Papste vorgeladen, H. B. IV, 532 u. 777, ging er nach langem Zögern mit den beiden folgenden Bischen hin; Ann. Wormat., B. F. II, 165.

  Konrad von Thanne ist Heinrichs (VII) Zeuge: 1233: Febr. H. B. IV,

Worms, Landolf von Hoheneck 1 zu erkennen2. Von weltlichen Fürsten nahm kein einziger Theil an Heinrichs Empörung. Aber bessenungeachtet ist es um die Sache des Königs nicht

ichlecht bestellt. Im Andenken an die trüben Zeiten seines ersten

603, Juli 618; 1284: Febr. 633. 684, März 645, Dezb. 711; 1235: Febr. 718, März 728, Mai 726, und erhält ein Privileg für die Speierer Bürger 1233 Juni 611; vgl. 708 von Dez. Des Weiteren vgl. über ihn die Ann. Wormat., B. F. II, 178. 179 u. 165.

Gunstbezeugungen vom Könige H.B. IV, 693. 694; erscheint dann als Heinrichs Zeuge im Dezb. 711, dann 1235: Jan. 713, Jebr. 717. 718, März 722. Wgl. Ann. Worm. l. c. 163. 164. 165. 179.

Dafür, bag auch Bertholb von Strafburg zu Beinrichs unbedingten Anhängern gehört habe, bieten weber Urkunden noch Quellen den geringsten Anhaltspunkt. Bgl. §. 2. A. 4 S. 358. — Auch Bischof Siboto von Augsburg und Abt Konrad von Fulba find aus der Liste zu streichen, wiewohl beide vom Papste am 13. März (H. B. IV, 532) und von Reuem am 24. September 1235 als Anhänger des Königs vor seinen Kichterstuhl gesaden September 1235 als Anhänger bes Königs vor seinen Richterstuhl geladen werben. Den Bischof von Augsburg verwechselte Gregor wohl mit Konrad von Speier (S. 381 Anm. 6). Siboto erhielt am 21. Nob. 1231 (H. B. IV, 557) ein Privileg von Heinrich und ist Heinrichs Jenge 1234, Febr. 6. auf dem Franksiurter Hostage (634); erscheint jedoch sonst nicht an Heinrichs Hose, wohl aber schon im August 1235 auf dem Mainzer Hostage (757) und dann weiter beim Kaiser (786. 788. 792. 868. 869. 893). — Desgleichen wurde Abt Konrad von Fulda mit seinem Ramens- und Amtsvetter von St. Gallen wohl derwechselt. Der von Fulda ist Heinrichs Zeuge nur Inal: im August 1232 (580), Juni 1233 (615) und Februar 1234 auf der Franksuter Curie (634); Friedrichs 1231—1236 nie. Konrad von St. Gallen hingegen war früher Heinrichs wertrauter Vreund. Bis zur Ausammenkunst Heinrichs mit dem Bater ist er vertrauter Freund. Bis jur Zusammentunft Beinrichs mit bem Bater ift er seit bem 23. Oft. 1229 sechszehnmal (H. B. 111, 400-475) Zeuge in toniglichen Urfunden und tommt fonft noch in folden bor: 431. 466. 479. Dann ist er mit dem Königc (H. B. IV, 567 und Conr. de Fab. 1. c.) zusammen beim Raifer und einer der Bermittler (H. B. IV, 325) zwischen Bater und Sohn, sowie daselbst Inal April—Mai (323—359) kaiferlicher Zeuge. Hernach erscheint er als Heinrichs Zeuge bis zum 29. Mai 1234 noch häufiger, obwohl schon seltener wie früher (575. 590. 591. 607, 613. 615. 628. 634. 640. 645. 657, anweiend ist er auch 629: coram noch er principidus delta. 10. 043. 037, Uniderio is et unig 023. colum notis es principious (634) und erhält 1233 (cfr. W. I, 450 A. 4) ben Hof Griegern zum Lohne für seine Kriegshülse gegen Baiern. — Rach längerer Unterbrechung erscheint er noch einmal im November 1234 (am 1. 17. 23.: 693. 697. 704), wohl nur um einen letzen Versuch gütlicher Vermittelung zu machen. Doch konnte er sich weder für den König noch den Kaiser entschieden, und verzichtete von da fast ganz auf den Versehr dei Hose. Bei Konrad sinden wir ihn nie; dei Friedrich II. zu Straßdurg im März 1236 (zusammen mit vielen Anhängern Heinrichs 817) in demselden Monate zu Hagenau (823; hier fällte der Kaiser auch einen Rechtspruch zu seinen Gunsten! 824) und im August 1236 zu Britzen (899). — W. Horsch. I, 37 halt den Abt sür dervöcktig; ich möchte auf Grund der nretundlichen Belege, trot meiner Annahme, der Papst habe ihn statt des Fuldaers gemeint, lieber Sch. I, 183 "an der Emdörung hat er keinen Theil" zustimmen.

Das Chron. dervoch de red. Sieul. (H. B. I, 905) nennt zwar den streitbaren Herzog Friedrich II. von Desterreich als solchen; doch ist "die Quelle zu spät, als daß sie entscheidend sein könnte", W. Forsch. I, 37 und W. I, 463, und dieser Rachricht siehen Gründe entgegen, die das Gegentheil wahrscheinzlicher machen. Bgl. §. 6. einen letten Berfuch gutlicher Bermittelung zu machen. Doch tonnte er fich weber

licher machen. Bal. S. 6.

Kampfes um Thron und Reich in den Jahren 1228—30 kehrt auch die Erinnerung an seine damaligen Kampfesgenoffen, die Stabte und Ministerialen, zurück 1. Sofort beginnt er benn auch um Anhang zu werben; wo Bitten und Drohen nichts helsen, da sollen Geld und Versprechungen ihren Zweck erreichen?. Und wirklich gelingt es dem Könige, einen bedeutenden Geereshaufen unter seiner Fahne zu versammeln. Alle seine Städte im Elfaß, von Bafel angefangen den Rhein hinunter, leiften ihm den Gib ber unbedingten Treue gegen jedermann und ftellen Beifel 3 jum Unterpfande ihrer Ergebenheit. Die hauptfächliche Stärke Beinrichs aber lag wohl in der militärischen Kraft, welche ihm Die Ministerialen, namentlich die aus Schwaben und Franken zur Berfügung ftellten. Unter seinen Unhangern zeichnen sich burch hervorragende Thätigkeit aus Heinrich von Neisen als Haupt des zahlreichen Hauses dieses Namens und sein Verwandter Egeno von Urach-Freiburg<sup>5</sup>, der alte Haudegen und frühere kaiserliche Marschall Anselm von Justingen und das Haus der Limburger Herzüge 7.

1 Bon Fürften ftanden bamals ber Abt von St. Gallen ficher, bie Ber: goge von Desterreich (Leopold), Meran und ber Bischof von Regensburg (mit

bem bon Salzburg?) wahrscheinlich zum Könige.

3 Ann. Colon. max., SS. XVII, 844; cfr. chron. Ebersheim., SS. XXIII, 453; Cont. Eberbac., SS. XXII, 348; Ann. Marbac., SS. XVII, 177; Ann. Erphord., SS. XVI, 30. — H. B. IV, 687. 689. 690. 691. 693. 694. 698. 700. 708. 719. 723. 725. 726.

<sup>8</sup> Ann. Marbac. l. c.; Ann. Wormat., B. F. II, 178. Ferner: Chron. Ebersheim., SS. XXIII, 453; Cont. Gotifred. Eberbac., SS. XXII, 348, unb Cont. Ott. Frising. Sunblas. cont. SS, XX, 334, wo jeboch ftatt Worms: Burich , ber Aufenthaltsort bes Schreibers, gefest ift.

Beinrichs Gefandter an Frankreich. G. S. 382.

Dieser wohl eben so seindschaft gegen ben Markgrafen von Baden (H. B. IV, 628. 639 vgl. S. 361) als aus Dankbarkeit (H. B. III, 424. IV, 671) gegen den König. Mis Heinrichs Zeuge sindet er sich von 1227—1231 nie; vom 3. Aug. 1233—11. Sept. 1234: 9mal (H. B. IV, 580. 613. 653. 668. 671. 674. 676. 679. 681. 688) und giebt einen Rechtsspruch (635). Im Juli 1235 lernen wir ihn als tapfern Kämpfer gegen des Kaisers Anhänger kennen (733. 734); und Friedrich, mit dem er schon früher Erdschaftsftreitigkeiten gehabt hatte, erläßt gegen ihn im August 1235 ein Urtheil (753). Um kaiserlichen Hose erscheint er selbst dann nicht, als alle andern sich wieder einstinden einfinben.

S. S. 363 mit A. 4 und 5 und S. 380. Rach feiner Rudfehr aus ber Lom: barbei erscheint er noch am 26. Mars 1235 (H. B. IV, 722) bei Heinrich, bann im Kampfe (738) schlechtweg als dominus marescalcus von Friedrich bon Zollern bezeichnet. 3m Marz 1236 ift er beim Raifer (trop &. B.'s Anmertung, fein Sohn murbe nie ichlechtweg mit dem blogen namen bezeichnet

Annertung, jein Sohn wurde nie jaziegtweg mit dem didgen Ramen vezeignei sein zu Straßburg; aber wie sein Hauptgefährte Heinrich von Reisen nur dies eine Mal. Im November desselben Jahres ist er beim Oesterreicher, wo er wieder Kampf gegen den Kaiser giedt.

7 Ngl. S. 362. A. 7. (H. B. IV, 760. V, 73); u. S. 382 A. S. — Konrad von Winterstetten läßt sich nicht als des Königs Anhänger gegen den Bater nachweisen. Bon 1227 die zur Friauler Zusammentunst (H. B. II, 311 - 475 u. IV, 558) ist er 32mal des jungen Staufers Zeuge; im April

Mit einem Anhange, wie er ihn jetzt um sich sah, konnte es ber junge König ichon wagen, Die letten Spuren von Widerfetlichteit, die fich auf gutlichem Wege nicht befeitigen ließen , mit Gewalt zu vernichten. Einen Theil feiner Macht fendet er gegen den Markgrasen von Baden2, der mit Klagen gegen den König zum Kaiser gereist war und Friedrichs Entschluß, nach Deutschland zu geben, gefördert haben joll. Dafür traf ihn nun bes Königs Rache. Heinrichs Anhänger brachten ihn hart ins Gedränge, aber der Markgraf wußte sich zu halten bis der Kaiser kam und er von seinen Drängern befreit wurde. Größerem und für ihn peinlicherem Widerstande begegneten Heinrichs (VII) Bemühungen bei der Freistadt Worms. Auf sie mochte er, als die andern königslichen Städte den verlangten Eidschwur leisteten , mit besonderer Sicherheit gerechnet haben. Denn früher hatte er die Stadt im Kampfe mit ihrem Bischof begünftigt und auch bei ber letzen Rachtung noch möglichst ihre Interessen gewahrts. Allein Worms täuschte des Königs Hoffnung gänzlich. Rundweg erklärte die Bürgerschaft, als ihrem Könige habe sie Heinrich (VII) bereits Treue geschworen; einen andern Eid wurde sie ihm nicht leisten und namentlich keinen, in welchen der Raifer nicht eingeschlossen werde <sup>6</sup>. Zu dieser Stellung werden neben der Treue gegen den Kaiser <sup>7</sup> wohl ebensosehr politische Motive für die Städter be-

und Mai 1232 viermal (H. B. IV, 324. 334. 339. 341) folder bes Raifers und hernach wieder Heinrichs (H. B. IV, 580. 586. 587. 589. 590. 591. 592. 1232—1233: 612. 616. — 1234: 634. 640. 653. 654. 668. 670. 671. 674), 1232—1233: 612. 616. — 1234: 034. 040. 053. 054. 050. 070. 071. 074, und zum letzten Male am 21. Aug. (676), also unmittelbar vor bem Ausbruche ber offenen Empörung. Beim Kaiser finden wir ihn dann seit August 1235. (761. 763. 818. 820. 823. 868. 870. 886. 889. 893; seit 1239 gehört er zu) Konrads IV. geheimen Kathe. Bgl. Faacsohn 1. c. S. 38. 39. — Er ist also eher Anhänger des Kaisers als umgekehrt. — Bon einer geschlossen Mitaiserialen partei als Treiber und Träger der Empörung Heinrichs kann vor September 1234 sicher, meiner Ansicht nach aber auch nachher kene fein. Denn Friedrich selbst betont in seinem Briefe von Ende Juni 1235 (H.B. IV, 946) arcade das hab besonders viele Ministerialen zu ihm stieben. Vol. auch S. 371. 946) gerabe, baf befonders viele Ministerialen zu ihm stießen. Bgl. auch S. 371.

Schon bei Würzburg fand Beinrich feinen befonbern Diensteifer (H. B. IV, 698); und Speier weigerte fich eine Zeitlang, wie Worms, ben berlangten Gib zu leiften, Ann. Wormat., B. F. II, 178. 179.

Die urfundlichen Nachweise f. S. 361 A. 6. 362 A. 1-3.

Ann. Marbac., SS. XVII, 177 zu 1234. — Bgl. auch bie Ann. Schoftlar. maj. in ber Anmerkung I fritifierten Stelle. — Gleichzeitig mit Hermann von Baben war auch noch ber Bifchof von Eichstädt beim Raifer (H. B. IV, 507), vielleicht, um auch biefen zum Ginschreiten gegen seine Ministerialen und Städter zu veranlassen; Heinrich hatte das schon gethan. Bgl. Friedrichs Urt. H. B. IV, 510; vielleicht auch 508. 4 Bgl. S. 384.

Vgl. S. 358 mit A. 1 u. 2. Ann. Wormat., B. F. II, 178.

Die Wormfer Annalen beben zwar bas ausschließlich hervor 1. c. 178: Cives vero respectu justitie et etiam dilectionis quam habebant ad dominum imperatorem ipsum excludere nolebant; 179: Quamvis enim in omnibus hiis afflicti et dampnificati, tamen a sua fide ad vastimmend gewesen sein. Der König galt ihnen naturgemäß als der geborene Vertheidiger der in seinem Namen erfolgten Rachtung 1. Die Bürgerschaft aber konnte die gewaltsame Hemmung ihrer naturgemäßen, wenn auch nicht dem Buchstaben bes bestebenden Rechtes entiprechenden?, freiheitlichen Entwickelung nimmer ver-ichmerzen. Run hielt ihr neugewählter, bei den Burgern perfonlich beliebter Bischof unbedingt und so eifrig wie kaum ein anberer zum Könige. Da mochten bie Bürger um jo sicherer hoffen, der Kaiser werde die abgeschaffte Verfassung wiederherstellen, wenn sie in der Treue beharrten, als er ihnen sichere Belohnung in Aussicht stellte. Jest vermochte fein Bitten und Droben bes Rönigs, feine Vorstellung ihres Bischofs, fein Beispiel ber übrigen Städte fie von der Treue gegen den Raifer abzubringen 5. Es blieb dem jungen Staufer nur die Möglichkeit mit Waffengewalt bie Stadt zur Unterwerfung zu bringen. Sie wurde in die Acht erklärt und von allen Seiten umschwärmt. Rein Burger burfte fich außerhalb ber Mauern blicken lassen. Endlich, am 25. April 1235, fandte Beinrich 5000 Ritter unter Anführung bes Grafen von Leiningen und des Wildgrafen von Oppenheim aus zum Sturme gegen die Stadt. Das Heer brang in die Borstadt ein, die Einnahme der Stadt selbst wurde durch den helbenmuthigen Widerstand der Vertheidiger und auch durch flingende Münze für diesmal verhindert 6. Die Noth stieg mit jedem Tage, bis endlich

lorem fabe nunquam declinaverunt. Wirklich hielten auch spater bie Wormfer ftete jum Raifer und ju Ronig Ronrad, obgleich fie in Folge beffen Schlimmes genug auszustehen hatten. Bgl. Arnold, Freistähte II, 49 ff. Ebend. S. 42: "Den Lohn für ihre Treue blieb aber Friedrich den Bürgern ichuldig." Wahr! Trot Sch. IV, 20.
Ann. Wormat., B. F. II, 164: sine quo hec fieri non poterant.

Vgl. Sch. Forsch. XI, 323.

Diligebant etiam cives dominum Landolfum episcopum valde et ideo permiserunt eum equitare ad regem, qui ipsis gravis exstitit, quandocunque voluit. Ann. Worm., B. F. II, 164. Landolf ift auch stets mit der Bitrgerschaft einig; dgl. Ann. Worm. l. c. 164. 165. Arnolds (Freistädte II, 46) Aussalfung von Friedrich's Privileg (ibid. 45, dgl. B. R. Frid. Rr. 959) dom 6. Nod. 1238 sann ich nicht theilen. Denn Zendolf ersticht der Veren Zendolf erstellt. scheint überall als ein geraber und ehrlicher Charafter, nirgends als Diplomat. Mir ift die Nachricht der Wormser Annalen noch wahrscheinlicher; am wahrscheinlichsten aber Friedrichs eigne Initiative.

4 H. B. IV, 527, 529: vobis proponimus ad digna beneficia pro-

videre, und noch großsprecherischer und wortreicher 530.

<sup>5</sup> Ann. Wormat., B. F. II, 179: a domino imperatore eos nemo

separare poterat.

6 Neber bie Leiben ber Stadt und ben Sturm auf biefelbe vgl. Ann. Wormat. l. c. 179. Ibid. sum Schluffe bie Bestechung: Erat autem inter eos Fridericus comes de Liningen et Silvester comes et alii multi comites et nobiles, quorum aliqui interim cum civibus composuerunt tam petitionibus quam etiam denariis. Den Sturm melbet auch bie Cont. Eberbac. Gotifredi, SS. XXII, 348: Misit quoque armata manu milites cum quibusdam comitibus ad expugnandam Wormaciam, que stabilem et firmam imperatori fidem servabat, nec regis complicibus ingressum

die lange ersehnte 1 Runde, "der Raiser naht" die Trübsal der Wormser Bürgerschaft in lauten Festesjubel verwandelte.

# S. 6. Die Rataftrophe.

Als Kriedrich II. im September 1234 in sein Königreich zu= rückgekehrt war, traf er keinerlei auffallende Borbereitungen zu seinem bemnächstigen Zuge nach Deutschland?. Im Januar 1235 sorgte er dann durch eine allgemeine Steuer und eine Zwangs-anleihe für die Füllung seiner Kassen?. Im März fuhr er damit fort, indem er den Besehl gab, von den im letzten Aufstande gefangenen Apuliern die Dehrzahl gegen ein Lofegeld in Freiheit au feben 4. Darin bestand die ganze außerlich hervortretende Borbereitung. Um so mehr wirkte ber Kaiser im Stillen. Lebhaft nimmt er sich jest ber beutschen Angelegenheiten ans und sucht sich durch Güte und Gnade Anhänger zu erwerben 6. Als im November Heinrichs Gesandte an seinem Hose erschienen, suchte er Diese sogleich auf seine Seite herüberzuziehen. Den Bischof von Bamberg scheint er leicht und vollständig für sich gewonnen zu haben. Der Mainzer Erzbischof hingegen hat wohl trop der Bemühungen des Raisers sich ihm nicht so unbedingt ergeben. Wann fie vom Raiser entlassen wurden, läßt sich nicht genau bestimmen?.

dare nec cum ipso contra patrem fraudulenter stare acquievit, sed quasi fortissimi bellatores in manu robusta et valida de civitate egressi. in occursum venientium viriliter resistendo inimicorum acies in fugam verterunt. Sicque factum est, ut ea, qua ad impugnandam civitatem venerant die, ea quoque ignominiose et confuse ad propria compellerentur redire (bas ohne 3weifel vollständig gleichzeitige Fragment bestätigt (und wird felbst bestätigt burch) Rachrichten der Ann. Marbac. und bes Chron. Ebersheim., ber Ann. Wormat. und Erphord. und bes Math. Paris).

1 Neber Briefe und Gegenbriefe zwischen Worms und dem Kaiser voll.
Ann. Wormat., B. F. II, 161, und H. B. IV, 527. 528. 529.

\* Richard von St. Germano hätte sie sonst sicher berichtet, er hat aber nur beim Jahresschlusse die Notiz (SS. XIX, 372): Hoc anno quod Henricus rex contra imperatorem patrem suum seditionem in Alamannia fecerit, fama fuit.

Rycc. Sangerm., SS. XIX, 372 zu 1235.

4 Rycc. 1. c. 373. Bgl. W. I, 466. 5 Bergl. H. B. IV, 477. 478. 501. 516. 517. 518 und die folgenben

Anmertungen.

Die welfische Bartei H. B. IV, 487; ben Markgrafen von Baben 500; bie geistlichen Fürsten überhaupt 508; den Eichstädter Bischof besonders 510; die Wormser 527. 528. 529.

Der Bamberger Bifchof ist Friedrichs Zeuge: 1234 Nov. zu Foggia 507. 509. 512, ein Privileg erhält er zu dieser Zeit nicht vom Raiser, doch ericheint er schon im September als dessen Bertrauensmann 488, wie er auch in Zukunft treu zur kaiserlichen Partei hält; an heinrichs Hof kehrt er nicht zurück; hingegen war er schon im Mai 1235 beim Kaiser 548. — Der Mainzer ist Friedrichs Zeuge zu Foggia 509. 512; erhält Privilegien 502. 506; tropbem ist er höchst wahrscheinlich noch am 13. Mai 1235 an heinrichs Sofe 726, mahrend er beim Raifer erft feit bem Mainger Boftage 752 erfcheint.

Digitized by Google

Um 28. Januar 1235 1 wandte sich Friedrich bereits als bes Reiches Haupt an die deutschen Fürsten als die Glieder, aus deren Bereinigung der Reichstörper erfteht. Sie hätten, führt er aus, fich stets um des Raisers Person die größten Verdienste erworben, indem sie ihn schon in der Wiege zum Könige wählten, ihn, als die Welfenpartei zu übermüthig das haupt erhob, aus Sizilien jum Throne beriefen und zur Erfampfung deffelben mächtig beiftanden. Dafür sei Friedrich stets dankbar gewesen, und habe, damit sie auch in seiner Abwesenheit die Dankbarkeit des Herrscherhauses genössen, Heinrich, seinen damals einzigen Sohn, herüber- kommen lassen\*, damit er in Deutschland des Vaters Stelle ver-Diesen hatten die Fürsten in Friedrichs Abwesenheit's dann zu ihrem Könige erwählt. Ein Grund mehr für Heinrich, Unterthanen in liebevollem Wohlwollen zu umfassen, aber mit besonderer Auszeichnung die Fürsten zu ehren und zu lieben. Statt bessen habe er auf den Rath Geächteter ober Berdächtiger hin sich übelberathen an den Fürsten vergriffen, indem er denselben Geisch abverlangte4. Als nun ber Raiser vernommen, daß Heinrich Die Fürsten, seinen Augapfel, angetastet, habe er nicht umbin gekonnt, mit personlichen Beschwerden an die Marken Deutschlands zu fommen und väterliche Züchtigung am Sohne zu vollziehen, indem er sich von ihm eidlich unbedingten Gehorsam auf den Rath der Kürften zusichern ließ's. Wenn Beinrich diesen Gehorsam auch anderweitig verlett hatte: ware er doch nur den Fürsten nicht zu nahe getreten! Bon seinen entsetlichen Freveln gegen die kaiserliche Ehre halle die ganze Welt wieder. Geiseln habe er Friedrichs Betreuen abgezwungen 6, Burgen eingenommen 7 und Manner von unbescholtener Treue genöthigt, die Treue gegen den Raiser fahren zu laffen 8, und bas zumal nach ber Antunft feiner Se-

ad partes vestras mittendum l. c. 525.

Bierburch wird auch Friedrichs Bericht an Honorius III. vom 13. Juli 1220, H. B. I, 802, über Heinrichs Wahl in Abwesenheit des Kaisers bestätigt.

Bgl. die Darftellung in §. 1.

ේ ලි. ලි. 359 ff.

7 S. S. 362, besonders S. 363 A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon Baroli auß: H. B. IV, 524 ff. 944 und wesentliche Berbesserungen 1044.

<sup>4</sup> In biesem Kausalnerus bleibt die Antlage ein historisches Räthsel, wenn man nicht ein diplomatisches Lügenspiel annehmen will. Geisel forderte Heinrich vor der Friauler Zusammenkunft, soviel wir wissen, nur von Herzog Ludwig von Baiern. Tieser ist auch der Einzige, dessen Aechtung derzeit bekannt ist (Ann. Colon. max., SS. XVII, 842). Verdächtig könnte allensalls auch Anselm von Justingen sein; der aber steht dazumal dem Baiern (B. Wh. K. S. 13) und dem Kaiser (S. 363 A. 4) ebenso nahe als Heinrich (ebend. A. 5). Wie Friedrich dem Sohne die militärischen Ereignisse vor Zusammenkunft zum Vorwurfe machen könnte, ist unersichtlich. Allerdings könnte man auch an nicht kriegerische Angrisse denken, die aber ebensowenig nachweisdar sind.

Der gewichtigste und zugleich einzige unzweifelhaft vollständig begründete Rlagepunkt bes Manifestes; aber Friedrichs zeitlich beschrantenber

sandtschaft, durch die er seine unbedingte Unterwerfung entbot. Solche Frevel dürsen besonders im Kaiserthume, das als leuchtenbes Beispiel für alle Welt dasteht, nimmer geduldet werden. Deßhalb müssen Haupt und Glieder des Reiches vereint dagegen auftreten, und zu dem Zwecke sollen sich die Fürsten bereit halten, mit Nächstem im Friaul zum Kaiser zu stoßen, ohne jedweden Zweisel an seiner glücklichen Ankunft.

Unmittelbar nach Ostern (8. April) trat dann der Kaiser in Begleitung seines Sohnes Konrad, des noch nicht vollständig siebenjährigen königs von Ferusalem, seinen Zug nach Deutschsland an Bon einer Heeresmacht ließ er sich nicht geleiten. In Deutschland durfte er hoffen, derselben nicht zu bedürfen; auf der Reise wäre sie ihm nur hinderlich gewesen. Denn den Landweg durch die dem rebellischen Könige befreundete Lombardei einzuschlagen getraute er sich nicht. Daher ging er im Mai zu Kimini mit Konrad und wenigen Getreuen unter Segel, und noch in

Bufat gilt für uns in dem Maße, daß wir von einem entsprechenden Falle vor September 1234 durchaus nicht Sicheres wiffen. Ugl. Anmerkung II.

Dei kember 1234 burchaus nicht Sicheres wissen. Agl. Anmertung II.

Tei Neberlieserung dieses Maniscstes ist besser als die von Heinrichs (Bgl. H. B. IV, 524). Der Inhalt der Urkunde aber spricht weniger bestimmt für ihre Echtheit, als es dei Heinrichs der Fall ist. Auffallen muß vor Allem, daß Friedrich die Fürsten nirgends direct auf die von ihnen im Friaul übernommene Garantie hinweist (B. I. 462 läßt irrthümlich — sollte die juratoria cautio schuld sein? — das geschen). Auffallend ist serner der Hinweis auf Friedrichs erste Wahl wegen der darauf solgenden Untreue; und auf die Geschnbitchaft von 1212; denn die damaligen Gesanden waren jeht des Kaisers zeinde, während dieser sich dem welssischen Hauer icht des Kaisers keinde, während dieser sich dem welssischen Hauer "tom nur mit genauer Noth von einem "kommen lassen" (so ist es im Texte wiedergegeben) in dem Jusammenhange der Worte und Gedanken verstanden werden kann. Trot alledem ist die jeht sein Anstoh und debanken verstanden werden kann. Trot alledem ist die jeht sein Anstoh und debanken verstanden werden kann. Trot alledem ist die jeht sein Anstoh in der That nicht derart, daß sie allein es rechtserzigen könnten, die Urkunde zu verwersen. Andere Gründe hierzu giebt es aber nicht. Denn alle die auffallenden Phrasen über die fürstliche herrlichkeit kehren in Friedrichs II. Urkunden ständig wieder, der Kunsstyriss der Keranlassung und Entwickelung der Katastrophe von 1235 dietet Friedrich; ist vollständig charatteristisch sür diesen Kaissten Deristen Dersteilung Hungtwesten die Grweckung der Interessen Ausschlen od indessen die Grweckung der Interessen Urkeisen Aushalten od indessen die Grweckung der Interessen Urkeisen Aushalten od indessen ist: läßt sich nicht erwessen. Des Kaisers Ausschlen der Urkund geblieden ist: läßt sich nicht erwessen.

2 Nach dem Chron. breve de reb. Sic., H. B. I, 898, wurde Konrad ge-

boren am 26. April 1228.

8 Rycc. Sangerm., SS. XIX, 373.

4 Rycc. Sangerm. l. c.: Quem magister domus Teutonicorum ipso mandante precessit ad papam (vielleicht hatte er die apostolicas litteras juxta petentis arbitrium, modum petitionis et formam der Vita Gregor., Muratori SS. R. Ital. III, 581, momit vielleicht H. B. IV, 530 u. 532 gemeint sind, abzuholen) et Thomas de Aquino Acerrarum comes magister justitiarius et justitiarii alii de regno, necnon et Capuanus, Idrontinus

demselben Monate sinden wir ihn zu Neumarkt in Steier. Von Fürsten waren dort bei ihm der Erzbischof Eberhard von Salzburg, die Bischöse Ekbert von Bamberg und Konrad von Freising, alle drei Baiern und Feinde des Desterreichers, ferner der streitbare Herzog von Desterreich, Friedrich II., Herzog Bernhard von Kärnten und Matthäus von Lothringen. Von Magnaten außer dem aus Italien mitherübergekommenen Deutschordensmeister: die Grasen von Orlamünde, Görz, Greisesdach, Sulz und der Reichsmarschall Heinrich von Pappenheim. Dort soll der Kaiser einen Versuch gemacht haben, den Desterreicher zur Ausschlung mit seinen Feinden zu bewegen, als dieser von der ihm vor drei Jahren versprochenen Summe von 8000 Mark die Auszahlung des vierten Theiles zur Fortsührung seiner Kämpse mit Vöhmen und Ungarn verlangte. Vergeblich! Der Kaiser zog jett die bairisch-böhmische Partei vor ; und der Herzog bestand auf seiner Forderung. Voll Unmuth ging der Lettere nach Wien

et Panormitanus archiepiscopi cum nonnullis de regno usque Fanum secuti sunt et de imperatoris licentia sunt in regnum reversi . . . . . . . Imperator cum Conrado filio suo et de regno admodum paucis mense Madii apud Ariminum mare intrat et in Aquilegiam vadit, exinde in Alemanniam profecturus. 2gl. Chron. br. de reb. Sic. l. c. 905.

1 Wo er eine Urfunde sür Kloster Abmont, H. B. IV, 543 ff., ausstellt. Bgl. Ann. S. Rudd. Salisburg., SS. IX, 786: Imperator per canales filium suum ex regina Jerosolymitana secum ducens, intravit Teutoniam tempore maxime samis. Die Cont. Sancruc. IIa, SS. IX, 638, läßt den Kaiser irrthümlich (wohl in Berwechselung mit Robember 1236) durch die Sombardei sommen. Bgl. Ann. Colon. max. l. c. 844; Sächs. Weltchron. l. c. 250.

<sup>2</sup> H. B. IV, 548. — Rycc. Sangerm., SS. XIX, 373, fchöpft auß H. B.

IV, 946, verziert aber.

\* So berichten die Ann. Erphord., SS. XVI, 30 3u 1235: Hoc anno mense Majo imperator egressus ab Italia, partes Teutonie aggreditur, quam fere in 16 annis non visitaverat. Transiens vero Austriam, dum discordiam, que inter regem Boemie ac ducem Austrie fuerat exorta, conabatur sopire, non valebat propter intolerabilem superbiam ducis, rege tamen parato ad compositionem. Unbedingt zuverläffig find die Erfutter Annalen nicht, und die Stelle fann eine Ausführung von H. B. IV, 853 fein.

Friedrich von Oesterreich war in diesen Kampsen ber zuerst Angegriffene, und die 8000 Mark hatte der Kaiser, dessen Relation (H. B. IV, 852 st.) allein und über diese Borgange Auskunft giebt. wohl dem Babenberger als Reichshülfe gegen seine Feinde versprochen. Des Kaisers Worte über den Herzog tragen den Charafter gehässiger Parteilichseit, und wie wenig spunpakissich auch nach allen andern Rachrichten die Persönlichseit desselben gewesen sein mag, die sabelhafte Bestellung von Weuchelmördern gegen den Kaiser deim Alten vom Berge halte ich sur pure Verleumdung. Riederträchtige Heimtlicke wird und nirgends von dem herzoglichen Rausbolde berichtet.

nitgends den den der diarfere; zu ihr gehörten der Herzog Otto von Baiern mit allen baierischen Bischöfen; der König von Böhmen und (wenigstens mit ihm zusammenwirkend) der König von Ungarn, vielleicht auch der Markgraf von Brandendurg (vgl. H. B. IV, 888). Bgl. H. B. IV, 852. 853. Ter

Desterreicher war isoliert.

zurück und tropte seitdem beharrlich, auch mit gewappneter Hand bem Raifer und bem gangen Reiche, bis endlich 1239 eine Gune zu Stande kam 1. Zunächst schloß sich der Staufer um so enger an die dem Babenberger seindliche wittelsbachische Partei an<sup>3</sup>. Zu Regensburg kam auch der Herzog Otto selbst zu ihm. Zwar mußte sich der Kaiser noch vor ihm von dem Verdachte des Mordes an Herzog Ludwig reinigen 4, bann aber war ihre Bereinigung um so inniger und fester 3. Außer ben bisher Genannten stellten sich nachweisbar noch der Reichstanzler Bischof Sigfried von Regensburg 6, ber Herzog Albert von Sachsen 7 und ber Graf Albert von Arnstein's beim Kaiser ein. Das ganze übrige Deutschland scheint eine mehr abwartende Stellung eingenommen zu haben. Aber jeder Schritt, mit dem sich der Kaifer dem Berzen Deutschlands näherte, führte ihm neue Kräfte zu 9.

Das hatte König Heinrich (VII) nicht hinreichend beachtet. Während er sonst bei seinen triegerischen Unternehmungen die größte Energie und Umficht entwickelte 10, beging er jest einen Fehler über den andern. Wohl im festen Glauben, Friedrich II. werde mit einem möglichst starten Heere durch dir Lombardei zu dringen versuchen, dann aber von seinen Verbündeten schon lange genug hingehalten, wenn nicht ganz zurückgeworfen werden, hatte

Dgl. Sch. III, 1 ff. 99 ff. W. II, 50 ff. 93 ff.

Die Reinbschaft scheint burch Leopolds von Defterreich Treulofigkeit bei Heinrichs (VII) Heirathsangelegenheit (Sch. I, 142. B. I, 245) entstanden zu sein; Leopold selbst ware 1228 nahezu ein Opfer berfelben geworden (Sch. I, 169). Bahrend ber Defterreicher ichon im Mai 1236 geachtet murbe (IV,

852); balb fcolog fogar ber Raifer ein Bunbnig mit beffen Feinben (883). Ann. Scheftlar. maj. l. c. 340: Imperator . . . . per Bawariam transiens Ratisbone cum principibus colloquium habuit; Ottoni duci

Bawarie pro morte patris, de qua suspectus habebatur, reconciliatur. Bgl. H. B. IV, 946.

9 Nach ben Ann. S. Rudb. Salisb., SS. IX, 786, wurde schon ein Ehebündniß in Aussicht genommen. — Am 1. Sept. 1246 heirathete Konrad IV. Ottos Tochter Glisabeth (eine andere) B. R. Conr. p. 266. — Ueber bie enge Berbindung awischen Raifer und Herzog s. 28. 28b. R. S. 17 f.

Schon zu Welse im Juni: H. B. IV, 549. 3m Juni ju nurnberg: H. B. IV, 553.

So S. Be (IV, 558) Bermuthung ftatt bes ganglich unbefannten A. v.

Berrenftein.

Perrenstein.

9 Bgl. Friedrichs glänzenden Bericht vom Ende Juni 1235, H. B. IV, 946, und Rycc. Sangerm. l. c. 373 auf diesen Brief gestützte Darstellung. Derselbe ist jedoch mit einiger Borsicht aufzunehmen, da Friedrich seine Berbältnisse glänzender darzustellen psiegt, als sie in der Wirtlichteit sind, wozu dier noch ein besonderer Grund (947) vorlag. Bgl. Ann. Marbac. l. c. 177.

10 Bgl. besonders seine umfassende Energie gegen den Kardinallegaten Otto in den Jahren 1228—1230 B. R. Reichss. S. 377 ss. 381; H. B. Introd. ccxvii f.; Sch. I, 165 (er übersetzt Conr. de Fad. SS. II, 181, 'perturdato patre ac silio' mit "bei der Uneinigseit zwischen Water und Sohn"!) ss. 312 ss. I, 319; W. Forsch. VI, 406—412; Sch. Forsch. VIII, 45—58; auch seine Ausmertsamseit auf den Abt von Ebersheims münster, Chron. Ebersheim., SS. XXIII, 452. münster, Chron. Ebersheim., SS. XXIII, 452.

er keinerlei weitere Borkehrungen getroffen, dem Kaiser schon den Eintritt in die deutschen Marten zu wehren. Statt beffen zersplitterte er seine Kräfte zur Unterwerfung und Züchtigung weniger gefährlicher Widersacher, wie es Worms und der badische Markaraf waren. Aber auch jett noch hatte der König die besten Ausfichten, wenn er mit feinem ftarfen Seere bem Raifer im offenen Kelde begegnen wollte. Allein nun kann sich der unglückselige Sohn, der, solange der Bater in der Ferne weilte, mit dem Ges danken des Kampfes gegen denselben spielte, nicht zum letten Schritte entschließen. Und als noch einmal die Fürsten ihm zur Unterwerfung rathen und gleichzeitig schon ein Theil seiner Anhänger ihn verläßt², da entbietet er dem Kaiser nach Nürnberg seine unbedingte Unterwerfung 3. Der sendet seinen bewährten Unterhändler Hermann von Salza zum Sohne, und dieser vermochte benselben, sich persönlich zum Bater zu begeben 4. Da ziehen sich auch die streitbarften Anhänger von Heinrich zurück 5. Und jest giebt es keine Hoffnung mehr für ihn. Der Kaiser war mittlerweile, unter großem Prunke, umgeben von den fremdartigen Schäten bes Drientes, fremden Thieren, ben Erzeugniffen fremder Kunft, und deren Produzenten selbst, bis Wimpfen gekommen 6. Dorthin

So die burchaus zuberläffigen Gesta Trever. c. 6, S. 403 : Henricus rex..... de consilio episcoporum de meliori pace presumentium se et sua dedidit in gratiam patris. Vielleicht waren im Mai noch mehrere Bischöfe außer seinen steten Anhängern beim Könige. Bom Mainzer ist das nahezu sicher. Pgl. H. B. IV, 726.

Chron. Ebersheim., SS. XXIII, 453. Cont. Eberdac., SS. XXII, 348.

Sächl. Welther., D. Chr. II, 250. Ann. Erphord., SS. XVI, 30. Daß Hein-

rich noch hatte Wiberftand leiften konnen, beweift ber Rampf feiner Anhanger;

vgl. H. B. IV, 733. 734.

8 So Friedrich ichon Ende Juni, H. B. IV, 946, und wohl nur hier-nach Rycc. Sangerm., SS. XIX, 373. Ob Heinrich oder Friedrich ben ersten Schritt zu ben Unterhandlungen gethan, lagt fich nicht mit Sicherheit ausmachen. Daß ber Raifer Hermanns von Salza Gesandtschaft gar nicht er-

wahnt, beweift jebenfalls nichts.

Ann. Marbac., SS. XVII, 177: Interea Heinricus rex, filius imperatoris, qui ut prius dictum est plurimos in suum favorem et auxilium per donativa attraxerat, persuasu cujusdam Hermanni magistri domus Theutonicorum et fratris B(erthold von Thannenrode?) ejusdem domus accessit ad patrem. — Cfr. Chron. Ebersheim., SS. XXIII, 453: a quibusdam productus; Richer. Senon., SS. XXV, 303: ad se accersitum; Thomae Tusc., SS. XXII, 512: proditorie filium sibi reconciliavit in gratiam. Bgl. H. B. VI, 288 u. U. 5 ©. 395.

Bgl. Sch. I, 237. Ob e3 borber 3u einem Rample um ben Trijel?

tam, ift nicht gewiß. Derfelbe blieb sicher noch in Heinrichs Besitze (S. unten). Friedrich sagt nur, H. B. IV, 946: Beinrich habe geschwanft, ob er sich auf ihn zurückziehen sollte; andre Quellen laffen ihn bort sein (Chron. de reb.

Sic., H. S. I, 905). ober es jogar jum Rampje fommen (Ann. Scheftl. maj., SS. XVII, 340; Matth. Paris ed. Tigur. 1606. S. 401).

6 Cognita itaque imperator filii sui fraude et perfidia, quam contra se machinabatur, et miserabili pauperum oppressione et plurimorum subversione, quapropter sui contumeliam a rege et ejus tortoribus affligebantur, festinavit quantum potuit (?) ad Rheni confinia,

kam jett auch der unglückliche König in Begleitung weniger, warf sich dem Bater zu Füßen und rief seine Berzeihung und Gnade an. Aber hoch flammte des Kaisers Jorn beim Anblicke des verhaßten Rebellen auf. Die ganze Schale seines Grimmes würde sich schon jett über den Sohn ergossen haben, wenn nicht die Fürsten sich seiner angenommen hätten; aber mehr als einen Ausschald der Entscheidung konnten auch sie nicht erreichen. Zu Worms sollte das endgültige Urtheil fallen. Bis dahin wurde der junge König unter scharfer Aussicht gehalten.

ber junge König unter schaffer Aufsicht gehalten 1. Um 4. Juli 1235 hielt ber Kaiser seinen glanzvollen Einzug in die treue Stadt, die festlich geschmückt ihrem Kaiser entgegenjubelte 2. Aber sogleich beim Einzuge siel ein Mißton störend in

multisque principibus aput Ratisponam obviam occurentibus (vgl. A. 4 S.391), prout imperialem decuit majestatem procedens, in magna gloria cum quadrigis plurimis auro argentoque onustis, bysso et purpura, gemmis atque pretiosa suppellectili, cum camelis, mulis atque dromedis, Sarracenos quoque multos et Ethyopes diversarum artium notitiam habentes, cum symiis et leopardis pecunias et thesauros suos custodientes secum adducens, in multitudine copiosa principum et exercitus Winpiam usque pervenit. So die Cont. Eberbac., SS. XXII, 348, die meines Wissens die des derfasses directivates d

eine Sammlung lebenber wilber Thiere aus bem Morgenlande.

Die Nachricht ber Ann. Erphord., Heinrichs (VII) Unterwerfung habe zu Wimpfen stattgefunden, steht jest durch die Cont. Eberbac., SS. XXII, 348, инимпорий fest: Tunc conturbati sunt coadjutores regis Heinrici, robustos ejus obtinuit tremor, formido et pavor nimius irruit super omnes fautores ejus pre magnitudine glorie et potentia imperatoris. Unde cunctis eum statim deserentibus et fere omnibus fugam petentibus, ipse cum paucis sine ducatu juxta prefatum locum, ut gratiam patris quereret, venit. Imperator vero nolens videre faciem ejus, protraxit eum usque Wormaciam, ut magis confunderetur in ipsa civitate, quam paulo ante propter fidelitatem ei servatam conabatur vastare. -Ngl. Ann. Erphord., SS. XVI, 30: Imperatore in Alemanniam veniente, fautores filii sui Heinrici regis valde turbati fere omnes ipsum deserentes patri adherere ceperunt. Quapropter sepedictus rex Heinricus veniam a patre ipsius in Wimphe postulans, gratie sue se suaque omnia contradidit, sed patre compositionis et satisfactionis formam in Wormatiam differente. — Im Orte ber Unterwerfung irren die Ann. Colon. max., SS. XVII, 344; das Datum (2. Juli) werden fie wohl richtig (B. R. Heinr. p. 254) haben. — Bgl. weiter: Math. Paris (ed. Tigur. 1606) S. 401; Ann. Marbac. l. c.; Chron. Ebersheim l. c.; Ann. Scheftlar. maj., SS. XVII, 340; Gesta Trever. a. a. O.; Rycc. Sangerm, SS. XIX, 373; Vita Grogor., Murat. SS. R. Ital. III, 581. — Ueber bie Begnabigungs-frage vergleiche Anmerkung III.

Ann. Wormat., B. F. II, 164. Das Datum geben auch bie Ann.

Spirens., SS. XVII, 84.

die freudenvolle Harmonie. Am Eingange bes Domes stand mit 11 andern Bischöfen ber Erwählte von Worms im Festornate, ben Raiser zu empfangen. Als der Raiser ihn erblickte, mußte er sofort sein Feierkleid ablegen und die Stadt räumen; kein Bitten der Bürgerschaft konnte ihn retten 1. Ein boses Vorzeichen für Heinrich. Kaum waren die glanzvollen Tage der kaiserlichen Hochzeit vorüber, als ber Raifer auch ichon über ben beutschen Konig zu Gericht fag'. Roch einmal mußte biefer fich bem Bater zu Füßen werfen. Lange ließ ihn Friedrich am Boden liegen und weidete sich an dem Anblicke des gedemüthigten Feindes. erbarmten die Fürsten sich der Erniedrigung ihres Königs. hießen ihn aufstehen und haben sich auch weiterhin im Fürstenrathe ficher seiner angenommen, wenigstens diejenigen, die ihn zur freiwilligen Unterwerfung vermocht hatten. Noch einmal erneuerte der König seine unbedingte Hingabe an des Kaisers Huld und Gnade. Als aber ber Kaiser mit der unbedingten Unterwerfung Ernst machte, den freiwilligen und gänzlichen Verzicht auf die beutsche Krone und die Uebergabe des festen Trifels, auf dem seit bes ersten staufischen Friedrichs Zeiten ber Reichsschat und Die Reichsinfignien aufbewahrt wurden, verlangte: da erkannte Beinrich zu spät, daß er vergeblich auf einen Appell an das Baterherz sein Bertrauen gesetzt, und jetzt kehrte auch sein Stolz zurück. Er verweigerte beibes. Da ließ ihn ber Kaiser in harte Banden schlagen, sperrte ihn zuerst in den Wormser Thurm Luginsland. übergab ihn bann feinem Tobfeinde, bem Pfalzgrafen und Baiern= herzog Otto. Bon dem wurde er zuerst in Beidelberg gefangen gehalten, bann nach Allerheim im Rieß unweit Nördlingen geschicht's.

1 Bgl. Ann. Wormat. 1. c.

Daß Heinrich während ber Hochzeitsseier noch nicht befinitiv verurtheilt war und man auf seine volle Begnabigung hoffte, ergiebt sich aus des Hildesbeimers Briefe an den Papst (H. B. IV, 730). Bgl. auch Ann. Erphord., SS. XVI, 30; Sächs. Weltchron. D. Chr. II, 250 und Gesta Trever.

S Cont. Eberbac., SS. XXII, 348: Susceptus itaque gloriose imperator a civibus Wormatiensibus, cum residisset presente multitudine principum nobilium et comitum necnon diversarum provinciarum populis astantibus, venit filius rex Heinricus et corruit pronus ante pedes patris quasi reus lese majestatis, querens ejus gratiam. Cumque din prostratus in terra jaceret nec ab aliquo levaretur, intercessione quo rundam majorum jussus est surgere, et stans pavidus et confusus, obtulit se gratie imperatoris, resignans insignia regalia et omnia sua in manus ejus. Nec mora commissus ad custodiendum militibus, post dies aliquos captivus ductus est ad castrum palatini quod Heydelberg vocatur, ibique ad tempus detentus missus est in Bauwariam. Et videtur esse completum in eo illud Isaie propheticum (Esa. 35, 5. 6) 'Non vocabitur ultra is, qui insipiens est princeps neque fraudulentus appellabitur magnus; fatuus enim fatua loquitur et cor ejus faciet iniquitatem'. Et sicut dicit Ecclesiasticus (Eccl. 47, 22. 23): Dedit maculam in gloria sua profanavit semen suum, inducens patris iracundiam super se et super liberos suos, facere voluit imperium biper-

Aber auch dort follte er nicht allzu lange bleiben. Auch bei Heinrichs Todfeinde war er dem Bater nicht sicher genug aufge=

titum et factum est ei in opprobrium'. Et iterum dicit (Eccl. 10, 38): 'Rex insipiens perdidit populum suum et translatum est ab eo regnum propter injusticias et injurias et contumelias et diversos dolos'; (Eccl. 21, 17): 'Cor enim fatui quasi vas confractum et omnem sapientiam non tenebit'. Bor zwei Folgerungen aus der Stelle ist zu warnen: 1) fand die Entscheidung über Heinrich nicht sogleich beim Einzuge in Worms statt (f. A. 2 S. 394); 2) resignierte Heinrich nicht freiwillig für im mer auf Thron und Reich (s. Anmerkung III). Von den Fürsten haben Mainz (cfr. H. B. IV, 726 u. A.) und Trier (Dietrich bannte Heinrich trop des päpstlichen Auftrages nicht; bgl. H. B. IV, 738 u. S. 378 U. 3; er hiet also wohl Heinrich einzusten einer Einsche Auftrages nicht; rich für unschulbig in biefen Studen. Beherzigenswerth ift jedenfalls bas Urtheil ber bem Erzbischofe nahestehenden Gesta Trever. a. a. D.: Porro Henricus rex filius imperatoris, qui se ab anno preterito paraverat ad rebellandum contra patrem, de consilio — patris (5.392 a. 1). Quem pater statim captivatum et per diversas custodias missum, tandem in Aquilegie partes relegavit; ita ut dicere ei convenerit cum beato Job: Ego ille quondam opulentus repente contritus sum'. Revera enim cum opulentia et potentia magna tunc temporis sum. Revera enim cum opulentia et potentia magna tunc temporis regnum tenebat Romanorum. Fecerit hoc pater quo voluerit animo, sed Deus hoc fecisse creditur in vero judicio suo. Multum enim Deum offendisse putabatur in delictis juventutis sue. Altissimus est autem patiens redditor, quia mala hominum et patitur et reddit) wohl sicher sich bes Königes angenommen. Auch Hermann von Salza, der Heinrich beredet hatte zum Bater zu kommen (ob er ihm in Friedrichs Namen Versprechungen gemacht, läßt sich nicht bestimmen; Thom. Thusc. — vgl. oben A. 4 auf S. 392 — ist zu spät; innerlich ist est höcht mahrtcheinlich. Friedrich bielt keine Nersprechen stetz nur so lange als höchst wahrscheinlich; Friedrich hielt seine Versprechen steis nur so lange, als es ihm vortheilhaft dunkte; vgl. Lorenz, in Sphels Hift. Zeitschr. XI, 328; Einzelfälle bei W. I, 193; II, 72; II, 54), wird für ihn ein Wort eingelegt Singetsche der 28. 1, 193; 11, 72; 11, 54), wird für ihn ein Wört eingeligte haben. — Neber den Trifels als Aufbewahrungsort der Reichstleinobien wgl. Wait, W. 226; B. Reg. Conr. 84. Zeitweilig wurde die Krone mit andern Reichsinsignien zu Waldburg ausbewahrt; Chron. Ursperg., SS. XXIII, 379. Ueber Heinrichs derschiedene Gesängnisse in Deutschland wgl. außer der Cont. Eberdsac, die Ann. Erphord., SS. XVI, 30 (und die Understaum in der Ablieben Gestängnisse worden der Loren Gestängnisse von Gest. II. 2020. Uebersetzung in der Thüring. Fortsetzung d. Sächs. Weltchr. D. Chr. II, 292), besonders aber Ann. Wormat., SS. XXVII, 45: Dehinc Heinricus rex veniens ad patrem in Wormatia, misericordiam petiit, sed non obtinuit, fecitque eum capi pater suus et in domum magnam lapideam circa S. Andream includi, a quo (?) perductus Heidelbergam, et inde ad Altzheim (vor a quo ift vielleicht deinde tradit eum duci Bawarie ausgefallen). Daß ber Gefangene bem Pfalzgrafen (vgl. bazu bie von Luben, Befch. bes teutsch. Bolles XII, 478, aus bem Sachjenspiegel zitierte Stelle) übergeben wurde, berichten auch ausbrudlich: Ann. Scheftlar. maj.: Rex vero sponte se patri offerens, ab ipso statim capitur, duci Bawarie custodiendus traditur; Rycc. Sangerm., SS. XIX, 373: quem duci Bawarie custodiendum commisit; Math. Paris ed. cit. ©. 401: Laxatis autem vinculis et loris ob regalem reverentiam aliquantisper dissolutis, dicitur filius patri venenum procurasse. Super quo scelere accusatus, vinculis iterum durioribus mancipatus traditur cuidam duci custodiendus, qui eum oderat inexorabili odio, quia totis nisibus eum proposuerat predictus rex Henricus exheredare (vgl. H. B. Introd. 6. ccxxn) sed nunc revoluta rota fortunae traditur rex arbitris ducis incarcerandus.

hoben. Der Kaiser fürchtete einen Ausstand zu Gunsten des gefangenen Königs und ließ ihn deshalb unter starker Eskorte des Bischofs von Bamberg, des Erzbischofs von Salzburg und des Patriarchen von Aquileja nach dem Süden bringen. Zu Aquileja nahm ihn der Markgraf Lancia in Empfang, um ihn zu Schiffe' nach Wälschland zu führen. Zu Siponto wurde Heinrich gelandet und dann nach Rokka Sanfelice gebracht'. Von da kam er 1240 nach Nikastro und bald darauf nach Martvrano'. Als er im Februar 1242 noch einmal sein Gefängniß wechseln sollte, stürzte er mit seinem Pferde in einen jähen Abgrund und starb an den Folgen dieses Sturzes'.

1 Ann. Erphord., SS. XVI, 30: rex Heinricus, audita compositionis forma a patre promulgata, fugam inire paravit. Quem pater captivum castro Heidelberc custodiendum tradidit, et post hunc ipsupabsumens, in Rethia castro Alreheim servandum commisit; tandem imperator adhuc timens per ipsum ab emulis suis imperii turbationem moliri, per episcopos Salzburgensem et Babenbergensem ac postea per patriarcham Aquilegiensem eundem in Apuliam transmittens, castro Balerne (Palermo? gemeint; cfr. H. B. IV, 731) recipi mandavit. Tae 'ac postea per patriarcham Aquilegiensem' ift ein Jusay Böhmers (F. II, 395) aus bem Chron. Sampetrinum (ed. Stübel S. 74). In ber Thüringifchen Fortschung ber Sächslichen Weltchronit, D. Chr. II, 292 unde deme patriarchen von Adleigem, schlt das 'postea'; doch müßte einbedingt stehen; aber mir bleibt der ganze Jusay berdächtig, weis der Patriarch in der ganzen Zeit nie in des Raisers Räse war; später ist er allerdings stets des Kaisers treuer Anhänger. Das Fastum der Deportation berichten den Chuesten noch: Ann. Mardac., SS. XVII, 177; Ann. Scheslar. maj., SS. XVII, 340; Ann. Zwisalt. maj., SS. X, 59; Ann. S. Trudperti, SS. XVII, 293; Ann. S. Rudd. Salisb., SS. IX, 786; Cont. Sancruc, SS. IX, 638; Cont. Lambac., SS. IX, 558; Ann. Mellic., SS. IX, 508; Albert. Stadens., SS. XVI, 362; Albric., SS. XXIII, 937.

<sup>2</sup> Wohl wieder aus Furcht vor den Lombarden; vielleicht auch vor dem Oesterreicher; H. B. IV, 856; vgl. damit Ann. Schestlar. maj. 1. c. 340.

Rycc. Sangerm., SS. XIX, 373 3u 1236; cfr. Chron. de reb.

Sic., H. B. I, 905.

Rycc. Sangerm., SS. XIX, 379 zu 1240: Henricus rex, imperatoris filius, tentus in rocca Sancti Felicis in Apulia in Calabriam (cfr. Alb. Stadens., SS. XVI, 362, der sein von den andern deutschen Cuellen abweichendes 'in Calabriam' um diese Zeit herum aus Italien mitgebracht haben wird) custodiendus apud Neocastrum jussu patris dirigitur exinde apud Martoranum missus est. Dagegen kann die abweichende Stelle (l. solg. A.) des Chron. dreve Sicul. nicht in Betracht kommen, des viel später niedergeschrieden wurde (das Ganze nicht vor 1272), odwohl mance Nachrichten unbedingt gleichzeitig, theilweise wie es scheint kalenderartig ohn Jahresangabe, ursprünglich abgesaßt sind.

5 Anklageakte bes Lyoner Concils gegen Friedrich (H. B. VI, 288. 289): Ceterum hic secundus Herodes (zu bemerken ist, daß Gregor IX., dem Kaiser nie Borwürfe über sein Versahren gegen Heinrich macht; aber er war auch selbst zu sehr dabei betheiligt; schon seine Vita, dei Muratori, SS. R. Ital. III, 581, machte jedoch den Ansang), ut impleret mensuram patram suorum, velut Medea proprio filio non pepercit, sed Heinricum filiam suum primogenitum illectum blanditiis et vana promissione seductum salsaque securitate deceptum (! vgl. S. 392 A. 4. Entschehr kann auch

## Begraben wurde der ehemalige deutsche König in königlichem

biefe Stelle nicht fein; fie ift 10 Jahre fpater und aus ber heftigften Parteis Bielleicht ift Thom. Tusc. a. a. D. nur eine bestimmtere Saffung Diefer Stelle; überhaupt maren die Urfunden, bezüglich Briefe und Danifeste, namentlich die Parteischriften, vom größten Einsinsse auf die etwas über bem Durchschnitte ber bamaligen Geschichtschreiber ftehenden Quellen) conjecit in vincula, deduxit per carceres, ubi eum sui genitoris erumpens furor, indignatio pertinax, ira immisericors, duritia inflexibilis sic afflixit, quod, dum vita sibi versa foret in tedium, desperationis precipitium (das fann ebensowohl ein beabsichtigtes Wortspiel, als die migwerstandene und bann romantisch aufgebauschte Quelle ber späteren Rachrichten sein) advocavit; propter quod in dira morte juvenis extorsit (bas ist sicher von Heinrich gesagt wegen bes folg. 'propriam' und noch mehr wegen bes 'advocavit'; das 'suum' beweift im Mittelalter nichts. Bon Friedrich verstanden ist die Stelle wohl die unschuldige Quelle bes späteren 'squalore carceris suffocavit') animam a corpore propriam et efflare suum coegit spiritum renitentem. Chron. de reb. Sicul., H. B. I, 905: Et abinde mandavit custodibus, ut ad castrum Nicastri in Calabriam mitteretur. Qui per duos annos (?) ibi demorans precepit, ut iterato ad castrum sancti Martii (Marci H. B.) in Vallegrati reduceretur (906). Qui veniens in montem qui est inter ipsum Nicastrum et Martoranum (hiermit filmmt genau die Nachricht der Ann. Plac. Gibell., SS. XVIII, 485 zu 1241: Eodem tempore rex Henricus, quem pater ejus imperator in Apulia detineri jusserat inter Nicastrum et Martiranum de hoc seculo emigravit), dedit se in terram de equo et quasi mortuus fuit. Et ducentes eum custodes sui sicut melius potuerunt usque Martoranum, ibidem vitam finivit et in ecclesia Cusentina sepultus fuit. Benven. Imol., Murat. Antiq. Ital. I, col. 1053. 1054: Et breviter ipsum captum tradidit carceri cum duobus filiis (??), ubi inter catenas et multa incommoda mortuus Alii tamen scribunt, quod Fridericus poenitentia ductus misit pro filio, ut conciliaret ipsum sibi. Sed Henricus, dum duceretur in via, timens, ne pater crudelius tractaret eum, cujus crudelitatem jam satis fuerat expertus, precipitavit se simul cum equo de quodam ponte sive saxo et sic infeliciter exspiravit. Trop bes 'Alii-scribunt' ift bie Stelle ohne Werth. Rolandin. Patav. chron., SS. XIX, 61: Unde a patre detentus dum captivus mitteretur in Apuliam, dicunt (!) quidam, quod de jugo cujusdam montis cum toto equo se projecit in quoddam antrum et in profundam latebram sive clivum et sic mortuus pertransivit patris supplicium et aufugit; alii dixerunt (!), quod obiit in carcere tenebroso. Math. Paris ed. cit. S. 565 au 1242: Eodem tempore unus filiorum imperatoris Henricus, qui exigentibus meritis suis diuturno carcere jubente patre detinebatur, miseram animam exhaluit. Perhibetur enim se ipsum manu propria peremisse. Agl. Vita Innocent. IV. ex Ms. Bern. Guid., Muratori, SS. III, 591. Alle diese Stellen, die einen gewaltsamen Tod berichten (die Ann. Plac. Gibellini verschweigen ihn offenbar nur), könnten nicht in Betracht kommen gegen den einen Rycc. Sangerm., SS. XIX, 382 3u 1242, Februar: Eodem mense Henricus primogenitus imperatoris tentus apud Martoranum naturali morte defungitur, wenn nicht das 'morte naturali defungitur' (cfr. ibid. 339. 345), und ähnliche Wendungen, wie: naturali morte defecit (361. 383), nature concessit (375) eine ftehende Rebensart für bas einfache Sterben bei Richard mare, und wenn berfelbe andererseits nicht auch fonft bem Raifer unangenehme Umftande verschwiege; eine bewußte Unwahrheit jedoch wird man ihm wohl nirgends nachweisen konnen. Für gang aus bem Felbe geschlagen halte ich Richard inbessen nicht; benn bas Schlechte und Ungewöhnliche findet ftets mehr Gewande zu Cosenza. Seine Leichenrede hielt ein Minderbruder "über ben Tert arripuit Abraham gladium, ut immolaret filium suum mit folcher Bitterfeit, daß die Umftehenden für fein Leben fürchteten" 2. Doch geschah ihm nichts zu Leide. Denn bei Friedrich selbst kehrte mit dem Tobe des unversöhnlichen Feindes das väterliche Gefühl in seine Rechte gurud's. In drei Todtenbriefen erfüllte der Kaiser die letten väterlichen Pflichten in durchaus wurbiger Sprache 5. Aus einem berselben ergiebt sich, daß Beinrichs Gemahlin Margaretha beim Tobe bes unglücklichen Königes nicht in seiner Rähe war, und daß Heinrichs (VII) zwei Sohne, Beinrich und Friedrich, von Bater und Mutter getrennt ftets in ber Nähe des Großvaters weilten. Wie weit und ob überhaupt auch

Glauben als das Gewöhnliche und Gute; ich laffe defhalb mit H. B. Introd. S. coxxix Beinrich an ben Folgen bes Sturges fterben, wobei unentschieben bleibt, ob der Sturg ein freiwilliger ober unfreiwilliger war. Das ist mit ber zweitbesten Quelle bem Chron. de reb. Sicul. und mit Rycc. zu vereinbaren. zweitbesten Quelle dem Chron. de red. Sicul. und mit Kycc. zu vereinvarn. Als Heinrichs Todestag wird seit Raumer der 12. Jehr. angegeben; ein sich haltiger Beweis dassur ist mir nicht besannt. Heinrichs Tod wird auch in der hältnißmäßig vielen deutschen Quellen erwähnt, oft mit falscher Jahreszahl, voll. Sächs. Weltchron. D. Chr. II, 255; Ann. Erphord., SS. XVI, 33 (außer der salfichen Jahreszahl auch noch die misberstandene Nachricht seiner Begnabigung, voll. od. Benv. Imol.); Cont. Sancruc. IIa, SS. IX, 641; Chron. Elwacense, SS. X, 38; Ann. Zwisaltens. maj., SS. X, 59; Ann. S. Trudperti, SS. XVII, 293; Ann. Hermanni Altah., SS. XVII, 393. Ob man (seit Raumer-Luden) des Türheimers Klage: Des kuniges töt Schoof mir die not. Daz mir fröude kunde entwichen: Ich meine kunic mir die not, Daz mir froude kunde entwichen: Ich meine kunic Heinrichen (H. MS. IV, 207, bei Sch. I, 317) mit Recht auf ben flaufischen Heinrich bezieht, ober ob fie nicht vielmehr von Heinrich Raspe gefungen find, tonnte ich nicht feststellen.

1 Ann. Siculi, SS. XIX, 497. 1235, cfr. Chron. d. reb. Sicul. vor. Ann. Näheres über Heinrichs Grab B. R. Heinr. S. 255.

2 Sch. I, 254 mit den Belegen.
3 H. B. VI, 28: Fatemur siquidem, quod qui vivi regis superdia

8 H. B. VI, 28: Fatemur siquidem, quod qui vivi regis superbis slecti nequivimus, sumus ejusdem filii nostri casu commoti.

4 H. B. VI, 28. 29. 30, ben vierten H. B. VI, 32 halte ich troß H. B. VI, 28. Bertheibigung mit Stälin, Böhmer, Schirrmacher und Winkelmann für unecht, weil ich es für unmöglich halte, baß Friedrich beim Tode bessen, ben er selbst dis zum Tode in scharfem (voll. W. Forsch. I, 42 u. W. I, 482) Gewahrlam gehalten, gleichzeitig mit den andern Briefen, beren Bekanntwerden doch sicher war, solche Lobsprüche auf Heinrich gehäuft hätte. Wäre indessen irgend ein engeres Berhältniß zwischen den Messangesen und dem toden Könige nachweisdar, so hielte ich Friedrich wohl dazu fähig, so "mit Worten zu spielen". Man voll. nur seine Friedense und seine Kriegs-Korrespondenz mit dem päpslichen Stuble. Daß das "falsche" Datum (der 10. Febr. statt des 12.) des Todestages angegeden sei, ist mir (gegen Sch. I, 338 A. 17) kein Grund sür die Unechtheit dieses Briefes; weil, seine Gatheit dorausgesept, diese Zeugniß durchschelagender für mich wäre, als die Uederlieferung, die den 12. Februar als Todestag hat.

12. Februar als Tobestag hat. Bon ben rührenbsten Worten (W. I, 482) tann ich inbeffen nichts finden; es sei denn, daß W. ber unechte Brief vorgeschwebt hatte; ich febr nichts weiter als nüchterne, aber anftanbige und biplomatisch-gewandte Trauer

befundung.

Heinrichs Kamilie direkt unter Heinrichs Sturze mitzuleiden hatte.

darüber fehlen sichere Angaben 1.

Mit des deutschen Königs freiwilliger Unterwerfung und seiner demnächstigen Entfernung aus Deutschland war bem Aufstande der Lebensnerv durchschnitten. Etwaiger weiterer Widerstand konnte für den Raiser nunmehr keine größere Bedeutung haben, als die früheren Selbständigkeitsgelüste seiner kleinen sizilischen Großen. Und wenn schon die thatfraftigsten Führer ber Opposition, Egino von Urach-Freiburg, Anselm von Justingen und Beinrich von Reisen, noch kleinere Erfolge errangen, fo durfte Friedrich boch ben Kampf gegen sie, unbeforgt um den schließlichen Ausgang, seinen Anhängern allein überlassen. Schließlich scheint es mit der gangen Ministerialenpartei Beinrichs gur gutlichen Ausgleichung gekommen und diefe dann auch vom Raifer zu vollen Gnaben angenommen zu fein . Die Städte waren dem Kaifer nirgends feindlich entgegengetreten, hatten ihn vielmehr überall jubelnd empfangen 4.

Am Meisten aufgebracht war der Kaiser über die Anhänger Heinrichs aus dem geistlichen Fürstenstande, die Bischöfe Hermann von Würzburg, Konrab von Speier und den zum Bischof von Worms erwählten Landolf von Hoheneck. Statt des Lettern sollte sogar ein anderer Bischof von Worms werden. Als die brei einsahen, daß es beim Raifer für sie keine Gnade gebe, folgten sie der wiederholten Ladung des Papstes, vor seinem Richterstuhle sich zu Rom zu stellen. Der aber fand teine Schuld an ihnen, und nun war auch der Kaiser schnell bereit, sie zu Hulden

Chron. Ebersheim, SS. XXIII, 453: Jam personat in terris principis ingressus et a majoribus natu et civitatibus universis populosus datur occursus. Gesta Trever., SS. XXIV, 403; Ann. Marbac. l. c. 177.

Die welteren Schicffale von Heinrichs Familie bei Höfler, Frie brich II., S. 90. 91; B. R. Einl. S. LIX. LX; H. B. Introd. coxxxx, Sch. I, 256.

<sup>1, 256.

2</sup> H. B. IV, 732/733. 733/734; bgl. auch H. B. IV, 753.

3 Ausgleiche besonders mit den Hohenlohe: H. B. IV, 760. 762. 765.

V, 73. Schon im August 1235 zu Hagenau, H. B. IV, 761. 763, erscheinen sehr viele Ministerialen dei Friedrich, und im März 1236, 817. 818, ist sast der ganze Anhang Heinrichs wieder beim Kaiser; der Rest sommt dann einer nach dem andern zu ihm. Auch Anselm von Justingen (vgl. S. 384 A. 6) ist im März 1236 beim Kaiser; doch wurde in demselben Jahre seine Burg gebrochen (Ann. Zwisalt. maj., SS. X, 59 zu 1236: Justingen obsidens evertit). Vorher mag eine Ergebung auf Bedingungen etwa wie bei Berthold von Sposeto (i. S. 363 A. 4) stattachunden hoben. Die Verfähnung möhrte von Spoleto (s. S. 363 A. 4) stattgesunden haben. Die Versöhnung mährte nicht lange. Im Herbste ging Anselm zum Oesterreicher, und dieser steht balb darauf mit ben Lombarden in Unterhandlung, wahrschielich durch Anselms Einfluß; vielleicht, burch bie Lombarbengesandten an heinrich, die dann in Anfelms Begnabigung mit eingeschlossen gewesen waren, vermittelt; fo erklarte sich auch die dem bloßen Wortlaute nach wenig wahrscheinliche Stelle der Ann. Plac. Gidellini, SS. XVIII, 470; Amdaxatores quoque Lombardorum in quodam castello obsessos et captivos tenuit in carceribus circa annum, quos postea illesos abire permisit.

anzunehmen 1. Als dann gegen Landolf noch eine besondere Unter= suchung ohne Resultat blieb, ertheilte Gregor dem Mainzer Erzbischofe den Auftrag, ihn zu weihen, und von da an steht Landolf fogar in besonderer Gunft beim Raifer, deffen treuester Unbanger er aber auch ift .

So war der ganze Aufstand fast in sich selbst zergangen. Glanzvoller als je stand der zweite staufische Friedrich da, und wie sein Großvater gleichen Ramens vor 50 Jahren, so wollte jest auch er bes ganzen Reiches Macht und Herrlichkeit im Felde vor Mainz um sich versammeln's. Damals erscholl nach alter beutscher Weise der laute Sangesjubel zum Waffenklange Der ganzen Nation um ihren Kaiser mit dem flammenrothen Barte. Richt so jetzt. Ernsten Geschäften war ausschließlich der Tag gewidmet. Umgeben von fremdländischem Brunke's sag ein Kaifer auf dem deutschen Throne, der ohne Verständniß für deutsches 6 Wesen und Leben sich nur als den gewaltigen Herrn des Landes und den Herrscher der Welt fühlte 8. Ob er die Fürsten nach eis nem Urtheile über den gefangenen König überhaupt gefragt, ift schon zweiselhaft; daß ein solches seinen Absichten entsprechend ge= fällt sei, läßt sich nicht beweisen. Daran mochte indessen nach der vollbrachten Thatsache weniger gelegen sein; zwei andere

1 Agl. die lebhafte, aber mit Borsicht aufzunehmende Darstellung der Ann. Wormat. l. c. 164 f. 2 Bgl. Urnold, Freistädte II, 45 ff. Die Untersuchung gegen Landolf: H. B. IV, 842 in Gregors Briefe vom 5. Mai 1236 erwähnt.

\*\* Neber ben Hoftag f.: Ann. Colon. max., SS. XVII, 844; &ddj. Beltdyron., D. Chr. II, 250. 251; Ann. Marbac., SS. XVII, 177. 178; Ann. Scheftlar. maj., SS. XVII, 340; Ann. Erphord., SS. XVI, 30; Albert. Stadens., SS. XVI, 362; Albric., SS. XXIII, 937 etc.

\* Ann. Colon. max. l. c.: Imperator suadet principibus, ne hi-

strionibus dona solito more prodigaliter effundant, judicans maximam dementiam, si quis sua bona mimis vel histrionibus fatue largiatur. Rein Wunder, bag ber Tag von ber Sangerwelt nicht fo gefeiert wurde, wie ber anbere.

Bgl. oben A. 6 S. 392.

Friedrichs italienische natur ift allgemein be- und anerkannt. Deutschland hieß ihm außer dem Namen nur: terra vestra, partes vestre, partes terre vestre. Ja es icheint sogar fraglich, ob er der beutschen Sprache volltändig mächtig gewesen (vgl. den Borgang in Jerusalem W. I, 307 mit A. 4). Daß der Kaiser 1235 auch italienische Institutionen auf deutschen Boben zu verpflanzen gedachte, erhellt flar aus bem Mainzer Sandfrieben. Fidere Unficht, Die 23. 1, 479 befampft, tonnte ich mir leiber nicht zuganglich

Nekt nahm ber Kaiser zum ersten Male auch ben Fürsten gegenüber eine faiferliche Stellung ein; boch wollte ober konnte er fie nicht behaupten. Bgl. auch Arnold, Freiftabte II, 16; Löher, Fürften und Stäbte S. 49 und 20.

I, 475. Man bgl. ben ftolgen Ton feiner Manifeste um diese Beit, besonbers seine veranderte Sprache gegenüber dem Papste; und seine Tributsorberung an Ungarn Albric., SS. XXIII, 939.

2 2gl. Anmerkung III.

Blane beschäftigten seinen Geist weit mehr. Der eine war, die Lombarden mit Gewalt niederzuwerfen, und dieser nahm in dem ganzen Jahre, in welchem der Raifer selbst mit fraftiger Sand bas Steuer Deutschlands hielt, seine Seele unausgesett in Unspruch 2.

Großartig war die Dinhe, die er aufwandte, einen gewaltigen beutschen Beereszug gegen die Lombarden ins Geld führen zu können, aber nur einen armseligen Erfolg konnte ber Raiser erringen. Die unausgesette Thätigkeit eines ganzen Jahres gewann ihm nicht mehr als 1500 Mann für seine Kriegspläne, von benen noch bazu mindestens das erfte Drittel um Monatssold angeworben war 8.

Der zweite Blan des Kaisers bestand darin, seinen zweiten Sohn Konrad an Heinrichs Stelle zum deutschen Könige wählen zu lassen. Daß dieser zu Mainz mißlang, erfahren wir aus bes Raifers Munde felbst. Tropdem ernannte er Konrad vor seiner Abreise zu feinem Stellvertreter' und fette bei seiner Rückfehr, allerdings nur bei einigen wenigen Fürften, Bahl' und Anertennung 7 seines zweiten Sohnes durch.

Deutschland aber sah wieder wie vor 16 Jahren seine Regierung in die Sande eines achtjährigen Kindes gelegt. Mann, der mächtig wurde im Reiche und die Oberhand behielt gegen alle seine Widersacher<sup>8</sup>, der mit großer Macht und Herrstichkeit die Zügel des Reiches in seiner Hand hielt<sup>4</sup>, ein großsmächtiger König war <sup>10</sup>, wurde von seinem Throne gerissen gerade in der Zeit, als sich eben durch das einträchtige Zusammenwirken

1 Er hielt mehrere Softage und trat besondere energisch gegen Landfriedenebruch auf; Cont. Sancruc. Ila, SS. IX, 638, und verschiedene andere

Bgl. H. B. IV, 945, 759, 828, 847, 873, 881, 889, 896, 901(?), 905. 930.

Bgl. die beiben Stellen ber Ann. Colon. max. in A. 5 S. 376; ferner biefelben Unnalen 845: Inde imperator veniens Confluentiam, inferiorum partium miliciam invocat contra Longobardos; sed paucis sibi annuentibus, milites de Suevia et Alsatia sibi assumit; Ann. Marbac., SS. XVII, 178: postulavit a principibus auxilium contra Lombardos; Ann. Scheftlar. maj., SS. XVII, 340: juratum est — de expeditione valida in Longobardiam. Cogar Rycc. Sangerm., SS. XIX, 374: Imperator cum honesto (! Friedrich felbst: cum maximo potentatu, H. B. IV, 889) militum comitatu, relictis imperatrice uxore sua ec Conrado filio suo, transalpinavit.

4 H. B. V, 842, cfr. VI, 389. Das obige Fastum selbst verbient Glauben, vgl. W. II, 49 A. 1.

B. II, 44 ff. B. II, 52. B. II, 56.
Gesta Trever., SS. XXIV, 400: potens tamen factus est in regno et invaluit contra omnes adversantes sibi.

9 Gesta Trever. l, c. 403: Revera enim cum opulentia et po-

tentia magna tunc temporis regnum tenebat Romanorum.

10 Ann. S. Trudperti, SS. XVII, 293, irrthümlich ju 1240: Filius imperatoris Heinricus, qui rex antea magnificus fuerat, in captivitate moritur, dimissis duobus filiis.

bes Königs mit den Ständen bes Reiches die Aussicht auf gludlichere Zeiten eröffnet hatte.

# Anmerkungen.

## I. Eine Stelle ber Ann. Scheftlar. majores.

Die Quellen für die Geschichte Heinrichs (VII) "find so dürftig wie kaum in irgend einem andern Abschnitte der deutschen Geschichte" (Böhmer, Reg. Ginleit. Lx1). Um so sorgsamer ist daher jede kleine Notiz zu beachten, aber auch um so gewissenhafter zu prüsen. Die größeren Schestlarer Annalen gebören unter den vorhandenen deutschen Quellen unstreitig noch mit zu den besseren. Sie sind zwar von einem gleichzeitigen Versasser, aber erst beträchliche Zeit später und wohl nur nach dem Gedächtnisse niedergeschrieden. Den die überlieserteu Thatsachen sind durchweg zuverlässig, aber die Verknüpsung derselben und die Chronologie sind manchmal verwirrt.

Diese Annalen berichten (SS. XVII, 340) jum Jahre 1233: Rex Heinricus magnam curiam in Franchenvurte cum principibus regni celebravit ibique cum quibusdam principibus sibi consentientibus patri pro divisione regni rebellare deliberavit. Huic consilio dux Bawarie dum consentire noluisset, odium regis incurrit. Pro hac itaque deliberatione episcopus Babenbergensis et Moguntiacensis ad imperatorem diriguntur a rege. Eodem anno idem rex aliam curiam in Wirzeburch celebravit ibique expeditionem in Bawariam adversus ducem in futurum annum proposuit, auxilia principum super hoc deposcens. A. 1234. Rex Heinricus expeditionem validam contra ducem in Bawariam movit, plurimas partes ejus ducatus incendiis et rapinis devastavit. Episcopi supradicti, directi a rege ad imperatorem, cum epistolis revertuntur, cum quibus regem ab intentione propositi sui revocare volebat, sed non potuit. Preterea idem rex eosdem episcopos in malo suspectos habuit, dum contra patrem sibi auxilium ferre noluerunt, unde episcopus Babenbergensis ad imperatorem redivit, deferens secum literas quorundam principum Teutonicorum, que eum ad terras Teutonicorum exire rogaverunt.

Böhmer (Wittelsb. Reg. S. 16) nimmt ben Zusammenhang ber Facta, wie es scheint, vollständig an; in Chronologie und Ortsangaben setzt auch n Zweifel. — Winkelmann nimmt einerseits (W. I, 449) ben Grund zum Kriege als baare Münze hin, während er andererseits (W. I, 465 A. 1) die Unrichtigskeit in der Angabe des Zweckes von Heinrichs Gesandtschaft an den Bater am erkennt. Die Wichtigkeit der Stelle rechtsertigt eine ins Einzelne gehende Betrachtung.

Rex Heinricus magnam curiam in Franchenvurte cum principidu regni celebravit: der berühmte und große Reichstag Heinrichs (VII) war in

Februar 1234; ein kleinerer, auf bem bie Wormser Rachtung angebahnt murbe (H. B. IV, 579. 581. 954), fand im August 1232 baselbst statt, ibique cum quibusdam principibus sibi consentientibus patri pro divisione regni rebellare deliberavit. Anzunehmen, das fei auf dem großen Tage zu Frantfurt im Februar 1234 geschehen, ist unmöglich: benn bort waren bie entichiebenften Anhanger bes Raifers fast vollzählig (H. B. IV, 632, 634) erschienen. und die Thätigkeit des Tages lag nach urkundlichen wie anderweitigen schrift: stellerischen Rachrichten auf gang anderem als revolutionärem Gebiete. Auf ben Frankfurter Tag vom August 1232 aber folgte in bemselben Jahre überhaupt fein neuer; wohl innerhalb Jahresfrift ber zu Maing (über welchen unten Beiteres), und auch bamals hatten Beinrichs spätere Unhanger nicht bas llebergewicht (H. B. IV, 580); zubem war auch ber Baiernherzog auf letterem nicht anwesend. Gin Reichstag, ber einen revolutionaren Ausgang nahm, fand aber um bie Mitte bes September 1234 (Ann. Colon. max., SS. XVII, 844) zu Boppard flatt, und mit bem ift ber Frankfurter Tag bem Folgenben nach wohl unzweifelhaft verwechselt, wiewohl Ottos Gegenwart auch bort nicht nachzuweisen - wir besigen aber auch feine urfundlichen Zeugnisse über ben Bopparber Tag als folden; fondern nur eine Urfunde mit 14 Zeugen vom 11. September 1234 (H. B. IV, 688) aus Bopparb -, vielleicht fogar nicht einmal vorhanben gewesen ift. - Huic consilio dux Bawarie: Auf ber Frankfurter Curie von 1234 ericheint er einmal am 6. Nebr. (H. B. IV, 634); bann noch einmal am 10. Juli beffelben Jahres (cfr. Ann. Erphord., SS. XVI, 29) auf ber zu Mtenburg (H. B. IV, 670) als Zeuge Beinrichs; fonft ift er feit bem 9. Auguft 1231 (H. B. III, 475) am königlichen Hofe nicht nachweisbar. — dum consentire noluisset: Das mag, wie seine Anwesenheit zu Boppard überhaupt, gang bahingestellt bleiben; in positiver Beije bat er sich bem Ronige wohl nicht in ben Weg gestellt, sonft hatte Beinrich ihn ebensowohl wie ben Markgrafen von Baben ju züchtigen (cfr. Ann. Marbac., SS. XVII, 177) gefucht; ftugen könnte man bie Stelle allenfalls burch bes Raifers Worte H. B. IV, 526: intemerate fidei (baf Friedrich Otto bamals fo bezeichnet hatte, wurde kein Bebenken erregen können) viros in oblivionem nostre fidei compellendo; boch bagegen liefte fich bann auch mit Recht einwenden, die Worte bes Scheftlarner Monches fonnten ebenfogut eine patriotifche Anwendung ber Stelle bes taiferlichen Manifestes sein. - odium regis incurrit: Soweit Beinrichs Ungnabe hervortritt, war fie schon bor ber Frankfurter Curie von 1234, also ficher vor bem Bopparber Tage, bethätigt, und es ist gerade als Zeichen eines befferen Berhaltniffes anzusehen, bag ber Bergog wieber auf ben toniglichen Softagen erscheint. — Pro hac itaque deliberatione: Friedrich, an den boch die Gefandtichaft gerichtet mar, melbet felbft (H. B. IV, 526), biefelbe hatte Seinrichs unbedingte Unterwerfung anbieten follen, und Heinrichs Erklärung (H. B. IV, 686) steht damit sehr wohl im Einklange. — episcopus Babenbergensis et Moguntiacensis: richtig! aber lange nach bem Frankfurter und wohl bor bem Bopparber Tage; Anfang September 1234. — ad imperatorem diriguntur a rege. Eodem anno idem rex aliam curiam in Wirzeburch:

XXII. 27

ber lebte fouft bort nachweisbare Softag fällt in ben Rovember 1226 (H. B Introd. clviii; B. R. Heint. S. 225). - celebravit ibique expeditionem in Bawariam adversus ducem in futurum annum proposuit: Der Zug gegen Baiern murbe beschloffen auf bem Tage zu Maing im Juli 1233 (Ann. Colon. max., SS. XVII, 843), aber nicht in futurum annum, fonbern er wurde unmittelbar banach in Scene geseht. - Anno 1234. Rex Heinricus expeditionem validam contra ducem in Bawariam movit: Ende August und Anfang September 1233; bgl. H. B. IV, 582 (mit 2B. I, 450 A. 4) 620, 621. — plurimas partes eius ducatus incendiis et rapinis devastavit. Episcopi supradicti directi a rege ad imperatorem: Am 30. August 1234 waren sie noch bei Heinrich (H. B. IV, 681); im Rovember ericheinen beibe beim Raifer (H. B. IV, 512). Der Bamberger ift feitbem beim Ronige nicht wieber nachweisbar, beim Raifer aber schon im Dai 1235 gu Reumarkt in Steier (H. B. IV. 548), mahrend ber Mainger Ergbifchof gu ebenberselben Zeit (am 13. Mai 1235, H. B. IV, 726) höchst wahrscheinlich am Bofe Beinriche (VII) ift, und am taiferlichen Bofe fich erft auf ber Curie ju Daing felbst nachweisen läßt; boch erscheinen auch in Friedrichs einziger Urfunde vom Juli zu Worms (H. B. IV, 729) überhaupt feine Zeugen. cum epistolis: W. I, 462 vermuthet, es fei Friedriche Manifest gemeint: allein es ift boch unwahrscheinlich, bag bie Gefandten vom Rovember bis jum 28. Januar beim Raifer geblieben feien; bann paft auch ber folgenbe Bufat nicht auf bas Manifest, und endlich mare es boch auch auffallend, bag eine Ansfertigung bes Manifestes (S. B.s IV, 524 Borbemerkung) gerabe ben Mainzer zum Abreffaten hat. - Revertuntur, cum quibus regem ab intentione propositi sui revocare volebat: Anderweitig beglaubigt ist ein berartiges Schreiben Friedrichs II. in teinerlei Weife. - Sed non potuit. Preterea idem rex eosdem episcopos in malo suspectos habuit: Hinfichtlich bes Bambergers mag bas burchaus richtig fein, wiewohl feine Beweife bafür vorliegen, bem Mainger Erzbischofe aber erfüllt Beinrich noch am 13. Dai 1235 eine Bitte (H. B. IV, 726). - dum contra patrem sibi auxilium ferre noluerunt: Das wird burch bie Cont. Eberbac., SS. XXII, 348, gang allgemein hinfichtlich aller Fürsten bestätigt, wovon jedoch bie Bifcofe von Burgburg, Speier und Worms auszunehmen find. - Unde episcopus Babenbergensis ad imperatorem redivit, deferens secum litteras quorundam principum Teutonicorum, que eum ad terras Teutonicorum exire rogaverunt: Der Bamberger eilt allerbings unter ben Erften bem Raifer entgegen; von einer Rudfehr in bem vorliegenben Sinne jeboch tann wohl feine Rebe fein, ba ber Raifer fcon in Steiermart ftanb (H. B. IV, 548). Nehnliches aber berichten die weit zuverläffigeren Ann. Marbac., SS. XVII. 177, ju 1234 bon bem Markgrafen Bermann V. von Baben.

Aus ber Kritit ber Stelle burfte erhellen, daß biefelbe wenigstens auf felbständigen Werth keinerlei Unspruch erheben kann, sondern höchstens zur Stüße für etwaige andere Quellenaugaben in sekundarer Weise gebraucht werden darf.

## II. Der Beginn von Beinrichs Empörung.

Mit bem Worte "Empörung" bezeichne ich hier Heinrichs ausbrücklichen Willen, feine Regierung felbst und seine Regierungshandlungen gegen ben Willen bes Baters aufrecht zu erhalten, ober bieselben sogar ganz dem Einflusse bes Baters zu entziehen.

In biesem Sinne ist im Texte behauptet, daß troß kleiner Differenzen, die überhaupt niemals, und zumal bei zwei so zum Herrschen geborenen Raturen, wie Friedrich II. und Heinrich (VII) waren, fehlen konnten, die Empörung Heinrichs erst im September 1234 beginne und wesenklich befensiver Natur gewesen sei. Daß die bekannten Thatsachen der Ansicht nicht entgegenstehen, dürfte aus §. 2 erhellen. Die Quellen aber stellen sich noch günstiger für die ausgesprochene Behauptung.

Das urfundliche Material ist hier beswegen von geringerer Bebeutung, weil wir außer Heinrichs und Friedrichs Manisesten und Gregors IX. Briefen nichts Gleichzeitiges haben; die späteren Erwähnungen aber (H. B. IV, 739 A. 2; H. B. V, 73. 335; VI, 289; V, 32; V, 298; VI, 28. 29. 246. 390) sichere Ausschläfte in keiner Weise bicten.

Bon den gleichzeitigen Urfunden ift Gregors Extommunitationsauftrag an ben Trierer Erzbischof vom 5. Juli 1234 bie alteste; und ba ift es bezeichnenb. bag fich in ihr keinerlei bestimmte Anklage finden läßt. Alles was von Beinrichs Bergehen gesagt wird ift Folgendes (H. B. IV, 474): ab omnibus, que imperatoris ejusdem patris sui sunt desideriis dissona vel ejus beneplacitis non accepta, se penitus constituat alienum . . . . (475) ut igitur idem Henricus juventutis sue primitias, que per incrementa virtutum ad altiora provebi felicibus auspiciis exoptatur, pravorum seductus consiliis labe maculari perjurii non permittat, premissorum (Krianler Berpflichtungen) observantie ita studeat vacare sollicitus, quod dictus imperator in nullo per eum ammodo videatur offensus. Quod si, quod absit, adjecerit ultra quibuslibet levitatis ineptiis contraveniendum . . . . . si illum qui eum genuit et multiplicatis honoribus exaltavit (babon ift nichts befannt! Friedrich nahm Beinrich fein, feit 1212, vom Raifer unabhangiges Konigreich Sizilien, und er wenigstens beabsichtigte, Beinrich nicht mehr als die Satrapie Deutschlands zu überlaffen); vel in minimo apposuerit perturbare . . . . . qui si sua importunitate turbatus oculos ab eo solite (!) propitiationis (!) avertat . . . . . . . Quod cum illatam imperatori memorato injuriam nostram merito reputamus, eo quod ecclesiae provisus a Domino sit defensor . . . . ne ipsum ad damnum quasi negligentibus nobis predictus imperator natum (notum bei S. B. wohl nur Drudfehler) sibi sentiat, de quo exaltationis deberet dona percipere ac pre patribus universis cumulatis exaltationibus abundare, quinimo ne dicto nobili sequente arbitrii proprii libertatem, quod avertat Dominus, id contingat accidere, per quod ecclesie et

imperii dignitas possit aliquod inconveniens sustinere . . . . Man fieht, nirgends eine birette Anklage, hochstens Andeutungen und baraufbin bult Heinrich gebannt werben! Dietrich von Trier that es nicht; bas konnte nur ein bem Raifer fo ergebener Anhanger wie Eberhard von Salzburg; aber auch ber hat wahrscheinlich fo lange gewartet, bis Beinrichs spätere Schritte bie Exfommunitation rechtfertigten. - Die zweite Stelle bem Alter nach nimmt Beinriche Manifest ein, worin allerbings anerkannt wirb, bag manchmal Die ferenzen vorgefallen feien, und er bem Bater burch Gefandte vorgeftellt babe, n mone nicht Beinrichs Reinden Glauben schenken und ben Sohn nicht von ber väterlichen Liebe ausschließen, baneben aber ausbrücklich betont wirb, Beinich babe nie mit Bewuftsein und Absicht gegen bes Baters Intentionen gehandelt und andererseits fich ftets, wie schwer es ihm auch geworben, beffen wiber fprechenden Anordnungen gefügt. H. B. IV, 682 ff. bom 2. September 1234. — Dann folgen Ende Januar 1235 bis Mitte Mary 1235 Friedrich Manifest, seine Briefe an die Wormser, Gregors IX. Briefe an die beutschen Fürsten, und an ben Regensburger über bie geiftlichen Anhanger Beinricht H. B. IV, 524 ff. 527. 528. 529. 530. 532, in benen bie Sauptanklage Heinriche Forderung des Eides contra omnem hominem viventem ist; be aber läkt fich burchaus nicht vor September 1234 als geforbert erweisen, je vielleicht konnte fogar Friedrichs Manifest felbst (fiehe bie S. 388 burch ben Drud hervorgehobene Stelle in der Inhaltsangabe von Friedrichs Manifeit ju Gunften meiner Behauptung ausgebeutet werben.

Die Urkunden ergeben also keinen früheren Anfang ber Empörung. - Wie steht es mit ben übrigen Quellen?

- 1. Berschiebene Questen geben aus sich selbst heraus keinerlei Ausschung. Herber gehören: Sächs. Weltchron. D. Chr. II, 250; Ann. Alb. Stadens., SS. XVI, 362; Ann. Neresheim., SS. X, 23; Albric. Trium Font., SS. XXIII, 937; Ann. S. Rudberti Salisburg. SS. IX, 786; Ann. Ottenburani min., SS. XVII, 317; Ann. breves Wormat. (nach Wattenbach: Mainzer), SS. XVII, 75; Herm. Altah. Ann., SS. XVII, 393; Ellenhardi chron., SS. XVII, 120; Martin. chron. imp. SS. XXII, 471; Thom. Tusc. Gesta imp. et pontif., SS. XXII, 512; Vita Gregorii IX., Muratori, SS. Rer. Ital. III, 580; Rolandini Patav. Chron., SS. XIX, 61; Ann. S. Justine Patav., SS. XIX, 154; Chron. br. de reb. Sicul., H. B. I, 905; Nicol. de Jamsilla Chron., Murat. SS. R. Ital. VIII, 495; Ann. Bergomates, SS. XVIII, 810.
- 2. Zwei sonst nicht unbebeutende Quellen seinen Anfang von heivrichs Empörung ausbrücklich zu 1233 an. Die eine sind die größeren Schestlarer Annalen. Daß dieselben hier nicht in Betracht kommen können, ist vorher (Anmerkung I) gezeigt. Die zweite find die Wormser Annalen, B. F. II, 178. Allein diese lassen auf die Jahreszahl Ereignisse solgen, die nach den übrigen Quellen zu 1234 gehören. Ich trage daher kein Bebenken auch die Wormser Annalen für 1234 sprechen zu lassen.
  - 3. Die beften und zuverläffigften Quellen endlich laffen feinen 3weifel

daran, daß die Empörung erft 1234 und noch näherhin erft auf dem Tage zu Boppard um die Mitte des September zum Ausbruche kam.

Schon ber italienische Richard von St. Germano gehört hierher; er sagt (SS. XIX, 372) am Schlusse des Berichtes über das Jahr 1234: Hoc anno quod Henricus rex contra imperatorem patrem suum seditionem in Alamannia secerit sama suit; und ihm kann man die allerdings späteren Ann. Plac. Gibellin., SS. XVIII, 470, anschließen: 1234, indictione 7 (8 im Nod. und Dezemb.), rex Henricus, silius imperatoris, conscilio quorundam principum Alamannie absque consensu et voluntate patris conspirationem cum societate Lombardorum pertractavit, ita quod Mediolanenses, Brixienses, Bononienses miserunt in Alamanniam ambaxatores coram rege Henrico; et hec de mandato pape Gregorii (unwahr! viellieicht entstand dies Gerücht, oder was immer es sei, in Folge der schiedsrichterlichen Rausel, Friedrich müsse den Lombarden auch Heinrichs Berzeihung verischassen, venit.

Dann find es vor allen brei beutsche Quellen, welche das Jahr 1234 sicher stellen.

Ann. Erphordens., SS. XVI, 30, 311 1234: Hoc etiam anno orta est discordia inter imperatorem et filium suum Heinricum regem, quoniam consiliis paternis acquiescere nolens, manifeste se ei opponere attemptavit, quibusdam principibus et baronibus ad se per pecuniam inclinatis.

Gesta Trevirorum, SS. XXIV, 403, 3u 1235. Porro Henricus rex, filius imperatoris, qui se ab anno preterito paraverat ad rebellandum contra patrem etc.

Ann. Colonienses max., SS. XVII, 844, ¿u 1234: Rex Henricus Bobardie (geg. 11. Sept. H. B. IV, 687) conventum quorundam principum habuit, ubi a quibusdam nefariis consilium accepit, ut se opponeret imperatori patri suo, quod et fecit. Nam ex tunc cepit sollicitare quoscumque potuit minis prece et pretio, ut sibi assisterent contra patrem, et non paucos invenit.

Diese Stelle der großen Kölner Annalen, der besten deutschen Quelle dieses Zeitraumes, bestätigen auch alle Quellen, welche Heinrichs Empörung durch die Furcht vor des Baters Ankunft entstehen lassen. Es sind ihrer vier. Sämmtlich gehören sie zu den besseren der Zeit.

Ann. Wormat., B. F. II, 178: A. D. 1233 (1234): tune primo incepit dominus Heinricus Romanorum rex et dux Suevie opponere se totis viribus domino et patri suo Friderico Romanorum imperatori, Iherusalem et Sicilie regi. Offenderat enim in multis patrem suum, et in hoc maxime, quod nobilissimam matronam domnam Margaretham conjugem suam, illustris ducis Austrie filiam, deserere voluit et sibi assumere sororem regis Bohemie. Timuit ergo patrem in multique fecerat et sciebat eum se gravasse. Et ideo institit rex omnis bus modis, qualiter imperatori viam ingrediendi The u-

toniam precluderet. Assumptis suis consiliariis et eorum super hoc usus consilio, poscebat obsides a suis civitatibus, ut per hoc sibi resistere et patri adherere non possent. - Bal. hierau: Chron. Ebersheim., SS. XXIII, 453: Temporibus iisdem Henricus, qui regni gubernacula gerebat, audito quod pater hujus imperator ob frequentes insolentias suas sibi aliquotiens insinuatas falcem imperatorie severitatis in ejus correctionem dederit et a Sicilie finibus, ubi viginti annis et uno (XXI aus XVI, in Wirflichfeit XV) demoratus fuerat, reditum ad Teutoniam maturavit, austeritatem suam veritus, cum eis quibus a juventute se crediderat, archanum consilii sui trutinat et quomodo patri valeat aditum obstruere comentatur. Aperit ergo erarium suum regium, et convocatis eis, quos inedia pulsabat, copiosum erogat salarium et errori suo turmam conglobat assentaneam. De civitatibus quoque singulis imperio subjugalibus optimorum filios sibi dari postulat obsides, intendens per hoc eas fore sibi annexas nec in partem alteram declinandi querere vestigium.

Ann. Marbac., SS. XVII, 177, at 1234: Eodem anno propter multa mala, que pullulabant in terra, marchio de Baden profectus est in Syciliam ad imperatorem, suggerens ei, ut intraret Alemanniam pro statu regni ordinando. Quod tamen indigne tulit Heinricus rex, filius imperatoris. A. 1235: intelligens rex, patrem adventurum, timens eum, cepit sibi asciscere amicitias principum et baronum et civitatum suarum . . . . . Et hec omnia propter timorem patris . . . . . plurimos in suum favorem et auxilium per donativa attraxerat . . . . . . . Qui tempore prosperitatis timorem Dei postposuit et tyrannorum usus consilio honestos viros contempsit et fedus vere paternitatis rupit, qui nobile regnum Alemannie integrum (wenn bas mahr mare, mare es nicht soweit gekommen) una cum prediis regalibus et reditibus, quos jure hereditario possederat, sine omni obligatione (?) sibi reliquerat, et istis divitiis non contentus fere omnia udnichilaverat (vielleicht um bie Anhänger gegen ben Bater zu werben; fonft nicht wahr!). Etiam viros religiosos (H. B. IV, 739 zu bgl.) et monasteria per tyrannidem opprimebat, et provincia ita attenuata fuerat, quod nulla pax itinerantibus erat.

Enblich des Gottfried von Biterdo Ebersdachische Fortsehung, deren ausjührlicher noch undenutzter Bericht, SS. XXII, 348. 349: (Item) de imperatore Friderico secundo, qualiter filium suum regem Heinricum apud
Wormaciam regali honore privavit, deutlich die Spuren der frischen Erinnerung eines Augenzeugen trägt: Anno igitur Domini 1235. Fridericus
imperator secundus post redditam sidi Terram Sanctam reversus in Siciliam, ordinatisque omnibus in pace ad libitum suum in regno Sicilie, sopita eciam gravi discordia inter domnum papam Gregorium

et ipsum, reconciliatisque per industriam (?) et potenciam suam (?) Romanis cum predicto papa Gregorio, mortua jam uxore sua regina Jerusalem. que filium ei genuerat nomine ..., proposuit Alemaniam redire, missisque nunciis de Sicilia cum magnis muneribus ad Heinricum archiepiscopum Coloniensem, mandavit ei, ut cum duce Brabancie et duce Lothoringie (?) transiret in Angliam pro filia regis Anglie Johannis, ut eam duceret uxorem. Rex autem Heinricus audiens de reditu patris, turbatus est vehementer, et omnis familia ejus cum illo, statimque cepit circuire per civitates de principe ad principes, laborans omnibus modis, precibus scilicet, minis et muneribus, ut secum starent ad resistendum patri suo. Majoribus vero omnibus, episcopis videlicet et principibus, qui alcioris fuere consilii, a stulto eum proposito revocare nitentibus, et ne tale quid contra imperatorem presumeret penitus dissuadentibus, ipse, postposito majorum et seniorum consilio, sicut Roboam filius Salomonis audiens juniores et sua commoda cum ipso querentes, non que Dei sunt, attraxit sibi aliquos Teutonie comites et quosdam nobiles (woher tamen wohl Beinrichs 5000 Mann?), qui tamen respectu principum nulli fuerunt (bie brei Bischöfe werben verschwiegen), et de quibusdam civitatibus, que sibi resistere minime presumebant, 'extorsit' majorum pueros ei dari in signum adjutorii obsides, ne postea eo derelicto fraudem quodammodo passus et injuriam putaretur.

Biernach burfte bie Darftellung bes Textes gerechtfertigt fein.

III. Ift Heinrich 1235 vor seiner definitiven Thronentsezung noch einmal vom Bater zu Gnaden angenommen? hat er freiwillig auf den deutschen Thron Berzicht geleistet? ist er des Thrones durch Fürstenipruch verlustig erklärt? Bgl. Sch. IV, 539 ff.

Alle brei Fragen, scheint mir, muffen verneint werben, konnen wenigstens in bejahendem Sinne nicht entschieden werden.

1. Für bie Ansicht, Heinrich sei begnadigt, steht zunächst das an und sür sich durchschlagend scheinende Zeugniß des Papstes. Gregor IX. giebt am 1. August 1235 (H. B. IV, 738) dem Reichstanzler Bischof Sigfried von Regensburg den Austrag, Heinrich unter gewissen Bedingungen vom Banne zu lösen, 'cum sit ad ipsius imperatoris gratiam jam reversus'. Allein diese Worte des Papstes haben entweder ihre Quelle in Friedrichs Nachricht vom Ende Juni (H. B. IV, 946): rex silius noster, recedentibus omnibus ad eo post adventum nostrum quos invitos ad se traxerat, de singulis duditando incertum, utrum ad pedes nostros accederet, utrum quod oporteret eum in aliquo castro recipi, cum quasi de gratia nostra desidens se cum suis in castro Trevelli receptare proponeret, tandem ad cor reversus nuntios suos venientibus nobis apud Nuoremberc destinavit, per quos devotionem suam plene nobis exponens et indulgentiam postulans, obtulit se paratum ad nos juxta mandatum no-

strum nulla interposita conditione venire; ober in bem Briefe bes Bifcof? Ronrad von Silbesheim an Gregor ungefähr aus ber Mitte bes Juli (H. B. IV, 730): Hinc est etiam, quod Sedes Apostolica non tantum suis, sed devotorum ejus incrementis intendens, imperialem statum provehens in sublime, glorioso domino imperatori per vestrum favorem et divinum consilium in partibus Alemannie tantum prosperari concessit, ut, omnibus ad eius votum cedentibus, tam majores quam minores principes, omni resistentia et contradictione remota, ad voluntatem ejus inveniat benivolos et paratos. Filio siquidem ad ejus g'ratiam accedente, coram pluribus principibus archiepiscopis et episcopis, ducibus, marchionibus, baronibus et nobilibus multis apud Wormatiam die iduum Julii suas nuptias solempniter celebravit. In beiben Fallen aber find bie papfilichen Worte ohne Beweistraft; benn Friedrich fagt von einer Begnadigung gar nichts, und ber hilbesheimer nicht mehr als mas bie Sachf. Weltchr., D. Chr. II, 250, mit ben Worten: Dar (nach Borms) quam eme sine sone de koning Heinric to hulden, woau hier bann gleich hinzugefügt wirb, unde gaf sie an des vader gewalt. - Außer bem Papfte fagt auch die befte beutsche Quelle ber Zeit, Beinrich fei begnadigt: Ann. Colon. max., SS. XVII, 844: Nam consilio habito 6. Nonas Julii apud Wormaciam (foll heißen Wimpfen; ju Worms jog ber Raifer erft am 4., nicht schon am 2. Juli ein) in gratiam patris recipitur.

Dem ftehen aber alle anderen Quellen, die naber die Sache berühren, entgegen. - Das Chron, Ebersheim., bie Ann. Marbac. und Math. Paris laffen Beinrich fofort gefeffelt merben: Chron. Ebersheim., SS. XXIII, 453: Tandem et filius a quibusdam productus, dum pro gratia recipienda pedum offerret oscula, non recipitur, sed sine spe reditus proscriptioni destinatur. Ann. Marbac., SS. XVII, 177: Heinricus . . . . accessit ad patrem. Qui statim fecit eum haberi sub custodia, et post aliquantulum temporis captum relegavit eum in regno Apulie, ubi sub arta custodia tenebatur. Matthaeus Paris (editio Tigur. 1606 S. 401) gu 1235: Tempore quo imperatrix apud Coloniam venit, imperator erat bellicis expeditionibus implicatus contra filium suum Henricum regem Alemannie sibi rebellem. Sed pater contra eum tam copiosum duxit exercitum, ut simul et semel decem castra vallaret obsidione (?). In quorum uno fortissimo (ohne Zweifel ber Trifels) cum filium obsedisset (?), ille patris metuens severitatem exivit de castro, et corruens in terram coram ipso, misericordiam ipsius cum lacrimis et singultibus imploravit. Sed ille, non adhuc spiritu concepte ire maxime mitigato, vinculis filium jubens constringi, duxit eum secum apud Wormesiam. Laxatis autem vinculis et loris ob regalem reverentiam aliquantisper dissolutis, dicitur filius patri venenum procurasse (tros Sch. IV, 542 nur Fabel ober gar Berleumbung; bal. H. B. IV, 856 über Friedrich von Desterreich). Super quo scelere accusatus, vinculis iterum durioribus mancipatus traditur cuidam duci custodiendus.

Tiesen Quellen schließen sich auch die größeren Schestlarer Annalen an zu 1235, SS. XVII, 340: Eodem anno imperator contra silium suum regem magnum exercitum movit et in castro quod Trivels nuncupatur eum obsedit. Rex vero sponte se patri offerens, ab ipso statim capitur, duci Bawarie custodiendus traditur.

Den Wiberspruch in ben Quellen burch Ausbeutung bes Berichtes von Matthaus Paris vermitteln zu wollen, wurde, wie alle Bermittelungsberfuche, eine bedenkliche Aufgabe fein. Aber jum Glude übernehmen zwei Quellen felbst, bie nur in einem weniger wesentlichen Punkte von einander abweichen, ben Ausgleich. Es ift die Cont. Gotifr. Eberbac., SS. XXII, 348: Imperator . . . . pervenit . . . . Wimpiam . . . . ipse (Heinrich) cum paucis sine ducatu juxta prefatum locum, ut gratiam patris quereret, venit. Imperator vero nolens videre faciem ejus (wenn man bas im übertragenen Sinne nimmt, ift feine Differeng mit anberen Quellen vorhanden), protraxit eum usque Wormaciam, ut magis confunderetur in ipsa civitate, quam paulo ante propter fidelitatem ei servatam conabatur vastare, (hierauf fofort Beinrichs Berurtheilung burch ben Bater) einerseits, und andererseits find es bie Ann. Erphordens., SS. XVI, 30, zu 1235: Quapropter sepedictus rex Heinricus veniam a patre ipsius in Wimphe postulans, gratie sue se suaque omnia contradidit, sed patre compositionis et satisfactionis formam in Wormaciam differente. Itaque 17. Kalendas Augusti imperator sororem regis Anglie ibidem Wormatie imperiali matrimonio sibi solempniter copulavit. Ubi rex Heinricus, audita compositionis forma a patre promulgata, fugam inire paravit.

Rach allem bem bleibt meines Erachtens nur übrig anzunehmen, ber Kaiser habe Heinrich sofort gesangen genommen (Ebersheim, Marbach, Scheftlarn, Matthaeus Paris), aber burch ben Rath ber Hürsten bestimmt (Kölner Annalen und Ebersbacher Fortsehung, nach biesen erst in ber letten besinitiven Sitzung), habe er eine milbere Behanblung eintreten lassen (Matth. Paris) und die bestinitive Entschiung ausgeseht (Cont. Eberbac., Ann. Erphord.), wodurch die Hossung auf gänzliche Begnabigung erregt wurde (Ann. Colon. und zu vgl. H. B. IV, 730). Dann aber sei, in Folge wessen, ist verschieden (Ann. Colon., Ann. Placent. Gibell., Ann. Erphord., Matth. Paris) angegeben, Heinrich in ewige Ungnade versallen.

2. Hat Heinrich (VII) freiwillig resigniert? In dem Sinne, daß Heinzich eine unbedingte Unterwerfung angeboten habe, kann nach allen Quellen hierüber keine Frage sein. Das ift gewiß!

Ob aber Heinrich bamit auch auf bie beutsche Krone habe befinitiv ver- dichten wollen, ober bas später boch ausbrücklich gethan habe, ift eine andere Frage.

B. (Forsch. I, 41 A. 1) beantwortete sie zuerst verneinend; später (B. I, 480 A. 6) neigte er mehr der Bejahung zu, indem er jeht meinte, aus den Borten der Wahlurkunde Konrads IV. (H. B. V, 32): Et licet Henricum primogenitum filium suum pridem nobis in regem simili provisione duxerimus eligendum, quia tamen cum in honore esset non intellexit,

sed ab aquilone sedem sibi constituens contra patrem, loco tanti regiminis se monstravit indignum, justo patris judicio et ejus ultronea voluntate, quam sibi conscientia proprie transgressionis ingessit, ab eodem Henrico soluti prefato sacramento, quod de electione sua similiter feceramus, Henrico Conradum velut David Sauli sancta facta deliberatione providimus subrogandum, folge both wohl ein ausbrücklich ausgesprochener Bergicht. Wintelmanns neuere Anficht lakt fich nunmehr auch noch burch bie Cont. Eberbac., SS. XXII, 348, bie bei ber Situng, in ber Beinriche Beschick sich entschieb, berichtet: stans pavidus et confusus, obtulit se gratie imperatoris, resignans insignia regalia et omnia sua in manus ejus, ftugen. Tropbem muß man meines Crachtens bei Winkelmanns urfprünglicher Anficht bleiben: benn bie lette Stelle enthalt nur bas Anerbieten unbebingter Unterwerfung, um Inabe ju finden; und die erfte erklart fich, wie 2B. früher mit Recht hervorhob, burch die Friauler Borgange hinlanglich. Anbere Quellen aber forbern bie entgegengesette Unnahme. So bie Ann. Colon. max., SS. XVII, 844: Nam consilio habito 6. Nonas Julii apud Wormatiam in gratiam patris recipitur; sed non persolvens que promiserat, nec resignans castrum Drivels, quod habuit in sua potestate, jussu patris imperatoris est custodie mancipatus. In auffallender Uebereinstimmung bamit bie späteren Ann. Placent. Gibell., SS. XVIII , 470: Nam dictus rex filius suus sine contradictione sue se reddidit potestati. Qui de reddendo castro quod Tres-rupes dicitur, et quibusdam aliis, que promiserat, cum non servaret, precepit imperator ipsum captivum detineri. - Ferner bie Ann. Erphord., SS. XVI, 30: Ubi rex Heinricus, audita compositionis forma a patre promulgata, fugam inire paravit. Quem pater captivum castro Heidelberc custodiendum tradidit. - Denn es ift boch nicht einzusehen, weffen fich Beinrich noch geweigert haben, ober wovor er geflohen fein follte, wenn er auf bie Berrichaft verzichtete. Auch mare bie graufame emige haft Beinrichs bollftanbig zwecklos, und Friedrich felbst hatte tein Recht zu feinen Erflarungen (H. B. VI, 28): Fatemur siquidem, quod, qui vivi regis superbia flecti nequivimus, sumus ejusdem filii nostri casu commoti, und (H. B. VI, 30): Erat hactenus in pectore paterna fiducia, si cum processu rerum Henrico filio nostro, viro tuo, debita recognitio, que reformat hominem, intellectum redderet et doctrinam patri filium et tibi conjugem reformaret. cujus evidentiam, etsi paterni zeli virga surrexerit, cui si parcitur odium reputatur, nichilominus ex provisione nostra petitioni sue omnia suppetebant et nihil ad velle deerat, ubi suam vellet compescere (!) pro tempore voluntatem, wenn Winkelmanns jungfte Anficht mit Recht ben Sieg über feine erfte babongetragen hatte.

3. Ist heinrich burch Fürstenspruch abgesett? Gerabezu begründet wird in ben Quellen weber die bejahende noch die verneinende Antwort auf diese Frage. Ueberall wo heinrichs Absehung in ihnen erwähnt wird, wird nur der Kaiser selbst als handelnder bezeichnet. Tropdem hat man eine Thronent-

fetung Seinrichs burch bie beutschen Reichsfürsten annehmen zu muffen geglaubt. Die Absehung konnte an zwei Orten geschehen fein, zu Worms und zu Maing. Für Maing konnte man geltend machen: 1) die Annalen bes Albert von Stabe, SS. XVI. 362: Ibi filium suum Heinricum sibi oppositum regno privavit et eum in Calabriam detinendum misit; aber beweisenb für eine Absetzung burch bie Fürften find fie noch weniger als 2) Ann. Colon. max., SS. XVII, 844: Curia celeberrima in assumptione beate Marie apud Maguntiam indicitur, ubi fere omnibus principibus regni Theutonici convenientibus, pax juratur, vetera jura stabiliuntur, nova statuuntur et Teutonico sermone in membrana scripta omnibus publicantur: excessus regis contra imperatorem cunctis aperiuntur. Denn bie Mitthei= lung der Bergehen an und für sich beweist nichts, und fie erklärt sich sehr leicht aus ben Gingangsworten bes Mainzer Lanbfriebens, H. B. IV, 740 : quia ardua quedam, que generalem statum et tranquillitatem imperii reformabant, nondum fuerant specialiter introducta. 3) Die Sahung bes Mainzer Landfriedens gegen Sohne, qui committunt in patres (§. 11, H. B. IV, 744). Berftartt wird biefer Grund baburch, bag alle (H. B. IV, 744 A. 1) beutschen Ausgaben ber Conftitution biefen Baragraphen an ber Spige tragen, und daß die Sachs. Weltchr., D. Chr. II, 250: He sat oc to gerichte; dar wart gesat dat recht, swelic sone oppenbare sic weder sinen vader satte, dat he al sin recht verloren hadde an sines vader gude unde an sinem erve. Oc worden dar andere recht gesat. ihn allein besonders hervorhebt. Aber beweisen tann auch bas nicht mehr, als bag Beinrichs Aufftand noch alle Gemüther beschäftigte und mahrscheinlich die Beranlaffung zu biefem Paragraphen geboten hatte; nicht aber liegt barin ein ausdrückliches Urtheil über Heinrich, zumal das Mainzer Gefet fich als Norm für bie Butunft ausgiebt und teine rudwirtende Rraft beanfprucht.

Dafür, baf Beinrich zu Worms burch Fürstenspruch bes Thrones beraubt fei, konnte man bie leberschrift bes Berichtes ber Cont. Eberbac., SS. XXII, 348: Item de imperatore Friderico secundo, qualiter filium suum Heinricum apud Wormatiam regali honore privavit, und aus bem Berichte selbst die Stelle: Susceptus itaque gloriose imperator a civibus Wormatiensibus, cum residisset presente multitudine principum nobilium et comitum necnon diversarum provinciarum populis astantibus, venit filius rex Heinricus et corruit pronus ante pedes patris, quasi reus lese majestatis querens ejus gratiam. Cumque diu prostratus in terra jaceret nec ab aliquo levaretur, intercessione quorundam majorum jussus est surgere, et stans pavidus et confusus, obtulit se gratie imperatoris, resignans insignia regalia et omnia sua in manus ejus. Nec mora, commissus ad custodiendum militibus, post dies sliquos captivus ductus est ad castrum palatini quod vocatur Heydelberg, anführen. Aber auch biefe Stelle ent= halt von einem Spruche ber Fürsten nichts; im Gegentheile, wo fie ermahnt werben intercedieren fie gerade ju Beinrichs Gunften und biefe Interceffion wird noch bestätigt durch die Ann. Colon. max., SS. XVII, 844: Nam consilio habito 6. Nonas Julii apud Wormaciam in gratiam patris recipitur, beren Worten, wenngleich sie so wie sie liegen den Thatsachen nicht entsprechen, doch wohl etwas Wahres zu Grunde liegen muß. — Auch die von H. B. IV, 639 A. 2 citierte Datierung: Acta sunt hoc Friderico imperatore filium suum a sui regni solio destituente, könnte, selbst wenn sie echt ist (vgl. W. I, 480 A. 2), ein Erkenntniß der Fürsten gegen heinrich ebensowenig beweisen, als die Worte der Fürsten in Konrads IV. Wahlurfunde (H. B. V, 32): justo patris (!) judicio et ejus ultronea voluntate.

Der wichtigste Beweisgrund für eine Absehung bes Königs burch fürsliches Urtheil liegt, wie mir scheint, in der von Luden (Geschichte des teutschen Bolkes XII, 478) angeführten Stelle des Sachsenspiegels: "Dagegen kann er von dem Pfalzgrafen gerichtet werden, und es kann ihm selbst an den Leib geben, wenn ihm zuvor das Reich abgesprochen ist". Sie ist bei der Entstehungszeit des Sachsenspiegels von um so größerer Bedeutung, als Heinrich (VII) dem Pfalzgrafen als Gefangener übergeben war. Aber zwingende Beweiskraft kann man auch ihr nicht zugestehen, und somit überhaupt nicht anerkennen, daß eine Absehung durch Fürstenspruch beweiser sei.

Im Gegentheile machen manche Gründe die entgegengesette Anficht wahr scheinlicher. Da ift es zuerst wohl fraglich, ob Friedrich II. ben Fürsten bas Recht zugestanden habe, über ihren Ronig zu Gericht zu figen, wodurch er na: türlich auch gegen fich felbst ein Brajubig sanktioniert batte. Berftartt wird biefer Zweifel baburch, bag Friedrich wohl nie wirklich fich nur als ben primus inter pares feinen Fürsten gegenüber betrachtet hat, und ficher nicht gur Beit bes Mainger Reichstages, wo er jum erften Dale ben Berfuch machte, fich von bem nieberhaltenben Ginfluffe ber fürftlichen Partei zu befreien, und wie in Sigilien als unabhangiger Herrscher bie Berhaltniffe nur unter nomi: nellem Beirathe ber Stanbe ju ordnen. Die Fürsten aber waren ihrerfeits bem Raiser schon zu Mainz nicht ganz willfährig. Bon einer Bahl Konrade IV. wollten fie bort nichts wiffen (H. B. V, 298. VI, 390); und als biefer später von einigen wenigen Fürften gewählt ift, erlangt er nie eine pofitibe allgemeine Anerkennung; bie Fürsten halten fich von Konrab IV. ftets fern und ziehen fich fogar auffällig bom Raifer zurud. Diefer aber lagt aus Furcht vor Beinrichs Anhange (Ann. Erphord., SS. XVII, 30) querft Beinriche Gefängnisse wiederholt wechseln und ihn endlich gar unter farter Estorte außer Landes bringen. - Daß aber die Fürsten nicht in einem folchen Gegen: fate zu Beinrich ftanden, wie man meiftens annimmt, burfte fich aus ber Darstellung im Texte ergeben, wie es auch noch einigermaßen durch bas consilio habito . . . . in gratiam recipitur und intercessione quorundam majorum jussus est surgere geftütt wirb. Bielleicht ist auf die Bilbung ber genannten Annahme bie irrige Lesart "contra' statt 'juxta consilium principum' (H. B. IV, 526) feit Raumer (Hobenstaufen III, 547) von ber hangnigboller Bebeutung gemefen.

Kleinere Mittheilungen.

# Bur Quellenfritif ber Germania bes Lacitus und ber Chorographia bes Mela.

Von Max Manitius.

Breuter hat in einem Auffate 1 bargelegt, bag Tacitus für die Germania die Historiae des Sallust und die breite Darstellung Cafars im 4. und 6. Buche der gallischen Kriege sowie einzelne Stellen aus Plinius und Bellejus benutzt habe.

Wir können nun diesen Quellen noch eine hinzufügen, nämlich die Chorographie des Pomponius Mela, deren oft anschauliche Schilderungen recht gut in den Rahmen der Germania paßten. Es ist hier zunächst dem Einwande zu begegnen, daß diese Abhängigkeit des Tacitus von Mela auf Rechnung des geographis schen Werkes bes Cornelius Nepos komme, welches Mela an zwei Stellen als Quelle anführt (III, 45. 90). Gegen Nepos als Quelle des Tacitus haben sich indeß schon Wiedemann (Forsch. IV, 181) und Breuker gewendet (S. 8), indem sie auf die Unwahrsscheinlichkeit hinwiesen, daß Tacitus das magere Werk des Nepos ben viel reichhaltigeren Darstellungen anderer vorgezogen haben follte. Ich kann bem nur beiftimmen, benn erstens find die Unklänge des Tacitus an Mela so offenbare, daß ein Zweifel fast ausgeschlossen bleibt, zweitens aber sind die Entlehnungen des Tacitus nicht nur sachliche, sondern auch stillstische. Nepos schrieb noch in ber alten Weise bes republikanischen Zeitalters, während Mela schon mitten in der silbernen Latinität steht. Und gerade diese stillstischen Anklänge des Tacitus gehören durchaus der nachaugusteischen Schreibweise an, welche ja auf kurze prägnante Faf-sung und Zuspitzung des Gedankens ausgieng, das Gegenteil zu dem nach ciceronianischem Ausdruck strebenden Nepos. Gerabe als recht eigentlich taciteisch erscheinende Stellen sind bem Mela entlebnt.

Die in Betracht kommenden Stellen sind folgende:

<sup>1</sup> Quo jure Sallustius Tacito in describendis Germanorum moribus auctor fuisse putetur. Progr. von Coln. 1870.

#### A. Saciliche Entlehnungen.

Mela, Chorogr.

II, 2. Sauromatae, quia pro

sedibus plaustra habent.

16. nec caelo laeta nec solo; eorum quae seruntur ad modum patiens raro usquam pomiferam arborem tolerat ... maxime ferax. (id. III, 79). III, 17. pabuli ferax — frigoris impatiens.

III, 24. Rhenus ... certo alveo. 25. ab oriente Sarmaticarum confinio gentium, qua septentrionem spectat, oceanicolitore obducta est.

26. immanes sunt animis at-

que corporibus.

ad insitam feritatem vaste

utraque exercent.

corpora ad consuetudinem laborum maxime frigoris...

nudi agunt antequam puberes sint.

et longissima apud eos pueritia est.

viri sagis velantur. quamvis saeva hieme.

27. causas eorum ex libidine arcessunt.

victu ita asperi incultique (I. 106 asperi inculti).

ut cruda etiam carne vescantur aut recenti, aut cum rigentem in ipsis pecudum ferarumque coriis manibus pedibusque subigendo renovarunt.

29. terra ipsa multis impedita fluminibus multis montibus aspera et magna ex parte siluis ac pa-

ludibus invia.

- 30. Visurgis et Albis clarissumi.
- 31. super Albim Codanus ingens sinus magnis parvisque insulis refertus est.
  - ib. curvansque se subinde longo

Tacitus, Germania.

46. Sarmatis in plaustro equoque viventibus.

4. caelb solove adsurrunt; id. 29.

- 5. satis ferax, frugiferarum arborum impatiens.
- 32. certum jam alveo Rhenum.
  1. a Sarmatis . . . separatur, cetera oceanus ambit.
- 4. magna corpora et tantum ad impetum valida.

43. insitae feritati arte ac

tempore lenocinantur.

4. laborum atque operum non eadem patientia, frigora atque inediam caelo solove adsuerunt.

- 20. nudi acsordidi in hos artus in haec corpora, quae miramur, excrescunt.
- ib. sera invenum venus ecque inexhausta pubertas; nec virgines festinantur.
  - 17. tegumen omnibus sagum.
    22. ut apud quos plurimum
- hiems occupat.

  14. petunt ultro eas nationes quae tunc aliquod bellum ge-
- runt.
  2. asperam caelo tristem cultu.
- 23. cibi simplices, agrestia poma, recens fera . . . sine ap paratu sine blandimentis expellunt famem.
- 5. terra etsi aliquanto specie differt, in universum tamen aut silvis horrida aut palu dibus foeda, humidior qua Gallias aspicit.

Visurgis (A. II, 9. 11. 12. 16. 17). G. 41: Albis oritur flumen inclutum et notum olim<sup>1</sup>.

- 1. latos sinus et insularum immensa spatia complectens.
  - 35. in septentrionem ingenti
- Dies olim geht sicher auf die Worte bes Mela: Albis clarissumi.

Mela, Chorogr. supercilio inflexum est. in eo sunt flexu redit. 36. Eundem Germa-Cimbri . . . .

Tacitus, Germania. niae sinum . . Cimbri tenent.

#### B. Stiliftifche Antlange.

I, 2. quae sit forma totius, quae maximae partes quo singulae modo instituta ritusque, quatenus diffesunt atque habitentur, expediam. rant, . . . expediam.

cf. Caes. B. G. VI, 11 . . . de Galliae Germaniaeque moribus et

quo differant . . .

- 3. huic medio terra sublimis cingitur undique mari. 21. mare quo cingitur. 24. quae cingit oceanus.
- 5. ambitur omnis oceano. 12. hunc populi Persarum ambiunt.
- 6. longe lateque diffusum. 11. late patentes effusi. late patentem diffunditur.

II, 73. longe lateque diffusae.

8. inclitis amnibus.

III, 30. amnium . . . clarissimi. 42. interiores incultius etiam secuntur vagi pecora. cf. II, 12. interius habitantium.

ib. nihil in commune consultant.

49. terra expers imbrium, mire tamen fertilis et hominum aliorumque animalium perfecunda generatrix.

56. redeunte flexu. in illam partem quae recessit ingens flex us aperitur.

58. ac lugere sollemne sit.

60. Alexandria Africae conter-

mina.

64. quin etiam rei celebratae carminibus . . . III, 57. Grais et nostris celebrata carmini-

bus. cf. II, 40.
96. nec jam adluit terras, <u>II,</u> 6. gentem sui nominis adluit.

III, 8. adluens Durius.

108. huc Phasis erumpit. II, 30. majore alveo erumpit. III, 2. tantis meatibus.

115. idem semper et sui similis. III, 24. et sui similis.

- II, 46. olim urbes, jam tantum nomina.
  - 51. nomen dedit urbs.
- III, 9. dein modico flexu ac-

27. nunc singularum

45. aliud mare quo cingi cludique terrarum orbem hinc

- 1. cetera oceanus ambit. utraeque nationes ... ambiuntque immensos insuper lacus.
- 43. latissime patet Lygiorum nomen in plures civitates diffusum.
  - 41. flumen inclutum et notum.
- 5. interiores simplicius et antiquius permutatione mercium utun-tur. 17. ulteriores exquisitius.
- 38. in commune Suebi vocentur. 11. de minoribus rebus principes consultant. 22. in conviviis consultant.
- 5. terra . . . satis ferax . . pecorum fecunda.
  - 35. ingenti flexu redit.
  - 27. feminis lugere honestum est.
  - 36. Fosi contermina gens.
- 2. celebrant carminibus antiquis . . .
- 45. Aestiorum gentes adluit.
  - sex meatibus erumpat.
- 4. et tantum sui similem gentem.
- 41. flumen inclutum et notum olim, nunc tantum auditur.
  - 45. luxuria nostra de dit nom en. 1. modico flexu in occiden-

XXII.

tem versus.

Mela, Chorogr.

11. hactenus enim ad occidentem versa litora pertinent, deinde ad septentriones . .

18. manent vestigia feritatis.

23. frons litorum respicit.

33. verum ut caeli asperioris ita ingenii.

34. non se urbibus tenent et ne statis quidem sedibus.

ib. ut invitavere pabula . . . .

semper castra habitant.

49. quippe tam din clausam aperit ecce principum maximus, nec indomitarum modo ante se verum ignotarum quoque gentium victor.

Tacitus, Germania.

35. hactenus in occidentem Germaniam novimus, in septentrio-

37. veterisque famae lata ve-

stigia manent.
42. eaque Germaniae velut frons est.

29. terrae suae solo et caelo

acrius animantur.

16. nullas Germanorum populis urbes habitari satis notum est; ne pati quidem inter se junctas sedes.

ib. colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit.

1. nuper cognitis quibusdam gentibus ac regibus, quos bellum aperuit.

So weit reicht die Benutung des Mela in der Germania und es ist nicht zu bezweifeln, daß Tacitus auch für seine sonstigen geographischen Excurse den Mela zu Rate gezogen hat. Jedenfalls feben wir immer flarer, daß die Germania eine aus ben verschiedensten Schriften zusammengetragene Compilation ift, deren Hauptquelle wir freilich nicht mehr ermitteln können. Darf man nach den gefundenen Quellen auf diese Haupt

quelle schließen, so wurde es allerdings fraglich erscheinen, ob Tacitus wirklich einen Teil seiner auscheinend guten und reichhaltigen Berichterstattung nach persönlicher Unschauung verfaßt habe.

Da hier von Mela die Rede gewesen ift, so erscheint es nicht unpassend, zu untersuchen, auf welche Quelle seine Rachrichten über Germanien gurudgeben. Wir werden hierbei auf die Commentare Cafars geführt, welchen Mela fast seine sammtlichen specielleren Angaben über Gallien und Germanien entlehnte. Er hat sich ganz eng an den Text Cafars gehalten und bringt nur wenig neues, wobei er fich nur in allgemeinen Rebensarten ergebt. Dan vergleiche hierzu folgende Stellen:

Caesar de b. G. VI.

16. natio est omnis Gallorum admodum dedita religionibus.

ib. aut pro victimis homines immolant aut se immolaturos vovent . . . quod , pro vita hominis nisi hominis vita reddatur, non posse deorum immortalium nuejusdem generis habent instituta sacrificia.

Mela l. III.

18. gentes superbae superstitiosae.

ib. aliquando etiam immanes adeo, ut hominem optimam et gratissimam di is victimam crederent, manent vestigia feritatis jam abolitae, atque ut ab ultimis men placari arbitrantur, publiceque caedibus temperant, ita nihilominus, ubi devotos altaribus admovere, delibant.

Caesar de b. G. VI.

13. ad eos (scil. druidas) magnus adolescentium numerus disciplinae causa concurrit, magnoque hi sunt apud eos honore . . . hi certo anni tempore in finibus Carnutum . . . considunt in loco consecrato.

14. Magnum ibi numerum versuum ediscere dicuntur. annos nonnulli vicenos in disci-

plina permanent.

Multa praeterea de sideribus atque eorum motu, de mundi ac terrarum magnitudine, de rerum natura, de deorum immortalium vi ac potestate disputant et juventuti tradunt.

gum disciplinam efferri velint . . . . . In primis hoc volunt persuadere, non interire animas, sed ab aliis transire post mortem ad alios, atque hoc maxime ad virtutem excitari putant metu mortis neglecto.

19. omniaque quae vivis cordi fuisse arbitrantur, in ignem inferunt, etiam animalia, ac paulo supra hanc memoriam servi et clientes, quos ab iis dilectos esse constabat, justis funeribus confectis una crema-

bantur. I, 1. Gallia omnis divisa est in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit; ... pertinent (Belgae) ad inferiorem partem fluminis Rheni; Aquitania a Garumna

Mela l. III.

habent tamen et facundiam suam magistrosque sapientiae druidas.

19. docent multa nobilissimos gentis clam et diu, vicenis annis, aut in specu aut in abditis saltibus.

hi terrae mundique magnitudinem et formam, motae caeli ac siderum et quid dii velint, scire profitentur.

unum ex his quae praecipiunt in vulgus effluxit<sup>1</sup>, videlicet ut forent ad bella meliores, aeternas esse animas vitamque alteram ad manes.

itaque cum mortuis cremant ac defodiunt apta viventibus.

olim negotiorum ratio et exactio crediti deferebatur ad inferos, erantque, qui se in rogos suorum velut una victuri libenter inmit-

20. regio quam incolunt, omnis Comata Gallia populorum tria summa nomina, terminanturque fluviis ingentibus. namque a Pyrenaeo ad Garunnam Aquitani, ab eo ad Sequanam Celtae, inde ad Rhenum pertinent Belgae.

flumine ad Pyrenae os . . . .

IV, 1. quae res . . . et vires alit et immani corporum maniam) immanes sunt animis attaines and administration. gnitudine homines efficit. Atque que corporibus et ad insitam

1 Man beachte, wie oberflächlich Mela hier excerpirt. Cafar fagt, bag bie Unterweisung ber Druiben nur mündlich geschebe, quod neque in vulgum disciplinam efferri velint. Der Hauptgegenstand ihrer Lehren sei die Unfterblichkeit ber Seelen u. f. w. Mela bagegen mit völliger Nebergehung ber nur minblichen leberlieferung: unum ex his, quae praecipiunt, in vulgus effluxit, namlich daß die Seelen unsterdlich seien. Davon steht bei Casar kein Wort, nur die fluchtige Excerption des Textes des Cafar, welche hier über allem Zweifel erhaben ift, ließ ben Mela zu folchen Ausfagen gelangen.

Caesar de b. G. VI. mis neque vestitus praeter pellis sue tu dine laborum, maxime haberent quicquam. VI, 21. vita frigoris. ib. quamvis saeva omnis in venationibus atque in hieme. studiis rei militaris consistit: ab parvulis labori ac duritime student.

qui diutissime impuberes ferunt laudem.

I, 1... proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt.

V1, 22. . . ne latos fines parare studeant, potentioresque humiliores possessionibus expellant . . . ib. agriculturae non student . . . 23. civitatibus maxima laus est quam latissime circum se vastatis finibus solitudines habere.

ib. Latrocinia nullam habent infamiam . . . atque ea juventutis exercendae et desidiae minuendae causa fieri praedicant.

Hospitem violare fas non putant; qui quacumque de causa ad eos venerunt, ab injuria prohibent, sanctos habent, hisque omnium domus patent . . .

21. majorque pars eorum victus in lacte, caseo, carne con- cruda etiam carne vescantur. sistit.

25. (Hercynia silva) cum dierum iter sexaginta processerit.

Mela l. III.

in eam se consuctudinem ad- feritatem vaste utraque exercent. duxerunt, ut locis frigidissi- bellando animos, corpora ad-

. . antequam puberes sint, et permanserunt, maximam inter suos longissima apud eos pueritis est.

bella cum finitimis gerunt.

causas eorum ex libidine arcessunt, neque imperitandi prolatandique, quae possident, nam ne illa quidem enixe colunt. sed ut circa ipsos quae jacent vasta sint.

28. jus in viribus habent, adec ut ne latrocinii quidem pudezt

tantum hospitibus boni, mitesque supplicibus.

victu ita asperi incultique vi

29. silvarum Hercynia et aliquot sunt, quae nomen habent sed illa dierum sexaginta occupat iter.

Wir erkennen deutlich, daß Mela neben Casar eine ausführliche rein geographische Quelle benutt hat. Ihre Berichte tremmer sich scharf von den Nachrichten Casars über Gallier und Germe nen. Die beiben bezüglichen Anfangspuntte biefer Quelle sw III, 20 Aquitanorum clarissimi und 29 terra ipsa multis inpedita fluminibus.

## Gine Grabschrift Lule, Erzbischofe von Mainz.

Bon Ø. Bahn.

Falkenheiner (Hess. Städte II, 167) druckt hinter Luls Glaubensbekenntnis (f. Will, Reg. Lul 49) auch eine Grabschrift ab, die aber von Will nicht citirt ist. Sie trägt die Ueberschrift: Epitaphium Sanctissimi Lulli patroni nostri und ist nach F. einem Frizlarer Copialbuch des 15. Jahrh. entnommen, scheint aber ihrem Wesen nach, wie das vorangehende Glaubensbekenntnis von Lul selbst und vielleicht kurz nach Uebernahme seines Vischofsamtes, jedenfalls aber nach Bonisatius Tode versaßt zu sein. In vorliegender Gestalt ist es wohl etwas verstümmelt. Es lautet:

Lull michi nomen erat, famosa Britannia mater,
Que me Venneticos misit adire patres.
Post sibi me junxit doctor Bonifacius sanctus,
Impositaque i humeris infula sacra meis;
Et dum Martinus (martyrio?) celestes scandit ad arces,
Manenti (maerenti?) ecclesiae me jubet esse patrem.
Hic mihi sit regimen (requies?), dum rex aliquando

Pulvis, qui dormis, surge, jubente Deo. Der ursprüngliche Name Lul, die Angabe des Geburtslandes, die Berbindung mit Bonisa und dessen Lehrertum nach einem andersweitigen Ausenthalte Luls, die Erhebung desselben zum Bischose noch vor dem Tode des Meisters, die väterliche Stellung zur Kirche, die er ihm scheibend als Ausgabe stellt (vgl. Ep. Bonis. Jassen. 85 S. 232 u. Willid. V. Bon., Jasse, Mon. Mog. S. 462), alles das entspricht den wirklichen Berhältnissen. Indessen könnte das immer noch die richtige Darstellung eines andern, mit den Lebensumständen des Berstorbenen vertrauten sein. Allein die Jusammenstellung der Grabschrift mit einem andern von ihm persönlich herrührenden Schriftstück und die Präsenssormen im Schlusse: dum-scandit, — me judet esse patrem. Hie midi sit red

<sup>1</sup> Impositastque? Dümmler.

gimen, scheinen doch darauf zu deuten, daß Lul die Verse selchst für sein künftiges Grabmal versaßt hat. Daß er einige Geschicklichkeit im Versemachen besaß und sie unter Leitung des 'doctor' Bonisacius erlangt hatte, hat Vers. vor kurzem nachgewiesen (Forsch. z. D. G. XXI, 388 f.). Es wäre diese Grabschrift die zweite erhaltene Probe seiner Kunst (s. Jassé, Bon. 99, 249 — Dümmler, Poët. lat. I, 19: Crescere-magni). In der That besinden sich sogar auch eine Anzahl Wortanklänge an die erste Dichtung darin. Ad ir e patres, infula, scandit, arces kommen sammt und sondersauch in Luls Brief und Gedicht an Bonisaz vor (s. Jassé ep. 99).

Es bleibt noch übrig, einige auffällige Ausbrücke näher zu betrachten. Am sonderbarsten ist Venneticos. F. übersett es in der Anmerkung mit "Niederländisch". Diese Erklärung ist willskürlich. Entweder es liegt hier eine arge Verstümmelung vor, oder das Wort giebt nähere Aufschlüsse zu dem Nachweis des Vers. (a. a. D. 387), daß Lul nach Entsernung auß seinem Vaterlande nach Italien gepilgert ist. Vielleicht soll die Landschaft Venetiens als zweites Ziel der Reise neben der Pilgerschaft nach Rom damit ausgedeutet werden. Richtig gäbe dann daß 'post' an, daß die Bekanntschaft mit Lul erst nach dieser Reise eingetreten sei (eb. 387). Hür Martinus, daß teinen Sinn giebt, und für manenti wären wohl, wie oben in Klammer angedeutet ist, martyrio und maerenti zu sehen, was letzteres ja auch ein östers von Lul gebrauchtes Wort ist (eb. S. 384). Ob nun für regimen, daß sich auf die eben übernommene Verwaltung des Mainzer Vistums bezöge, vielleicht requies, daß bessers zur Grabschrift paste, stehen müßte, wage ich nicht zu entscheiden. Es würde damit freilich ein Teil der Veweiszgründe für die Absassing der Verse durch Lul selbst während seines Episcopats wegsallen.

Eine Nachschrift von berselben Hand (d. h. des 15. Jahrh.): Item s. Lullus abbas et episcopus ex Cantia, filius sororis s. Bonifacii, qui est filius regis Cantii, gäbe zwar, tvenn sie aus derselben zuverlässigen Quelle geschöpft hätte, wie die beiden andern Nachrichten, wichtige Ausschlüsse über das Leben der beiden Wänner; anstatt aber durch irgend welche anderweitige Notizen bestätigt zu werden, scheint sie vielmehr sonst verdürgten Lebensumständen zu widersprechen, ist daber wenig glaubwürdig.

## Chorbischof Alnbreht und Erzbischof Aelbreht. Bon 2B. Diefamn.

Im XX. Bande der Forschungen hat H. Hahn die von ihm Continuatio Bedae genannte Chronik einer näheren Untersuchung unterworfen; für den Verfasser des zweiten Theiles (von 734 an) stellt er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit den wahrscheinlich 767 stellt er mit ziemlicher Wahrscheinlichseit den wahrscheinlich 767 April 24 geweihten Erzbischof Aelbreht von Yorf hin, den Verstvandten und Nachfolger des 766 November 9 gestorbenen Ecgsdert, und glaudt weiterhin, Aelbreht mit dem in den Vitae B. Gregorii Traject. und S. Liudgeri genannten Missionsdischose identificieren zu dürsen, dessen Weihe ad Ealdsexos die alten northumbrischen Annalen dei Simeon von Durham zum J. 767 melden. In letzterer Vermuthung (S. 562 ff.) trifft er sich, wohl ohne es selbst zu wissen, mit Madillon? Aber wie schon G. Paris in seiner Dissertation, so din auch ich in der Ausgade der Vitae S. Liudgeri dieser Meinung entgegengetreten und glaube diesen Widerspruch auch jetzt aufrecht erhalten zu sollen. Der Sachversbalt ist kurz folgender. halt ist turz folgender.

Bur Beit als der hl. Liudger die Utrechter Klofterschule besuchte, kam Alubreht aus England zum Abte Gregor, ber vom Jahre 754/755 bis zu seinem 775 August 25 erfolgten Tobe

<sup>1</sup> Байн, Forico. XX, 567 f.
<sup>2</sup> Annales ord. s. Bened. l. 24 c. 12, II, 197: Vehemens mihi suspicio injicitur . .

iene Schule und überhaupt die Miffionierung ber Friesen und benachbarten Sachsen leitete. Er wünschte, Gregor in der Berkundigung des Evangeliums und Belehrung des Bolkes beizustehen; dieser nahm ihn freundlich auf und drang in ihn, sein Chorbischos un werden, da er selbst die bischöfliche Weihe nicht empfangen hatte, sondern nur Priefter war. Alubreht willigte unter der Bedingung ein, daß er zu seinem Bischofe zurücktehren durfe und von ihm geweiht werbe. Somit fandte Gregor ihn nach England und mit ihm Liudger und Sigibod; jener wurde gum Bifchof, Liudger zum Diakon und Sigibod zum Priester geweiht. Rach Berlauf eines Jahres, während beffen Liubger ein eifriger Schuler Alcuins war, kehrten sie zu Gregor zurück, et mansit cum eo Alubertus conlaborans in opere Domini?. Liudger aber kehrte, nachbem sein heißes Verlangen die Bemmnisse und ben Widerstand Gregors und seines Baters überwunden hatte, nochmal nach England zurud und blieb jest 31/2 Jahr in York bei Alcuin, bis Streitigkeiten zwischen Friesen und Angeln letteren nöthigten, ibn au entfernen.

Berbindet man mit diesem durchaus glaubwürdigen Berichte Altfrids jene Annalennotiz und die sonstigen Quellennachrichten'. so ergiebt sich der schönste Zusammenhang. Im Jahre 767 wurde Liudger Diakon, Alubreht Chorbischof Gregors, bei dem er nun blieb. Die zweite Reise Liudgers nach England erfolgte offenbar nicht zu lange nach der ersten, da sonst die Begründung unverständlich wäre, also etwa 768/769, mithin etwa 772/773 seine Rudfunft. In Utrecht blieb er nun bei Gregor bis zu beffen Tode und empfing seinen Unterricht; namentlich erklärte ihm diefer das Enchiridion des hl. Augustinus. Es ist nicht Altfrids Sache, aus solcher Zeit uns Einzelheiten zu bieten ; er füllt die Lücke, chronologisch hier, wie stets, allerdings genau, aus mit dem Berichte über Liaswin. Der Nachfolger Gregors Alberich sandte Liudger zur Wirkungsstätte Liafwins, bann wieder nach Friesland; in ber zweiten Salfte bes Jahres 777, wenigstens nach Juni 105, empfing er in Köln die Priesterweihe, gleichzeitig mit der Bischofs

hauptet S. 294 mit Berufung auf Rettberg, 755 fei als Tobesjahr \_allgemein anerkannt"!

Die früheren Ausgaben lesen coepiscopus; boch ist corepiscopus bie ursprüngliche Lesart in ben beiben erften Vitae S. Liudgeri, Geschichtsquellen bes Bisthums Münfter IV, 15 A. e; 58 A. m.

- 3 Allifeib Vita S. Liudgeri c. 10.
  3 Hauptsächlich Allfrids; die Vita B. Gregorii kommt weniger in Betracht, da sie gestissentlich alles vermeibet, was die Personlichkeit des Schreibes irgendwie hervorheben konnte; Liubger erzählt von fich nur, daß er Schuler Gregors gewesen, daß er selbst den hl. Bonifatius gesehen, Marchelm gekannt habe, und die im Texte verwerthete Nachricht aus der Arankheit Gregors. Da mit fällt die Bemerkung Hahns S. 565. Wgl. auch unten.

  \* Bgl. lib. I c. 9. 10. 11. 12. 17. 24.
- In ber Urfunde Böhmer:Mühlbacher, Reg. imp. I, 210, wird Alberich noch Priefter genannt.

weihe Alberichs und wirkte darauf 7 Jahre segensreich in Oftergan', bis die lette Erhebung Widutinds im Jahre 784 auch ibn pertrieb.

So schließt sich das eine vortrefflich an das andere, die eine Nachricht trägt und ergänzt die andere. Wäre der Name eines ber beiden Bischöfe, des Porfer ober des Missionsbischofes, ein anberer, so wurde man anftandslos bie Nachrichten hinnehmen. Run kann aber boch der Umftand, daß der durchaus nicht seltene "Ramc gleich ober ähnlich lautet, kein Grund sein zur Aenderung. Gin anderer liegt aber nicht vor's, bagegen spricht mehreres gegen bie Aenderung. Sicherheit wurde erzielt, wenn festgestellt werden könnte, welcher Bischof die Weihe Aluberts, Lindgers und Sigisbods vollzogen hätte. Aber die Quellen geben keine Auskunft; es kann jedoch nur die Rede sein von Ecgbert oder Aelbreht. Hahn meint, wenn Pauli — und ebenso, füge ich hinzu, alle Biographen des hl. Liudger angesangen mit Bolland — auf Aelbreht hinweise, so sei das "nur subjettive Annahme"; es ist dann aber nicht minder subjektiv, wenn er an Ecgbert benkt, ja noch weit mehr, da jenes das Resultat eingehender chronologischer Untersuchungen b war, die dann aufs trefflichste durch die Notiz der northumbrischen Annalen gestützt wurden. Hahn hebt S. 563 hervor, daß Alubreht die Weihe von seinem Bischofe, mit dessen Erlaub= nis er ausgezogen, hätte empfangen wollen. Aber das bezieht sich nicht auf die Persönlichkeit, sondern auf die Diözese; mochte derjenige, der ihn ausgesandt hatte, auch schon gestorben sein, Alubreht konnte sagen: mein Bischof, b. h. ber Yorker Erzbischof, soll mich weihen, mit ber Erlaubnis meines Bischofes bin ich hierher aetommen 6.

Die Vita S. Liudgeri ift boch nicht fo aller zurechtweisenben Zeitangaben baar, wie hahn S. 563 behauptet; val. auch bie Jusammenstellung in Ge-schichtsquellen bes Bisthums Münster IV, Ginl. S. 27.

In ber Vita S. Liudgeri beispielemeise wird noch ein anderer, ein presbyter Alubertus genannt, ber auch urtundlich beglaubigt ist. Bal. Ge-

presbyter Alubertus genannt, der auch urkundlich beglaubigt ist. Vgl. Geschickquellen IV, Einl. S. 21.

\* Hahn S. 568 scheint sich noch auf das episcopi mei, ad episcopum meum stützen zu wollen; ohne Grund, wie sich sosort ergeben wird.

\* Er zuerst hat die Annalemotiz mit dem in den Heiligenleben genannten Chordischof in Berbindung gedracht, Forschungen XII, 441 f.

\* Bollandus in seinem vorzüglichen commentarius praevius zur Ausgabe der Vita S. Liudgeri, Acta SS. zum 26. März III, 626 sf. Er hatte etwa 768 als Jahr der Weihe berechnet.

\* Die Beziehung zur heimatlichen Didzese bestand fort; auch der hl. Suidbert ließ sich in England weihen, andere wie Willibrord und Bonisa in Kom. Wiederholt bestimmten die Sunden. daß nur der Metropolit weihen Rom. Wiederholt bestimmten die Synoben, daß nur der Metropolit weihen bürfe in Gegenwart der Konprodinzialen, so die 5. zu Orleans 549 c. 10 (Hefele, Conciliengeschichte 2. Aust. III, 3 f.). In Utrecht gieng man außerzbem so am einfachsten Verwicklungen mit dem Kölner Bischofe aus dem Wege. Wir brauchen somit nicht zu bem Auskunftsmittel zu greifen, baß Aubreht in personlicher Anhänglichkeit von Ergbert hatte geweiht werben wollen, ber Tob bes lettern aber bazwischen getreten sei.

Hahn deuft sich den Verlauf nun so: der Rame Aelbreht könne sich in Alubreht verwandelt haben; der Aufenthalt von Aelbreht-Alubreht bei Gregor sei 767 ju Ende gegangen, nachbem er etwa 762 begonnen; jener sei bei seiner Rudkehr Erzbischof von York geworden und die Rotiz der Annalen berube auf Berwechslung vielleicht eines späteren Compilators; daß endlich Alcuin damals, beim ersten Aufenthalte Liudgers, Lehrer war, sei an sich nicht ganz unmöglich, könne aber anbererseits ein Anachronismus Altfride fein.

Ueber den Namen wird fich nun faum etwas sicheres feststellen laffen 1, und will ich es barum nicht urgieren, baß bie Vitae Gregorii und Liudgeri stets Alubreht, bezüglich latinifiert Alubertus, schreiben, ebenso Aluberht die northumbrischen Annalen, welche den Porter Erzbischof vielleicht mit Absicht? Alberht nen-Wichtiger ift, daß die individuellen Perfonlichkeiten ber beiden, des Lehrers in Dort und des Miffionars der Friesen, in den Quellen uns durchaus verschieden entgegentreten. Aelbreht entwidelt zur Zeit bes Erzbischofs Ecgbert eine hochft umfaffenbe Lehrthätigkeit, von der Alcuin ein so anschauliches Bild entwirft. Damit läßt fich ein andauerndes Birken in Friesland nicht ver-einigen, und ein solches, nicht vorübergehende Reisen ober einen fürzeren Aufenthalt, setzen Liudger und Altfrid in ihren Berichten voraus 8.

Es genügt nicht, für die friesische Thätigkeit auf die Berse Alscuins hinzuweisen, in denen er sagt, daß Aelbreht nicht bloß ein= mal fremde Länder durchwandert habe. Außerdem ist der von Alcuin angegebene Reisezweck wesentlich verschieden von dem in den Vitae betonten. Bei Aelbrehts Reisen handelte es sich um wissenschaftliche Riele: er suchte ferne Länder auf

> sophiae deductus amore, Si quid forte novi librorum seu studiorum, Quod secum ferret, terris reperiret in illis4.

Förstemann, Altbeutsches Ramenbuch I, Spalte 71 s. v. bentt bei bem Namen Alubert zwar an den Stamm Alf, doch gehört er vielleicht ebenso wie Nelbreht, Alberht u. f. w. zu Athal. Daß die Vita III S. Liudgeri in einem großen Theile der Handschiften, der Recension III, und spätere aus Alubreht Alberich gemacht haben, beruht natürlich nicht auf etymologischem Wissen oder Richtwissen, sondern auf einer Berwechslung Alubrehts mit dem Bischof Alberich von Utrecht, dem Nachsolger Gregors.

<sup>3</sup> Pauli, Horfchungen XII, 159. <sup>3</sup> Hahn selbst S. 563 A. 3 sithlt, wie sehr das 'mansit cum eo' ber Vita S. Liudgeri (s. oben) seiner Ansicht widerstreitet. Ganz benselben Sinn haben bie Worte ber Vita Gregorii c. 14, baß Gregor mit berfelben Liebe und in gleich festem Glauben wie Willibrord und Bonifaz das Boll erleuchtet habe: larga et melliflua eruditione simul cum chorepiscopo et adjutore suo Aluberto, qui de Britannia veniebat magnis vitae meritis pollens et eadem benevolentia juxta vires Domino studuit animarum lucra acquirere.

<sup>4</sup> Alcuin, De pontificibus et sanctis Eborac. eccl. v. 1454 ff.; Poetae lat. aevi Carol. I, 201.

Gang anders Alubreht. Richt in wissenschaftlichen Interessen, nicht einmal zunächst zur Ausübung ber Lehrthätigkeit (im engeren Sinne) fam er nach Friestand, fondern zur Forderung bes Miffions werkes. Wohl wurde seine Gelehrsamkeit von Gregor, der selbst ein tüchtiger Lehrer war, geschätt, wohl trug diese Eigenschaft bes Fremblings zu dem Wunsche Gregors bei, ihn als Genoffen bei fich zu sehen"; aber ber Hauptgrund war es nicht. Dann würde es unverständlich sein, warum Gregor auf die Bischofsweihe Alubrehts gedrungen. Weil er aber selbst nur Priefter war, baber nach kirchlicher Lehre eine Reihe von Funktionen nicht ausüben konnte, die dem Bischofe vorbehalten waren, namentlich nicht die Priefterweihe und Firmung ertheilen, nicht das Chrisma, Kirchen ober Altare consecrieren, nicht Bonitenten öffentlich reconciliieren ", und da er selbst sich nicht weihen lassen konnte oder wollte , bedurfte er eines bischöflichen Genossen und sandte er Alubreht zum Empfang der Weihe nach England zu seinem Bischofe, nicht behufs besierer Lehrbefähigung.

Wenn wir nun auch annehmen wollen, daß Alcuin in seinem Gedichte das doctrinäre Element betone 4, Altstrid dagegen von seinem hagiographischen Standpunkte aus an erster Stelle die Verkündigung des Evangeliums ins Auge fasse, so lassen sich doch die Berichte nicht auf eine Begebenheit beziehen. Alcuin hat bei jenen Worten nicht an eine solche Missionsreise gedacht; wenn Aelbreht gleich so vielen seiner Landsleuten eine solche unternommen hat, so ist sie von Alcuin nicht erwähnt. Und doch, sollte man meinen, hätte er, der alles heranzicht, um seinen geliebten Lehrer und Meister nach Möglichkeit zu verherrlichen, es nicht verschwiegen, wenn dieser Jahre lang im unwirthlichen Friesland den rudes in side das Evangelium gepredigt und sich an dem Unterrichte in der berühmten Klosterschule zu Utrecht betheiligt hätte. Und wenn nicht Liudger, so hätte doch Altsrid es hervorzgehoben, daß Alubreht, der Gefährte des Heiligen, der spätere Erzbischof von Port gewesen; wäre dieser dann doch der Lehrer Alcuins gewesen, von dem er ausdrücklich berichtet, daß er später nach Tours gekommen sei. Allstrid, der so bedacht ist, die geistenach Tours gekommen sei.

Vita S. Liudg. c. 10: Comperto quod esset vir bonus et doctus. Auf bas lettere mußte er, abgesehen von der Besähigung zum Missionar, sehen, zumal wenn er, wie später Aberich, selbst bestimmte Zeit im Jahre auswärts war, wo dann ein anderer den Brüdern im monasterium vorstehen mußte in doctrinae studio et sanctae conversationis. Vita c. 17 (M. G. SS. II, 409 c. 15).

<sup>\*</sup> Agl. unter andern die zweite Synobe zu Braga 503 c. 19, die zu Sevilla 619 c. 7, das erste deutsche Nationalconcil 742 c. 3; Hefele, Conciliens

gefc. 2. Aufl. III, 29. 72. 499. Wegen ber Rolner Anfprüche meint Rettberg, Kirchengesch. Deutschlands

<sup>4</sup> Er giebt aber auch eine rühmende Schilderung von der oberhirtlichen Thatigleit Aelbrehts v. 1468 ff.

liche Würde der einzelnen zu bezeichnen, und vermerkt daß ber Diakon Butul später als Priefter mit Alcuin nach Gallien ge-tommen sei, hätte sich nicht begnügt, Alubreht als Chorbischof zu bezeichnen 1. Auch können die Berse Alcuins 1465 ff.

Nam proprias postquam fuerat delatus in oras. Mox . . . (Aelbertus) Efficitur summus . . sacerdos nicht allgemein gefaßt werben, als handele es sich um die Rudkehr Aelbrehts von irgend einer, wie Hahn durchblicken läßt, von der friesischen Reise, über die Alcuin doch kein Wort verliert, sondern von der Reise, welche v. 1457—1464 behandelt war, von der Römischen 2.

Aber auch angenommen, die Wirksamkeit Aelbrehts-Alubrehts in Friesland habe im J. 767 ihre Endschaft erreicht, und es ließe sich dies mit den Quellennachrichten verbinden, so erheben sich boch gleich bei der weiteren Frage, wann sie denn begonnen, neue

Schwierigkeiten.

Hahn nimmt wegen einer Lucke in der Erzählung der Chronit 762 an (S. 561. 564); weiter rudwärts fann ber Termin nicht geschoben werden, weil das 'mansit cum eo', wie auch Hahn fühlt, wenigstens mehrere Jahre umfassen muß, wenn man es nicht auf einen dauernden Aufenthalt beziehen will, was am natürlichsten scheint. Aber auch 762 läßt sich mit den anderweis tigen Rachrichten schon nicht mehr vereinigen, geschweige benn ein früheres Jahr. Als Alubreht Bischof, wurde Liudger Diacon. Seit langer Zeit war es Borfchrift, daß niemand vor 25 Jahren zum Diacon, vor 30 zum Priester geweiht werde"; bemgemäß wäre spätestens 737 die Geburt Liudgers anzusepen. Dem wider-

Das Migliche eines folden argumentum ex silentio wirb geringer burch biefe Gewohnheit Altfride, von ber er vielleicht nur c. 21 (M. G. SS.

II, 410 c. 18) bei Erwähnung von Gerbert-Caftus abweicht.

II, 410 c. 18) bei Erwähnung von Gerbert-Caftus abweicht.

\* Der Gedankengang ist klar: Aelbreht machte viele Reisen, so gieng er auch nach Rom; auf der Rüdreise wurde er überall von Königen und Bornehmen ehrenvoll aufgenommen; magni reges (an erster Stelle ist wohl an den Langobarden: und Frankenkönig zu benken) wollten ihn als Lehrer bei sich behalten; aber er eilte zu größeren ihm bestimmten Werken, er kehrte zurück, nach Gottes Rathschluß dem Baterlande (nicht andern Ländern, wie es die magni reges gewollt) zu nühen. Gottes Wille ersillte sich, denn bald nach seiner Heimsehr wurde er Erzbichof. Will man das spopulo rogitante in W. 1467 hervorheben, so wühre auch dies gegen Hahn sprechen, das Boll an der Erhebung Aelbrehts doch kaum Interesse haben konnte, wenn er so viele Rahre unter den Friesen gewirkt hätte und dadurch ihm aus dem Geschtsätzeile geschwunden wäre. B. 1463 erscheint mir nicht emendationsbedürftig: Sod magister, ad sidi praesinita kacta proporans, redidat.

\*\* Ugl. u. a. die Trulkanische Synobe (quini sexta) 692 c. 14 (mit ausdrücksicher Berufung auf die alten Geseh), Synode zu Toulouse 1056 c. 2. Hefele, Concilienzesch. 2. Ausst III, 333; IV, 789. Frankfurter Kapitulare 794 c. 49; Ammonitio generalis Karls des Gr. von 789 c. 50 mit Berufung auf c. 11 von Reochsarea, M. G. LL. I, 71. 53. Die beiden leitern

fung auf c. 11 von Reocafarea, M. G. LL. I, 71. 53. Die beiben lettern geben zwar nur bie Beftimmung über bas Alter ber Priefter, haben aber bie

über die Diakone zur Voraussetzung.

spricht aber, daß er als Knabe und nicht als 18—20jähriger Rüngling der Schule Gregors übergeben wurde. Das zeigt die ganze Darftellung Altfrids, welcher c. 8 von seiner Geburt und bem ersten Kindesalter berichtet, bann c. 9 erzählt, wie er etiam auctus majori gratia auf jeine Bitte von ben Eltern Gregor übergeben sei erudiendus, nutriendus, und wie er bort herangewachsen sei (crevit). Damit stimmt aufs beste, daß Liudger selbst von Gregor als praeceptore meo ab infantia spricht. Wurde Liudger während seines ersten Porfer Aufenthalt 767 Diacon, so ist er ctwa 742 geboren 8 und bald nach der Ueber-nahme der Utrechter Schule durch Gregor etwa zwischen 755

und 757 im Alter von 12—14 Jahren ihm übergeben.
So sehen wir, daß die aus durchaus glaubwürdigen Quellen geschöpfte opinio vulgaris nicht nur nach keinerlei Seite Anstoß erregt, fonbern febr gut in die fonft befannten Berhältniffe pafit. baß bagegen die Hahnsche Sprothese feine Begründung in ben Quellen findet und sich auch in die anderweitig gesicherte Entwicklung nicht einreihen läßt. Dazu kommt noch, daß man, um die Möglichkeit jener Identität zu retten, den Quellen arge Wißverständnisse imputieren muß. Zunächst den Annalen. Hahn (S. 564) scheint anzunehmen, ein späterer Compilator habe (etwa au 762) die Beihe Aelbrehts Allubrehts jum Bischofe ad Ealdsexos und zu 767 die Bahl jum Erzbischofe von York vorgesfunden. Derselbe habe, sei es wegen der verschiedenen Schreibs weise der Namen, sei es aus einem andern Grunde nicht verftanden, daß die beiben Nachrichten auf eine Berfönlichkeit gingen, und zwei verschiedene Personen und Facta baraus gemacht. Das ist gewiß an und für sich nicht unmöglich, aber wir sind dann doch gezwungen anzunehmen, daß der "Compilator", von dem wir sonst keine Kenntnis haben und der sich im übrigen vor derartigen Fehlern gehütet hat, zwei Vorgänge, die um mehrere Jahre auseinander liegen, ohne weiteres zu einem Sahr gefett hat. Außerdem mußte die zweite Notig, welche die Weihe Aelbrehts für Pork berichtet 5, von vorn herein irrig gewesen sein, da der

Das Wort 'juvenis' c. 9 ift nicht im ftrengen Sinne zu faffen; benn im selben Rapitel heißt Liubger puer (und vir mirae mansuetudinis u. f. w.).

Vita B. Greg. c. 2.

\* Da bie Diaconatsweihe auf circa 768 berechnet war, nahm man bisher etwa 744 als Zeit ber Geburt an. Die oft angeführten Worte Liubgers c. 14, bag er ben im hohen Greifenalter stehenden hl. Bonifatius gesehen habe, find nur für die Bestimmung des terminus ad quem zu verwerthen und

tommen baber bier nicht in Betracht.

\* So fagt Hahn S. 564; aber nicht von der Wahl Aelbrehts, sonbern von feiner Weihe berichten die Annalen: Alberht Eboracae civitatis et Alchmund Hagnetaldensis ecclesiae ordinati sunt episcopi VIII. kal. Mai. Eodem tempore Aluberht ad Ealdsexos ordinatus est episco-pus. Simeon Dunelmensis, De gestis regum Anglorum, bei Twysden, Historiae Anglicanae script. decem ©. 106 (vgl. SS. XIII, ©. 154).

5. bie vorige Anmertung.

(Chor=)Bischof nicht noch einmal zum Bischof geweiht ist. Das ift doch etwas viel verlangt, um jener Hypothese willen in eine Quellenschrift, welche sich durchweg durch richtige und originale Daten auszeichnet, zwei Fehler hineinzulegen. Und ähnlich mit der Vita S. Lindgeri! Unter Erzbischof Ecgbert war Aelbreht magister Euborica in urbe; nach dem Tode Ecqberts wurde Aelbreht 767 Erzbischof, und Alcuin trat in seine Stelle ein. Wenn nun die Vita berichtet, Liudger habe bei seinem ersten Aufenthalte in England (767 nach der Notiz der Annalen) Alcuin zum Lehrer gehabt, so stimmt das vortrefflich. Will man dagegen die Ibentität festhalten und die Reise früher ansetzen, so muß man mit Hahn wieder zu Interpretationen seine Zuflucht nehmen, entweder Alcuin auch schon in der Zeit Ecgberts für thätig als Lehrer halten, und dazu liegt in den Quellen fein Anlag vor, oder ben Biographen eines Anachronismus zeihen, daß er schon znm erften Aufenthalte Lindgers Alcuin als Lehrer fest, während er es erft beim aweiten Aufenthalte gewesen!. Aber dann haben die weiteren Worte der Vita über die Sehnsucht Liudgers nach feinem Lehrer, die ihn trot Eltern und Gregor wieder übers Meer aetrieben, feinen Ginn; nicht Befanntschaft mit Alcuin überhaubt (S. 564), sondern die Erinnerung an den bei ihm genoffenen Unterricht, der Bunfch, "an dem Honigfeim, von dem er gekoftet, fich zu fättigen", machte ihn jum zweiten Male jum Schüler Alcuins.

Mag daher Erzbischof Aelbreht der Verfasser des zweiten Theiles der Continuatio Bedae sein oder nicht, identisch mit Alusbreht ist er nicht?; und wir haben in diesem nach wie vor mit Pauli und Wattenbach einen der Bermittler der karolingischen Nachrichten in den northumbrischen Annalen zu sehen.

<sup>1</sup> Dies icheint Sahn vorzugieben.

<sup>3</sup> Ift er ibentisch mit Coena ober Koaena (Hahn S. 565 ff.), so mag er auf einer feiner Reisen ober wann auch immer ben berührten Freundschaftsbund geschlossen haben, aber nicht während seiner vorgeblichen friesischen Missionsthatigkeit.

## Bn ben Regesten ber Mainger Erzbischöfe.

Von F. Falt.

#### Bonifatius.

Die bei Will, Regesten S. IV, angegebene ordinatio S. Bonif. findet sich auch sonst in Quellen verzeichnet, so im Martyrologium Rabani Mauri (Canisii Lect. ant. VI, 752) ad kal. Dec.: Dedicatio basilicae s. Albani mart. atque ordinatio

beati Bonifatii martyris.

Durch eine Notiz im Martyrologium Adonis ed. Rosweyde-Georgius, Romae 1745, S. 2592 —, nämlich sacramentarium vatic. 3548 missam habet Kalendis Decembris: in ordinatione S. Bonifacii episcopi; propterea quia (ut est apud Mabillonium Annalium Benedictinorum lib. XX, Ş. LVI) Winfritus seu Bonifacius Romam profectus, a Gregorio II. Episcopus regionarius consecratus fuit Pridie Kalendas Dec. A. D. 723 et Kalendis Decembris cum litteris apostolicis ablegatus est — aufmertsam gemacht, wandte ich mich nach Rom, um über die Bedeutung der Worte missa in ordinatione in cod. vat. 3548 Aufschluß zu erhalten. Dieser Coder nun ist ein Missale von 183 Folioblättern, mit einzelnen herrsichen Bisbern und Initialen saec. X—XI.

Auf fol. 1 unten steht Antonii Card. Carafae Bibliothe-

carii munus ex testamento mit Wappen.

Beim memento vivorum f. 3v steht am beschnittenen Rande: Constantini monomachi imperatoris, Theodorae imperatricis, Cogna . . . ejus, Nikesori . . otospatarii; beim memento mortuorum f. 5r am Rande: Zoi imperatricis.

Ferner findet fich f. 126v: Kal. Dec. Ordinat. S. Bonifacii episcopi. Omnipotens et misericors Deus, fidelium lumen animarum, adesto votis sollemnitatis hodiernae et ecclesiae tuae gaudiis de Beati Bonifacii gloriosa Pontificatus ordinatione

Bezieht fich auf die Einweihung des St. Albanstlofters 805.

\* ©. 702 baselbst steht im Kalendarium Vatic.: Et ordinatio sancti Bonisatii ad pontificem. conceptis benignus aspira, ut et corda nostra ipsius doctrina igniantur et apud misericordiam tuam ejus juvemur meritis,

cujus gaudemus exemplis per.

f. 127r: Sec. Magnifica, Domine, beati Bonifacii ordinationis solemnia recensentes, quae [qui?] promptis mentibus ambientes oblatis muneribus, petimus et coelestibus nos mundari mysteriis et clementer audiri per Dominum.

Ad c. <sup>2</sup> Praesta, quaesumus, omnipotens Deus, ut id quod de sancto altari tuo accepimus, precibus beati Bonifacii, cujus ordinationis annuum celebrantes, sanctificet animas nostras

per quod tuti esse possimus per . . .

fol. 3r im Gebete Communicantes 3: . . . Cosmae et Damniani, Dyonisii, Bonifacii, Martini, Augustini, Gregorii, Jeronimi, Benedicti nec non et illorum u. f. w.

Die Kirche zu Maesenst in Belgien besitzt vier Stücke einer Stickerei, welche im 8. Jahrhundert angesertigt worden. Im 15. Jahrhundert sügte man derselben solgende, jedensalls eine alte Tradition wiedergebende Inschrift bei: Hanc casulam texuerunt sanctae virgines Harlindis et Relindis abbatissae; consecravit sanctus Theodardus; celebravit sanctus Willibrordus, episcopus Ultrajectinus, et sanctus Bonisacius, episcopus Moguntinus. — Nach dem Katalog der Exposition de l'art ancien au pays de Liège, id. 1881, broderies et tissus S. 38. Die erwähnten Reste bildeten ehedem die praetexta einer Casel.

#### Quaus 755-768.

In einem nicht mehr auffindbaren, aber durch Abschrift geretteten Breviarium moguntinum, Hallis 1495 per Andream Grindelhart, steht zu XVI. kal. Nov.: Lulii aepi Mog. IX lect. ex institutione domini Bertholdi servatur altera Galli. Vor Berthold sand wallustag statt, jest sollte ein eigenes Fest mit neun Lectionen am Tage nach St. Gallus stattssinden. Die erwähnte Abschrift besindet sich auf der Mainzer Stadtbibliothek in einem Manuscript des Pharrers Severus.

#### Riculf 787-813.

Bei der Charakteristik des Erzb. Richulf muß hervorgehoben werden, daß derselbe der lateinischen Berskunft mächtig war. Helwich in seinem handschriftlich auf der Bibliothek des bischofs

1 b. i. secreta, ein beftimmtes Meggebet.

2 d. i. communio, ein bestimmtes Meggebet. 3 Gebet im Megcanon.

lichen Seminars zu Mainz befindlichen syntagma monumentorum 1611 gibt S. 430 jene Juschriften, welche auf Wänden u. s. w. des Ferrutiusklosters zu Bleidenstadt standen, darunter in latere ad murum septentrionali (vgl. Poetae lat. aevi Carol. I, 431):

Versus Richolphi archiepiscopi de passione s. Ferrutii. Egregius meritis pausat Ferrutius istic, Cingula militiae Christi qui vertit ad aram. Idcirco est poenis martyr maceratus acerbis, Per menses bis ter vinclis et carcere clausus, Spiritus aetheream donec descendit in aulam. Eugenius, Barger (corr.: Bernger), conderunt ossa sepulchro.

Post levita humilis Richolphus condidit ista, Quam cernis lector, signans et carmine tumbam. Pro quo, quisque legis versus, dic supplice voto: Christe, tui famuli semper miserere, precamur.

Will, Monum. Blidenst. S. 48, theilt dieselben Verse nach einer an mehreren Stellen sehlerhaften und den Sinn störenden Vorlage mit.

Die Vita s. Bennonis episc. Misn. c. 12 (Surius, 16. Juni, S. 233 der editio Colon. 1618) neunt Richolf einen canonicus Goslariensis postea archiepiscopus Mog.

Ein Brief des Papstes Leo III. an Richulf 810 (Jassé, Mog. S. 317) schließt: de reliquiis vero s. Cesarii, sicut petistis, per eundem Bernharium (episc. Wormat.) venerabilem episcopum sanctitati vestrae direximus. Von diesen Cesariuszeliquien sinde ich in Mainz Stadt und Bistsum keine Spur, jezdoch im Wormser Sprengel. Dieser seierte den Tag, den 2. Nov., mit einer commemoratio s. Caesarii, so noch im Bredierproprium von 1716 und 1768. Es ist also Grund zur Vermuthung, daß Otgar dem Briespermittler Bernhar für des letzteren Bisthum die genannten Resiquien überlassen

### Otgar 813—826.

Bei seiner Thronbesteigung begrüßte ihn Rabanus Maurus mit einem lateinischen Gedichte von 66 Zeilen, worin der Bezgrüßende dem Erzbischofe alle Tugenden eines wahren Seelenshirten wünscht. Migne, Patrol. CXII, 1597 Rr. XII.

Aus dem Gedichte CVIII des Rabanus Maurus, Migne l.c. S. 1640: Versus ad sepulcrum s. Justini confessoris, erfahren wir zwei Ereignisse: 1) die Translation eines Heiligenleibes aus Rom, nämlich St. Justins und 2) den Bau einer Kirche, beides durch Otgar. Nirgends sinde ich eine Austlärung und Sichersstellung bezüglich des Ortes dieser Kirche. Es ist aber unzweisels

XXII.

haft die Kirche des h. Justin zu Höchst am Main unterhalb Franksurt gemeint, und was noch interessanter ist, der Bau Otgars steht in seinen wesentlichen Theilen noch. Selbst Lot, Die Baudenkmäler im RB. Wiesbaden S. 229, muß von der "hochalterthümlichen kleinen kreuzsörmigen Säulenbasilika" bekennen, daß die Säulen einem Baue angehören, welcher älter ist als der von 1090, eine Annahme, für die sich, aus anderen Gründen, auch Schnage (2. Aust. III, 369) ausspricht.

Wie sich aus den Gedichten Rabans Nr. CXXI—CXXXIV ergibt, standen drei Altäre in der Höchster Basilika, d. h. es waren drei Chöre in dem Transept mit je einem Altare, nach Analogie der Bauten aus Karolinger Zeit. Auch ein Kreuz im Chorbogen (Triumphstreuz) ist durch ein Gedicht bezeugt ad erneem, ad

crucem in medio ecclesiae (Mr. CXLII).

Die Urkunde Ruthards von 1090 in Joannis, Rer. Mog. II, 737, erweist die Anwesenheit des genannten Heiligenleides, venerabile corpus s. Justini conf. Christi, quod in ea requiescit. Später kam St. Justini in das Mutterkloster St. Alban oberhald Mainz; Joannis I. c. S. 722 Nr. V. — Sigehard, der Mönd von St. Alban, sagt: Te enim (sc. Justinum) advenam acceptissimum in hac sanctorum familia transmisit nobis Heostedin tua basilica, ecclesiae s. Albani spiritualis atque specialis filia. Joannis I. c. S. 22.

#### Rabanus Maurus 847-856.

Rabanus stellt nach der Regeste 37 bei Will eine durch Feuer zerstörte, die Reliquien Theoduls bergende Kirche her: Migne CXII, 1642 (nicht 1613). Diese Kirche ist keine andere als die zu Klingenmünster in der Rheinpfalz, jest Speirer, früher Mainzer Diöcese. Ueber die Geschichte des Klosters handelt Remling, Gesch. der Abteien und Klöster in Rheinbaiern I, 88. Noch sechs andere Gedichte versaßte Rabanus für Klingenmünster (Clingu), die Remling a. a. D. nicht kennt.

Die ecclesia s. Saturnini mit drei Altären und einem Kreuze im Triumphbogen, für welche Rabanus Berse dichtete CXXXIX— CXLII, konnte ich dis jeht nicht aussindig machen. Doch wird sie in der Nähe von Worms zu suchen sein, da die Verse auch des bei Worms verlebten consessor Philippus Cellensis (von Relle)

aedenken.

Gine seither nicht bekannte Philippus-Kirche mit drei Altären, für welche Rabanus vier Carmina dichtete (CXXXV—CXXXVIII), in ecclesia s. Philippi, erweist sich als die Kirche des heil. Philippus von Zelle, nahe bei Worms, jett Speirer, ehedem Mainzu Diöcese. Brower, der erste Herausgeber der Gedichte Rabans, bemerkt: hanc ecclesiam in diocecsi Moguntina adhuc inquirmus; sie ist ader jene des bl. Philipp, welcher von Irland tom-

mend zur Zeit Pippins hier eine Clause gründete, Einsiedler um sich sammelte, wie Disibod an der unteren Nahe, und im Ruse der Heiligkeit starb; später erstand hier Kloster und Wallsahrt. Das Gedicht spricht von der hier statthabenden Verehrung St. Wichaels, was zur Geschichte von Zelle stimmt, da Zelle ursprüngslich nur eine Clause mit einem Nichaelistapellchen war. Widder, Pfalz III, 153.

Eine für Kirchengeschichte und besonders Hagiologie nicht unswichtige Arbeit gab uns Raban in seinem Marthrolog. Alle Ausgaben desselben lassen zu wünschen übrig; sie basiren auf eisnem defecten St. Galler Exemplare, welches Canisius und nach ihm Colvener und andere edirten. So sehlen in dem Abdrucke bei Canisius Migne zwei Novembertage, nämlich VI. und V. id. Die Stadtbibliothes zu Mainz besitzt ein vollständiges Exemplar, ms. perg. s. XI, aus welchem alle Lücken u. s. w. ergänzt wers ben können.

#### Willigis 975—1011.

Als Willigisens Geburtsort Schöningen gab zuerst, wie Leibnitii Annales imperii III, 350 sagen, Heinrich Meibom in seinem bis jeht ungedruckt gebliebenen Chronicon monasterii s. Laurentii ante Schöningen an. Dieses Chronicon verwahrt noch die kgl. Bibliothef zu Hannover. Die bezügliche Stelle lautet S. 4: Illustravit Schöningam tanquam gemmula quaedam Willigisus archiepiscopus Moguntinus, humili ibi loco parente carpentario natus, sed qui vitae sanctimonia et doctrinae eruditione ad summas in imperio Romano dignitates erectus sit. Extat de hoc memorabilis narratio apud Ditmarum Merseburgensem lib. 3, quam libet integram apponere etc. Quellen zu der Angabe, daß in Schöningen der genannte Erzbischof gesboren sei, gibt Meibom nicht an.

#### Erfenbalb 1011-1021.

Ueber das im alten Dom (jett evangelische Kirche) befindsliche Grab Erkenbalds vgl. Organ für christliche Kunft 1872, S. 172.

#### Barbs 1031-1051.

Bardo weiht zwischen 1042 und 1045 ben Dom zu Bürzsburg. Sighart, Bildende Künste in Baiern S. 83.

1 Ueber Philipp v. Zelle handeln außerdem Lehmann, Gesch, des Stists des hl. Phil. Speier 1845; Mainzer Monatschr. Jahrg. I, 1137; turze Lebensbesschreibung des hl. Phil. mit Tagzeiten und Litanet. Heidelb. 1782.

Der Animarum liber major des alten Doms, von dem Auszüge in ben Fragmenten bes Gamans zu Burzburg, fagt zu 9. Jun.: Ob. rev. pater et dominus d. Bardo aepus Mog., reformator ecclesiae nostrae, cum magnis vigiliis, unde praesentes 1 lib. canonici solvent.

Im Britischen Mufeum zu London liegt ein Sarleian-Cober 863, welcher eine lange Litanei enthält, wie mir Berr E. Bifbop mittheilt. Diese Litanei führt drei Invocationen von geschichtlichen Interesse an, nämlich:

Sce Leo IX. Sce Bardo. Sce Simon.

Die Ordnungszahl IX rührt von der Hand her, die den Coder (Psalterium) schrieb. Leo der Große kommt schon vorher in der Litanei nach see Silvester vor. Vermuthlich brachte Bischof Leofric von Exeter, der seinen Jugendunterricht in Lothringen empfing, die Kunde von Bardo und seiner Berehrung in die Heimat zurück. Leofric hat den bischöflichen Sitz von Crediton nach Exeter verlegt, was Leo IX. (Jaffé, Papstregesten 3203) bestätigte. St. Simon ift der Trierer, 1035 geftorben und 1042 beatificirt 1.

#### Sigfrib 1060-1084.

Seine Schwester Uta schenkt bem Bischofe Gundekar von Gichftädt ihre fammtlichen Befigungen zu Iffelte. Reg. Eichst. S. 16 Mr. 141. Das mag eine Spur geben zur Bestimmung, wo Siafrids Heimat war.

Der Mönch Goswin von St. Alban widmete dem Erzb.

Sigfrid seine Vita s. Albani. Joanni, rer. mog. II, 27.

Das Liebfraustift verehrte ihn als seinen Stifter. Das Directorium chori ecclesiae b. Marie virg. ad gradus, handschriftlich unter ben Würdtweiniana auf der Stadtbibliothet zu Frantfurt (Stud 12) hat die Oration: Propitiare, quaesumus, Domine, anime famuli tui Siffridi archiepiscopi patris nostri etc.

#### Arneld 1153-1160.

Eine Notiz über seine Grabstätte in Liebfrau gebe ich im Or-

gan für driftliche Kunft 1872, S. 172. 173. Die Stiftsherren haben sein Andenken lange gefeiert. Eine ordinatio pro custodia (Custosamt) et ejus onere 1273 in den Gamanfischen Fragmenten in Burgburg schrieb vor: in anniversario fundatoris ecclesiae (Siffridi) in medio chori et (in anniversario) Arnoldi aepi juxta sepulchrum ejusdem custos vigilias et missam animarum debet exhibere 4 cereos de libris 4.

<sup>1</sup> Mittelrhein. Urfundenbuch II, 200.

## Ueber Beter Sarer. Bon &. Sartfelber.

Ueber die persönlichen Verhältnisse Peter Harers, des Geschichtschreibers des Bauernkrieges, wußte man dis zur Stunde nahezu nichts. Selbst die neueste Untersuchung über ihn von D. L. Schäfer weiß von ihm nichts Sicheres anzugeben, als was schon auf dem Titelblatt seiner Schrift über den Bauernkrieg teht, daß er nämlich kurpfälzischer Sekretär war. Wenn aber diejenigen, welche über Harer gehandelt haben, in der Geschichtslitteratur des südwestlichen Deutschlands besser bewandert gewesen wären, hätten sie über Harer maches beibringen können, was uns diesen Schriftsteller und seine Stellung verständlicher macht.

Zunächst ist die bisder gewöhnliche Schreibung Haarer unsrichtig. Die zwei urfundlichen Zeugnisse, von welchen unten geshandelt werden soll, und von denen eines wahrscheinlich von seiner eigenen Hand herrührt, lassen keinen Zweisel darüber, daß der Mann Harer zu schreiben ist. Daneben ist noch die Schreibung Harrer zu erweisen. So wenigstens ist der Name geschrieben in einer Handschrift des k. baierischen Hausarchivs, auf welche neuers

dings Rodinger aufmertsam gemacht hat's.

Neber die persönlichen Verhältnisse Harers gibt eine Urstunde bes Jahres 1531 merkwürdigen Aufschluß. Den 27. Juni 1531 nämlich kaufte Abt Johann in dem Cisterzienserkloster Maulsbronn von der Familie Schwarzerd in Bretten den Stegersee zwischen Vertten und Knittlingen um 590 fl. Die Urkunde über diesen Verkauf beginnt: "Wir nachbenanten Peter Harer

Dieselbe ift übrigens neuerdings neu aufgelegt in Drohsens Materialien

jur neueren Geschichte.

\* Neber ältere Arbeiten zur baierischen und pfälzischen Geschichte (München 1879 (Abbruck aus ben Abhandlungen b. f. baier. Akab. b. W. III. El., XIV. Bb., III. Abth.) 54.

4 Die Urkunde ist vollständig abgebruckt bei Klunzinger, Urkundl. Geschichte ber vormaligen Cisterzienser-Abtei Maulbronn S. 31. Klunzinger bemerkte aber nichts zu Harer.

Digitized by Google

Das Berhältniß ber brei Geschichtsschreiber bes Bauernfrieges: Haarer (Erinitus), Geodalius und Leodius. Leipzig. Differt. 1876.

der churfürstlichen Pfalt secretarius, Margreth Swarterdin, sein elich hußfrow ic.". Diese Margaretha Schwarterd ist aber, wie die Urkunde selbst sagt, die Schwester von Philipp Schwarterd, der seinen Namen in Welanchthon gräcisirt hat, und der pfälzische Schretär Peter Harer ist somit der Schwager des Resormators Philipp Melanchthon. Diese Thatsache ist nicht blos wichtig sür Harer, sie wirst auch ein unerwartetes Licht auf das Verhältnik Melanchthons zu mehreren Kurfürsten von der Pfalz. Nicht nur als ehemaliges Pfälzer Landeskind wurde der Wittenberger Prosessor von Kurfürst Ludwig V. und seinen Nachsolgern um Rath gefragt. Der einflußreiche Sekretär am Heidelberger Hof leukte vernuthlich in den mehrmals wiederkehrenden kritischen Lagen den Blic des Kurfürsten auf seinen berühmten Schwager, dei dem dann Rath eingeholt wurde. So hat z. B. Ludwig V. den Kampf gegen die Bauern im Jahre 1525, welchen nachmals Harer geschildert hat, erst begonnen, als Melanchthon in einem Gutachten dazu ermuthigt hatte.

Nachdem wir aber Harer als Schwager Melandythons nachgewiesen haben, ergeben sich uns weitere Ausschlässe; denn über diesen hat Herzog in seiner "Edelsässischen Chronik" mehrere Angaben. Da ein Zweig der Familie Schwarzerd von Bretten nach Weissenburg übersiedelte, so gibt Herzog bei Schilderung dieser Stadt in seinem zehnten Buche eine vollständige Genealogie der

Schwarzerde.

Darnach war Margaretha Schwarzerd zuerst mit Andreas Stichs von Neuenmarkt, Kanzlei-Verwalter zu Heidelberg, verheirathet, welcher She drei Kinder entstammten. Nach dem Tode ihres ersten Gemahls heirathete Margaretha sodann Peter Harre (Herzog schreibt irrthümlich Hawerer), und aus dieser Chegingen vier Kinder hervor: Philipp, Barbara, Regine und Barbara II. Margaretha war jünger als ihr Bruder Philipp: sie war den 17. März 1506 geboren und starb den 17. Januar 1540, so daß ihr zweiter Gatte, wie wir sehen werden, sie überslebt hat. Die jüngste Tochter Harens, Barbara II, heiratbete Wendel Regensperger, kurpfälzischen Protonotar, dem sie sechs Kinder aebar.

Wie lange Harer gelebt hat, wissen wir nicht. Jedenfalls war er am 26. Dez. 1542 noch am Leben, wie aus einer Urstunde hervorgeht, die am Schlusse dieses Aussabed abgedruckt werden soll. Dieselbe stammt aus dem Pjälzischen Lehenbuch, das unter Kurfürst Ludwig VI. von der Psalz angelegt wurde und sich jest im General Landesarchiv zu Karlsruhe besindet. Diese Urkunde besagt, daß der Sekretarius Peter Harer von seinem Herrn, dem Kurfürsten Ludwig, jährlich 20 sl. in Münze auf die

<sup>1</sup> Förstemann, Die Schwarzerbe (Theol. Studien und Rritifen. 1830), 296. I, 119.

heilige Weihenacht aus der furfürstlichen Rammer erhalten folle und zwar für seine langjährigen gutwilligen Dienste, besonders auch für die Anfertigung des kurfürstlichen Sals und Lehenbuches. Es ist wohl fein zu fuhner Schluß, wenn wir annehmen, daß eben das jest in Karlsruhe befindliche Lehenbuch diese Arbeit Harers ist. Dasselbe ist ein kalligraphisches Meister- und Pracht-werk, dessen Werth noch durch die schönen Wappen der Lehensträger erhöht wird, die jeweils den betreffenden Urfunden beige-malt sind 1. Diese Bermuthung, daß wir hier wirklich das eigenste Werk Harers noch besiten, wird noch verstärkt durch eine Vergleichung mit der Heidelberger Handschrift Nr. 337, die höchst wahrscheinlich, wie sogleich gezeigt werden soll, ein Autograph

Harers ist 2.

Harrer hat nämlich außer bem befannten Schriftchen über ben Bauernfrieg noch zwei historische Gebichte verfaßt, von denen Das eine den Krieg bes Landgrafen Philipp von Beffen und Berzogs Johann zu Sachsen gegen die Bischöfe aus Unlag ber Pactiichen Händel, das andere aber die Hochzeit des Pfalzgrafen Friedrichs II. beschreibt 3. lleber dieselben hat bereits Mone furz gehandelt4. Diese zwei Reimchroniken, ziemlich breit gehalten, feine hohe Poesie, aber werthvoll durch ihren Inhalt, und besonders das zweite über die Hochzeit hat für Local= und Sittengeschichte unbedingten Werth 5. Ueber Die sonstigen Gigen= schaften derfelben hat Mone bereits das Röthige gefagt, deffen Wiederholung an diesem Orte überflüssig erscheint. Das zweite Gedicht nun über Friedrichs II. Hochzeit ift in einer handschrift erhalten, die vermuten läßt, daß es das Exemplar ift, welches der Berfasser selbst geschrieben und wahrscheinlich dem Kurfürsten übergeben hat. Dagegen dürfte die andere Handschrift mit dem Krica aus dem Jahre 1529 eine Ropie fein.

Ueber die Heimat Harers wissen wir bis jett nichts Sicheres, aber die Sprache ber beiden Gedichte spricht fehr dafür, daß er ein Sohn der Pfalz ist. Die Zahl der von ihm gebrauchten Formen und Wendungen, die heute noch im Minde der Pfälzer leben, ift so groß, daß kanm eine andere Herkunft angenommen werden kann. Da Mone diesen Bunkt nicht begründet hat, so mogen hier einige Beispiele zusammengestellt werden. Sarer gebraucht häufig "hot" für "hat", läßt das "e" der Borsilbe "ge"

<sup>9</sup> Wilken, Geschichte Beibelb. Büchersammlungen 2c. €. 416.

Nicht Friedrich III., wie bei Wilken a. a. D. irrthümlich steht, und

Ich hoffe biefe beiben Gebichte in einiger Zeit veröffentlichen zu konnen.

<sup>1</sup> Bei der Urfunde für harer ift zwar der Plat für ein Wappen freigelaffen, berjelbe aber nicht ausgefüllt, da der bürgerliche S. kein Wappen führte.

wie auch Mone falfch in die Handschrift geschrieben hat.

4 Bad. Archiv I (1826) S. 86. Auch bieser Auffat ift Schäfer unbefannt geblieben. Er weiß beshalb auch von dem zweiten hiftorischen Gedichte nichte.

aus, also "gichmück", "gfett", "gftellt" u. s w., auch bei Substantiven "Gwalt" für "Gewalt", "Gfahr" für "Gefahr" u. a. Auch die schlechte pfälzische Aussprache mancher Vokale und Umslaute sindet sich bei ihm: "geschmickt", "gerickt" für "geschmückt", "gerückt".

3um Schlusse sei hier noch die erwähnte Urkunde aus dem

Pfälzer Lehenbuche (fol. 380b) angefügt:

#### 1542 Dez. 26.

Ich Peter Harer, secretarius, bekhenne und thun kundt mit diesem brief, das der durchleuchtigst hochgeborn furst und herre, herr Ludwig, pfaltzgrave bey Rhein, hertzog in Baiern, dess heilgen Romischen reichs ertzdruchsses und churfurst etc., mein gnedigster herre, angesehen und bedacht die underthenigen guttwilligen dienste, so ich iren curfurstlichen gnaden nun viel jare, besonderlich auch mit beschreibung und verfertigung irer gnaden newgemachten sale- und lebenbuchs, bissher vleissig erzaigt han, auch hinfuro thun solle und wol mage, darumb zu einer ergetzung desselbigen und auss besondern gnaden baben ire churfurstliche gnadenn mir und meinen leibsmanlehenserben zweintzig gulden in montz<sup>1</sup> manlehenngelts hinfuro jerlich uff die hailgen wyhennachten feiertag gegen geburlichen quittungen alhie auss irer gnaden camern durch irer churfurstlichen gnaden cammermeistern, der yder zeit ist, zu raichen, von newen zu leibs manlehen gnediglich angesetzt und verliehen, mit aussnemung irer churfurstlichen gnaden, dero lehenman und eins iglichen rechten daran, als die auch nun hinfur von iren gnaden und dero churfurstenthumb der pfaltzgrafschafft bey Rhein zu rechten leibsmanlehen ruren und geen, und sollen ich Peter Harer und meine leibsmanlehens erben nun hinfuro alle zeit sollich manlehen, so offt und dickh das nott geschicht, von iren churfurstlichen gnaden dero leptagen gantz auss und nach irer churfurstlichen gnaden dotte von irer gnaden erben, die pfaltzgraven bey Rhein und churfursten sein, zu leibsmanlehen entpfahen, haben und tragen iren churfurstlichen gnaden davon mit gutten trewen glubden und aiden dienen, gewarten, gehorsam und verbunden, iren gnaden allzeit getreu und holt sein, vor irer gnaden schaden warnen, irer gnaden frommen und pestes trewlich werben und alles das thun, das manne iren herren von solcher manlehen recht und gewonhait wegen schuldig seint und billich thun sollen on geverde, als auch ich genanter Peter sollich leibsmanlehen itzt gemelter massen von hochgemeltem meinem gnedigsten herren

<sup>1</sup> Minge.

entpfangen 1 und iren churfurstlichen gnaden daruber gelobt und gesworn han, und ire churfurstliche gnaden haben iren gnaden und dero 2 in dieser leihunge furbehalten, wan ir churfurstlichen gnaden oder dero erben kunfftig uber kurtz oder lang mir Petern oder meinen leibsmanlehenserben ein ander lehen, so gut oder pesser als diesses, von iren gnaden zu tragen von neuwen ansetzen und leihen werden, das dan diese zwentzig gulden manlehengelts uff irer gnaden camera dagegen abe und ire churfurstliche gnaden sie verner zu raichen nit mher schuldig sein sollen. Dergleichen wan irc churfurstliche gnaden kunfftig sollich zwentzig gulden manlehengelts mir dickgenantem Petern oder mevnen leibsmanlehenserben mit vierhundert gulden alsdan furtter abermals entprochen und wir dagegen schuldig sein sollen, sollich hauptgelt alsbaldt an ander gewisse gulte oder gütter in der Pfaltz mit irer gnaden vorwissenn anzulegen, iren churfurstlichen gnaden, die als dero eygenthumb widderumb auffzutragen und von iren gnaden gemelter massen zu manlehen zu entpfahen zu haben und zu tragen, auch davon zu thun, als ytzo hierinn bescheen und wie in dieser leibung hievor begrieffen stedt, alles trewlich und sonder geverde; des zu warem urkhundt han ich obgenanter Peter Harer mein eigen insigell an diesen brief gehangen, der geben ist

uff Stephani prothomartiris anno Domini funfftzehenhun-

dert viertzig zwev.

Diefes Wort ift zweimal geschrieben.

2 Wahrscheinlich hat hier ber Abschreiber 'erben' vergessen.

## Biedertäufer in der Herrschaft Sohenberg.

Mitgetheilt von Lina Beger.

Das Karleruher Generallandes-Archiv enthält folgende Acten-

stücke, die der Mittheilung werth erscheinen.

"Herr Schulthais vor euch sampt den reth unnd beviitern erscheinen hiemit auß bevelch des wolgevornen herren Foachim graven zu Bollern, des hailigen reichs erzeamerer und hauptman der herschafft Hochemberg, die amptleut bemelter herschafft Hochemberg, als anwält Romischer kanserlicher, auch künigklicher majestat zu hungern und Behem, erthertogen zu Desterrich und herrn bojer herschafft Hochemberg 2c. unfer aller gnädigster unud gnädiger herr und fü. Mit., in rechtlichem verding, doch aufgeschloffen alle gürlichait gegen unnd wider Michel Sattler von Stoffen, Dathiffen Hiller von Sanct Gallen, Beitten Feringer, Eriftoffen Stainbruner, Laurent Schibel, Steffan Krenfler, Martin Schöpp, Mathiffen Geigern, Frit Feringer, Ludwig Mollen und Jörg Roch, als manspersonen, und Margaretha, Michel Satters von Stauffen eeweib, Breida, Brendlis gelassen witib, Frena, Conradts Schenppers eeweib, Katharina, Martin Krenflers eeweib, Anna, Criftoffel Stainprunners eeweib, Salome, herren Keßlers eeweib, Katherina, Ludwigen Wollen eeweib, Anna, Conradts Stötters jeligen verlaffen dochter, Agnes Riemlin unnd Elijabeth, Martin Schenppen eeweib, unnd bringen clagweiß fur in grundt dis nachfolgend mannung. Rach dem verschiner zeitt durch die hochaedachten Romiich kap, und kü. Met, ernitlich gemain general und mandaten in alle irer fan, und fü. Mit. Oberöfterreichischen erbland außgangen, dieselben mandat in allen stetten und fleden der herschafft Hochemberg vor ainer ganten gemain offenlich verlesen, an die rathheusser und firchen, damit dieselbigen durch die gemaind des volcks so vift ainem nebenn solch mandat zu lesen not gewesen 1, geschlagenn worden sennnd, auff welche mandat und bevelch sich die anweldt ziehen, des gleichen alle ordnung und auffsatung der hailligen criftenlichen firchen, wie die selb durch die gemaine criftenhait zu halten angenomen, alles inhalt berfelben mandat: So haben sich doch die obgemelten anclagt mans und

<sup>1</sup> Scheint etwas ju fehlen.

frauwen personen auß itrem aigen surnemen und wider solch der kan, und kü. Mt. außgegangen mandat und bevelch, auch wider ir psticht und aid, damit sy der ku. Mt. als irem rechten nattürslichen herren unnd landfürsten zum thail gelopt unnd geschworen sevend, understanden, ain neuwe sect und uncristliche handlung wider den haill. cristlichen glauben, alle ordnung unnd aufsahung der hailligen cristlichen firchen, auß irem aigen ungegrundten surnemen surgenomen, die haillig cristenlichen kirchen zu vertilgen und zu ungegrundten ungotlichen und unpillichen verstand nach aufszurichten, wie dan dieselben ire mißhandlungen, die sy dan mitt (pinlicher) und unpinlicher frag bekant, und derselben uns leugpar und darauss gestendig sein wöllen, wie hernach angezaugt würdt:

Erstlichen so haben die obbemelten angeclagt personen anzaigt und bekennt, das sy kains wegs haltten oder glauben, das in dem hailligen sacrament des altars gegenwätig seh der war leib und das plut Cristi unsers herren und seligmachers, das auch der

mensch benselben nit leiplich empfahen und niessen sen (?).

Zum andern so haben die vorangezaigten anclagten personen zu merer verachtung des hailligen sacraments des altars ain nachtmal gemacht und gehalten, sunder die von Rottenburg, sich zusamen versiegt, brot unnd wein in ain schussel gethon und das selbig geessen in der gedechtnus Cristi, und sagen, halten und glauben auff das sacrament, wie in den ersten articel begriffen

ist, gar nichts.

Zum dritten, jo haben die angeclagten personen bekent, und verachtend und halten auff das sacrament des toffs gar nichts, sonder zaigen an, das solcher toff nichts sene, sonnder so solle tainer getofft werden, er hab dan zuvor den glauben, und verwerffen jolchen tauff der kundthait, wie die haillig criftenlich kirch nach außweisung der gottlichen schrifft davon fagt, predigt und pebung ift; jy halten unnd glauben auch bhainswegs, das ber tauff ain sacrament sene, sonder allain ain zaichen, und haben fich barauff die bemelten anclagten personen zu verachtung und migglaubens jolches tauffs der kindhait understanden und sich all gemainlich durch ainen verleugnetten pfaffen, genant herr Wilhalm Reblin, und ander personen, so in der geselschafft und bruderschafft segend, von nuwem widerumb tauffen laffen, und den wis derthauff wider die auffatung und ordnung der hailligen criftslichen kirchen angenomen und damit den tauff der kundhait, wie oben gezaigt ist, verachtet. Und sunderlich, so hatt sich Beit Feringr über die handlung, als greff Joachim von Zoller und die bemelten amptlent der herrschafft Bochemberg die angeclagten personen ains thails um sollich in verhandlung gefengklichen angenomen, understanden zu merere verachtung der oberkhait ainen genanten Sanns Lennblin und Jacoben Ziegler von nutvem wi berumb getaufft uber alle warnung und bevelch ber oberthait.

Des gleichen, so hatt sich Michel Sattler auch understanden, ettlich personen in Zircher gepiett und andern ortten getaufft.

Zum vierden, so haben die angeclagten personen bekant, das ju auff das sacrament der öllung gant nichts glauben noch haltten.

Sy verachten auch die muter Gottes und all hailligen".

Deßhalb beantragten anwälte an "euch den schulthaiß und richter, mit urtel zu recht bekennen, das zu der angeclagten leib und leben gericht solle werden nach dem kanserlichen rechten, des hailligen reichs recht und wie recht ist, vorbehaltlich aller notturst".

"Item Michel Sattler von Stauffen, ain außgeloffenr munch der herschafft Hohemberg, verantwurtten usserhalb rechtens gen den arttickeln der klag wider in recht ingebracht, durch die amptieut kay. Mt. ze Behem und Ungern zu Rottenburg obbemelter herschafft.

Item das widertauffen und verrichtens des tauffs der jungen kindlin; sy unnüg und vergeben und nur ain zaichen; ursach, Eristus im evangeligen sprech: die den glauben haben, sollen getossi werden, item Betrus in seiner ersten Canonic: der tauff ist in ench.

Fiem des sacramentes des altars halben; sen der warhafft leib und plut und flaisch Ihesu Christi nüt; ursach, Eristus we gen hymel gesaren ainmal und sitz zu der gerechten hand seines vatters unnd werd auch dis an das letzt urtail in dis welt nit mer komen, als im globen stand, wie kunde man in dan essen. Hierauff halt er, das Eristus inn dem brot nit sen.

Item der hailgen öllung halben; halt er gant nichts auff; ursach, das öll sy ain creatur Gottes, da spenn all creaturen von Gott gesegnet und bedurffen weitter mers tains segenns, und die bapft und byschoff solten sollichs nit mer segnen unnd hiemitt iren

segen beffer dann Gottes segen habenn.

Item derer junckfranwe Marie, der muter Gottes, unnd der lieben hailligen halben; sy war, die Maria seh ain junckfrauw und hab Cristum flaischlich empfangen, das aber die junckfrauw Maria alle die hailigen für uns zebitten haben, das seh nit, dan Maria seh noch nit erhocht, deßgleichen die abgestorbnen, sonder biß zu dem letzten urtail der gnaden wartten müsse, als wol als ain ander mensch.

Item die mir hailgen haissen oder nennen, sollen nitt hailge genentt werden, aber selgen, dan der sey ain hailg, der hie aussertrich halt die gebot Gottes, und um Gottes willen leide wider

wertigkait, anast und triebsal gedultigklich.

Item der Turken halben, dem er lieber anhangen wolt, dan den Eristen; er denn Turken besser hab, dan die sich vetz Eristen nennen; ursach, die Eristen duser zeit leben, das sin nit Eristen sollen genent werden, und damit die Eristen allain sin, ime und seinem anhang.

Item des aids und korsamkait (sie) gegen unser obern; anttewurt, er seh der, dan allain solle man Gott gehorsam sein und der oberkait allain in gottlichen dingen.

Item, das er uß seinem gophauß gelossen und seinen habit verlassen und ain wib genomen hab; antwurt, er hab gesechen, das der bapst und die bischoff, pfassen, munich und nunen sepen geittig, hossertig, nidig, untüsch und hurer und aller boßhait vol, darum hab er im kloster nit mer wollen sein und sich verhirat und verhoff in dem ftatt felig zewerdenn".

Es fehlt jede Unterschrift oder sonstige Bezeichnung. am Anfang steht: pr. 1528 13. März Insbruck.

# Bur Chronologie der Merowingischen Könige.

Von

Br. Krusch.

XXII.

**3**0

Der erste, welcher sich wirkliche Verdienste um die Feststellung der merowingischen Konigsjahre erworben hat, war Balefins, dem man die Beseitigung unzähliger Irrthümer verdankt. Nach ihm hat nur noch einer diesen Theil der Wissenschaft wesentlich geför= bert, und das war der große Mabillon, der durch feine Beschäfti= gung mit den merowingischen Urkunden gezwungen wurde, auch unserem Thema seine Arbeitskraft und seinen Scharssinn zuzuwenden. Was Mabillon auf Diesem Gebiete geleistet, welche Mühe er auf die Aufflärung dieser dunkelen Verhältnisse verwandt hat, lehrt ein Blick in seine Hauptwerke, die Acta Sanctorum, Annalen des Benedictiner Ordens und in sein Buch De re diplomatica. Tropbem gesteht er in ber Vorrede zu den Supplementen bes zulett genannten Werfes freimüthig ein, daß es ihm nicht immer gelungen sein werde, die genanen Ansähe zu ermitteln, und er sich oft bes gnügen müßte ungefähre Daten zu geben! Und das hat Masbillon in der That überall erreicht, genau auf das Jahr stimmen aber seine Daten beinahe nirgends. Rur mit dem Materiale seiner Borganger, aber ohne ihre Renntnisse Dieser Geschichtsperiode, arbeitete der gelehrte Pagi, der nicht immer mit Glück von den Ansfehungen Mabillons abgewichen ist auf Grund von Conjecturen, Die zeigen, daß ihm Renntnisse in der Balaographie fehlten. Späteren haben sich damit begnügt, die Resultate Mabillons und besonders Bagis nachzuschreiben; des letteren vielleicht nur des-halb, weil Bagi seine Ansichten mit ungleich größerer Bestimmtheit, als Mabillon, ausgesprochen hatte. Selbst diesenigen, denen in diesem Jahrhundert die Herausgabe der merowingischen Urkunden oblag, haben keinerlei selbskändige Untersuchungen auf dem genannten Gebiete gemacht. Und doch erklärte schon Mabillon, De re dipl. Suppl. c. 7: Ad rem diplomaticam maxime pertinet agere de chronicis notis diplomatum regum Francorum, praesertim Me-

¹ Er schreibt an ber citirten Stelle: Haec admonitio maxime locum habet in assignandis ac definiendis regni annis regum Francorum primae stirpis, conciliandisque cum annis vulgaris aerae christianae. His illustrandis operam non mediocrem me adhibuisse non diffiteor: at scopum in omnibus praecise me attigisse polliceri nolim. Satis mihi fuerit praeter-propter in quibusdam verum calculum attigisse.

roveadum, in quibus elucidandis non leves occurrunt difficultates.

Die Unsicherheit in der Fixirung der Königszeiten beginnt nach dem Schlusse der Frankengeschichte des Gregor von Tours, als mit dem Todesjahr Gunthrams. Die Jahre aller folgenden Könige bis jum Tode Theuberichs III. find bis jest noch nicht richtig bestimmt. Und das ift kein Wunder, wenn man auf die Haupt quellen biefer Zeit einen Blid wirft. Die Urfunden find nur noch Königsjahren batirt; ber sog. Fredegar bringt auch nur diele, und die Gesta Francorum sowie die erste Fortsetzung des frebegar geben gar nur die Summe der Regierungszeit bei den einzelnen Regenten an. Aus diesen Angaben läßt sich aber bas Jahr Christi, in welchem die Könige ihre Herrschaft antraten ober starben, nicht mit genügender Sicherheit berechnen, da die Quellen nur volle Regierungsjahre verzeichnen und felbst diese nicht immer richtig. Das lettere gilt befonders von den Gesta Francorum, deren Fahresangaben beinahe regelmäßig falsch sind. Bei dieser Sachlage würde es wahrscheinlich noch jetzt nicht möglich sein, auch nur annähernd genau die Incarnationsjahre der späteren Merowinger zu fixiren, wenn nicht hin und wieder ein Mond am Schlusse eines Coder, vor einer Oftertafel ober auch sonst den Annus praesens des Regenten mit dem Bassions= und Weltjahre, ober auch mit dem Consulate des Baschale des Victorius zusammengestellt hätte, um das Residuum des Jahrhunderts zu finden, nach beffen Ablauf der Weltuntergang unfehlbar drohte. einer ähnlichen Berechnung des Jonas hatte Mabillon das Todes jahr Dagoberts I. in einer eigenen Abhandlung, Dissertatio historica de anno mortis Dagoberti primi et Chlodovei junioris (in Vetera Analecta III, S. 514 seqq.) zu bestimmen versucht, boch mußte er irren, weil er die Inschrift zu fehr nach feinem eigenen Gutdunken interpretirte. Dies läßt sich jest ohne Schwie rigkeit erkennen, nachdem zwei neue Computationen an ben Tag gekommen sind, durch welche es möglich ist, von Dagobert ab die Rahre der meisten Könige sicher zu bestimmen. Diese Untersuchung bildet den zweiten Theil der Arbeit, in welchem ich nicht, wie es Mabillon gethan hat, von dem Todesjahr Dagoberts, sondern von bem Chlothars III. ausgegangen bin, weil dieses sich jest ganz ficher festfeten läßt. Bon biefem Datum habe ich zurud gerechnet bis zu Dagobert I. und bann porwärts gezählt bis zu Theuderich III. Unabhängig von dieser Berechnung ist das Todessahr Gunthrams und seiner nächsten Nachfolger; hierüber wird im ersten Theile gehandelt werden.

Ī.

Die Jahresbestimmung der fränkischen Könige Chilbebert, Theuberich und Theubobert hängt von dem Todesjahre Gunthrams

ab. Als dieses gilt jetzt allgemein das Jahr 593, welches unter anderen auch von Pagi als richtig anerkannt worden ist, während Monod kürzlich das Ende des Königs um ein Jahr herausgeschoben hat. Er schreibt nämlich, Jahrbuch f. schweiz. Gesch. III, S. 147: je crois que la 8e année de Theuderic où s'arrête. d'après lui, l'emploi des annales, est bien 604-605, Gontran étant mort le 28 avril (vielmehr Marz) 594, et Childebert II. au milieu de 597. Die Consequenz bavon ift, bag auch die folgenden Greignisse ber frantischen Geschichte um ein Jahr vordatirt werden, wie ja Monod S. 144 in der That den Tod der Brunechilde in das Jahr 614 sest: On place d'ordinaire, mais à tort selon moi, la mort de Brunehaut en 613. Daß biese Ansicht irrig ift, kann mit wenigen Worten nachgewiesen werden. Fredegar erzählt c. 14 den Tod des Königs im 33. Jahre seiner Regierung: Anno 33. regni Gunthramni, eo anno quinto Kal. Aprilis ipse rex moritur; sepultus est in ecclesia sancti Marcelli, in monasterio quem ipsi construxerat, und berichtet im vorhergehenden c. 13 unter dem 32. Jahre Gunthrams von einer Sonnenfinsterniß: Anno 32. regni Gunthramni ita a mane usque media diae sol minoratus est, ut tercia pras ex ipso vix adpareret. Wäre der König am 28. März 594 gestorben, so hätte sein vorhergehendes Regierungsjahr von 592 ex. bis 593 ex. gereicht. Die einzige Sonnenfinsterniß in biesem Zeitraume trat am 2. August 593 ein; aber 3 Uhr Nachmittags, mährend diejenige Frebegars Vormittags sich ereignete, und im äußersten Norden von Europa und Afien, während es fich in unserer Quelle nur um Burgund handeln kann. Darnach kann 593 nicht das vorletzte, 594 nicht bas lette Jahr Gunthrams gewesen sein. Schwieriger ist es, bie Bulgaransicht zu widerlegen. Ich komme auf breifachem Wege zu dem Resultate, daß auch das Jahr 593 falsch ist: nämlich erstens burch Zuruckrechnen vom Tode ber Brunechilbe, zweitens burch Vorwärtsrechnen vom Regierungsanfange Gunthrams aus und drittens durch ein genau zu bestimmendes Naturereigniß.

Sunthrams Reich erbte sein Nesse Childebert II, nach bessen Tode sich die beiden Söhne Theudobert II. und Theuderich II. in die Herrschaft theilten. Nach der Besiegung Theudoberts vereinigte Theuderich wieder das väterliche Reich, welches dei seinem Tode auf Betrieb der Brunechilde der junge Sigybert erhielt. Durch Thlothar wurde dann Brunechilde nebst dem Könige getödtet und die Monarchie wiederhergestellt. Daß dies im Jahre 613 geschehen ist, lehrt unwiderrussich die Computation in c. 24 des ersten Buches von Fredegar, welche im ersten Jahre Sigyberts, 156 Jahre nach Bictorius, also im Jahre 613 n. Chr., geschrieben ist. A Constantino et Ruso usque ad ann. primum regni drygiberti regis Francorum, silio Theuderici regis, explentur

<sup>1</sup> Siehe N. Arch. VII, S. 437.

anni 156. Obwohl diese Stelle in ber Ausgabe von Canifins nicht gebruckt ist, ist sie doch (durch Labbe) schon frühzeitig bekannt geworden , so daß jest allgemein die angedeuteten Ereignisse in das richtige Jahr gesetzt werden. In demselben Jahr 613 war Theuberich gestorben, und zwar im 18. seiner Regierung, wie aus Fredegar c. 38. 39 hervorgeht: Anno 18. regni sui — — Ipso quoque anno jam exercitus contra Chlotharium adgredebat: Theudericus Mettis profluvium ventris moritur. Da 613 p. Chr. das 18. Jahr Theuderichs war, so muß sein erstes gleich 595/596 p. Chr. gewesen sein, und zwar würde ber Regierungsantritt in die erfte Balfte Diefes Jahres zu feten fein. Gregor I. schreibt nämlich Reg. lib. VI, 58 schon im Juli ber 14. Indiction an die beiben Brüder Theuderich und Theudobert, daß fie fich des Augustinus annehmen möchten, dem er die englische Mission anvertraut hatte. Aus dieser Stelle geht hervor, daß im Juli 596 Theuderich schon den Thron bestiegen hatte. Bater Childebert starb nach Fredegar im vierten Jahre, nach-bem er das Reich Gunthrams erhalten hatte: Quarto anno, post quod Childebertus regnum Guntramni acciperat, defunctus est. Es handelt sich nun darum, ob sein Tod nach dem 28. Darge bes Jahres 596 oder vor diesem Tage eingetreten ift. Bare das Erstere der Fall, so würden zwischen dem Tode Childeberts und bem ermähnten Briefe Gregors nur etwa brei Monate liegen : es wurde also, wie Valefius mit Recht hervorgehoben hat', ein Gebot der Höflichkeit gewesen sein, daß der Pabst, der die beiden fran-kischen Könige um eine Gefälligkeit ersucht, sie zugleich über den furz vorher eingetretenen Tod des Vaters troftet, während in Diefem Briefe, sowie in einem anderen um dieselbe Zeit an die Brunechilde gerichteten (Reg. lib. VI, 59) tein Wort von bem Berlufte, welchen die Konigsfamilie erlitten hatte, die Rebe ift. Darnach ist anzunehmen, daß Childebert schon geraume Zeit vorher geftorben war. Balefing glaubt nun, daß dies in den letten Monaten bes Jahres 595 geschehen sei, was recht gut möglich ift, ba auch dann das Jahr 613 in das 18. Theuberichs fällt. gegen setzen Pagi, a. 596 §. 13, und die Neueren ben Tob nach bem 28. Marg 596, fo daß Childebert in feinem vierten Sabre höchstens wenige Monate regiert hätte. Nur so erhalten sie als bas erste Jahr des Königs die Zeit von 593-594 und als Tobesjahr Gunthrams das gewünschte Jahr 593. Beachten wir jedoch den sehr triftigen Einwand von Valefius, so würde das vierte Jahr Childeberts vom 28. März 595—596 gereicht haben, ber Regierungsantritt mußte folglich im Jahre 592 stattgefunden haben, nachdem Gunthram am 28. März desselben Jahres gestorben mar.

Cf. Pagi a. 613, §. 29.
 An biclem Tage ftarb Guuthram.
 Res Franc. II, S. 478.

Dieses an und für sich schon sehr wahrscheinliche Resultat des Vaters der franklichen Geschichte wird auch durch die folgende

Berechnung bestätigt.

Chlothar I. starb im Jahre 561, wie Marius bezeugt : P. C. Basili ann. 20, ind. 9. Hoc anno Chlotharius rex mortuas est, et diviserunt regnum ejus filii ipsius, id est Charibertus, Guntegramnus, Hilpericus et Sigibertus. Daß ber Tob gang am Ende des Jahres, im November oder December erfolgt sein muß, geht aus der Praeceptio Gunthramni hervor, die nach dem zweiten Concil von Macon gegeben ift. Dieses wurde nach Gregor VIII, 20 im 24. Jahre Gunthrams por bem 1. Detober (vergl. c. 21, wo von dem Feste des Remigius, quae in initio mensis Octobris celebratur, die Rede ist), also im 3. 585 abgehalten. Die balb darauf gegebene Praeceptio ift nun folgendermaßen datirt: Data sub die quarto Idus Novembres anno 24. regni suprascripti regis. Wenn dieser König am 10. Nos vember 585 noch sein 24. Jahr zählte, so starb Chlothar nach diesem Tage im Jahre 561. Die Zeit läßt sich durch Gregor und Marins noch näher bestimmen. Der erstere fügt nämlich, nachdem er den Tod Chlothars erzählt hat, hinzu IV, 21: Obiit autem post unum decurrentis anni diem, quo Chramnus suerat intersectus. Den Tob des Chramnus erzählt aber Marius unter dem Jahre 560, nachdem er vorher von einer Mondfinsterniß gesprochen hat: P. C. Basili ann. 19, ind. 18. Hoc anno serenitate caeli inter stellas splendidas obscurata est luna XVI, ut vix conspici posset. Im Jahre 560 trafen zwei Finsternisse ein, nämlich am 25. Mai um 9½ Uhr früh und am 19. November um 1½ Uhr früh. Nur die letztere war beinahe central. Das Jahr 560 hatte nach dem Cyclus des Victorius die Epacte XIX, die betreffenden Neumonde fielen also auf den 11. Mai umb 4. November. Mithin war am 25. Mai die luna XV, am 19. November bie luna XVI. Man fieht alfo, bag bie Mondfinsterniß des Marius auf den 19. November 560 trifft. Da berfelbe Chronist nach diesem Naturereigniß die Rebellion und den Tob bes Chramnus erzählt, Gregor aber berichtet, daß Chlothar einen Tag nach bem Jahrestage ber Töbtung bes Sohnes gestorben war, so erkennt jeder, wie Recht Balefins hat, wenn er bas Ende bes Ronigs in ben Dezember 561 fest 2. Das erfte Jahr Gunthrams reichte folglich von December 561 bis 562, und in Uebereinstimmung hiermit zählt auch Gregor die Jahre, der beispiels-weise das Ofterfest und die Sonnenfinsterniß vom 4. October 590 (lib. X, 23) unter dem 29. Jahre Gunthrams anführt. Da nun

<sup>2</sup> Res Franc. I, S. 487.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. Germ. Capit. S. 12: Cuncta ergo quae hujus edicti tenore decrevimus, perpetualiter volumus custodiri, quia in sancta synodo Matisconensi haec omnia, sicut nostis, studuimus definire, quae praesenti auctoritate vulgamus.

Fredegar an der oben citirten Stelle den Tod Gunthrams in sein 33. Regierungsjahr sett, so könnte man, wie dies Monod in der That thut, weiter schließen, daß 594 das Sterbejahr sei. Daß bies nicht angeht, haben wir oben gezeigt, aber wie ist dann die

Stelle Fredegars zu deuten?

Der erste Theil des letten Buches von Fredegar behandelt bieselben Greignisse, welche Gregor lib. VII-X ungleich ausführlicher geschildert hat, dessen erste sechs Bücher aber seinem Fortsetzer nur bekannt waren. Bergleicht man nun die beiden Quellen mit einander, so zeigt sich, daß das erste politische Greigniß bei Fredegar, (c. 2) ber Tob Gundovalds, richtig in das 24. Jahr Gunthrams = 585 p. Chr. geset wird, da auch Gregor VII, 38 es unter dem entsprechenden 10. Jahre Childeberts melbet. Ebenso stimmt auch noch in c. 3 Fredegar mit Gregor überein, welcher lettere freilich nur meldet VIII, 1, daß Gunthram in seinem 24. Jahre die Absicht hatte, den Chlothar aus der Taufe zu heben, während Fredegar bas Ereigniß als wirklich geschehen hinftellt 2. Alsdann aber weicht Fredegar ganz bedeutend von der Chronologie Gregors ab. Die Hinrichtung des Mummolus (c. 4) setzt er in das 25. Jahr Gunthrams = 586 p. Chr., den Feldzug nach Spanien (c. 5) in das 26. Jahr des Königs = 587, die Er-nennung des Leudischlus zum Patricius der Provence und die Geburt Theudeberts in das 27. Jahr = 588, während nach Gregor alle vier Ereignisse in bemselben 24. Jahre Gunthrams und 10. Childeberts, d. i. im Jahre 585, eingetreten waren. In den vier nächsten Capiteln wird vom Tode des Leubildus (c. 6) unter dem 27. Jahre Gunthrams = 588 p. Chr., von der Geburt Theuderichs, dem Vertrage von Andelot (c. 7), der Verschwörung des Rauchingus (c. 8) und dem Uebertritt Reccareds jum Ratholis cismus unter dem 28. Jahre = 589 gehandelt. Alle diese Begebenheiten setzt aber Gregor in das 26. Jahr Gunthrams und 12. Childeberts, also in bas Jahr 587 p. Chr. Der Feldzug nach Spanien in c. 10 bei Fredegar wurde nach Gregor IX, 31 nicht im 29. Jahre Guntrams = 590, sondern im 14. Chilbeberts = 589 unternommen, und ber Kampf in ber Bretagne geschah nicht, wie Fredegar c. 11. 12 berichtet, im 30. Jahre Gunthrams = 591, sondern im 15. Childeberts = 590 (veral. Greg. X, 9). Schließlich stirbt Ago bei Fredegar c. 13 im 31. Jahre Gunthrams = 592, mährend er in Wirklichkeit im Jahre 590 seinen Tod fand.

Aus der correspondirenden Erzählung des gleichzeitigen Gregor geht also hervor, das von c. 4 ab die Facta von Fredegar regel-

591 p. Chr. getauft.

<sup>3</sup>m ersten Kapitel werden nur die Tugenden Gunthrams geschilbert; vergl. N. Archiv VII, S. 483.

Rach Gregor X, 28 wurde Chlothar erst im 16. Jahre Chilbeberts =

mäßig falsch unter die Regierungsjahre Gunthrams eingereiht worden sind, und man kann sich die Vermuthung nicht abwehren, daß unser Gemährsmann, um für jedes Jahr eine Begebenheit zu haben, und möglichst viele Jahre herauszubringen, in leichtfertigster Weise die einzelnen Jahre der alten Annalen auseinandergeriffen und die Flicen auf eigene Sand mit Jahren Gunthrams bezeichnet hat, so daß beispielsweise aus dem einen 24. nicht weniger als vier 24. 25. 26. 27 geworden sind. Bon c. 13 ab läßt sich nun leider die Fredegarsche Darstellung nach feiner anderen Quelle controliren, boch wird man aus bem Gefagten zur Genüge erkannt haben, was von der Angabe in c. 14, Gunthram sei im 33. Regierungsjahre geftorben, zu halten ift. Schon Ruinart ift barauf aufmerksam geworden, daß die Jahre Gunthrams bei Fredegar zu hoch sind. Er schreibt in seiner Ausgabe S. 595 u. a.: Fredegarius calculum Gregorii Turonensis uno anno praevertit, quod observare juvat ad conciliandos duos illos auctores. Quae autem sequuntur ad annum 592. conferenda sunt cum ejusdem Gregorii historia. Dies ist, wie wir gesehen haben, nur zum Theil richtig. Bis c. 3 stimmt nämlich Fredegar vollständig mit Gregor überein, und erst von c. 4 an giebt er höhere Zahlen. Aber nicht bloß um ein Jahr, sondern auch um 2, ja um 3 Jahre größere. Unter zwölf Fällen, die sich aus Gregor und anderweitig rectificiren lassen, ist viermal bei Fredegar das Jahr um eins, sechsmal um zwei und zweimal um drei zu hoch gegriffen. Während also Ruinart den Analogieschluß macht, daß in c. 14 das Todesjahr Gunthrams nicht das 33., sondern das 32. Regierungsjahr des Königs sei, zeigt unsere Berechnung, daß es rationell ift, den Fehler Fredegars auf zwei Jahre zu veranschlagen und darnach ben Tod bes Königs in das 31. Jahr 1 seiner Regierung, b. i. in das Jahr 592 zu feten.

Für das Jahr 592 habe ich nun noch den folgenden unumstößlichen Beweis. In c. 15 berichtet nämlich Fredegar unter dem 3. Jahre Childeberts: Anno 3. Childeberto in Burgundia regnante, multa signa in caelo ostinsa sunt: Apparuit stilla comitis. Dieser Comet ist auch noch anderweitig beobachtet worden. Paulus erzählt nämlich H. L. IV, 10: Inter haec sequenti mense Januario paruit stella cometis mane et vespere per totum mensem, aber leider, wie gewöhnlich, ohne jede Jahres-

<sup>1</sup> So auch Gesta Franc. c. 35: Eo quoque tempore mortuus est bonae memoriae domnus Guntramnus rex, frater Chilperici regis, Cabillonno civitate Burgundiae in basilica sancti Marcelli martyris sepultus est. Regnavit autem annis 31. Biš zum 31. Jahre rechnet auch Gregor am Schlusse seiner Frankengeschichte die Jahre Gunthrams, der aber das 31. dieses Königs mit dem 19. Childeberts = 594 p. Chr. zusamensiellt. Das ist offendar falich. Zählte vielleicht Gregor die Jahre Gunthrams deshalb nicht weiter, weil der König im 31. starb. also das 32. nicht erreichte?

angabe. Was die Abendländer unterlassen haben, verdanken wir den Chinesen. Nach ihren Aufzeichnungen erschien nämlich dieser Comet im 14. Jahre des Kay-hoang am Tage Kouen-vouen an der 11. Luna, also am 9. Januar des Jahres 595. Da dieser Tag in das dritte Jahr Childeberts traf, Gunthram aber am 28. März starb, so begann das dritte Jahr im März 594. Der Regierungsantritt Childeberts hat solglich schon im Jahre 592 stattgefunden, und sein Vorgänger ist in demselben Jahre am 28. März gestorben. Die Sonnensinsterniß aber, welche ein Jahr vor dem Tode Gunthrams beobachtet wurde, würde die vom 23. September 591 sein, welche Vormittags um  $11^{1/2}$  Uhr eintrat.

Nachdem nachgewiesen worden ist, daß Gunthram nicht im Jahre 593, sondern 592 gestorben ist, müssen auch alle folgenden Ereignisse bis zum Tode Theuderichs (613) um ein Jahr früher angesett werden. Man muß also Childeberts II. Ende in das Jahr 595 statt 596 setzen, und demgemäß den Ansang der Regierung seiner beiden Söhne Theudebert II. und Theuderich II. nicht mehr von 596, sondern von demselben Jahre 595 aus datiren.

Nach Theuderichs Tode erhielt der junge Signbert die Königsfrone, in dessen erstem Jahre die oben erwähnte Berechnung in c. 24 bes ersten Buches Fredegars geschrieben ist. Doch dauerte seine Herrschaft nicht lange, da noch in demselben Jahre 613 Chlothar II. Burgund und Auster mit seinem Reiche vereinigte und so die Monarchie wiederherstellte. Daß inzwischen das Ende des Jahres 613 herangekommen war, ift an und für sich schon flar, wenn man erwägt, wie viele Ereignisse zwischen dem in Dem= felben Jahre eingetretenen Tode Theuderichs und ber Alleinherrschaft Chlothars liegen. Es bestätigt dies auch die Subscription einer Handschrift von Augustins Expositio zu dem Johannesbriefe, welche von einem Mönche von Luxeuil geschrieben ist im 12. Jahre des Königs Chlothacharius, in der 13. Indiction und im 40. Jahre Columbans. Nach Mabillon, AA. SS. III, 2, S. 451, lautet fie folgendermaßen: Explecitum opus favente Domino apud coenubium Lussovium anno duodecimo regis Chlothacharii, indictione tertia decima, anno XLsimo pis ni feliciter peracto. Für ben burgundischen Schreiber war der König Chlothar erft vorhanden, als er sich in ben Besit Burgunds gesetzt hatte. Bon biesem Zeitpunkte aus rechnete er die Regierungsjahre des Königs, bessen 12. Jahr mit der 13. Indiction zusammengestellt wird. Diese lief vom 1. September 624 bis 625; ber Anfang der Monarchie wurde also in die Zeit nach bem 1. September 613 zu setzen sein. Als Todesjahr Chlothars nimmt man 628 an, boch

<sup>1</sup> Bergl. Pingré, Cométographie I, S. 325.

Dies ift, wie bemertt, auch die Ansicht von Balefius, Res Franc. II, S. 450, ber ebenfalls Gunthram nur 31 Jahre giebt. Die Sonwenfinsterniß halt er für diejenige vom 19. Marz 592, die also wenige Tage vor dem Tode des Königs eingetroffen ware.

läßt sich leicht zeigen, daß dieser König ein Jahr später gestorben ift. Fredegar berichtet c. 56 über sein Ende: Anno 46. regni sui Chlotharius moritur et suburbano Parisius in ecclesia sancti Vincenti sepellitur. Die Königserhebung des vier Monate alten Chlothar erfolgte im Jahre 584 nach Gregor VII, 7, und zwar muß dies am Ende des Jahres geschehen sein, da Gregor furz darauf VII, 11 die ungewöhnliche Milbe des Dezembers hervorhebt. Auch hat schon Pagi a. 587, §. 8, darauf aufmerksam gemacht, daß am 1. September Dieses Jahres Chilverich noch lebte, da er an diesem Tage eine gothische Gesandtschaft empfing; vergl. Greg. VI, 45: Interim advenientibus Kalendis Septembribus Gotthorum magna legatio ad regem Chilpericum accedit. Die Regierungsjahre bes Sohnes muffen folglich vom Ende des Jahres 584 an gerechnet werden. Bisher las man nun an der oben citirten Stelle des Fredegar 'Anno 45' und setzte den Tod Chlothars in das Jahr 628. Doch ist hier, wie überall, die Lesart des Codex Claromontanus die einzig richtige, nach welcher der König im 46. Regierungsjahre gestorben ift. Da sein erftes Jahr die Beit von 584 ex. bis 585 ex. umfaßte, fo ift das 46. aleich 629 ex. bis 630 ex., in welchem Zeitraume sein Tob eingetreten sein muß. Das Jahr läßt sich noch genauer fixiren durch die folgende Stelle des Fredegar c. 42: Firmatum est omnem regnum Francorum, sicut a priorem Chlotharium fuerat dominatum, cunctis thinsauris dicione Chlothariae junioris subjecitur, quod feliciter post sedecem annis tenuit. Das erste Jahr seiner Monarchie reichte von 613 bis 614; das 16. würde folglich in dem Jahre 629 geendigt haben. Com-biniren wir diese beiden Nachrichten, so erhalten wir als Sterbejahr Chlothars das Ende des Jahres 629. Die Netrologien mögen daher Recht haben, wenn sie 4. Kal. Octob. als Todestag angeben (veral. Bagi a. 628, 8. 8).

## II.

Ueber die Regierung Chlothars III. bemerkt ber Schreiber ber Gesta Francorum c. 44: Franci vero Chlotharium seniorem puerum ex tribus regem sibi statuunt cum ipsa regina matre regnaturum, und gleich barauf c. 45 nach ber Ernennung bes Ebroin zum Majordomus: In his diebus Chlotharius rex puer obiit regnavitque annis 4. Auf diese Nachricht hin haben alle bis auf Baronius 'Chlothar III. vier Regierungsjahre ge= geben 2. Dagegen läßt fich junächst eine Stelle ber V. Leodegarii

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ann. eccl. a. 668, vi: Hoc eodem anno Clotharius rex Francorum ubi regnasset annos quatuor, ex hac vita migravit.

3 Madi Mabillons (De re dipl. Suppl. VII, 5) unb Bagis (a. 656,

and. Ursino (c. 4) anführen, wo es von diesem Beiligen beißt 1: Quam cum per annos decem strenue gubernaret, eodem tempore rex Hlotarius, qui eum constituerat episcopum, defunctus est. Aus dem 10. Jahre Chlothars sind auch mehrere Urkunden erhalten, u. a. eine von dem Bischof von Soissons Drauscius, die für das außerhalb der Stadt gelegene, von Ebroin erbaute Frauenfloster gegeben ift. Sie hat die Subscription 2: Actum Augusta Suession, sub die 6. Kal. Jul. an. 10. domini nostri Chlotarii gloriosissimi regis. Daraus geht hervor, daß der König länger als vier Jahre, und zwar minbestens 10 regiert hat. Ferner schreibt ber Verfasser ber jüngeren Vita S. Wandregisili3 von Chlothar: rexitque populum occidentalium Francorum annis quatuordecim, und weiter unten (S. 544): Hlotharius, qui major erat natu, quartum decimum regni agens annum, consortiis subito caruit humanis Schließlich sei noch erwähnt, daß Ebroin später nach Chilberichs Tobe einen angeblichen Sohn Chlothars: quem Chlotharii fuisse confinxerunt filium (V. Leodeg. c. 8), auf den Thron erhob, woraus doch wohl hervorgeht, daß Chlothar verheirathet und in erwachsenem Alter geftorben ift, während er nach den Gesta als Knabe seinen Tod gefunden haben müßte. Diese Gründe bewogen schon Valesius 4, Res Franc. III,

Diese Gründe bewogen schon Valesius 4, Res Franc. III, S. 251, von der dis dahin üblichen Ansicht über die Regierungszeit Chlothars abzugehen und dem Könige 14 Jahre zu geden. Ihm stimmt Pagi a. 668 §. 6 bei, weicht jedoch in den Grenzen von seinem Vorgänger ab. Während nämlich Valesius die Regierungszeit auf die Jahre 655—668 sixirt, ninmt der letztere den Reitraum 656—670 an. Ihm sind die Späteren gesolgt.

Nun hat zuerst Lecointe, Ann. III, S. 600, ex codice Menatensi Bruchstücke einer Vita S. Vincentiani confessoris, die den Diacon Herimbertus zum Verfasser hat, bekannt gemacht, in welcher die Einweihung der Marienkriche in Anolca durch den Bischof Rusticus von Clermont-Ferrand in das 15. Jahr Chlothars gesetzt wird. Es heißt nämlich dort: Post oditum viri Dei Vincentiani 8 mensidus jam transactis, 15. scilicet Kal. Septemb., sud rege Clothario 15. anno. Der Herausgeber

<sup>8. 16)</sup> Borgange bezieht man jest die vier Jahre auf die Dauer der Monarchie Chlothars. In den Gesta liest man aber, daß der König nach vierjähriger Herrschaft gestorben sei, während er nach seiner Monarchie in Neuster und Burgund noch 10 Jahre weiter regiert hat. Die Angade dieser Quelle ist eben bon Grund aus falsch und kann nicht in vernünstiger Weise interpretirt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> AA. SS. ord. S. Bened. saec. II, S. 700.

Bergl. Parbeffus II, S. 140. Früher las man anno docimo quarto, aber gegen ben Archetypus.

AA. SS. ord. S. Bened. saec. II, S. 541.

Der übrigens die oben citirte Urkunde des Drauscius aus zwei Gründen für unecht halt, von benen der eine durch die hs. Lesart (vergl. R. 2) beseitigt ift.

war schnell bei der Hand, den vermeintlichen Frethum zu corrigiren: er sette hinter die 'XV' sein 'lege XIII', und dann stimmt allerdings auch diese Stelle mit der herkömmlichen Ansicht itberein. Halten wir uns jedoch an die Ueberlieferung, so geht aus diefer Vita hervor, daß Chlothar das 15. Regierungsjahr erreicht hat. Roch weiter kommen wir durch eine Urkunde, die zuerst Mabillon, De re dipl. lib. V, S. 379 (Pardessus II, S. 148) aus dem Archive von St. Denis ans Licht gezogen hat. Sie ist von einer Frau Chrothildis für das Kloster Brogaria 'in pago Stampensi' gegeben und trägt die Unterschrift: Morlacas vico pub. quod fecit minsis Marcius dies decim ann. X9 regn. domini nostri Chlotachariae gloriosissimi regis. Aus Dieser Stelle schloß Mabillon damals, daß Chlothar 16 Jahre bis 671/672 regiert habe, doch gab er später Annales ord. S. Bened. I, S. 481, dem Könige nur 14 Jahre: qui calculus ut cum alio componatur, dicendum est, Chlotharium forte vivente patre designatum fuisse regem; aut ea diversitas rejicienda est in annos cavos 1. Gremon aber (De vet. reg. Fr. dipl. I, S. 291; II, S. 2172) erklärte die Urkunde für unecht, weil sie der herrschenden Ansicht über die Regierungszeit Chlothars wider= sprach. Der Pater Bagi bagegen glaubte die ganze Streitfrage auf einen großen Irrthum bes gelehrten Benedictiners, ber die Urfunde publicirte, zurüdführen zu können. Er schreibt nämlich a. 668, §. 7: Verum non anni XVI, sed anni XIV insculpti sunt in tabella — —. Prima est X, secunda I, tertia V, sed ultima lineola hujus numeri V progressu temporis deleta, sola ejus summitate excepta, cujus solum restat . nempe punctum. Bur Bekräftigung seiner Ansicht hat Pagi ein Facsimile ber Stelle beigegeben, auf welchem beutlich zu lefen ift ann. X9. In dieser Weise hat der gelehrte Francistaner die Schwierigkeit beseitigt, welche der Fixirung der Regierungszeit Chlothars auf 14 Jahre entgegenstand, und die Späteren sind ihm blind gefolgt. Bardessus sette das Diplom nur deshalb nicht unter die unechten. weil die Echtheit: his quae diximus defendi posse videatur. Die Echtheit, das richtige Jahr 16 und die Nothwendigkeit, darnach die Regierungszeit Chlothars zu bestimmen, erkennt Tarbif an, in der Einleitung zum Musée des archives de l'empire **S**. 14.

Daß Chlothar in der That, wie in der oben citirten Urfunde

Chartam hanc ego rejiciendam putavi propter notam temporis, qua consignata est.

Much De re dipl. Suppl. VI, 1 glebt Mabillon biese merkmirbige Erklärung: Ast eum 14 saltem integros annos, qui ad 16 cavos extendifacile possunt, ipsum regnasse in capite sequenti demonstrabimus. Ein Jrrthum ist es, wenn er sich im folgenden Capitel sür die 16 Jahre Chlothars constant auf die charta Vandemiris beruft, die im 17. Jahre Theuderichs gegeben ist.

steht, und Mabillon ganz richtig gelesen hatte, das 16. Regierungsjahr erreicht hat, dafür sind wir in der Lage zwei neue Beweife porführen zu können. In dem Codex Ambrosianus H. 150. Inf., ber f. 125 ben Brief bes Pabstes Hilarus und ben Prolog bes Bictorius, f. 130-132 die Oftertafel beffelben mit ber Confullifte leider nicht vollständig enthält, steht vor der Oftertafel auf f. 129' die folgende Berechnung, von der ich eine Abschrift der nicht genug zu rühmenden Gefälligkeit des Herrn Canonicus Ceriani perbante: A mundi principio usque ad diluvio sunt anni 2242. Item ab initio mundi usque ad passione domini nostri Jesu Christi sunt anni 5228. Similiter ab initio mundi usque eo tempore, quando ciclo isto Victurius condedit. sunt anni 5648. In summa enim ab initio mundi usque in presente anno, id est sexto decimo anno regnante Clothario, filio Chlodoveo, sunt anni 5874. Restant de sexto miliario anni 126. Der Verfasser hat bis auf das Jahr 457, in welchem Victorius schrieb, die Weltjahre bessen Brologe entnommen; doch ift bie Rahl 5658 in 5648 verdorben. Bon da ab bis auf feine Zeit hat er sich die Jahre wohl aus der Ostertafel berechnet, und so als Summe der Weltjahre usque in presente anno, id est sexto decimo anno regnante Clothario, 5874 gefunden. nach fehlten noch 126 Jahre an der Bollendung des Jahrtaufend. Bon Bictorius trennen den Schreiber 216 Jahre; sein annus praesens war mithin das Jahr 673. Dieses wird in der oben citirten Computation mit dem 16. Jahre Chlothar III. jufam= mengestellt. Daraus folgt,

1) daß Chlothar mindestens volle 15 Jahre regierte,

2) daß er im Jahre 657/658 die Regierung übernahm und

3) im Jahre 673' noch lebte.

Mit diesem Resultate wird die jest übliche Jahresansesung der ganzen Königsreihe von Dagobert I. bis auf Theuderich III. um=

aestürzt.

Als Sterbejahr Chlothars gilt allgemein das Jahr 670, und zwar sett man den Tod in das Ende desselben, da Pagi a. 669, vii, nachgewiesen hatte, daß der König am 29. September 670 noch lebte. Als erstes Jahr Chlothars aber nimmt man 656 an, seitdem Mabillon seine Arbeit über die Epoche Dagoberts veröffentlicht hat.

Auf diesem Ansate beruht Mabillons Beweis, daß Dagobert im Jahre 638 gestorben sei; doch ist leider seine Argumentation irrig. Der gelehrte Mauriner ist erstens von einer zu beschränkten Boraussehung ausgegangen, und hätte selbst unter dieser Boraussehung noch nicht das gewünschte Resultat erlangt, wenn er richtig gerechnet hätte.

<sup>3</sup>n dieses Jahr ist natürlich auch die obige Urkunde zu setzen und nicht, wie Parbeffus annimmt, in das Jahr 670.

Die Quelle, aus welcher Mabillon das Anfangsjahr Chlothars berechnet hat, ift eine ähnliche Computation, wie die oben mitgetheilte. Vor dem ersten Buche der von Jonas verfaßten Vita S. Johannis abbatis Reomaensis steht in bem codex Fossatensis die folgende Inschrift, welche zuerst berselbe Gelehrte vollständig mitgetheilt hat1: Anno centesimo post explicionem numeri sancti Victori episcopi ciclum recapitulantem, anno tertio domni Clotharii regis indolis, ex jusso ipsius principes vel genetricae suae praecelsae domnae Balthildae reginae cum ad urbem Cabalonnensem noni mensis secunda ebdomada Jonas abbas, per Riomao sancti Johannis monasterio praeteriens, paucis diebus inibi pro labore itineris quievit, cumque victus precibus fratrum ipsius coenubii, ut qui per discipulus memorati confessoris Christi vel posteris eorum veraciter comperta erant de actuale vita hac spiritale conversatione, articulo dicendi convertit praedictus Jonas Hunnanae abbati inquit. Jonas ftellt also hier ben neunten Monat, November, des 3. Jahres des Chlotharius mit dem 100. Jahre nach bem Ablauf der 532jährigen Beriode des Victorius zusammen. Das erste Jahr dieses Paschale ist 28, das lette 559 n. Chr. Der ciclus recapitulans begann also im Jahre 560, und bas 100. Jahr desselben war 659. Mabillon schließt nun weiter (S. 517. 518), da 659 das 3. Jahr des Chlotharius war, daß diefer seinem Bater Chlodoveus im Jahre 656 gefolgt sei, letterer also, da er 18 Jahre regierte, im Jahre 638 die Herrschaft übernommen habe. In bemfelben Jahre wurde bann Dagobert geftorben sein, dessen Tod, wie aus den Marthrologien bekannt ist, im Januar erfolgte. Diese Beweisführung ist falsch. Denn starb Dagobert im Januar des Jahres 638, so reichte das erste Jahr des Chlodoveus von Januar 638 bis Januar 639, das zweite bis Januar 640, und das 18. bis Januar 656. Dieses Jahr würde das erste des Chlothar, 657 das zweite und folglich 658 das dritte dieses Königs gewesen sein, welches sich wohl noch bis in das Jahr 659 erstreckt haben könnte, aber höchstens bis in den Januar. Mitte November des Jahres 659 mußte nothwendigerweise in das vierte Jahr des Chlothar gefallen sein, und nicht in das dritte, wie Jonas angiebt 2. Aber auch die Boraussetzung

Vetera Analecta III, S. 514.

lustreffant ift es, su feben, wie ber um die Chronologie der Meros winger hocherbiente Gelehrte De re diplom. Suppl. c. 7, §. 4 die Sache bertlaufuliri: Unde consequens est, Chlotharium Chlodoveo patri successisse saltem desinente anno 656, si de fluente Chlotharii tertio anno Jonam interpretemur: si vero de anno jam circumacto, et exacto, maturius id accidisse. Benn aber Jonas den 'annus tertius' als 'circumactus' ober 'exactus' hatte hinftellen wollen, hatte er ficher nicht 'anno tertio' sondern 'anno quarto' geschrieben. Schließlich beschulbigt er noch den Jonas der Abrundung der Zahl (rotundo numero), doch buntt mir 4 gerade fo rund, wenn nicht noch runder als 8 gu fein.

Mabillons ist zu beschränkt. Er nimmt eo ipso an, daß, wenn 659 Mitte November in das dritte Jahr des Chlothar traf, das Jahr 656 bas erste gewesen sei. Das ist durchaus nicht noth= wendig. Der Anfang des dritten Jahres kann in der Reit von Ende des Jahres 658 bis Anfang November 659 stattgefunden haben. Dabillon hat stillschweigend bas erfte Extrem gewählt, weshalb nach ihm das erste Jahr des Chlodopeus noch in das Jahr 656 fällt; aber nach Jonas kann höchstens ber Anfang bes ersten Regierungsjahres mit dem Ende des Jahres 656 zusammentreffen, während, wie wir oben gesehen haben, wenn man den Tod Dagoberts in den Anfang des Jahres 638 sett, die Epoche Chlothars mit Januar 656 beginnen mußte. Schlägt man aber ben Mittelweg ein, so würde ber Anfang bes 3. Jahres in ben Mai, nimmt man das andere Extrem, in dem Beginn des November 659 zu seten sein. In beiden Fällen wurde Chlothar im Jahre 657 die Regierung angetreten haben. In demfelben Jahre müßte dann natürlich auch sein Borganger Chlodoveus gestorben sein.

Daß sich dies in der That so verhält, und daß man eher den spätesten nach Jonas möglichen Termin als, wie es Madillon gethan hat, den frühesten vorziehen muß, lehrt die oben mitgetheilte Inschrift des Ambrosianus. Denn wenn der Regierungsantritt des Chlothar in das Jahr 656 zu sehen wäre, würde das Jahr 671/672 das 16. des Königs gewesen sein, während im Ambrosianus das Jahr 673 als das 16. bezeichnet wird. Daraus folgt mit unwiderleglicher Gewißheit, daß Chlothar im Jahre 657 den Thron bestiegen hat, und Chlodoveus in demselben Jahre gestorben ist. Madillons weiterer Nachweis aus Beda, daß Chlodoveus im Jahre 657 schon todt war, paßt sehr gut zu unserer Ansicht.

Derselbe Gelehrte geht nun weiter und berechnet sich aus

Derselbe Gelehrte geht nun weiter und berechnet sich aus dem Todesjahr des Chlodoveus (656) dessen Antrittsjahr (638), worauf er als Todesjahr des Dagobert das Jahr 638 erhält. Daß der Ausgangspunkt dieser Untersuchung und die Berechnung selbst salsch sind, glaube ich nachgewiesen zu haben; es wird sich jeht darum handeln, ob das Resultat bestehen kann. Ueber die Dauer der Regierungszeit des Chlodoveus haben wir nur eine Duelle, die Gesta Francorum, und diese ist im Allgemeinen sehr unzwerlässig, in Bezug auf die Regierungsjahre der franklichen Könige ganz unglaubwürdig. Hier heißt es c. 44: Decedente itaque in extremis presatum regem Chlodoveum regnavitque annis 16. Hiernach müßte der Regierungsantritt des Königs in das Jahr 641 fallen. Mabillon meint zwar S. 521, daß Chlodoveus 'ante annum 641, quo Johannes vivere desiit' zur Herzschaft gelangt sei; die Zahl ist jedoch irrig, da Johann IV. erst im Jahre 642 starb. Dieses Argument würde also nicht gegen den

S 522

<sup>3</sup> Johann wurde 640 Pabst, und nicht 639, wie Mabillon, De re

Ansak der Gesta sprechen, doch verbietet es die Chronik des Frebegar, den Regierungsantritt des Chlodoveus und damit den Tod bes Dagobert so weit hinauszuschieben. Daß die Angabe der Gesta irrthümlich ift, merkte schon der Fortsetzer des Fredegar, der c. 91 die Gesta folgendermaßen excerpirte: Chlodoveus itaque in regno pacem habuit absque bella. In extremis vero vitae annis amens effectus vita carnit regnavitque annis 18. Dieser Angabe sind Mabillon und die Neueren gefolgt. Berechnen wir durch diese Notiz und durch das Todesjahr 657 den Regierungsanfang des Chlodoveus, so erhalten wir das Jahr 639: Dagobert müßte also 639 im Januar, wie die Nekrologien sagen, gestorben sein. Diese Ansetzung ist an sich möglich und würde zu der Chronik des Fredegar sehr gut stimmen. Das Schluß-jahr derselben, das vierte des Chlodoveus, würde nämlich dann 642 sein, also gerade das Jahr, bis zu welchem die Berechnungen des erften Buches gehen, während bei Mabillons Ansicht das Jahr 641 den Schluß bilden würde. Fredegar sagt nun c. 79: Anno sexto decemo regni sui — post paucus dies Dagobertus amist spiritum, und ebenso siest man in der V. Desiderii episc. Cadurc. (Bouquet III, S. 532): Dagbertus rex sexto et decimo regni sui anno administrato pacifice obiens, duobus filiis Flodoveo et Sigoberto regni sceptra reliquid. Daß diese Summe nicht von dem Todesjahre des Vaters Chlothar aus gerechnet werden darf, ift endgiltig entschieden. Nun machte Chlothar seinen Sohn zum Könige von Austrasien im 39. Jahre seiner Herrschaft 1; vergl. Fredegar c. 47: Anno 39. regni Chlothariae Dagobertum, filium suum, consortem regni facit eumque super Austrasius regem instituit. Man fieht mithin, daß die Bestimmung des Todesjahres Dagoberts gang auf der Ansetzung des Regierungsantritts Chlothars beruht. Die Königserhebung des vier Monate alten Chlothar II. erfolgte Ende 584, wie oben nachgewiesen wurde. Das 39. Jahr dieses Königs würde also ben aröften Theil des Jahres 623 umfassen, und so könnte das erste Jahr Dagoberts recht wohl noch in das Jahr 624, das 16. in das Jahr 639 gereicht haben. Fredegar würde mithin der Ungabe bes Continuators nicht im Wege stehen, der übrigens bei

diplom. Suppl. c. 7, §. 4 angiebt, der auch Fred. c. 82 für das von ihm aufgestellte Todesjahr Dagoberts ansührt, wo der Tod des Sintela unter dem 2. Jahre des Chlodoveus erzählt ist. Aber einmal hat Fredegar in der Einsordnung der fremden Greignisse in die merodingischen Königsjahre nicht eben seiret, und dann starb Sintela auch nicht im Jahre 639, wie Mabillon meint, sondern 640 (Dahn, Könige der Germanen V, S. 234), so daß diese Stelle viel eber für unsere Ansicht geltend gemacht werden könnte.

Stelle viel eher für unsere Ansicht geltend gemacht werden könnte.

1 Jm Codex Sangall. Nr. 731 (vergl. SS. II, S. 307) wird am Schlaffe eines Jsidor das 11. Jahr Dagoberts mit dem 48. Chlothars zusammengestellt: Dagodorto regi Francorum anni 11 Clothario sunt 48. Die Berechnung dieser Hs. ist aber auch sonst falsch und ohne Werth.

Differenzen mit ben Gesta, wie sich noch später zeigen wird, stets

das Richtige hat.

Daß dies auch hier der Fall ist, und der Regierungsantritt Dagoberts I. in der That in den Anfang des Jahres 623, nicht wie man bisher annahm 622, zu seten ist, lehrt die Vita Desiderii episc. Cadurc. (Bouquet III, S. 528), welche schon Mabillon für seine Untersuchung herangezogen hat. Der Borganger bes heiligen Desiderius auf dem Bischofsstuhle von Cabors mar sein Bruder Rusticus, welcher am Ende bes 34. Jahres Chlothars Archidiaconus wurde: Sub hisdem ferme diebus, anno transacto 34. Hlotharii regis, Rusticus, Desiderii germanus, archidiaconatus in urbe Rutena suscepit. Er wurde ermorbet am Ende des 7. und Anfang des 8. Jahres Dagoberts, nachdem er sieben Jahre und noch länger das Bisthum verwaltet hatte: Subsequenti itaque tempore et sub hisdem ferme die-bus finiente anno septimo regni Dagoberti et incipiente octavo Rusticus episcopus cathedrae Cadurcie praesidens. septimo autem eo amplius anno pontificatus sui administrato. a perfidis et scelestis incolis interemptus est. Dies ift berselbe Rusticus, der dem Concil von Reims (Flod. H. Rem. II. c. 5, SS. XIII, S. 452) zusammen mit Sibocus dem Bischof von Eause beiwohnte, welcher nach Fredegar c. 54 im 43. Jahre Chlothars in die Verbannung geschickt wurde. Auf Austicus folgte, wie schon bemerkt, sein Bruder Desiderius. Dieser hatte sich bei Dagobert in der Stellung eines Thesaurarius so beliedt gemacht, daß sich der König von seinem Liedling schwer trennen konnte. Ueber seine Ernennung zum Wischof hat uns der Versassellung seinen Liedling von der König schwerkte der geinem Liedling von der König schwerkte der geinem Liedling seinem Liedling von der Berkassellung seinem Liedling von der Berkassellung seinem Liedlich von der Berkassellung von der Versassellung Vita zwei Aftenstücke aufbewahrt. In einem Indiculus (Par-bessus II, S. 7) theilt Dagobert dem Bischof Sulpicius von Bourges mit, er hatte beschloffen den Defiderius zum Bischof von Cahors zu ernennen: ut in civitate Cadurca, ubi germanus eins domnus Rusticus episcopus praefuit, in locum ipsius honorem episcopatus in Dei nomine debeat accipere, und bittet ihn: ut ad eum benedicendum properare debeatis et litteras ad comprovinciales fratres vestros dirigatis, ut et illi adesse debeant, ut canonice et juxta apostolicam institucionem sub nostri praesentia in sancta paschali sollempnitate pontificali benedictione debeat confirmari. Ferner sette der König in einer Urfunde (Mon. Germ. Dipl. I, S. 15), welche sub die 6. Idus Aprilis, anno octavo Dacoberti regis gegeben ift, die Bischöfe, Herzöge und das ganze Bolf (episcopis et ducibus cunctoque populo Galliarum finibus constituto) von seinem Beschlusse in Renntnifi: Qua de re praesenti auctoritate decernimus, ut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. V. Desiderii l. c.: Dacobertum filium in principatu reliquit, a quo Desiderius tanta familiaritate retentus est, ut ampliorem dignitatem, quam pridem indeptus fuerat, potiretur.

sepe dictus Desiderius episcopatum in Cadurcena urbe presentaliter suscipiat et Christo propitio ejus temporibus teneat. In ber Vita folgt ber Indiculus auf bas Praeceptum, es fann jedoch gar kein Zweifel sein, daß der erstere früher gegeben war, da Sulpicius in demselben erst von der Erhebung des Desiderius unterrichtet wird, die er, wenn das an alle Bischöfe gerichtete Praecoptum vorausgegangen ware, schon hatte kennen mussen. Dazu kommen noch zeitliche Schwierigkeiten, die sich nur beseitigen lassen, wenn man den Indiculus vor die Urkunde setzt. Dies haben auch bereits Lecointe, Annal. II, S. 808, und Bagi a. 629 §. 9 gethan. Einen langen Zwischenraum zwischen der Publication Diefer Acten zu ftatuiren, verbieten Die Worte Dagoberts an Sulpicius: et ad explendum quod vobis injungimus negotium nullam moram faciatis, woraus hervorgeht, daß das Schriftftud turze Zeit vor der am Ofterfeste stattfindenden Consfecration abgefaßt ift. Mabillon nun, der den Regierungsantritt bes Dagobert in das Jahr 622 sett, läßt die Bischofsweihe im Jahre 629 vor sich gehen, in welchem das Ofterfest auf den 16. April traf. Dieses Datum ist ganz unmöglich bei der Unnahme, daß der Indiculus nach der Urfunde verfaßt sei, denn dann würs den auf die Ueberbringung des Schreibens nach Bourges, die Reise des Sulpicius von Bourges nach Cahors und auf die Reisen ber Divcesanen, die sogar erft von Sulpicius benachrichtigt werden mußten, bis zu bem Oftertage nur acht Tage kommen. Mabillon hat sich daher damit zu helfen gesucht, daß er die oben citirte Stelle allgemein mit paschales dies interpretirte; es steht aber in sancta paschali sollempnitate ba. Ganz willfürlich sucht Pardeffus die Schwierigkeit zu heben, indem er den Indiculus, und damit die Consecration ein Jahr nach der Urfunde ansett. Aber lettere ift, wie schon bemertt, nach dem Indiculus gegeben. Dann fällt freilich diefes Bedenken gegen die Mabilloniche Unsettung weg, aber es entsteht sofort ein anderes. Nach dem Indiculus sollte die Consecration am Ofterfeste stattfinden, also nach Mabillon am 16. April, und schon am 8. April thut Dagobert dem ganzen frankischen Volke fund: ut sepe dictus Desiderius episcopatum in Cadurcena urbe presentaliter suscipiat. Dazu kommt bann noch als Hauptgrund, bag nicht im Jahre 629, wohl aber 630 grade am 8. April das Oftersest war, so daß also die oben citirte Urkunde, wenn man sie in das Jahr 630 fett', an dem Oftertage selbst furz vor der Consecration gegeben fein wurde. Diefes Busammentreffen macht es zweifellos, daß Desiderius im Jahre 630 den bischöflichen Stuhl von Cahors bestiegen hat. Dies war das 8. Jahr Dagoberts, und die Ermors

¹ Das thut aud Bouquet III, ©. 529, ber in ber Note fagt: Cum hic dies cum ipso die Paschae concurrat, vel Dagobertus Praeceptum emisit ipso Desiderii ordinationis die, vel Desiderius tantum ordinatus est tempore Paschali.

dung des Rufticus, welche kurz vorher, wohl im März, statigefunden hatte, fiel nach der Vita in den Schluß des 7. und Anfang des 8. Jahres desselben Königs. Daraus ersieht man, daß bas 8. Jahr Dagoberts im März 630 begann, ber Regierungs

antritt ist also in den März 623 zu setzen. Einen anderen Beweis dafür, daß Dagobert erst 623 bie auftrasische Regierung erhielt, geben die Worte Fredegars am Anfang von c. 58 an die Hand: Dagobertus cum jam anno septimo regnans, maxemam partem patris regnum, ut super memini. adsumpsit. Wie sehr Chifflet (Bedae et Fredegarii Concordia, Paris 1681) biefe Stelle migverstanden hat, ift befannt genug: er meinte, die sieben Jahre müßten vom Tode Chlothars aus gezählt werben, während sie die Zeit der austrasischen Herrschaft andeuten, worüber jett kein Zweifel mehr ist. Fredegar jagt also an der citirten Stelle, daß Dagobert in seinem 7. Regierungs jahre die Erbschaft seines Baters angetreten habe. Schon oben wurde gezeigt, daß Chlothar Ende 629 gestorben war. Da dieses Datum in das 7. Jahr Dagoberts traf, so muß Ende 623 das erste gewesen sein, und zwar begann dies im März, wie oben gezeigt wurde. Dies ist auch schon die Ansicht von Valesius, Res Franc. III, S. 21, der deshalb von Pagi a. 622 §. 11 der Hallucination beschuldigt wird, und nicht mit Unrecht, da er 638 für das Todesjahr Dagoberts hält. Setzt man nämlich den Ans tritt seiner Regierung in das Jahr 623, so ist die nothwendige Folge, den Tod in das Jahr 639 zu verschieben.

Gegen diese Ansetzung haben nun biejenigen, welche mit Chifflet die 16 Regierungsjahre Dagoberts vom Tode des Baters aus zählten, die berühmte Stelle aus Audoens Vita Eligii über die Bischofsweihe dieses Heiligen vorgebracht. Obgleich diese Anficht schon längft als beseitigt angesehen werden tann, fo lohnt es sich doch auf Dieses Argument hier einzugehen, da eine Löfung ber Schwierigkeit bis jest noch nicht erfolgt ift - man febe, wie sich Mabillon, Vet. Anal. III, S. 524; De re diplom. Suppl. c. 7, §. 4 abgemüht hat 1 — und , wie ich hinzufüge, ohne Nenderung auch nicht erfolgen kann. Es wird sich jedoch heraus-stellen, daß bei unserer Ansicht (Dagobert † 639) die Emendation weit leichter ist, als bei der Bulgäransicht († 638). Der Sachverhalt ist folgender. Nach dem Tode des Acharius wurde, wie Audoen in der Vita schreibt, der heilige Eligius zum Bischoi von Nopon gewählt. Da er das ihm angetragene Amt nicht ablehnen konnte, sagte er zu; ließ sich jedoch nicht eher weihen, als bis er einige Zeit 'sub clericatus normula' verbracht hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er schreibt l. c.: Adversae auctores sententiae, qui Dagobertum annis sexdecim a patris obitu regnavisse, adeoque anno 644 decessisse contendunt, his opponunt ineluctabile, ut ipsis videtur, et ut verum fatear, difficile argumentum ex libro II. S. Audoeni de vita besti Eligii capite II.

diese Zeit verstrichen, und Audoen von seiner Reise in das Gebiet ienseits ber Loire zurückgekehrt war, erlangten nach Berabrebung beibe an bemselben Tage und zu berselben Stunde ben apostolis schen Segen, grade in der Zeit, in welcher in Gallien das ge-sammte Bolt die Rogationen zu feiern pflegt: quo apud Gallias a cuncto populo rogationes celebrabantur. "Wir kamen asso zusammen", fährt Audoen fort, "in der Stadt Rouen, und wurden am 14. Tage bes britten Monats, im britten Jahre bes noch jugendlichen Königs, am Sonntag por ben Laetanien unter Stromen von Menschen, unter Scharen von Clerikern, unter den Chören der Psalmensänger von Bischöfen zugleich zu Bischösen geweiht, ich von Rouen, Eligius von Novon". Der dritte Monat ist der Mai, und die Laetanien oder Rogationen beginnen am Montag vor Ascensio Domini. Da der Sonntag vor den Laestanien nach Audoen auf den 14. Mai traf, so würde das Ostersfest in diesem Jahre auf den 9. April gefallen sein. Das Jahr müßte also, wie man leicht sieht, den Sonntagsbuchstaden A ges habt haben. Alle diese Bestimmungen treffen mabrend ber Regierung bes Chlodoveus nur bei dem einen Jahre 646 ein, woraus man, wie oben bemerkt, früher geschlossen hat, daß Dagobert erst 644 gestorben ist, und die 16 Regierungsjahre bei Fredegar von dem Tode Chlothars aus gerechnet werden mussen. Daß das irrig ist, ist von Balesius, Mabillon, Pagi und allen Neueren ohne weiteres eingeräumt worden; aber wie sind nun die Worte Audoens zu interpretiren? Lecointe hat vorgeschlagen: Convenientes igitur simul in civitate Rothomagensi 14. die mensis tertii; anno tertio Clodovei juvenculi adhuc regis die dominico ante litanias — — consecrati sumus zu interpungiren; so daß also die beiden Beiligen am 14. Mai in Rouen zusammen= getroffen waren und am Sonntag vor ben Laetanien im 3. Jahre bes Chlodoveus, also nach ihm am 21. Mai 640, die Consecration erhalten hätten. Aber Mabillon, der zuerst dieser Deutung zujubelte, wirft selbst ein, daß in dem Kalender der Kirche zu Nohon die Ordination des heiligen Eligius unter dem Datum pridie Idus Mui verzeichnet ist; und was auch Bagi, der die Interpunction Lecointes billigt, gegen die Richtigkeit der Heiligentage im Allgemeinen gesagt haben mag, der Consens mit Audoen ist in diesem Falle jedenfalls beachtenswerth. Daher hat auch Masbillon sich nur deshalb Lecointes Ansicht angeschlossen, weil er teine beffere Deutung fannte. Er vermuthet, bag die Lösung viels leicht in dem Ritus, die Osterfeier 8 Tage früher oder später zu begehen, zu finden sei, oder daß in dem anno tertio Clodovei ein Schreibsebler stecke. Was den ersten Punkt betrifft, so war im Jahre 640 — dem dritten des Chlodoveus nach Mabillon — keine doppelte Osterseier möglich, da Victorius und Dionysius beibe ben Oftertag für dieses Jahr auf den 16. April gesetzt hatten, und zwar hat Victorius nur dieses eine Datum. Dagegen

muß man Mabillon beistimmen, wenn er einen Schreibfehler annimmt. Sieht man diesen in den Königsjahren, so ist nach Dabillon VIIII, nach meiner Ansetzung VIII, aus III zu corrigiren, was beibes nicht recht glaublich erscheinen durfte. Nimmt man den Monatstag als unrichtig an, so ist bei der alten Ansetzung aus dem 14. Mai der 21. zu bessern, da Ostern 640 auf den 16. April traf. Auch diese Correctur hat alle Wahrscheinlichkeit gegen sich. Nach unserer Rechnung reicht das erste Jahr des Chlodovens von Januar 639—64(), das dritte würde also mit Januar 641 begonnen haben. In diesem Jahre siel Ostern auf ben 8. April, ber Sonntag vor ben Laetanien würde folglich ber 13. Mai gewesen sein: das heißt, es ware XIIII. die in XIII. die zu ändern, und das scheint mir die einzig plausibele Remedur der Stelle zu sein, welche so, wie sie in den Ausgaben steht, teinen Sinn giebt und daher geändert werden muß. Gleichwohl will ich hier auch eines anderen Ansahes Erwähnung thun, der schon wegen seiner Originalität Interesse erregt. Der Schreiber des Chronicon Vedastinum, SS. XIII, S. 693, berichtet folgendermaßen über die Confecration unferes Beiligen: Anno imperii ejus (scil. 'Dagoberti') post obitum patris Lotharii sexto Eligius et Audoenus militia seculari viri egregii, seculum deserentes, clerici efficiuntur idonei - -. Et eodem quidem anno defuncto Avchario Noviomensis sedis episcopo — — clamore populi atque electione totius cleri Eligius eligitur, a rege Dagoberto in sede preponitur. Wie oben nachgewiesen wurde, starb Chlothar Ausgang 629, das sechste Jahr Dagoberts nach bem Tobe bes Baters würde folglich die Zeit von 634 ex. bis 635 ex. umfassen. Im Jahre 635 fiel nun Oftern, ebenso wie im Jahre 646, auf den 9. April, so daß also in diesem Jahre in der That der Sonntag vor den Laetanien in Uebereinstimmung mit Audoen der 14. Mai sein würde. Freilich mußte dann die Jahresbezeichnung in dem Heiligenleben ganz und gar umgekehrt werben: man müßte statt III — XIII, statt Clodovei — Dagoberti schreiben. Hat aber ber Berfasser bes Chron. Vedast. oder sein Gewährsmann erft aus den von Audoen gegebenen chronologischen Bestimmungen sich das Consecrationsiahr des Eliqius berechnet, so ist es jedenfalls merkwürdig, daß er das Jahr des merowingischen Königs so richtig bestimmt. Daß man übrigens im Mittelalter die Bischofserhebung des Eligius gewöhnlich in die Zeit von 634-636 geset hat, zeigt Mabillon, De re dipl. Suppl. c. 7, §. 4.

lleber ben jüngeren Sohn Dagoberts wurde schon oben gehandelt; der ältere Sigibert, welcher schon zu des Baters Lebenszeit zum König von Austrasien erhoben wurde, ist derjenige, über welchen die Quellen am spärlichsten sließen. Fredegar berichtet unter dem 11. Jahre Dagoberts (c. 75) über ihn: Anno undecimo regni Dagoberti — Dagobertus Mettis ordem veniens,

cum consilio pontevecum seo et procerum omnesque primatis regni sui consencientebus Sigybertum filium suum in Auster regem sublimavit. Der Regierungsantritt des jungen Königs erfolgte also zwischen März 633 und 634, nicht 632, wie man früher annahm. Daß das Ereigniß möglichst weit hinauszurücken, also eher in das Jahr 634 als nach 633 zu setzen ist, geht aus Fredegar selbst hervor. In c. 85 erzählt er die Rücktehr Pippins an den Hof Sigiberts nach dem Tode des Baters und die Erbtheilung, die erst nach vielen Verhandlungen durchgesett wurde. Rehmen wir für diese Ereignisse auch nur ben Zeitraum eines Vierteljahres an, so kommen wir schon in den Mai 639. Dann fährt Fredegar fort: Post fertur anni circolo Pippinus moretur, also etwa im Mai 640 (früher 639), und schildert die Bemühung Grimoalds die väterliche Stellung zu erlangen. Das jolgende Jahr bezeichnet aber berfelbe Autor c. 87: Cumque anno octavo Sigybertus regnarit. Soht man nun den Regierungsans sang in den Anfang des 11. Jahres Dagoberts, so würde das 8. Jahr Sigiberts von März 640 bis Anfang 641 reichen, woburch für die nach dem Tode Dagoberts in Cap. 85 und 86 ers wähnten Ereignisse zu wenig Zeit bleibt, und der Feldzug gegen die Thüringer (c. 87) in die zweite Hälfte des Jahres, also in ben Winter, verschoben wird. Aus diesen Gründen empfiehlt es sich, die Thronbesteigung in das Ende des 11. Jahres Dagoberts, 634 in., zu setzen; denn dann trifft das 8. Jahr Sigiberts auf den Zeitraum 641 in. bis 642 in. und der Aufstand der Thüstinger erfolgt im Jahre 641. In c. 88 erwähnt dann Fredegar noch das 10. Jahr Sigiberts = 643 p. Chr.; rechnet also den Regierungsanfang dieses Königs nicht von dem Tode Dagoberts, jondern von Sigiberts Erhebung in Aufter aus.

Ueber den Tod dieses Königs berichtet der Berfasser der Gesta Francorum c. 43: Decedente vero tempore, defuncto Sighiberto rege, Grimoaldus filium ejus parvolum nomine Daygobertum totundit, also ohne jede sichere chronologische Beitimmung. Aus dem weiteren Berlause der Erzählung geht hervor, daß Sigibert vor Chlodoveus starb. In der Vita Desideril Cadurc. wird von diesem Bischof erzählt, er habe im 16. Jahre Sigiberts sein Testament gemacht: denique sud anno 16. Sigiberti regis testamentum condens, sich dann zu einer Reise in seine Deimat gerüstet im 17. Jahre des Königs: Hujus Sigiberti 17. regni anno, episcopatus autem sui vicesimo et 6. parat Desiderius solum proprium paternae possessionis Aldigense territorium visitare, und sei dort am 15. November gestorben: Post tandem ergo ultimo cunctis vale dicto et oratione ad Dominum

Diese Lesart (statt Labbes vicesimo et III) hat Mabillon, Vetera Anal. III, S. 531, als bie richtige aus bem Codex Moissiacensis (Notre Dame Rr. 93, saec. IX) sestgessell.

premissa, sub die septimo decimo Kalendarum Decembrium ultimum spiritum exalavit. Da Defiderius am 8. April 630 ben bischöflichen Stuhl von Cahors bestieg, fo reichte fein 26. Jahr bis 8. April 656, und er ftarb am 15. November 655. Diefes Datum läßt fich mit dem Königsjahre nicht vereinigen, wenn man mit Fredegar die Epoche Sigiberts von feiner austrasischen Bertschaft aus datirt, denn dann würde das 17. Jahr des Königs höchstens bis in den Anfang von 651 gereicht haben. Schon Mabillon hat gesehen, daß der Schreiber der Vita die Regierungsjahre Sigiberts von dem Tode Dagoberts aus zählt, so daß also das 17. Jahr von 655 Jan. bis 656 Jan. reichen würde; den Grund glaubt Pagi a. 654, §. 11 darin zu finden, daß Sigibert nach dem Tode des Baters Aquitanien und damit Cabors erhielt. Aus dieser Stelle geht jedenfalls hervor, daß der König am 15. November 655 noch lebte, und da Chlodoveus Ausgang 657 starb, fo sicht man, daß sein Bruder in eben Diesem Jahre oder 656 ihm im Tode vorangegangen fein muß. Seine Regierungszeit würde folglich auf 22 bis 23 Jahre zu veranschlagen sein. Gewaltig hat Sigebert von Gemblour geirrt, der in der Vita S. Sigiberti c. 17 (Bouquet II, S. 602) schreibt: Obiit autem Kalendis Februarii, aetatis suae anno sere tricesimo primo, regni 28, ab incarnatione Domini 662, a transitu sancti Martini anno 263. Bon diesen Zahlen ist kaum eine einzige richtig. Dagegen stimmt der Catalogus Tilianus (Duchesne I, S. 781) mit unserer Berechnung überein, wo es heißt: Sigobertus nepus suus regnavit annos 23. Ebenso liest man auch in dem Pariser Kataloge (SS. II, S. 308): Sigobertus regnavit annos 23, mahrend ber Sanct Galler Regnavit Segobertus annus 22 hat. Bert bemerft mit Recht über diefe Berzeichniffe: Quos omnes vere unum catalogum esse, et scriptori Austrasio deberi, primo intuitu apparet, doch kann ich ihm nicht beiftimmen, wenn er den S. Galler Ratalog an die Spipe ftellt, ba hier die Bahlen nicht selten geändert sind. Jedenfalls sind alle drei Berzeichnisse, welche bis zu dem Tode des Königs Pippin reichen, nur als eine Quelle aufzufassen, und zwar ist Diese als zuverlässig zu bezeichnen. Doch hat der Verfasser die Sigenthümlichkeit, die Jahre der früheren Könige um Eins zu er-höhen: er giebt dem Dagobert, der nur 16 Jahre regierte, 17, bem Childerich, welcher nur 13 Jahre die Berrichaft innehatte, 14. Beachten wir diese Sonderheit, so ift die Regierungszeit bes awischen Dagobert und Childerich stehenden Sigibert nicht auf 23 sondern auf 22 Jahre 1 zu schätzen, und dann wurde der Tod des Königs in das Jahr 655 in. bis 656 in. zu setzen sein. Da aber Sigibert, wie oben bemerkt wurde, am 15. November 655 noch lebte, so durfte sein Ende in den Anfang bes Jahres 656

<sup>1</sup> Wie im Sangallensis fteht; fiehe oben.

jallen. Dies ist auch die Vulgäransicht, was darin seine Erklärung sindet, daß Pagi a. 656, §. 11 die Verschiedung der Jahre im Tilianus nicht in Vetracht gezogen, und so dem Sigibert 23 Jahre gegeben hat. Mabillon, Vet. Anal. III, S. 533, nimmt das Jahr 655 an, andere haben 654 und 658 herausgerechnet. Als Todestag wird in den Marthrologien der 1. Februar angegeben.

Die Berichte über den Staatsstreich, den Grimoald nach dem Tode Sigiberts unternahm, sind auf zwei Quellen zurückzuführen, auf die Gesta Francorum und die Kataloge. Der Verfasser der Gesta erzählt darüber: "Im Laufe der Zeit aber, als König Sigi-bert gestorben war, ließ Grimoald dessen kleinen Sohn Dangobert Scheeren und überschickte ihn bem Bischof Dibo von Poitiers zur Beforderung nach Cocien (Frland) in die Fremde. Seinen eigenen Sohn aber setzte er in die Regierung ein. Die Franken nun darüber sehr unwillig legten dem Grimoald einen Hinterhalt, stingen ihn ab und brachten ihn zum Chlodoveus dem Könige der Franken zu Verurtheilung. In der Stadt Baris wurde er in das Gefängniß geworfen, erbarmungslos in Fesseln geschlagen, und da er des Todes schuldig war, bußte er mit seinem Leben unter grausamen Foltern, was er an seinem Herrn verübt hatte". Der Catalogus Tilianus aber berichtet sehr lakonisch (SS. II, 308 in der Note als 2 bezeichnet): Childebertus, adoptivus silius Grimoaldi, regnavit annos 7. Die beiden Quellen stehen, wie man leicht sieht, im Widerspruch. Denn da Sigibert im In Allgemeinen sagen, daß, wenn man die Verschelbung von imenses' in 'annos' für wahrscheinlich hält, überhaupt keine Verschelbung von in entsetzt bei den die Verschelbung von in eine Verschelbung von verschelbung von in eine Verschelbung von verschelbung von eine Verschelbun wechslung unwahrscheinlich sein würde. In diesem speciellen Falle aber kommt hinzu, daß die Gesta eine ganz unglaubwürdige und unzuverlässige Quelle sind, die viel Unheil angestiftet hat, wähcend der Katalog, wie schon bemerkt wurde, sehr zuverlässig ift. Bei Differenzen der Gesta mit einer anderen selbständigen Quelle it überhaupt stets a priori anzunehmen, daß die Gesta trugen.

<sup>1</sup> c. 43: Decedente vero tempore, defuncto Sighiberto rege, Grimoaldus filium ejus parvolum nomine Daygobertum totundit Didonemque Pectavensem urbis episcopum in Cocia peregrinandum eum direxit, filium suum in regno statuens. Franci itaque hoc valde indignantes, Grimoaldo insidias preparant eumque exementes, ad contempnandum rege Francorum Chlodoveo deferunt. In Parisius civitate in carcere mancipatus, vinculorum cruciatu constrictus, ut erat morte lignus, quod in domino suo exercuit, ipsius mors valido cruciatu finivit.

In c. 41 erzählt der Berfasser derselben in umständlichster Weise einen Feldzug Dagoberts gegen die Sachsen mit Schlachten und allem Zubehör, der ganz aus der Luft gegriffen ist; c. 42 berichtet er vom Tode Chlothars († 629), der Bischofswahl Auboens (641), von der Ernennung des Erchonvaldus zum Majorbomus (641) und von der Thronbesteigung Sigiberts (634), in biefer Reihenfolge; und c. 43 wird der Tod Dagoberts I. († 639) im 44. (ftatt 16.) Regierungsjahre, der Anfang des Majordomats Grimoalds (643) und das oben erwähnte Ereigniß geschildert. Nachdem dann der Autor c. 44 den Tod des Chlodoveus erzählt hat, wirft er in c. 45 wieder die Ereignisse bunt durcheinander und bringt Zahlen, die absolut erfunden sind, wie sich noch unten zeigen wird. Auf dieser Quelle und auf der nach ihr gemachten fühnen Emen-dation Bagis beruht die Ansicht, daß in dem nämlichen Jahre 656 Childebert gefturzt, und Brimoald auf Befehl des Chlodoveus getödtet wurde, daß ferner dieser König und nach seinem Tode sein Sohn Chlothar' bis zur Thronbesteigung Childerichs in Aufter die Alleinherrschaft über das ganze Merowingische Reich gehabt hätten. Bas nun ben Königsfatalog betrifft, fo fann freilich auch seine Nachricht in der uns überlieserten Form nicht richtig Denn die Bezeichnung bes Childebert als adoptivus filius Grimoalds ist sicher falsch; unzweifelhaft soll er von bem Berfaffer bieles Verzeichnisses als Aboptivsohn Sigiberts ausgegeben merben?. Die Interpunction aber, welche Pagi vorgeschlagen hat, ber hinter 'adoptivus' ein Komma sett, widerspricht doch gar zu sehr der factischen Aufeinanderfolge der Worte. Es bleibt dann nur übrig anzunehmen, daß hier unfer Text eine Lucke hat, und das ist in der That so. Den Weg zur Emendation zeigt der Barifer Katalog (SS. II, S. 308), wo man lieft: Childebertus id est adoptivus Grimaldus regnavit annos 7°; hier fehlt also 'filius' und was die Hauptsache ift, für 'Grimoaldi' steht 'Grimaldus'. Jest können wir in der That hinter 'adoptivus' ein Interpunktionszeichen seben, und zwar nicht bloß ein Romma, fonbern einen, ja mehrere Puntte, benn es ift gang flar, baß bie Stelle verftummelt, speciell die Regierungszeit Childeberts ausge-Die Lücke läßt sich aber auch noch erganzen. Es bat sich nämlich derselbe Katalog noch in einer späteren Ableitung aus ber Zeit Ludwigs bes Frommen erhalten und ist aus einem Berner, ehemaligen Reimser Cober SS. XIII, S. 724 edirt worhier lieft man nun: Hildebertus adoptivus annum 1 Grimoaldus annos VII. Daraus geht mit voller Gewißheit ber-

folgen; Henschen, AA. SS. Febr. 1, S. 221, erft nach zwei Jahren.

2 Daß eine Aboption stattgefunden ober Grimoalb wenigstens eine solche vorgegeben hat, zeigt meines Erachtens schon der Name Chilbebert.

Die bezügliche Stelle bes Sangall.: Regnavit Heldobertus annus 7, ist nur ein turzes Excerpt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Balefius läßt nach bem Tobe bes Chlobobeus gleich Chilberich in Aufter folgen: Genichen. AA. SS. Febr. 1. S. 221. erft nach awei Jahren.

vor, daß die sieben Jahre nicht mit Pagi in sieben Monate ge= ändert werden durfen. Wir erfahren ferner aus biefer Stelle, baß Childebert ein Jahr regierte, alfo, da Sigibert Unfang 656 ftarb, bis in das Jahr 657 hinein. Schließlich aber geht aus dem Rataloge hervor, daß nach Childebert noch sein Bater Grimoald 7 Jahre die Herrschaft über Auftrasien in den Händen hatte. Das widerspricht nun vollständig dem Berichte der Gesta Francorum, die den Grimoald noch unter Chlodovens († 657) hingerichtet werden lassen. Wie hoch die Glaubwürdigkeit der Gesta anzuschlagen ist, darauf haben wir schon hingewiesen. Hier ist es noch von Belang, den folgenden Umstand hervorzuheben. Rach dem Kataloge würde Grimvald von 657 in. ab sieben Jahre, oder, wenn wir der Eigenthümlichkeit des Schreibers Rechnung tragen, ber die Jahre um eins zu hoch ansett, sechs Jahre regiert haben; sein Tod mußte also in den Anfang des Jahres 663 gesetzt wer= werben. Damals regierte Chlothar III. in Renster, bessen Regie= rung der Verfasser in zwei furzen Säten abmacht: nämlich erstens meldet er seine Thronbesteigung c. 44 ex. und zweitens seinen Tod c. 45 in., der nach ihm In die diebus als puer und im 4. Regierungsjahre starb. Alles drei ist falsch, da, wie bemertt wurde, Chlothar 673 im 16. Jahre feiner Regierung, ungefähr 19 Jahre alt ftarb. Es ift mithin die Vermuthung nicht ungerechtfertigt, daß der wenig sorgfältige Historiker eine Episobe, die unter Chlodovens begann, aber erst unter seinem Nachfolger ihren Abschluß erreichte, aus reiner Nachläffigkeit gleich unter bem ersten Könige von Anfang bis zu Ende erzählt hat. Ferner ist es wohl kein Zufall, daß das Ende der Regierung Grimoalds nach dem Kataloge in dasselbe Jahr 663 fällt, in welchem, wie unten nachgewiesen wird, Childerich, der Sohn des Chlodoveus, burch die Balthilde auf den Königsthron von Auster erhoben wurde. Der Schreiber ber V. Balthildis fügt hinzu pacifico ordine, und daß auf ben Rath der Seniores die Auftrafier ben neuen Konia angenommen hätten. Daß dieser Thronwechsel jetzt ruhig vor sich gehen konnte, lag in dem Umftande, daß Grimoald, der Sauptvertreter der Gegenpartei, todt war. Nach der Angabe des Kastaloges erflärt es sich auch, daß in dem Berichte der Gesta von der Bestrafung des Königs Childebert selbst keine Rede ist, obwohl doch gerade bessen Schicksale bas meiste Interesse in Anspruch nehmen, er selbst, wenigstens nominell, auch die Hauptrolle bei dieser Affaire spielte. Balesius meint, er sei jedenfalls auch von ben auftrasischen Großen ergriffen, vom Throne gestoßen und ins Rloster geschieft oder getobtet worden 2. Aber die Gesta Franco-

<sup>2</sup> Valesius, Res Franc. III, S. 202: Nequaquam enim dubitare debemus, quin ab Austrasiorum Optimatibus una cum Grimoaldo Childe-

Mabillon, AA. SS. saec. II, S. 779: Tunc enim nuper et Austrasii pacifico ordine, ordinante domna Balthilde, per consilium quidem seniorum receperunt Childericum, filium ejus, regem Austri.

rum berichten über sein Ende nichts; ebensowenig wie eine ausere Quelle. Rach dem Kataloge regierte er nur ein Jahr, und da als Nachfolger sein Bater verzeichnet wird, so ist er jedenfalls jung eines natürlichen Todes gestorben. Mir scheint also die Rachericht des Kataloges nicht unannehmbar zu sein; jedenfalls aber hat sie den Borzug aus einer zuverlässigen Quelle zu stammen, während die bisher übliche Darstellung dieser Verhältnisse auf die

wenig glaubwürdigen Gesta zurückgeht.

Daß jedoch Grimoald während seiner Meinherrschaft den Königstitel angenommen hat, ist mir wenig wahrscheinlich; er mag als Dux oder Majordomus ohne König das austrasische Keich nach dem Tode seines Sohnes weiterregiert haben. So würde es sich auch erklären, daß sich die Mönche von St. Denis die ihnen von Dagobert übertragenen Einkünfte aus Marseille, welches zum austrasischen Keiche gehörte, in dieser Zeit von Chlothar consirminen ließen, was aus einer Urkunde von Chlodovens III. hervorgeht (Dipl. I, S. 54): Dum ante hus annus proavus noster Dagobercthus condam rex solidus cento eximtis de Massilia civetati — ad dasileca peculiaris patroni nostri domni Dionisii — per sua — precepcione concessissit, et parens noster Sygebercthus seo et habuncoli nostri Chlotharius et Chyldericus eciam et genetur noster Theudericus condam rigis per eorum precepcionis hoc ibidem dinuo concesserunt vel consirmaverunt.

Sowohl Childebert als Grimoald haben durch Schenkungen an die Reimser Kirche sich ihr Seelenheil zu sichern gesucht, was wir auß der Vita Nivardi eines Mönches von Hautvillers, Ramens Almann, ersahren. In der Vita (AA. SS. Šept. I, S. 280, c. 2, §. 10), die von Flodoard, H. Rem. II, 7, außgeschrieben worden ist, heißt es von Rivard: Praeceptum etiam immunitatis a Childeberto rege super theloneis et quidusdam tributis ecclesiae Remensi obtinuit. Diese Stelle ist deshalb im höchsten Grade interessant, weil sie allein und einen Regierungsact des jungen Königs vorführt. Darauf sährt Almann sort c. 11: Cui Ludovicus quoque rex sub ecclesiae suae nomine res quasdam in Malliaco super fluvium Vidulam, quae, qui busdam in sid elibus suis ejectis, receperat, auctoritatis suae praecepto concessit. Auß dieser von Chlodoveus der Reimser

bertus ejus filius comprehensus, Regio solio dejectus, et aut Clericus factus, aut etiam occisus fuerit: tametsi (quae veterum Historicorum nostrorum securitas et negligentia fuit) quid Childeberto factum sit nusquam invenias.

In der Vita Balthildis (Madillon l. c. S. 779) heißt es nach dem Tode des Chlododeus: suscepit ilico post eum filius ejus Chlotharius quondam Francorum regnum. 'Franci' sind aber wie in den Gesta Franciur de Neustrier; vergl. Vita Balth. c. 5: Burgundiones vero et Francisacti sunt uniti. Wath, BG. II, S. 112.

Rirche gemachten Schenfung ber Ortschaft Mailly hat man gefolgert, daß damals der neustrische König schon sich in den Besitz Auftrasiens gesetzt hatte, nachdem Childebert und Grimoald beseitigt worden waren. Runächst geht doch aber aus diesem Ercerpte nur hervor, daß Chlodoveus sich eines Theiles der Reimser Diöcese bemächtigt hatte, und daß dies nicht ohne Rämpfe geschehen war. zeigen die Worte: quibusdam infidelibus suis ejectis. Stand Grimoald, wie wir annehmen, nach dem Tode des Königs Chil-debert noch sechs volle Jahre an der Spipe des auftrasischen Reiches, jo ift es boch ganz naturgemäß, daß sein neustrischer Rachbar, ber Bertreter der alten Königsfamilie, wenig freundschaftlich auf den Emportommling herabgeblickt und kein Mittel unversucht gelassen haben wird, um ihm feinen Besit zu schmälern. Da mußten felbstverständlich die vom Mutterlande so entfernten Gebiete, wie Marfeille, und die Grenglande, wie Reims, bem Gegner zuerst zum Opfer fallen. Daß folche Rampfe stattgefunden haben, zeigt die Stelle der Vita Nivardi; die Gesta schweigen darüber, wie fie ja überhaupt von Chlodovens und seinem Sohne Chlothar soviel wie nichts wissen. Daß man aber Chlodoveus als Herrn des Gesammtreiches hinstellt, verbietet gleich der nächste Sat Almanns, wo es heißt: Hujus etiam tempore tradidit Grimoaldus vir illustris sancto Remigio villas suas Calmiciacum et Victuriacum pro animae suae remedio. Grimvalde Schenfung wird also nach denen Childeberts und Chlodovechs aufgeführt; daraus geht boch wohl hervor, daß Grimoald nach diesen Urkunden und speciell nach der letten noch lebte, Chlodoveus also damals nicht ganz Auster seiner Botmäßigkeit unterworfen hatte. Jedenfalls er-sieht man aus dieser Stelle, was ich schon oben bemerkte, daß Grimoald nicht den Königstitel angenommen. Von ihm ist auch noch eine Confirmatio facta de villa Germiniaco (Dipl. I. S. 91) erhalten, die ebenfalls auf die Reimser Diocese weist.

Wir gehen jest wieder auf Chlothar und seine Nachfolger über. Aus dem Ambrosianus ergab sich nur, daß Chlothar im Jahre 673 im 16. Jahre seiner Regierung noch lebte, die disherige Figirung des Todesjahres auf 670 also salsch ist. Daß der König in diesem Jahre starb, ersahren wir aus einer anderen Computation, die zugleich unser Ansangsjahr seiner Regierung des stätigt. In dem Codex Oxoniensis Bodlejanus e Museo 94 (olim 113) membr. saec. X/XI, derselben H., aus welcher Dodwell den Pahststatalog dis auf Theodorus herausgab, steht nämlich s. 114 am Schlusse einer Chronis des Isidorus die solzgende Berechnung, welche nach der Ausgabe von Wait, Neues Archiv IV, S. 383, hier solzt: A passione domini nostri Jesu Christi usque ad transitum Childeberti regis, in quo anno cyclus Victurii rurso ex passione dominica circulum annorum ad inicium rediit, sunt anni 532. In summa ad inicio mundi usque in predicto anno sunt anni 5760. Ab eo anno usque

primo anno regni Clotharii, filii Chlodovei, sunt anni 89. Abinde usque transitum illius, quando Heldericus germanus suus tria hec regna Neustria, Austria et Burgundia subjugavit, sunt anni quindecim et menses . . . V. Hildericus regnavit in Neustria ann. 2 et menses 6. Cui germanus suus Teodericus successit in regno. Ab eo anno, quando passus est dominus noster Jesus Christus, usque primo anno Teoderici regis anni sunt 668. Fiunt in simul ab inicio mundi usque in predicto primo anni regni Teoderici incliti regis anni 5876, et restat de sexto miliario anni 124. Mit Ausnahm von zwei Schreibsehlern ist die Rechnung vollkommen richtig. Da Berfasser berechnet sich zuerst das Schlußjahr des Baschale bes Victorius, welches 532 Jahre von der Passio = 28 p. Chr. bis 559 umfaßt. In dieses Jahr sett er ungefähr richtig den Tod bes neustrischen Königs Childebert, ber im Jahre 558 starb. Zu 559 stimmen auch die 5760 Weltjahre, da Victorius bis zu dem Jahre 457 5658 Jahre rechnete. Bon da ab bis zu dem ersten Jahre Chlothars III, des Sohnes des Chlodoveus, zählt er nach ber Hf. 89 Jahre. Diefe Bahl ift verschrieben; es muß 99 heißen. weil sonst alle folgenden Zahlen um 10 zu niedrig, die Weltjahre am Schlusse aber um zehn zu hoch sein würden. Rechnet man nun von 559 99 Jahre weiter, so erhält man als das erste Jahr bes Chlothar das Jahr 658. Das stimmt mit Mabillons Ansetzung (656) gar nicht überein, dagegen ift es richtig, wenn man, wie wir oben gezeigt haben, den Regierungsantritt bes Königs in bas Ende des Jahres 657 sett; denn bann fällt der größte Theil bes ersten Jahres in der That auf 658. Von da bis zu dem Tode bes Königs zählt ber Berfasser anni quindecim et menses ... V, gewiß eine schöne Bestätigung unserer Ansicht, daß Chlothar das 16. Jahr seiner Regierung erreicht hat, während man ihm bisher nur 14 Jahre gab. Regierte Chlothar von 657 ex. ab 15 Jahre, so würde das sechszehnte 672 ex. begonnen haben; und da er noch mehrere Monate — die Rahl-ist leider verloren und Tage geherrscht hat, so erhält man als sein Todesjahr 673 Anfang. Dieses läßt sich vermittelst der Urkunde, die schon oben herangezogen wurde, noch näher bestimmen. Denn wenn jem Morlacas vico pub. quod fecit minsis Marcius dies decim ann. 16. regn. domini nostri Chlotachariae gloriosissimi regis gegeben ist, so sieht man baraus, daß der König im März des Jahres 673 noch lebte.

Nach dem Tode Chlothars und dem Sturze Ebroins wurde auf Betrieb des Bischofs Leodegar der zweite Sohn des Chle dovens Namens Childerich, der schon vorher in Auster die Herzichaft erlangt hatte, auch in Neuster und Burgund zum Kenige erhoben; vergl. Vita Leodegarii c. 3 1: omnes expetum Hildericum, ejus fratrem juniorem, qui in Austro sortites

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mabillon, AA, SS, saec. II, E, 682.

erat regnum. — — Cum enim omnes ob Hebroini tyrannicum metum Hilderico induxissent tam Neustricum quam Burgundiae regnum. Aehnlich schreibt unser Gewährsmann: usque transitum illius, quando Heldericus germanus suus tria hec regna Neustria, Austria et Burgundia subjugavit. Er stellt Reustrien voran und rechnet die Regierungszeit des Königs erft von der Herrschaft über diesen Theil des frankischen Reiches aus; schrieb also jedenfalls in Reustrien. Die Regierung Childerichs jest man nun dis jest in die Zeit von 670—673 nach Pagis Borgange<sup>1</sup>, der a. 673, §. 8 annimmt, daß der Comet, welcher bei der Ermordung Childerichs nach der Vita Leodegarii c. 7 erschien mit der von Theophanes a. 664 erwähnten Fris iden= tisch sei. Dagegen hat schon Henschen, AA. SS. April. II, S. 215, vermuthet, daß der Tod Childerichs in das Jahr 675 zu sehen sei. Und dies ist, wie wir aus dem Oxoniensis ers sehen, in der That richtig. Gegen Pagi ist aber zu bemerken, daß eine Iris kein Komet ist2; überhaupt aber weder im Jahre 673 noch 674 Kometen beobachtet worden sind. Nach unserer Quelle regierte Childerich 2 Jahre und 6 Monate; er wurde alfo, ba ber Antritt feiner Regierung fruhestens in den Marg bes Jahres 673 zu setzen ist, im September oder October 675 ers mordet. Die Dauer seiner Herrschaft giebt auch Ursinus in der V. Leodegarii c. 5 ungefähr auf diese Zeit an, wenn er sagt !: In tantum vero usquequaque omnia regna Francorum restituit, ut omnes se gratularentur regem sibi habere Childericum ac rectorem palatii Leodegarium. Cum haec paene annis tribus cum decore magno agerentur. Was aber ben Kometen anbelangt, so berichtet die V. Leodeg. c. 7 über ihn erst nach ber Ermordung Childerichs: Adeo tune iram Dei maniseste cognovimus evenisse, ut etiam stella appareret in sidere, quem astrologi cometem vocant, in cujus ortu asserunt fame terram turbari, mutationem regum vel commotionem gentium percussionis gladium imminere. Haec enim omnia manifeste tunc constitit evenisse. Ein Komet aber erschien nach ben Gesta Pontificum unter bem Pabste Donus (676-678) 6: Hic papa

Mabillon, De re dipl. Suppl. VII, 7, nahm 672–674 an. Bingré, Cométographie bemerkt über diese Erscheinung: Tout ceci

se réduit peut-être à une aurore boréale.

Bugleich mit feiner Gemahlin Bilhilbis und bem Sohne Dagobert, wie ber Berfasser ber Vita Lantberti (AA. SS. ord. Bened. saec. III, c. 5) viel genauer als ber Schreiber ber Gesta berichtet: Antefatus autem rex Hildericus insidiis satellitum suorum, Amalberti videlicet et Ingolberti simulque Bodilonis et Lupi aliorumque, una cum conjuge sua vocabulo Bilhilde filioque nomine Dagoberto vita et regno privatus est, quorum corpora praenominatus maximus, hier bricht leiber biefe vorzügliche Quelle ab.

Mabillon, AA. SS. saec. II, S. 700.
Mabillon, l. c. S. 685.
Lib. pont. ed. Vignoli I, S. 274.

dum esset electus, per Augusti mensem apparuit stella (cometis fügt Paulus, H. L. V, 31 hinzu) a parte orientis a galli cantu usque ad mane per menses tres, cuius radii coelos penetrabant. Diefer Komet zeigte fich folglich in bem Jahre, in welchem Donus zum Pabste gewählt war, also 676, im Monat August, und stand drei Monate am Himmel. Er war also noch im November sichtbar, im welchen Monat die Consecration des Babstes erfolgte. Derselbe Komet wurde auch in England beobachtet, wie aus Beda, H. eccl. IV, 12, hervorgeht: Anno dominicae incarnationis septuagesimo octavo, qui est annus imperii regis Ecgfridi octavus, apparuit mense Augusto stella quae dicitur cometa: et tribus mensibus permanens. matutinis horis oriebatur, excelsam radiantis flammae quasi columnam praeferens; doch lieft Chifflet in der am Schlusse der Kirchengeschichte stehenden Recapitulation statt der Jahreszahl 678: 677, und dieses Jahr hat auch Pagi a. 677 §. 12 gebilligt, während Mabillon, De re dipl. Suppl. VII, 7, das andere Datum bevorzugt. Bei der Divergenz zwischen dem Liber pontif. und Beda in Betreff der Jahresbestimmung dürfte wohl schon an und für sich die bestimmte Angabe ber ersten Quelle: Hic papa dum esset electus die größere Glaubwürdigkeit verdienen, während Beda bei ber Bestimmung des Incarnationsjahres doch sehr leicht einen Arrthum begeben konnte. Die Sache läßt sich badurch entscheiden. daß man auch in China diesen Kometen beobachtet hat. zeigte er fich im 3. Jahre des Chang-yven, also im Jahre 676 p. Chr., am 4. September. Bingré, Cométographie I, S. 332 bemerft hierzu: On ne l'observa qu'au commencement de Septembre en Chine; on a pu la voir quelques jours plus tôt en Europe. Dieses Zeichen geschah also im Jahre 676, ein Jahr nach dem Tode des Königs, nach welchem es auch der Berfasser ber V. Leodegarii erzählt; erst später hat man es mit diesem in Berbindung gebracht.

Schon bevor Chilberich das Gesammtreich erhielt, hatte er lange die Herrschaft in Austrasien inne neben seinem Bruder Chlothar, der Neustrien und Burgund regierte; vergl. die oben angesührte Stelle der V. Balthildis §. 5\(^1\). Daß die Erhebung Childerichs das dem Ausdrucke 'nuper' in der citirten Stelle hervor. Das Jahr läßt sich nur bestimmen durch das solgende Excerpt aus einer Schenkungsurkunde Chilberichs an das Kloster Saint Wandrille in der Vita S. Lantberti (Mabillon, AA. SS. saec. III, S. 462): Edita est autem haec largitio Arelauno jocunde palatio undecimo anno praesati regis in Austria, qui suerat primus in Neustria, porro ejusdem rectoris coenobii lucidissimi anno quinto, ex quo regiminis locum sortiedatur. Bisher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mabillon, AA. SS. saec. II, S. 779.

nahm man das Jahr 660 als das erste Childerichs an; nach der neuen Rechnung fällt der Unfang feiner Regierung in das Jahr 663, da das erfte Jahr seiner Monarchie gleich 673 Anfang bis 674, das fünfte Jahr Lantberts, wie wir unten sehen werden, gleich 673 Juli bis 674, also das 11. Jahr der austrasischen Re gierung Chilberichs mit 673 identisch ift. Die Dauer seiner ganzen Königsberrschaft wurde sich also auf ungefähr 121/2 Jahre belaufen; ber Tilianus, Parifer und Berner Katalog geben ihm 14 Jahre 1, wie sie ja auch die Reiten der porhergebenden Konige um

ein Jahr erhöhen.

Nach dem Tode Chilberichs wurde sein Bruder Theuderich III. in Neufter auf den Königsthron erhoben, und zwar, wie Pagi und alle Neueren annehmen, im Jahre 673, wie aus dem oben Gesagten erhellt, im Jahre 675 ex. Daß die letztere Ansicht allein richtig ift, geht mit unwiderleglicher Gewißheit aus der Computation der Oxoniensis hervor, die im ersten Jahre des genannten Königs geschrieben ift, ba bis hierher die Berechnungen geführt werben. Der Schreiber gahlt nun - ab eo anno. quando passus est dominus noster Jesus Christus, usque primo anno Teoderici regis anni sunt 668 - von ber Passio bis zum ersten Jahre bes Theuderich 668 Jahre. Hier ift ein fleiner Schreibsehler zu berichtigen; es muß nämlich statt DCLXVIII DCXLVIII gelesen werden, wie schon die folgenden Weltjahre zeigen. Die Passio setzt aber Victorius in das Jahr 28 p. Chr.; das 648. Passionsjahr ist folglich gleich 675 n. Chr. ftimmt die Summe der Weltjahre 5876 usque in predicto primo anni regni Teoderici incliti regis, benn, da Victorius bis 457 5658 Jahre zählte, so waren bis 675 n. Chr. 5876 Weltjahre verflossen. Demnach fehlten in dem genannten Jahre noch 124 Jahre an der Bollendung des 6. Jahrtausend. Damit ift ber Regierungsantritt Theuderichs III. unzweifelhaft auf das Jahr 675 fixirt; und zwar muß er am Ende dieses Jahres stattgefunden baben.

Dagegen hat nun Bagi a. 673 g. 11 beweisen wollen, baß Theuderich schon vor dem 10. October 673 zur Berrschaft gelangt fei. Er führt für seine Behauptung zwei Stellen aus ber Vita S. Condedi, eines Monches von Saint-Wandrille, an (AA. SS. Bened. saec. II, S. 864), wo es von diesem Beiligen heißt, er habe seinem Kloster Schenfungen gemacht: Sub anno tertio praefati regis, qui erat Lantberti abbatis annus nonus, und meiter: Acta fuerat haec largitio die decimo mensis Octobris quod est 6. Idus Octobris. Das 9. Jahr Lantberts, bemerkt Pagi dann, begann am 26. Juli 675, in welchem am 10. October schon bas 3. Jahr bes Königs Theuderich seinen Anfang genommen hatte. Deshalb war am 10. October 673 Theuberich schon

dem Childerich gefolgt. 1 3m Sangall, fteht gang falich: Regnavit Heldericus annus 15.

Diese Argumentation ift hinfällig, ba fie auf einer falichen Voraussetung beruht. Wie man leicht sieht, kommt hier alles auf die Fixirung des ersten Jahres Lantberts oder, was dasselbe ift, des Todesjahres seines Borgangers Wandregifilus an. Dieses steht leiber nicht hinlänglich fest, da die ältere Vita S. Wandregisili nur den Todestag (22. Juli) überliefert hat 1. Erst in der jungeren Vita, die mahrscheinlich hier die jest verlorene Bartie der Gesta abbatum Fontan. benutt bat, wird bas Jahr (AA. SS. Bened. II, S. 545) folgendermaßen bestimmt: conticuit annorum circiter nonaginta sex et regiminis sui anno decimo nono, mense quarto, die primo et vicesimo, qui erat annus dominicae incarnationis sexcentesimus sexagesimus quintus, indictione octava, porro tertii Hlotharii regis annus undecimus vitae ('vitae' ift zweifellos Einschiebsel) ipsius, pontificatum agente Romanae ecclesiae anno nono papa Vitaliano. bequem, aber verkehrt ist es, aus diesem Chaos chronologischer Angaben die Incarnationsjahre auszuwählen und so den Tod bes Wandregistlus in das Jahr 665 zu seten. Im 7. Jahrhundert hat man selbstverständlich im frankischen Reiche nicht nach Jahren Christi gerechnet. Da nun die Indiction zu 665 p. Chr. ftimmt, fo ift auch diefe zu verwerfen. Chenfowenia find Die Babstjahre authentisch. Das Regierungsjahr des fränkischen Königs könnte echt fein; doch muß erst untersucht werden, ob es auf alter Ueberlieferung beruht ober ebenfalls durch Rechnung aefunden worden ist.

Ich füge hier ein, daß in der Hf. der Gesta abbatum Fontan. eine große Lücke ist, durch welche die Geschichte der Aebte Lantbert Ansbert und Hiltbert, sowie der Schluß der Vita S. Wandregisili Bert bemerkt hierüber: Codex - exhibebat et verloren ist. folia aliquot assuta, quae quondam e codice avulsa et a blattis exesa, gestorum Lantberti secundi abbatis jam deperditorum partem continebant; quam a Dacherio non curatam interiisse dolemus. Nun hat Mabillon, AA. SS. saec. III, S. 462, aus einer leider unvollständigen Abschrift d'Acherys die Vita Lantberti herausgegeben und schon felbst mit Recht vermuthet, daß dies, wenn nicht Die verlorene Partie der Gesta, so doch das Werk desselben Berfasiers ist. Es fommt daher auch nicht in Betracht, wenn ber Schreiber dieser Vita ebenfalls ben Antritt Lantberts und damit ben Tod des Wandregisilus in das 11. Jahr Chlothars sett: qui erat praefati juvenculi regis Lotharii annus undecimus, benn die beiden Quellen sind eben identisch. Den sichersten Wegweiser bilden die Urfunden, von denen nichtere Excerpte in den Vitae Condedi und Lantberti erhalten sind. In der Vita Condedi wird eine Schenfung gemacht anno septimo regis Theoderici - gubernante anno secundo beato Ansberto Fontanellam coeno-

<sup>1</sup> Bergl. Arnbt, Rleine Merowingifche Denkmaler S. 27.

oium, quoniam vir Domini Lantbertus praesulatum jam suceperat ecclesiae Lugdunensis; also ist das 7. Jahr Theuderichs leich dem 2. Ansberts. Un der oben angezogenen Stelle wird nas britte Jahr Theuberichs mit dem 9. Lautberts zusammenge= racht. In der Vita Lantberti erfolgt eine Schenfung im erften Jahre der Regierung Childerichs in Reufter und im 5. Lantherts. Wir erhalten so die solgende Gleichung:

| Lantberti a. '5 = Childerici                                                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a.6 =                                                                                           | a. 2           |
| a. $7 =$                                                                                        | a. $2^{1/2}$   |
| (Theuderici                                                                                     | a. $1/2$       |
| a. 8 =                                                                                          | a. $1^{1}/2$   |
| a. 9 =                                                                                          | a. $2^{1/2}$   |
| a.10 =                                                                                          | a. $3^{1/2}$   |
| a.11 =                                                                                          | a. $4^{1/2}$   |
| Ansberti a. $1 = \dots$                                                                         |                |
| $a \cdot a \cdot 2 = a \cdot a$ | a. $6^{1/2}$ . |

Man sieht hieraus, daß die angeführten Urkundendaten genau unter einander übereinstimmen. Rechnet man von dem fünften Jahre Lantberts rudwärts, jo erhält man, da Chlothar circa 151/2 Jahre regierte, als das 4. Jahr des Abtes das Jahr 141/2— 15½ Chlothars; das erste würde folglich gleich Jahr 11½— 12½ desselben Königs gewesen sein. Während also der Schreiber der Vita Wandregisili und Lantberti den Tod des ersten Abtes und den Antritt des zweiten in das 11. Jahr Chlothars sehen,

gehört er, wie die Urkunden zeigen in das 12.1.

Ru demselben Resultat führt auch die folgende Untersuchung. Lantbert fam in das Aloster, wie in seiner Vita fteht, im 4. Jahre vor dem Tode Wandregifils: quarto videlicet anno, antequam ipse famulus Christi viam ingrederetur patrum. Er wurde Abt 667 im Juli nach Bagi, ber bann weiter schließt, bag Lant= bert 681 im März Bischof von Lyon geworden sei, da der Schreiber der Vita die Abtszeit auf 13 Jahre 8 Monate angebe. Daß der Berfasser der Critica hier wieder gründlich geirrt hat, läßt sich leicht nachweisen. Offenbar hat Bagi der Titel verführt, den Mabillon über der d'Achernschen Abschrift der Vita Lantberti fand: rector coenobii Fontinellensis per annos tredecim et menses octo, den aber Mabillon wohlweislich nicht über die Vita gesett, sondern nur in der Borrede erwähnt hat. Wie man schon aus ber obigen Busammenftellung ber Abts- und Ronigsjahre erfieht,

<sup>1</sup> Mabillon, ber ben Wandregifilus im 11. Jahre Chlothars (nach ihm 666 p. Chr.) sterben läßt, hat sich, De re dipl. Suppl. VII, 7, folgens dermaßen aus der Affaire gezogen. Er stellt die Gleichung auf Chlotharii 12 = Childerici 8 = Lantberti 1, sagt also dasselbe, was wir eben bewiesen haben, sett aber am Rande hinzu: aut praeced! Tadurch sommt allerdings das 1. Jahr Lantberts in das 11. Ehlethare, aber auch sein ganzes Schema wird verrückt.

kann Lantbert noch nicht volle 11 Jahre das Kloster verwaltet haben; und dies hatte auch Bagi bemerken können. Dam aber steht im Texte der Vita: Perseveravit autem in eodem coenobio annos tredecim et menses octo, asso nicht die Dauer der Abtszeit, sondern des Aufenthaltes im Kloster, was derjenige, da die Ueberschrift der Vita verfertigt hat, nicht verstand. Erinnem wir uns daran, daß Lantbert im 4. Jahre vor dem Tode Band regifils ins Rlofter tam, so verwaltete er die Abtei mehr als 10 Rahre und wurde im 11. Jahre Bischof. So stimmt also biefe Angabe mit den oben gegebenen Nachweisen überein. Sett man den Tod Wandregifils in das 11. Jahr Chlothars, so würde im 5. Jahre Theuderichs - in welches die Bischofserhebung fällt, da Ansbert im 7. Jahre beffelben Konigs bas zweite Jahr regierte, das 12/13. Jahr Lantberts gewesen sein; sein Aufenthalt im Rloster hätte folglich über 15 Jahre gedauert, ein bis zwei Jahre länger als die Vita Lantberti angiebt. Nach diesen beiden Argumenten ift es zweifellos, daß die Angabe der beiden Vitae, oder vielmehr der Gesta abbat. Fontan., über das Todesjahr Wandregifils auf bloger Berechnung beruht, und dann ift auch der Beweisführung Bagis der Boden entzogen.

Es läßt sich jest die Frage auswersen, wie der Verfasser zu dem irrigen Todesjahr des Heiligen gekommen ist. Hierfür ist die Antwort nicht schwer zu sinden. Schon oben wurde erwähnt, das in der jüngeren Vita dem Chlothar nur 14 Regierungsjahre gegeben werden, während der König, wie ich nachgewiesen habe, im 16. Jahre stard. Mit dieser irrigen Zahl hat der Verfasser operirt. Er sand, daß daß 5. Jahr Lantberts dem 1. Childerichs gleichgestellt war, und berechnete von hieraus rückwärts daß 4. Jahr Lantberts = 14. Chlothars, daß 1. Jahr des Abtes = 11. Chlothars. Dadurch erhielt er als Todesjahr Wandregisels daß 11. Jahr Chlothars. Den Fehler in den Regierungsjahren dieses Königs, suchte der Computist dei Chlodoveus wieder auszugleichen, dessen Zeit er auf 19 Jahre erhöhte. Er rechnete nämlich als letztes Jahr Wandregisels, dem er 19 Jahre giebt, daß Jahr 10/11 Chlothars, als daß 15. Jahr des Abtes daß 6/7. Chlothars und als daß 4. Jahr des ersteren daß 14/15. Jahr des Chlodoveus<sup>2</sup>. Wir erhalten also solgendes Schema:

Wandregiseli a. 4 = 14/15 a. Chlodovei . . . . a. 8 = 18/19 a. . . . . . a.  $9 = \begin{cases} 19 \text{ a. } & . & . \\ 1 \text{ a. Chlotharii} \end{cases}$ 

2 l. c. S. 542: Anno quarto regiminis ejusdem viri Dei, qui erat Hlodovei praefati regis decimus quintus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> AA. SS. ord. Bened. saec. II, S. 543: His diebus anno septimo tertii regis Hlotharii, qui erat regiminis praedicti patris annus decimus quintus.

Man sieht, daß nach dieser Rechnung das erste Jahr Wanbregisels in das 11/12. Jahr des Chlodovens trisst, weshalb auch
der Bersasser der Gesta abd. Font. das 11. Jahr des Chlodovens
als Gründungsjahr des Klosters bezeichnet. In dieses System
gehört auch die Angabe der V. Lantberti über das Eintrittsjahr
des Heiligen in das Kloster: anno denique praesati juvenculi (scil.
'Chlotharii') regis octavo, denn das 4. Jahr vor Wandregisels
Tode, in welchem dies geschehen sein soll, trisst in der That nach
der oben gegebenen Tabelle mit dem 8. Chlothars zusammen. Die
Voransseung dieser Berechnungen in den Gesta abd. Font., der
jüngeren Vita Wandregisili und der V. Lantberti, die nur ein
Theil der Gesta sein dürste, ist also die irrige Annahme, daß
Chlodovens 19, Chlothar 14 Jahre regiert habe, und man wird
fernerhin diesen Angaben über die Lebenszeit des Wandregissilus

teinen Glauben schenken burfen.

Daß man von dem Gründer des Klosters teine bestimmten Daten wußte, zeigt ja auch die alte Vita Wandregisili, in der sich keinerlei Jahresangaben finden. Auf guter Grundlage bezuhen dagegen die Angaben über Lantberts Abtzeit und ganz besonders die über Ansbert in der alten Vita Condedi. Aus ihnen geht hervor, daß Wandregifilus im 12. Jahre Chlothars, also im Jahre 669 p. Chr. am 22. Juli gestorben ist. Das erste Jahr Lantberts lief also von Juli 669 bis Juli 670; 677—678 war folglich bas neunte Jahr besselben Abtes. Die Schentung bes Condedus erfolgte also am 10. October 677. Da bieses Datum in das dritte Jahr Theuderichs fiel, so hatte dieser König vor dem 10. October 675 den Thron bestiegen. Ja sogar schon vor Mitte September, wie die folgende Calculation zeigt. Lantbert wurde Bischof von Lyon im 5. Jahre Theuderichs, und zwar in der ersten Hälfte desselben, da schon in der zweiten Hälfte seines 7. Jahres, wie man aus dem ersten Schema ersieht, Theuderich regierte. Genesius, sein Borganger auf bem Bischofsstuhle, starb am 1. November nach den Netrologien. Das 5. Jahr Theuderichs aber reichte von September oder October 679—680. Man sieht mithin, daß Lantbert balb nach dem 1. November 679 Bischof geworben ift. In einer Urtunde (Diplom. I, S. 14), auf bie unten noch einzugeben sein wirb, mit ber Gubscription: Data medio minse September, annum V. rigni nostri (scil. Theude-

Pagi a. 665, §. 18 nimmt 667, Arnbt S. 27 das Jahr 665 an. Wenn die aus den Gesta geschöhfte Angade der stüngeren Vita Wandregisili richtig ist, daß derselbe 19 Jahre Abt gewesen sei, so ist die Gründung des Klosters in das Jahr 650 zu seizen.

rici') wird auch Benefius unter den Metropoliten genannt (qui matropoli esse videntur). Da dieser aber schon am 1. November 679 ftarb, so liegt es klar zu Tage, daß das 5. Jahr Theuberichs vor Mitte September 679, das erfte vor demfelben Tage im Sabre

675 begonnen haben muß.

Für die Bestimmung des Aufangs der Regierung Theuderichs fann die von Berard, Recueil de plusieurs pièces servant a l'histoire de Bourgogne S. 9, herausgegebene Urtunde, welche gegeben ift: die Sabbato proximo ante medio mense Aprili in anno 14. regnante domino nostro Theoderico rege, nicht in Betracht kommen, da der nächste Sonnabend vor Mitte April nicht der 14. dieses Monats zu sein braucht, obwohl dies Das billon, AA. SS. saec. III, pars 2, Praef. §. 5, annimmt, der sie beshalb in das Jahr 686 sept. Die Bezeichnung der feria ist also nicht bestimmt genug, als daß ein Schluß auf das Jahr ge-macht werden könnte, und daher weist auch Pagi a. 673 §. 12 die Ansetzung Mabillons zurück. Gine andere von Mabillon und Pagi zur Fixirung des Antrittsjahres Theuderichs vorgebrachte Stelle scheint in der That schlagend zu sein.

In einer in Betreff des abgesetzten Bischofs Chramlinus von Thenderich in der Mitte September seines fünften Jahres gegebenen Urfunde schreibt nämlich der König (Dipl. I, S. 44): Dum et episcopos de rigna nostra tam de Niuster quam et de Burgundia pro statu aeclisiae vel confirmacione pacis ad nostro palacio Maslaco villa jussemus advenire. Aus biejen Worten folgerten Mabillon, De re dipl. Suppl. VII, 7, und Bagi sehr scharffinnig, daß Theuderich damals noch nicht Herr von Austrasien gewesen sei, da nur der beiden anderen Reiche Erwähnung gethan wird, und folglich Dagobert II. damals noch gelebt habe. Dieser aber wurde Mitte 678 1 ermordet, folglich mußte biese Urfunde im September 677 gegeben sein. Das erste Jahr Thenderichs würde mithin vor Mitte September 673 begonnen haben. Diese Calculation steht auf dem Jahre der Ermordung Dagoberts, das Bagi aus einer Computation ableitet, die ich bier ausführlicher besprechen will, nicht bloß um das Labyrinth von Frrthumern, in welche Bagi sich verrannt hat, zu entwirren, sonbern auch um zu zeigen, daß genau untersucht die Gegenarunde alle für unsere Unsicht sprechen.

Es ist der berühmte compotus annorum ab inicio mundi u(s)quae annum 3. Theudorigo regis in ben Formulae Andegavenses, ben fürzlich Zeumer, R. Archiv VI, S. 92, besprochen hat. Die Stelle lautet folgendermaßen: A principio mundi usque ad passionem Christi 5 millia 229 anni fuerunt; abunde

Mabillon giebt l. l. 679 als Tobesjahr Dagoberts an, indem er fich auf Ebbius Stephanus beruft: constat ex Eddio-Stephano. Doch lätt fich aus bieser Quelle das Jahr nicht mit Sicherheit berechnen, weshalb school Bouquet und bie Spateren fich an Pagis Nachweis hielten.

peractis regnum Chlodoveo, Chlothoario, Theodorigo et Childorico a mundi inicio anni sunt 5 milia 880 in anno tercio Theudorico regis. Das Jahr, in welches diese Berechnung zu setzen ist, hat sast jeder Gelehrte anders berechnet. Mabillon nahm zuerst das dritte Regierungsjahr Theuderichs III. an, das nach ber üblichen Rechnung mit 676 p. Chr. zusammentrifft. Später erklärte er jedoch jenen Theuderich für den Bierten, der ein halbes Jahrhundert später regierte. Der ersten Ansicht Mabillons ist Beumer beigetreten; freilich stimmen dann die Weltjahre in feiner Weise. Andere haben sich an die Weltara gehalten; in neuester Reit de Rozière, der 681 p. Chr. als Abfassungsiahr annimmt. in der falichen Boraussetzung, daß die merowingischen Schriffteller bie Passio in bas 30. Jahr Christi gesetzt hatten. Der Borganger Rozières ift Pagi, ber auf Dieser Inschrift ein ganzes Gebäude von Combinationen errichtet hat. Ich gebe turz seine Ausführung an, da auf ihr die heutige Ansetzung der Ermordung Dagoberts II. beruht. Die Weltighre find nach der Era mundi LXX Interpretum berechnet, Die von Oftern ihren Anfang nimmt. Das Jahr 5880 ist mithin = 680 p. Chr., und zwar der Ansang, da mit Ostern das neue Jahr begann. Dieses Jahr wird als das dritte Theuderichs bezeichnet, weil der Schreiber nach ber Regierung dieses Königs über Austrasien rechnete. Theuberich gelangte folglich in den Besitz dieses Landes im Anfang von 678; ergo mußte um dieselbe Zeit Dagobert II. geftorben sein. Daher ichrieb auch der Contin. Fredegarii c. 101 von Theuderich: regnavit autem annos 14, indem er als Auftrafier die Regierungs= jahre des Königs von der Erlangung dieses Landes ab zählte. Bagi fügt hinzu: Utrumque testimonium, cum hominum Austrasiorum sit, in dubium revocari non potest, nachdem er schon vor= her, um jeden Zweifel zu beseitigen, die Worte Quae supputatio certa eingefügt hatte. Dagegen ist nun zunächst zu bemerken, daß ber Continuator annos 17 schreibt, also, obgleich Austrasier, die vollen Regierungsjahre des Königs angiebt. Ferner war der Schreiber ber Clausel tein Auftrasier, was man schon baraus erfieht, daß er unter den früheren Königen den Reuftrier Chlodoveus anführt. Die Rechnung nach auftrafischen Regierungsjahren würde also bei ihm sinnwidrig sein. Schließlich aber ist die Computation gar nicht im Jahre 680, auch nicht 676 ober 723, son-bern im Jahre 678 geschrieben. Der Schreiber rechnet von Erschaffung der Welt bis zur Passio 5229 Jahre, also eins mehr als Victorius. Von da bis zu dem 3. Jahre des Theuderich zählte er 651 Jahre, schrieb also, da die Passio nach Victorius in das Jahr 28 p. Chr. zu setzen ist, im Jahre 678. Dies war das dritte des Königs, da Theuderich, wie wir oben gezeigt haben, nicht 673, sondern Ausgang 675 zur Regierung kam, sein drittes Jahr also von 677 ex. bis 678 ex. lief. Diese Formel bestätigt also die Richtigkeit unserer Ansehung; zeigt aber zugleich, auf wie

schwacher Grundlage die vulgären Königsbaten beruhen. Dem daß nun der Tod Dagoberts II. ebenso gut in jedes andere Jahr als in das Jahr 678 gesetzt werden kann, liegt klar auf der Hand. Damit zerfällt aber Bagis Beweis. daß Theuderich vor Witte

September 673 gur Regierung tam.

Was endlich die Regierungsbauer Theuderichs III. und seines Sohnes Chlodoveus III. anbelangt, so gehen die beiden Quellen sehr auseinander. Die Gesta Francorum c. 49 berichten nämlich: Obiit autem Theudericus rex; regnavit annis 19. Chlodoven, filius ejus, puer regalem sedem suscepit, ex regina nomine Chrodehilde (bie Berner Bo. hat irrig 'Balthilde') progemi-Nec multo post ipse Chlodovens rex puer mortuus est. regnavitque annis 2. Dagegen schreibt ber Fortsether bes frebeaar c. 101: Mortuus est autem Theudericus rex, regnavit ann. 17. Chlodoveco, filio ejus parvulo, elegerunt in regnum. Non post multos enim annos praedictus rex Chlodoveus egrotans mortuus est. Regnavit autem ann. 4. Der Unterschied zwischen den beiden Quellen ist also der, daß die Gesta der Theuderich 19, den Chlodoveus aber nur 2 Jahre regieren lassen, während der Fortsetzer die Herrschaft des letteren um 2 Jahn erhöht und dafür dem Theuderich nur 17 Jahre giebt. Wir hatten oben schon mehrere Fälle, wo der Fortsetzer die Gesta verbesserte; dasselbe läßt sich auch bei der vorliegenden Stelle nachweisen. Es existirt nämlich eine Urtunde bes Chlodovens, welche im britten Jahre bes Königs gegeben ift; vergl. Dipl. I, S. 59: Data pridiae Kalendas Marcias, annum tercio rigni nostri, Valencianis. Hierdurch wird die Correctur des Continuators gesichert. Sie ift in Bezug auf Chlodoveus von Bagi und den Späteren als richtig anerkannt worden. Bei Theuderich III. jedoch war man bisher gezwungen den Gesta zu folgen, da man als Anfangsjahr seiner Regierung 673 annahm, als Todes jahr aber 691 ansehen mußte, weil das Endjahr des Chlodoveus 695 und damit auch dassenige Theuderichs (691) wieder durch eine Computation festgestellt ift. Doch erkennt jeder, daß zwischen der zweiten und ersten Aenderung des Continuators eine Relation besteht, daß in den Gosta und im Fredegar die Summe der Regierungsjahre der beiden Könige ganz dieselbe ift, so daß derienige welcher bei Thenderich die Gesta als makgebende Quelle ansieht, bei Chlodoveus nicht dem Continuator folgen darf. Aus diesem Dilemma wird man burch unsere Ansetzung des Anfangs der Regierung Thenderichs befreit. Kam nämlich dieser König erst Ende 675 zur Berrschaft, so umfaßte sein 17. Jahr die Reit von 691-692. Einen ferneren Beweis dafür, daß der König 17 Jahre und nicht wie man bisher anzunehmen genöthigt war, 19 Jahre regiert habe, geben die alten Königstataloge : es ift nämlich in allen biesen Verzeichnissen die Regierungsbauer Theuderichs auf 17 Jahre angegeben. 3m 17. Jahre bes Königs ist auch die Ur-

unde bes Bandemiris und der Ercamberta gegeben (Pardessus I, S. 210), beren Schtheit gegen die Angriffe Germons von Nabillon, De re dipl. Suppl. c. VI §. 2 vertheidigt worden Die Zeitbestimmung lautet hier: Actum Camiliaco vico pulico quod sicit mineis . . . anno 17. regni domni nostri l'heuderice gloriosissimi rigis. Der Monatstag ist leider nicht esbar; doch ist es unzweiselhaft, daß das Ende Theuderichs ganz n ben Anfang des 17. Jahres, also noch in das Jahr 691 gesett werden muß, da die Jahre 692. 693. 694 und ein Theil on 695 der Regierung des Chlodoveus zuzutheilen sind. Dieser egierte also nicht ganz vier Jahre; in der That giebt ihm der Ute Catal. Rem. (= Ottob. 2225, SS. II, S. 308) nur drei Jahre, während der Tisianus, Pariser und Berner die Dauer vieder um ein Jahr zu hoch ansetzen!: Clodoveus regnavit an-108 IV, obiit in V. In dem Jahre 695 hatte jedoch schou Thilbebert III. ben Thron bestiegen. Dies zeigt die berühmte Inschrift des Berner Hieronymus Coder Nr. 219, saec. VIII, die ich um Schlusse noch hierhersetzen will: In annum 5. Childeberti egis Francorum, Pippino jubente, ab Adam sunt anni 5 miia 900. Fuit pasca 10 K. Aprilis, ascensio Domini fuit K. Madias. Per cyclum numerum annorum 140. Repeticio a capite cychli. Sie ist geschrieben im 140. Jahre der zweiten Beciode des Victorius, d. i. im Jahre 699, da die vorhergehende Becivde im Jahre 559 schloß. Hierzu stimmen die 5900 Weltjahre, ba seit Victorius (5658 a. m. = 457 p. Chr.) noch 242 Jahre verssossen, hierzu stimmt serner der Ostertag 23. März und die Himmelsahrt 1. Mai. Da dieses Jahr 699 als das fünste des Childebert bezeichnet wird, so muß nothwendigerweise 695 das Ansangsjahr gewesen sein. Mit Recht sagt Pagi a. 692, §. 19 von dieser Verechnung: Verum illud cardo est temporum Theodorici III, Clodovei III. ac Childeberti III. Francorum Regum, nihilque quoad eorum Chronologiam certius nobis Antiquitas conservavit. Dieses Lob möchte ich in noch höherem Grade für die beiden oben mitgetheilten Computationen in Anspruch nehmen. Aus späterer Zeit ist uns nur noch eine derartige Berechnung von dem Jahre 743 erhalten, die in neuester Zeit öfter besprochen worden ift.

Bon Theuderichs Tode ab befindet sich meine Ansetzung der Regierungsjahre der merowingischen Könige wieder mit der Bulgaransicht im Einklang. Es wird angemessen sein, zum Schluß bie neuen Ergebnisse mit den bisher üblichen Bablen's zusammenzustellen.

Dagegen hat ber Sangall .: Regnavit Chlodovius annus III, also übereinstimmend mit bem Reimser.
Cf. SS. XVI, S. 40.

Alfo Pagis Anfage, bie bon Mabillon nur wenig abweichen.

|                 | Aufang                                   |            | Ende            |                             |
|-----------------|------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|
|                 | jeţt                                     | fouft      | jeţt            | - fonft                     |
| Gunthram        |                                          |            | 592<br>März 28. | 593<br>Mär <sub>ð</sub> 28. |
| Childebert II.  | 592                                      | 593        | 595             | 596                         |
| Thenderich II.  | 595                                      | 596        | 613             | 613                         |
| Chlothar II.    |                                          |            | 629 ex.         | 628                         |
| Dagobert I.     | 623 März                                 | 622        | 639 Jan.        | 638 Jan.                    |
| Sigibert III.   | 634 in.                                  | 632        | 656 Febr.       | 656                         |
| Chlodovens II.  | 639 Jan.                                 | 638 Jan.   | 657 ex.         | 656                         |
| Childebert      | 656                                      | 656        | 657             | 656                         |
| Chlothar III.   | 657 ex.                                  | 656        | 673 in.         | 670                         |
| Grimoald        | 657                                      |            | 663             |                             |
| Childerich II.  | 663 <sup>1</sup><br>673 <sup>2</sup> in. | 660<br>670 | 675 ex.         | 673                         |
| Theuderich III. | 675 ex.                                  | 673        | 691             | 691                         |

Von welcher Wichtigkeit die genaue Fixirung der Königszeiten für die fränkische Geschichte ist, ersieht man daraus, das nach der Verschiedung der Regierungsjahre der genannten Regenten nicht allein alle Ereignisse der politischen Geschichte dieser Zeit später resp. früher angesetzt werden müssen, sondern anch alle Bezechnungen der fränkischen Kirchengeschichtes dadurch erschüttert werden. Außerdem sind natürlich auch die nach Königsjahren dastirten Urkunden aus dieser Periode anders anzusetzen.

1 In Auster. 2 Im Gesammtreich.
3 Bagi a. 663, §. 11: Quae fusius explicanda suere, quia Regum Francorum Chronologia per haec tempora hactenus non satis accurate digesta, indeque Christiana identidem turbata.

Ueber Bertholds Annalen.

## Neber die Ueberlieferung von Bertholds Fortsetung des Hermann von Reichenau.

## Von G. Wait.

Meine vor längeren Jahren geäußerte Ansicht (Nachrichten von der k. Gef. d. Wiss. zu Göttingen 1857, S. 62 N.), daß das Verhältnis der Werke Bertholds und Vernolds, die sich an Heichenau Chronik anschließen, ein anderes sein möge, als das von Perh in der Ausgabe Scriptores V angenommene, dieser vielmehr jenen vor sich gehabt und benutzt habe, ist durch die Untersuchungen von Schulzen (De Bertholdi und Bernoldi chronicis, Bonnae 1867) und Giesebrecht (Kaisergeschichte III., S. 1033) zur Gewißheit erhoben. Wit Recht ist dabei wiederholt darauf ausmerksam gemacht, daß wir keinen authentischen Text des Berthold besitzen, der verlorene Sangaller Coder, (bei Perh SS. V als 3 bezeichnet) ihn wohl am reinsten, frei von

Interpolationen, aber auch abgefürzt überliefert habe.

Darauf stütt sich auch das Verfahren, welches Pert bei der Ausgabe angewandt, indem er diesen Text aus dem der Compisiation von St. Blasien ergänzte. Leider ist diese Procedur aber wenig glücklich ausgefallen und ein Gemisch gegeben, in dem weder die eine noch die andere Gestalt mit Sicherheit erkannt werden kann. Ich habe es deshald für nöthig gehalten in dem unlängst erschienenen Band XIII der Scriptores diesen Text noch einmal abdrucken zu lassen. Dasselbe ist gleichzeitig in einer Dissertation von P. Weiger geschehen, der sich ebenfalls mit dem Verhältnis der verschiedenen Texte zu einander beschäftigt, die Frage aber mehr verwirrt als ausgeklärt hat, wie ich das an anderer Stelle kurz dargelegt habe und eine hier sich anschließende Abhandlung von Way weiter nachweist. Hier glaube ich zunächst meine Absweichung von Perts Versahren rechtsertigen und einige schon früher niedergeschriedene Bemerkungen über den ersten Theil des Werkes wie es gedruckt vorliegt mittheilen zu sollen.

Schon die Angaben der Ausgabe über das Verhältnis der

<sup>1</sup> Gött. Gel. Anz. 1881 St. 23. 24.

verschiedenen Texte zu einander sind nicht vollständig. Wohl ift bemerkt, daß die Säte 1056: Gotifridus dux imperatori ad deditionem venit, und: Fames multas provincias afflixit, die Giesebrecht als Zusätze bes Compilators aus dem Chronicon Wirziburgense nachgewiesen hat, in 3 sehlen; das Gleiche ist aber nicht bei dem Sat 1059: Fridericus — veniunt, ben Worten 1063 Mogontiensis canonicus, 1066: Passus est, und einigen

anderen kleineren Zusätzen geschehen. Ebenso tritt das Verhältnis Bernolds zu dem was unter Bertholds Namen ediert ift keineswegs richtig hervor. Bei der Unnahme, daß Bernold alter und Quelle Bertholds fei, mußten, um nur einiges anzuführen, 1057 die Worte: dudum beati Leonis papae archi(diaconus), 1058: contra canones, sine consecratione, a Gotefrido duce expellitur, 1066 ber Sat: Multi nobiles civili bello perierunt, nachher: Uto — post intersectionem — constituitur, flein gedruckt werden, ba sie sich gang ebeuso bei jenem wiederfinden. In Wahrheit sind sie nur ein Beweis mehr, daß Bernold den Berthold ausgeschrieben hat.

Undererseits find durch fleinen Druck Stellen als abaeleite bezeichnet, die auch bei jener Annahme keineswegs vollständig auf Bernold zurückgeführt werden konnten. Es heifit 1066: Cui Chounradus Coloniensis praepositus, electus a rege, succedere debuit, set a clero et civibus Trevirensibus refutatus est, bei Bernold nur: Cui Chonradus Coloniensis praepositus debuit succedere, set a civibus non est electus. wiß unter allen Umftänden hervorzuheben, daß Berthold ihn bezeichnet als 'electus a rege', daß als widerstrebend ber clerus neben den cives genannt wird, eben ihr Verhalten als ein Berweigern, Abweisen, bezeichnet wird, während Bernold von einem "Nicht wählen" spricht. Ich stehe auch nicht an gerade diese Stelle als einen schlagenden Beweiß für die Priorität des Berthold anzusehen. Er bezeichnet das Berhältnis für jene Zeit gang corect: der König ernennt, Geiftlichkeit und Burger verweigern bie Auftimmung: Bernold auf seinem Standpunkt Gregorianischer Brincipien erkennt kein 'eligere a rege' an, kann den rechtmäßigen, bald als heilig betrachteten Bischof nicht als vom Clerus verworfen gelten laffen. In Zusammenhang hiermit sagt bann Berthold: Uto canonicus Trevirensis post interfectionem illius archiepiscopi electus a clero constituitur. Das 'electus a clero' bier steht in bestimmtem Gegensatz zu dem vorhergehenden 'electus a rege', was die Ausgabe ganz verwischt hat. Bernold fagt abfürzend und ohne auf Diefen Gegenfat einzugehen (das 'a clero' war ihm selbstverständlich): Udo post intersectum Chounradum praesul Trevirensis constituitur.

Alehnlich verhält es sich 1065 freilich nur mit einem einzelnen, aber allerbings wichtigen Worte. In dem Sat: Et ibi-dem accinctus est gladio, mußte unter allen Umständen das

ibidem' als dem Berthold angehörig hervorgehoben werden. it die Stelle, welche Bert vorzugeweise für feine Auficht von der Abhängigkeit Bertholds von Bernold, den jener misverstanden, anjeführt hat. Und daß in unserem Text von 3 ein solches Misvertändnis vorliegt, scheint mir unzweifelhaft, was Giesebrecht (S. 1037) dagegen bemerkt, nicht zutreffend. Ich halte es für uns nöglich anzunehmen, daß Berthold das Datum des Ofterfestes 3. Kal. April. mit dem Brand in Goslar, Bernold mit der Schwertseite Heinrich IV. in Worms in Verbindung gebracht, weser dann hierfür genauer noch den 3. Tag der Osterwoche mgegeben habe. Wolke man mit Giesebrecht an eine später ingefügte Glosse denken, so dürfte sie sich nur auf die Worte Domus regalis Goslari concremata est' beziehen; das solgende Quod et factum est in 6. Kal. April. indictione 3', müßte mit rem 'diem autem paschae Wormatiae celebravit' in Verbindung gebracht werden. Auf Worms, und nicht auf Goslar, bezieht sich ebenfalls, wie wir aus Lambert wijfen, was weiter folgt: Et bidem accinctus est gladio. Eben dies 'ibidem' fonnte Berhold nicht aus Bernold entnehmen. Hat der eine Text den Ort, ver andere den Tag genauer, so scheint sich daraus nur zu ergeben, daß der Sangaller Coder hier den Berthold abgefürzt und abei auch die nun herrschende Verwirrung angerichtet hat. Un ind für fich mußte man geneigt fein, dem Bernold nur die Benerfung: in qua die et Christus resurrexit, und die Daten über beinrichs Alter und Regierungszeit zuzuschreiben, die er berechnen onnte, nicht die genauere Angabe des Tages, die auf specielle Tenntnis binguweisen scheint.

Aber die Vergleichung einer anderen Stelle führt zu einem wich anderen Resultat. 1071 sagt Verthold: Otto jam dudum lux Bajoariae eum sociis suis in pentecoste regi ad deditionem venit; Vernold: In pentecoste Otto, jam pridem dux Bajoariae, cum sociis suis regi Heinrico ad deditionem venit ua sponte, anno ab incarnatione 1071, regni autem Heinrici 5, aetatis vero ejus 20, indictione 9, tercia seria ejusdem bedomadae, 18. Kalend. Julii. Wer sollte, wenn er diese beiden 5tellen aus ihrer Umgebung ausgehoben vergleicht, nicht glauben, as hier Verthold nur einen Auszug aus Bernold gebe. Und wech ist unzweiselhaft das Verhältnis hier ganz dasselbe wie in em 3. 1066. Ueberall dieselben Nachrichten, einige wörtlich seich, einige in wesentlich fürzerer Fassung ; in der Geschichte

Benigstens ein Beispiel glaube ich noch anführen zu sollen. Schreibt Bernold 1073 von den Wallsahrern nach Jerusalem: Qui eum mare navizio intrarent, sudita tempestate eireumventi, statimque obtenebrata lie quo irent incerti, celesti lumine sepius exhilarantur, Berthold dezegen: Qui eum Laodiciae mare navigio coepissent intrare, sudita empestate eireumventi, statimque obtenebrata die quo irent incerti, sost quatriduum procella semper eodem motu navim con-

Ottos das Jahr vorher (1070) weggelassen was allein seinen Ausstand erklärt, die Auklage auf Verrath, überhaupt in allen diesen Jahren nichts Eigenthümliches als die aussallend chronologischen Bestimmungen für die Zeit der Ergebung. Die meisten sind auch hier offendar einsach ein Werk der Berechnung; das Bernold eine solche an dieser Stelle, bei einem Ereignis, das, so wichtig es sein mochte, ihn doch offendar nur in geringem Rase interessiert hat, anstellte, ist gewiß nur dadurch veranlaßt, daß er in seiner Quelle eine Zeitangabe fand, Pfingsten wie vorher Osten. Setzt er hier hinzu: in tertia die paschalis ebdomadae, so dort: tertia feria ejusdem ebdomadae. Ich trage kein Bedenken zu sagen, daß er daß gemacht, hinzugedacht hat, mochte er nun glauben, daß die beiden ersten Tage der hohen Feste zu solchen Handlungen nicht geeignet waren, oder einsach seiner Phantasie solgen. Die genauen Daten des 29. März und 14. Juni, welche die Ausgabe SS. V an den Rand des Lambert setze, werden daher verschwinden müssen.

Ist an der einen Stelle im Sangall. (3) eine gewisse Abkurgung Bertholds anzunehmen, jo doch, glaube ich, tein Grund biek überall für fehr erheblich zu halten. Um wenigsten wird man fagen dürfen, daß fein Text in der Chronik fich abnlich verhalt wie in der Vita Hermanns, die dort auf wenige Zeilen zusammengedrängt ist. Dagegen spricht nicht allein die Uebereinstim mung der Compilation von St. Blafien, sondern auch gerade bas Berhältnis zu Bernold, deffen Worte boch meift eben nur einen Text wie 3 ihn giebt voraussetzen. Ich bin selbst der Meinung, daß manche Zusätze, welche Pert aus 1 und 2 aufgenommen, dem Berthold abgesprochen werden müssen. Dahin rechne ich z. B. ben Sat 1061: multis praemiis quibusdam ut ajunt datis symoniace (electum) von Alexander II.; er paßt durchaus nicht zu dem vorhergehenden 'communi consilio omnium' und zu dem was über den Gegner Anselm von Lucca gefagt wird: apostolicam sedem sibi usurpavit. Berthold betrachtet Honorius II. als den rechtmäßigen Papft, konnte ihn unmöglich auch nur mit einem 'ut ajunt' als 'symoniace electus' bezeichnen. Selbst Bernold thut bas nicht und fügt nur hinzu: papatum numquam possessurus Erst eine spätere Zeit, die sich unbedingt für Alexander II. ent schieden, mochte jenen Bufat einschieben laffen. — Undere Bufate find von geringerem Belang.

Der Sangaller Cober brach unvollständig inmitten eines

quassante, nocte coelesti lumine ad se descendente saepius exhilarantur, so ist gewiß schon wenig wahrscheinlich, daß Berthold den Ort der Einschiffung aus einer andern Quelle genommen, ganz unmöglich, daß eine solche den Umstand geliefert, daß der Sturm vier Tage gedauert und dam sew rröstende Lichterscheinung und zwar als 'ad se descendens' eingetreten. Bem irgendwo klar ist, was Excerpt und was ursprüngliche Fassung, so ist es hin der Fass.

Satzes ab. Es ift deshalb durchaus kein Grund anzunehmen, daß ier oder überhaupt bei diesem Jahr ein Abschnitt, wie es Schulzen ernt die erste Fortschung des Hermann von Reichenau, geendet sabe<sup>1</sup>. Der bloße Andlick, möchte ich sagen, der Ausgabe lehrt nich schon, daß das Verhältnis nach diesem Jahr in den uns ersaltenen Texten wesentlich das gleiche bleibt. Das Jahr beginnt nit Angabe der Weihnachts: und Ofterseier des Königs; dann olgen meist kurze annalistische Nachrichten, die in derselben Weise sie vorher von Bernold benutzt sind. Was die Ausgabe klein ruckt, ist, kann man sagen, nur die abgekürzte Form, in welcher ieser seine Vorlage wiedergiebt. Da aber 3 zur Controlle sehlt, vir in Wahrheit nicht den Verthold, sondern die Compisation von 5t. Blasien vor uns haben, so sind wir allerdings berechtigt, 1 verpsticktet, soweit es möglich ist, zu prüsen, was als dieser ngehörig ausgeschieden werden nuß. Hat sich Giesebrecht mehr näußere Momente, die Vergleichung anderer Quellen gehalten, 2 kommt daneben auch noch anderes in Vetracht<sup>2</sup>. Dabei bleibt Uerdings dem subjectiven Gesühl mancher Spielraum. Hier mögen ur einzelne Stellen besprochen werden.

Es scheint mir nicht zweiselhaft, daß gleich 1066 der Sat: Iis temporibus veneradilis Petrus Damiani — tractavit, dem Berthold entzogen und auf Bernold zurückgeführt werden muß. Er schließt sich an die Nachrichten über denselben 1057. 1058 an, sehört in die Reihe der kirchlichen Nachrichten, welche Bernold igen sind; auch daß 'His temporibus' entspricht dem gleichen Lusdruck 1062, dem 'Hoc tempore' 1065 (während es im Druck es Berthold 1062 auf den Compilator zurückgeht, in 3 nicht teht). Ob hierher auch die Stelle 1072 über den Tod des Petrus u rechnen ist, lasse ich dahingestellt: die Berschiedenheit in der Bezeichnung seines Nachfolgers Geraldus, in unserem Text des Berthold als 'Cluniacensis monachus', im Bernold nur 're vera aonachus', läßt sich wohl für und gegen die Originalität der lachricht dei Bernold deuten.

<sup>1</sup> Wenn Schulzen S. 7 sagt: Hanc primam continuationem ultra . 1066. non progredi inde concludere licet, quod post a. 1066. una ademque res, non triplici sed duplici tantum modo narratur, so ist 1 boch selbstverständlich, daß, wenn von den drei Neberlieserungen (Codex ang., Compisation von St. Blasien, Bernold) die eine wegfällt, nur zwei brigdleiben. Er nimmt auch unrichtig an, daß Urststind dies Stild als selbsändiges Wert gesunden und erst Perz es mit Hermann verdunden habe. Vielziehr war es Sichard, der den Godex zuerst mit dem Hermann zusammen abruckte, wie er aus SS. V, S. 70 ersahren sonnte. Daß Urstissus diesen Codex esamt hat, wird nirgends angegeben. Der von ihm benutzte aus St. Georg im Schwarzdwald enthielt, wie Perz, SS. V, S. 390, bemerkt, den Bernold, ob ur bis z. 3. 1052, scheint mir zweiselhast, jedensals nicht die Fortsetung — 066.

<sup>2</sup> Darauf geht ber Auffat von Man näher ein, beffen Ausführungen ich ber nicht im einzelnen folgen tann.

Dagegen die lange Stelle 1067: His temporibus etc. über die Borgänge in Vallombrosa scheint mir zu wenig dem Charafter der Chronif in diesen Jahren zu entsprechen, als daß id sie dem Berthold zuschreiben möchte; ich meine, daß auch Bernold, wenn er sie vorgefunden, die Sache schwerlich ganz übergangen haben würde. Er erwähnt ihrer aber in einer seiner andem Schriften, und so scheint mir ein Fall vorzuliegen, wie ihn Gieiebrecht annimmt, daß irgend ein anderer uns nicht erhaltene Tractat hier von dem Compilator ausgeschrieben ist. — Hierben würde ich auch rechnen, was 1072 mit den Worten His eizen diedus angesührt und über die Vorgänge bei der Vischosswall in Mailand in ziemlich unbestimmter Weise erzählt wird.

Sicherer noch scheint mir, daß 1071 in der Erzählung der Constanzer Wirren, die ja in der Hauptsache unzweiselhaft dem Berthold angehört, und die Bernold nur auszugsweise und fur wiedergiebt, der lette Sat: Et si hujusmodi etc. mit ber In führung einer längeren Stelle aus dem Decret Papft Ricolaus' ic nicht in der Chronik des Berthold geftanden haben kann. Schon daß der Sat bes Decrets ganz unvollständig und unverständich abbricht, muß Verdacht erregen. Aber auch der Anfang: Et si hujusmodi sententia nondum consecratum exspectat et damnatum (?) schließt gar nicht an das Vorhergehende an, wo bavon Die Rede ist, daß ber Ronig dem abgesetzen Bischof Die Schande erivarte den Bischofsstab öffentlich zurückzugeben, wo er bezeichne wird als adhuc corde indurato rebellis. Bon ben Presbyem zu sprechen ist vollends gar fein Anlaß, ber Sat: Ecce argmentum depositionis a majori ad minus gar nicht recht beständlich. Ich kann nicht umhin, hier bas Fragment einer jener Belegenheits- ober Streitschriften zu feben, von benen schon Gieic brecht vermuthet hat, daß sie von dem Compilator benutt sein möchten.

In der Erzählung des J. 1073 von den Beziehungen Herrichs zu den Sachsen sinden sich Ausdrücke, die es fast unmöglich machen, das Ganze, wie es jeht gelesen wird, dem Berthold zuzischreiben. Es heißt von den Sachsen: satisfactionem in natali Domini se facturos juxta quorundam episcoporum et ducum praedictorum consilium condixerant, gleich darauf noch einmalaccusavit eum apud duces praedictos; aber 'duces' Herzog, oder auch nur allgemein principes, zu denen duces und wem man das erste 'praedicti' auch auf episcopi beziehen will, auch diese gerechnet werden könnten, werden nicht genannt; nur das unbestimmte 'Saxones' geht voran, worauf das 'duces praedictisich unmöglich beziehen kann, da es nicht die Sächsischen, sondern die übrigen Deutschen Fürsten sind, um die es sich handelt. Das fommt der Schluß: ipse, recollectis undique quoscumque petuit militum et sidelium suorum cuneis, coepit in dies partipendere inimicitias adversariorum suorum. Die Worte vasse

wenig in ein annalistisches Werk, sie passen gar nicht zum Ansang bes folgenden Jahres bei Berthold: Henricus rex natalem Domini, quamvis in maximis periculis et angustiis, Wormatiae celebravit. Dort verachtet er, gestützt auf das gesammelte Heer, die Feindseligkeiten seiner Gegner, hier verdringt er Weihnachten in großen Nöthen und Sorgen: das kann unmöglich derselbe Autor hinter einander geschrieben haben. Die Frage kann dann nur die sein, wo die Fuge zu erkennen ist, wo Vertholds Bericht aushört und das fremde Stück angesügt ist. Ich denke bei den Worten unanimiter promittedant. Berthold hat sich begnügt die Bershadlungen mit den Sachsen ganz kurz zusammenzusassen, wie nach ihm Bernold ja noch viel kürzer über die wechselnden Ereignisse des Jahres wegging. Der Compilator hat aus einer andern Schrift dann einiges nähere über dieselben hinzugesügt, das, ohne ganz genau zu sein, doch eine gewisse Kenntnis der Vorgänge zeigt.

Nur eins scheint dieser Annahme entgegenzustehen. 1074 zu Anfang begegnen wieder die 'duces praedicti', und das in einer Stelle, die im ganzen unmöglich dem Berthold abgesprochen werben kann, da sie im Auszug bei Bernold wiederkehrt. Doch wird man annehmen dürfen, daß der Compilator das 'praedicti', das aus dem Vorhergehenden ihm geläusig war, eingeschoben hat. Aber auch bas 'et cum eis usque ad Goslariam pervenit, non multum tamen confidens in illis', was Bernold fehlt, kann als Zusat erscheinen. Die Worte passen wenig zu dem unmittelbar Vorangeschenden 'quod deinceps peractum est', und dem folgenden Sat: Roudolfus dux et caeteri revelles reconciliantur regi, der mit Auslassung des Wortes 'revelles' auch in Bernold wiederkehrt und den ich auch nicht als von dem Compilator aus diesem abgeichrieben ausehen möchte; noch weniger natürlich als Quelle bes Berthold. Bert fagt wohl, daß um diese Zeit, Ende 1073 ober doch Ende 1074 (s. S. 385 N. 7), der gleichzeitig absatzweise hin-zugeschriebene Theil von Bernolds Werk beginne. So hoch ich aber auch das Gewicht handschriftlicher Ueberlieferung anschlage, doch kann ich nicht austehen, die beiden Jahre 1073 und 1074 vollständig auf Berthold zurückzuführen. Auch wo der Autor nur abschrieb, founte er ja einmal die Feder abseten oder wechseln. Bas er 1074 zu Ende über Hermann von Baben giebt, wo nach Bert befinitiv die gleichzeitige Fortsetzung beginnen soll, findet sich bei Berthold schon 1073, und konnte also leicht erst nachträglich zu diesem Jahr, wohin es auch nach jenem gehörte, eingetragen werben.

Hier scheint mir aber auch die Berbindung zwischen beiben Berten aufzuhören. Man braucht nur die nach der Bertschen Unnahme klein gedruckten Stellen im Berthold nach 1075 zu über-

<sup>1</sup> So Bertold auch S. 279 3. 11.

bliden, um sich zu überzeugen, wie wenig sie bedeuten; will man sie gleichwohl bei Bernold auf diesen zurücksühren, so muß dasselbe wie im Jahr vorher gelten. Und mit 1075 hört auch eine solche geringe Aehnlichkeit ganz auf. Haben beibe noch die Weihnachtsseier des Jahres zu Goslar gemeinschaftlich, so trennen sie sich doch schon bei dem, was weiter über dieselbe berichtet wird, vollständia.

Es ist wiederholt hervorgehoben, daß um diese Zeit, recht eigentlich mit dem Jahr 1075 das dem Berthold zugeschriedene Wert einen wesentlich anderen Charaster annehme, viel aussührslicher werde, eine entschiedene Parteistellung des Autors gegen den König zeige, in der Darstellung statt der früheren Einsachheit eine wortreiche, oft schwüsstige Sprache zeige. Es wird von Man das alles dem Compilator zugeschrieden. Ich meine, alles was vorliegt erkläre sich besser und einsacher, wenn man hier einen Wechsel des Verfassers annimmt. Um dieselbe Zeit, wo der innere Charaster des Werks sich ändert, hört die Benutzung des Vernold auf. Was ist natürsicher als zu statuieren, daß jenes ursprünglich nur dis zu diesem Jahr gegangen, später erst in anderer Weise und in anderem Sinn fortgesetzt sei. Daß dies auch von demselben Autor habe geschehen können, wird man nicht in Abrede stellen. Aber nothwendig oder auch nur naheliegend scheint mir diese Ausnahme nicht.

## Bur Rritit von Bertolde Annalen.

## Von J. May.

Ueber das Verhältnis besjenigen Werfes, welches unter dem Namen "Bertolds Annalen" bekannt ist, zu der Chronik Bernolds sind disher die verschiedensten Ansichten ausgesprochen worden. Während Bert noch meinte, daß die mit Bernold gemeinsamen Partien aus dessen Chronik genommen seien, hat Giesebrecht", nachdem Waiß an der Richtigkeit dieser Ansicht gezweiselt, nachzgewiesen, daß vielmehr das umgekehrte Verhältnis stattsinde. Zu demselben Resultate gelangt Meyer 4, nur daß er noch die ummögliche Behauptung ausspricht, Bernold habe Bertold (1054—1066) gar nicht gekannt, sondern blos aus der Compilation gesschöpft, die disher nach S. Blasien gesett ward. Schulzen das gegen nimmt seiner Theorie zu Liebe, wornach Vernold der Verscher Compilation sei, an, daß dieser bei Absassing derselben für die Zeit nach 1066 seine eigene Chronik benutt habe.

Während ferner Giesebrecht und, wie es scheint, auch Wais an dem Namen Bertolds auch nach 1066 festhalten, bezeichnen Schulzen und Meyer, der eine Bernold, dieser Gisilbert als Austoren der Compilation, welche sie für ein einheitliches Werk halten. Dabei haben aber beide die grundverschiedene Diction und die bedeutende Zahl von Widersprüchen innerhalb des Werkes übersehen, überhaupt die innere Beschaffenheit desselben gar nicht berücksichtigt. Auch die oberstächlichste Betrachtung muß die Frage aufsträngen: Kann dieses Werk, innerlich so sehr verschieden, von einem und demselben Autor herrühren? Und wenn dies, kann es derselbe Wann in einem Zuge niedergeschrieben haben? Darin liegt der Kernpunkt der Frage. Ehe diese aber beantwortet wers

Deutsche Raiferzeit III, S. 1033 ff. Sott. gel. Anzeig. 1857, III, S. 62.

6 Gott. gel. And. 1881, S. 715.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. G. SS. V, S. 264-326.

Die Fortsetzer Hermanns v. Reichenau, Histor. Studien, viertes Heft.
De Bertoldi et Bernoldi Chronicis, Bonner Differt. 1867.

den kann, muß daß Werk in seinen einzelnen Teilen untersucht und klar gelegt werden.

Davon wird dann abhängen, ob ein Autor oder zwei ver-

schiedene angenommen werden muffen.

Schulzen und Meyer begegnen sich, wie gesagt, in der Richt

beachtung dieses wichtigften aller Punkte.

Wenn aber Meyer bestreiten zu mussen glaubt, daß sich Schulzen, "mit seiner Dissertation irgend ein Berdienst um Bertold und Bernold erworben", so könnte man ihm diesen ungerechten Vorwurf zurückgeben und sagen, er habe von außen den Namen eines Antors in ein Wert hineingetragen, das er im Ein

zelnen gar nicht untersucht hat.

Daß die Wiener Handschrift (1\* bei Bert) bereits 1053 und zwar mit einem Auszuge aus Hermanns Chronik für dieses und bas folgende Jahr beginnt, scheint schon an sich zu beweisen, baf dieser Auszug, den die Sandschriften von Muri (2) und Engelbeg (2\*) auch auf das Jahr 10521 ausdehnen, mit dem nachfolgenden Werke in irgend einem Zusammenhang steht. Da nun die Arbeit in diesen Handschriften von 1054-1066 eine wesentlich compile torische ist, so liegt die Vermutung nabe, daß bas Excerpt de bezeichneten Jahre und die folgende Compilation auf einen und denselben Autor jurudzuführen seien. Bestätigt wird biefe &c. mutung durch folgendes: Giesebrecht führt als Beweis für de Art, wie Bertolds und Bernolds Worte in 1\*. 2 verarbeitet sein ganz richtig die Stelle z. J. 1061 an 2: Romani - mittentes e um que interpellaverunt. Diese Berbindung eines participium conjunctum mit dem verb. finitum durch et oder que findet sic noch zweimal: 1) in eben jenem Excerpt 3. 3. 1054: Gotefridus dux ingrediens i biqué in conjugium copulavit. Herim: Gotefr. adiens — accepit. 2) 3. 3. 1079, S. 320, 25: qui — diripientes' e osque - molestarent. Diese stilistische Eigentum lichkeit weist boch wol auf die Tätigkeit deffelben Autors in ben jenigen Partien hin, in welchen besagter Ausdruck vorkomm. Somit würde — doch kann dies nicht der einzige Grund sein, aber es sei schon hier gesagt —, der Excerpirende der J. 1053— 1054, der Compilator v. 1054—1066 und der Fortsetzer bem Ueberarbeiter der Bertoldschen Chronif (1075—1080) eine um dieselbe Berfon fein.

Wie ferner der Compilator 3. 1060 und 1061 eigene Nachrichten bringt, so sindet sich eine solche auch schon 1053: Werinharius Augiensis monachus — peregre prosectus est et illic

8 So Perty, wahrscheinlich nach 2; 1\* hat allerdings diriperent.

M. G. SS. V, S. 74.

Bernold schreibt mittentes — interpellaverunt. Wenn der Compilaw Bernolds Worte verdirbt, so kann nicht ersterer die Grundlage des zweiten kin wie Meher meint (Kap. 1 §. 1).

etiam in agro Acheldemach obiens feliciter sepelitur, cujus exemplum plures tandem secuti sunt.

In ben Jahren 1054—1066 1 sest sich die Compilation aus

andern Elementen zusammen.

Daß der eine Teil auf Bertold fußt, ift klar und von niemand bestritten; die mit Bernold gemeinsamen Stellen, welche Pert unter ben Text gesetzt, sind nach bessen und Giesebrechts Meinung auch aus diesem herübergenommen, während Meyer den umgekehrten Fall annimmt 2. Es ist notwendig, das Verhältnis zwischen den drei Fortsetern der Chronif Hermanns von neuem zu behandeln 3.

Der Bertoldsche Text in seiner altesten Gestalt liegt im Cod. Sang. (3) vor, ift aber nicht in voller Integrität erhalten. Auffallend ist schon der Mangel an Nachrichten über Verhältnisse des Bistums Konstanz, während in der Partie von 1066—1075 sich Diefe einer eingebenden Behandlung erfreuen. Die Biographie Hermanns und der Bericht über den Tod Raiser Beinrichs sind in 3 nur noch in trümmerhafter Ueberlieferung vorhanden. Und boch gehören sie unzweifelhaft Bertold an. Die Biographie zeigt nirgends eine Unebenheit bes Ausdrucks und keine Spur von dem verschwommenen Stil der Compilation. An diesen beiden Stellen gibt diese also die Bertoldsche Erzählung in ihrer ursprünglichen Fassung. Auch in anderer Beziehung ist der Text Bertolds nicht intact geblieben. Domus regalis - indictione 3 (1065) ist eine nachträgliche Ginschiebung vielleicht Bertolds, die Bernold in seiner Beise verarbeitet hat (Giesebrecht).

Die Worte: Passus est anno - regis 10 (1066) stehen weber in 3 noch in 1\*. Die Stelle lautet 1\*: migrat Kal. Junii, sepultus ad abbatiam quandam nomine Doleiam. Die Umformung des Ausdrucks und die nähere Zeitbestimmung stammen von Bernold, aus welchem fie in die Compilation gekommen.

Beiter unten fehlt ad claustra inferni descenderunt, welches doch wol nur als Glosse neben sie exspiraverunt gesetzt ist. Au betonen ift, daß die bezeichneten drei Stellen in 1\* fich an Bertold und nicht an Bernold anschließen. Der Wortlaut derselben in 2 ist offenbar aus Bernold übertragen; ich halte es nicht für richtig, die Bernoldschen Worte in den Text der zweiten Fortsetzung (S. 51 und 52 bei Meyer) zu setzen.

Die St. Galler Handschrift enthält also den vollständigen Bertold nicht. Daher kommt es auch, daß die locale Färbung so sehr zurückritt. Die gegebenen Nachrichten sind aber ursprünglich, gleichzeitig aufgeschrieben und im ganzen objectiv. Anselm von

<sup>1</sup> Der Ausbrud "Compilation" ift für biefe Zeit wenigstens gang berechtigt.

Meyer hat die Compilation (II. Fortsehung Herm.) 1054—1066 neu, aber mangelhaft herausgegeben. S. jest SS. XIII, S. 730.

Die Auseinandersehung bei Meher §. 1 kann ich nicht als Beweisfüh: rung anertennen.

Lucca ist ihm noch der Usurpator. Rur durch den Bericht von der Wahl Benedicts X. (1058) scheint eine Parteinahme für die

Bestrebungen Hilbebrands durch.

Bertold wird schon von Gernold benutt, der allerdings seinerseits Jusäße macht, die bedingt sind einerseits durch die weim entwickelten kirchlichen Verhältnisse, andererseits durch seinen politischerischlichen Standpunkt. Nun behauptet Meher, Bernold keine Bertold gar nicht. Es ist schon gesagt, wie Vernold die oben ausgesührten Stellen umgearbeitet. Wenn ferner der Compilator zine sallsche Construction), und Vertold duce expulsus . . . (übrigenseine salssche Construction), und Vertold: qui a Gotessisch duce expellitur . . . und ebenso Vernold, so frage ich, an wen lehnt sich dieser an? Hierher gehört auch jene Stelle z. 1061: Romae Nicolao papa — interpellaverunt, wo Vertold von Vernold, beide aber vom Compilator benutzt sind (Giesebrecht).

Was die von Weyer citirte Stelle z. 1057 (S. 3) anlangt so fehlt dieser jedes Kriterium, das erfennen ließe, daß Bernock nicht aus Bertold geschöpft. Wan kann mit demselben Rechte behaupten: Bernold hat den Bertold in seiner selbsttätigen Beise bearbeitet, der Compilator jenen ausgeschrieben, aber auch Bertold (decessit) benutt. Gegenüber der weiteren Behauptung Reperkdie chronologische Fixirung der Worte: Cometae sunt visae etc. (1066) bei Bernold beweise deutlich, daß der Compilator nicht aus Bernold geschöpft, ist daran zu erinnern, daß es doch zum mindesten unentschieden ist, ob Bertolds Annalen da aushören, wo der cod. S. Gall. abbricht, daß also die Möglichkeit vorliegt, da Compilator habe den Schluß d. J. 1066 Bertold entnommen. Dafür spricht, daß die Stelle sicher im Ausdruck, überhaupt ganz im Bertoldschen Stile geschrieden und frei von Fehlern ist, wie sie beim Compilator so häufig vorkommen.

Es ist schon bemerkt, daß der Compilator Bernold bemut haben müsse, und nicht umgekehrt. Das beste Beispiel hiefür it die "Zerstörung der Construction durch ungeschickte Berbindung beider Quellen" von Seiten der Compilation an eben jener Stelle z. 1061. Begegnen sich Bernold und der Compilator in einer genaueren Zeitangabe (wie 6. Kal. Aug. zu demselben Jahre), is kann keinen Augenblick zweiselhaft sein, auf wen diese Genauigkei zurückzusühren. Weiger hat dies selbst ausgesührt. Ferner ist wichtig, daß die Bemerkung über die Simonisten (1058) bei Bernold aus dessen keinen Schristen stammt. Ist zu glauben, die Bernold erst aus einer dritten Quelle seine eigenen Worte in seine Chronik eingetragen. Warum weicht aber der Compilator geradien der Darstellung der kirchlichen Verhältnisse von Vertold ab?

Dies hängt mit feinem Parteiftandpunkt zusammen. &

<sup>1</sup> Meyer behauptet, biese eine von ihm beigebrachte Stelle mache jet weitere Untersuchung überslüffig!

ihm vorwiegend um eine Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse in Hilbebrandinischem Sinne zu tun. Am meisten tritt dies von 1075 an hervor. Darum sehlt die Stelle über die Usurpation des päpstlichen Stuhles durch Anselm, und Cadalous wird geswählt: multis praemiis quidusdam, ut ajunt, datis symoniacs. Vielleicht ist auch nicht ohne Absicht die Stelle über Vischof Heinrich von Angsburg ausgelassen, da sie einen Schatten auf die von

der Bartei verehrte Kaiserin zu werfen schien.

Die Stelle über Fructuaria ist in St. Blasien entstanden. Andere Nachrichten stanunen aus dem Chron. Wirzedurgense. Aus dem Zusat (1055) zum Tode des Herzogs Welf et voto — dedicatus, aus den Stellen: In Ungaria quidam Belo (1060), et Parmensis vero (1061 bezw. 1062) sieht man, daß der Compilator noch eine unbekannte Duelle benuste. In der zweiten Stelle ist dei 1\* 2 zwar nur der erste Sat selbständig, der ganz allgemein das Schicksal des Königs Andreas bezeichnen soll. Der zweite Sat sin fürzerer Fassung: a fratre nimis injuriatus) ist offendar Bertold entlehnt. Recht bezeichnend für die Nachlässigseit des Compilators in chronologischen Dingen ist die Einschiedung von Parmensis vero in den Bericht der Wahl Alexanders und seiner Tätigkeit. Die Stelle erweitert 3 und ist erst nach Cadalus' Tode geschrieben. Nun ist er der Usurpator, während Bertold noch Anselm von Lucca als solchen bezeichnet.

Was schließlich die Notiz über die Regierungszeit Heinrichs IV. anlangt, so ist hervorzuheben, daß sie in 1\* unter d. J. 1057 als erste Witteilung erscheint, also vor den Worten: Heinricus rex natalem. Trogdem wird in der Zeit des Eintrags kein Unterschied sein zwischen 1\* und den andern Handschriften. Zwar ist der Fall, daß der Eintrag 1077 nach der Königswahl, was an sich das Natürliche wäre, gemacht sei, bei der Ungenauigkeit des Autors in der Chronologie sehr wol möglich, ja um so wahrscheinslicher, als auch der Bericht des Autors bald nach der Forchheimer

Wahl gleichzeitig wird.

Wir haben uns den (II.) Autor in den Jahren 1077—1079 bezw. 1080 an der Arbeit zu denken. Auf 1077 würde das Präs. regnat, wenn es richtig, ja hinweisen. Ich neige mich der Meinung zu, daß die Rotiz aus 1077 stammt, daß also der crste Teil des Werkes (der Compilation nämlich) dis 1066 bezw. 1075 im J. 1077 überarbeitet, die große Partie aber von 1075 an in den Jahren 1078—1080 ausgearbeitet ist.

an in den Jahren 1078—1080 ausgearbeitet ist<sup>2</sup>.

Nach meiner Ansicht, die nichts neues enthält, sußt also in der Zeit von 1054—1066 Bernold auf Bertold, der Compilator aber ans beiden. Die Handschrift 1\* steht dem echten Bertold wol etwas näher als 2. Mit dem Jahre 1066 ist aber Bertolds

Werk noch nicht abgeschlossen.

1 Circundata fehlt bei Urftif. nicht.

2 Das Rähere barüber folgt.

Wenn nämlich die Handschrift von St. Gallen mitten in der Erzählung aufhört und der folgende Bericht gang in dem felben Beifte und Stile gehalten ift, fo ift tein Grund vorhanden, von der Ueberlieferung abzuweichen und von nun an einen anderen Autor anzunehmen 1, um so weniger, als die Erzählung durch bie eingehende Behandlung ber Konftanger Bistumsverhältniffe wieder eine mehr locale Färbung erhält. Der Autor ift und schreibt in Alemannien. Besondere Aufmertsamkeit widmet er der immer mehr einreifenden Simonie, doch fällt die Schuld weniger auf den König als auf feine Rate. In den Streitigkeiten des Königs mit den Fürsten steht ber Antor auf Seiten bes erfteren; biefe werben als Rebellen bezeichnet: Otto von Baiern verliert sein Bergogtum durch eigene Schuld. Nicht fo flar und einfach ift die Darstellung der sächstischen Verhältnisse. Gigentumlich ift ichon die Beziehung 'ducum praedictorum' auf die anfangs 1073 genannten Herzöge Rudolf, Bertold und Welf, ja kaum möglich, da Welf weder zu Corven noch zu Gerstungen war. Propter praedictas munitiones müßte gar auf plures munitiones (1072) bezogen werben. Weiter ist die Darstellung der Verhandlungen mit den Sachsen manchmal nicht nur unrichtig, sondern in sich selbst verschieden. Die heftigen Klagen über unerträgliches Unrecht, die Bildung einer Verschwörung ebendeswegen, der Bersuch, den König zu überfallen einerseits, andrerseits das fleinmütige und einmütige Bersprechen, Genugtnung zu leiften, sobald ber Ronig sich aufrafft, - Dies will nicht stimmen. Es entspricht auch nicht bem tatfachlichen Berlaufe. Ferner passen, wie Wait bemerkt, die Schlußworte parvipendentes inimicitias nicht zum Anfang d. J. 1074 quamvis in maximis periculis, und, füge ich hinzu, diese wieder nicht zu qui vim belli metuentes. Nicht die Sachsen waren es, bie ben Krieg fürchteten, sondern der König, sonst wäre er den Gerstunger Bertrag nicht eingegangen. Diese Verschiedenheit scheint mir eben auf verschiedene Autoren hinzuweisen, von denen der eine den andern überarbeitet hat. Bemerkt zu werden verdient, daß bei Bernold die Worte insolenter et quae ipsi diutius - poterant fehlen. Die Anfügung ist so außerlich, daß sie recht gut erst später dazu gekommen sein kann. Ferner erinnern die Worte: post multas illorum et intolerabiles injustitiae quam sustinuissent querelas qui Bruno c. 25: calamitates et contumeliae magnae sunt et intolerabiles und an Lambert S. 203: intolerabiles contumeliae. Unsere Stelle bezieht intolerabiles auf querelas ftatt auf injustitiae. Eine Emenbation ift aber nicht angezeigt, weil bann auch et entfernt werden mußte; es ift eine von den Beziehungen, wie fie dem Compilator eigen find. Den drei Autoren scheint eine gemeinschaftliche Quelle vorgelegen zu

2 Ebenda S. 714.

<sup>1</sup> Wait, Gött. Gel. Anz. 1881, S. 713.

haben. Auch noch an anderen Stellen könnte der Compilator einsgegriffen haben. Wais macht darauf aufmerksam, daß 1071 die Worte etsi hujusmodi sich gar nicht an das Vorhergehende ansschließen. Was das Verhältnis zu Bernold betrifft, so ist ja klar und anerkannt, daß dessen Bericht nur ein Excerpt aus Bertold ist.

Mit 1075 beginnt ein neuer Abschnitt, dessen Wesen zunächst bezeichnet ist durch eine sosort eintretende leidenschaftliche Barteisnahme für Gregor und eine stetig wachsende, in den einzelnen Stufen leicht zu verfolgende Feindseligkeit gegen König Heinrich. Eine Vergleichung mit dem vorhergehenden Berichte, in so

Eine Bergleichung mit dem vorhergehenden Berichte, in soweit er auf Bertold zurückzusühren, ergibt deutlich eine wöllige Berschiedenheit in Geist und Stil. Wenn man auch sagen und zugeben wollte, Bertold sei eben jett ein anderer gesworden, sei vollständig ins königseindliche Lager übergegangen, so ist doch kaum glaublich, daß die vielen stilistisch total verschiedenen Partien, die jett folgen, die Arbeit desjenigen Mannes seien, der vorher so einsach, klar und deutlich geschrieden und von Bernold adprime eruditus genannt wird. Wol aber stimmt die nun beginnende Arbeit in Geist und Stil mit den Zusähen überzein, die vorher zu Bertold gemacht sind. In der Parteirichtung ist der Compilator schon 1061 derselbe, als welchen er sich von 1075 an zeigt.

Ihm ist der von königlicher Seite gewählte Papst der Usurpator, während der objective Bertold den Hildebrandinischen Ansselm von Lucca so bezeichnet. Ich meine also, der Bericht von 1075 an deckt sich in seiner ganzen Beschaffenheit mit der Compilation von 1053 bis zu dieser Zeit. Der Ueberarbeiter Bertoldsist der Autor des nun beginnenden Abschnitts. Ferner wird sich zeigen, daß die Darstellung keine einheitliche, daß sich insbesondere Wiedersprüche, verschiedene Auffassungen und Partien verschiedenen

ftiliftischen Geprages finben.

Ich war beshalb eine Zeit lang ber Ansicht, die stillstisch reinen Abschnitte gehörten Bertold an, die anderen dem Compilator. Eine solche auf äußeren Momenten beruhende Scheidung scheint aber unzulässig, weil auch der Compilator zu 1060 und 1061 formell gute Stellen bietet, und dann namentlich, weil auch die reinen Stellen von der Auffassweise des Ueberarbeiters durchsaogen sind.

Das Werk zerfällt in zwei Teile, beren Grenzen sehr genau zu ziehen sind. Jeder Leser merkt, daß S. 293 oder 294, also unmittelbar nach der Wahl Rudolfs eine Darstellung beginnt, die einheitlicher ist als die vorhergehende (v. 1075 an). Wenn auch

<sup>1</sup> Auf die Berbindung des partic. mit dem verd. sinit. durch que zu 1054. 1061 und 1079 ist schon aufmerksam gemacht; auch von falschen Beziehungen anderer Art ist schon gesprochen. Und stimmt nicht die häufig wiesbertehrende Unklarheit des Ausdrucks überein mit dem undenklichen Sape zu 1073: nisi quod — condixerant?

Unebenheiten, selbst Unrichtigkeiten bervortreten, wenn auch der Wert der verschiedenen Berichte verschieden ist, so sind sie doch von demselben Geiste durchzogen. Da der Autor sich eine Zeit lang in Rudolfs Nähe befunden, schreibt er in dieser Zeit aus Autopsie und mit tieserem Einblick in die Ereignisse. Der vorhergehenden Erzählung sehlt die einheitliche Gestalt, weil der Schreibende den Begebenheiten serner steht. Ich kann es auch nicht sür zufällig halten, daß die von Perts S. 266 Anm. 35 ff. hervorgehobenen Barbarismen nur im zweiten Teil vorkommen.

Die einzige Ausnahme S. 290 gehört ebenfalls dem Ueberarbeiter an. Wenn eben 1077 die einheitliche Darstellung des ganzen Werkes beginnt und der Eintrag über die Regierungszeit Heinrichs IV. in demselben Jahre gemacht ist, so wird der Autor in eben dieser Zeit sein Werk überhaupt begonnen haben, das er dann

in den folgenden Jahren fortsette.

Könnte man nun Bertold als den Verf. dieses letten Teiles der Annalen annehmen, so ware alles flar, und man wurde sagen: Bertold, seit 1075 auf die Seite der Gegner Heinrichs sich schlagend, begann später eine Ueberarbeitung feiner Chronif und feste sie in diesem Sinne fort. Dieser Aunahme stehen aber manche Bedenken entgegen, von denen nicht das geringste die grundverschiedene Darftellungsweise ist. Ob, die Richtigkeit der Annahme eines andern überarbeitenden und den zweiten Teil bearbeitenden Autors vorausgesett, noch Spuren der Bertolbschen Arbeit aufzuweisen sind, bezw. ob Bertold nach 1074 seine Chronik überhaupt fortgesett, ift eine Frage, die ich für 1075 und einen Teil von 1076 bejahen und auch nachzuweisen versuchen möchte; für den Reft wird es aber kaum möglich fein, Unhaltspunkte zu gewinnen. Ob ferner bas ganze Wert v. 1053—1080 eine Compilation genannt werden fann, ift doch zweifelhaft, für die Jahre 1053-1066, die sich aus Bertold, Bernold, der Würzburger Chronif und Zusätzen, die teils aus St. Blasien, teils aus unbekannter Quelle ftammen, zusammenseten, ift bie Bezeichnung unzweifelhaft richtig; die Nachrichten zu 1067—1074 sind aber fast alle bertolbisch und nur 1071, 1073, 1074 in einzelnen Fällen überarbeitet; für die Jahre 1075 und 1076 ist vielleicht auch eine Ueberarbeitung anzunehmen, für die folgenden Partien aber nicht. nach ist die Arbeit nicht gleich, also wird ihr auch kein Gefammtname gegeben werden können.

Schon nach ben bisherigen Bemerkungen, die doch wenigstens das zeigen, daß die Arbeit eine sehr verschiedene, daß gar kein Grund vorliegt, die Jahre 1066—1074 Bertold abzusprechen, und daß noch gar nicht entschieden ist, ob nicht Bertold an den folgenden Jahren beteiligt, muß es sehr bedenklich erscheinen, diesen kurzweg bei Seite zu schieden und glauben machen zu wollen, das ganze so mannigsaltig gestaltete Werk sei von einem Autor in einem Zuge geschrieden. Das ist allerdings ein "Wagnis".

Aus den einleitenden Bemerkungen zum Synodalbericht d. 3. 1075 geht hervor, daß der Autor den Anfang von Gregors Reformtätigkeit erst in dieses Jahr setzt. Demgemäß erhalten wir auch erst hier Mitteilung von den in dem Brief an Bischof Otto

von Konftanz niedergelegten Bestimmungen.

Die Erneuerung früherer Concilienbeschlüsse (ergo regulas) ist die Wiederholung eines Decrets der Synode von Chalkedon (cap. 1, Mansi XX, S. 408). Die Art aber, wie die Beschlüsse der Synode eingeführt werden, ist höchst sonderbar. Die Vorzänger Gregors trifft der Borwurf der 'incuriosa pigritia', da sie unterlassen, den vom Unkraut der Miskbräuche überwucherten Acker des Herrn gründlich auszuroden. Nun ist aber 1073 gezade von den Vorgängern Gregors das Gegenteil gesagt, daß sie nämlich in Italien das schon durchgesetzt, was Gregor in den ansberen Teilen der katholischen Kirche erstrebt habe.

Diese beiden Stellen, die auch stillstisch weit von einander verschieden, harmoniren nicht. Wenn die von 1073 frühestens 1075 geschrieben sein kann, wann ist dann die andere geschrieben? Ift, jelbst wenn man den Termin für die Tätigkeit des Ueberars beiters in d. J. 1079 hinausschiebt, damit der Widerspruch gelöft? Berechtigt ist gewiß die Annahme, daß die beiden Stellen gar nicht von einem und bemfelben Autor geschrieben sein können?. Bas ben Bortlaut bes ganzen Berichts über die Synobe anlangt, fo ift die Ungleichmäßigkeit in die Augen springend, d. h. die pofitiven Ergebnisse der Verhandlungen, deren Quelle 3. T. nachweisbar, sind flarer und einfacher geschrieben, als die eigenen Reflezionen des Autors. Diese können sehr wol, insbesondere der eben behandelte Satz 8, Zusätze zu dem schon vorhandenen Synodalbericht aus der hand Bertolds sein. Daß die Bemerkung über ben König: quos ob id rex indignatus minime devitavit in 1\* fehlt, läßt vermuten, daß auch sie nicht von Anfang hier stand und erst hereinkam, als die Gesinnung gegen den König feindseliger wurde. Denn vor der Schlacht an der Unstrut ist sie es nicht, wenigstens drückt sich ber Autor Heinrich gegenüber vorsichtig aus: S. 277, 20: prudenter conducto collegio, tanto suas facilius ultum ire posse sperans injurias, und im Schlachtberichte felbft: prudenter satis. Auszunehmen ift freilich die Stelle über die Borbereitung zum Sachsenkrieg, wo die invasio tam dolosa heißt. Run erregt aber biefe Stelle manche Bedenken; fie ift so gehalten, wie wenn die Situation noch dieselbe wäre wie 1073; der Autor läßt sogar die Verschwörung jett erst entstehen quantum pro

<sup>1</sup> Das Bilb ift aus Gregors Briefen.

<sup>3</sup> Man beachte auch den Ausbruck: contra spem in spem non parum confisus.

<sup>3</sup> Wenigstens knüpft sich der Schluß des ersten Satzes: canonicasque — constitutiones sehr eng an ergo regulas — constitutas proprium robur obtinere — decrevit.

temporis articulo poterant, obgleich sie längst (jam dudum) gewunft, daß die Invasion geplant sei; es sind dieselben Worte gebraucht wie dort. Auch die Bedingungen der Sachsen sind noch dieselben: paternarum legum et justitiarum jure retento. Gine solche Forderung konnten sie jedoch jest nicht mehr stellen, da es sich um ganz andere Dinge, um bedingungslose Unterwerfung

handelte, wie weiter unten richtig bemerkt ist.

Man sieht, der Autor bringt hier die Verhandlungen aus 1073 herein, wie wenn jener Bericht gar nicht vorhanden wäre. Er kennt ihn, schreibt ihn auch aus, man steht aber unter bem Eindrucke, wie wenn er seine Stelle als fremdes Werk betrachte, Die er zur Bervollständigung bes eigenen nötig hatte. So icheint sich der innere Zusammenhang zwischen den beiden Partien mehr und mehr zu losen, gang wie bei der vorhin behandelten Stelle über Gregor VII. Nun ist schon bemerkt, daß im eigentlichen Schlachtbericht eine Parteinahme gegen den König nicht hervortritt, im Gegenteil die fächsischen Fürsten werden noch als Rebellen bezeichnet (wie 1074: caeteri rebelles); auch ist diese Stelle (rebelles et pugnaces pertinaciter duraverunt) sicherer und besser als die vorhergehende. Daraus scheint mir hervorzugehen, daß wir hier verschiedene Autoren vor uns haben, und zwar mochte ich die gang in Bertolds früherer Urt gehaltenen furgen Sate (Heinrico miserabiliter — promovit) und den Schlachtbericht diesem zuweisen, das Uebrige aber dem Ueberarbeiter.

Gleich nach ber Schlacht an der Unstrut wechselt das Vershältnis, indem gerade diesenigen Ausdrücke, mit denen vorher die Sachsen bedacht wurden, dem König beigelegt werden (pertinaciter intentadat, mente pertinaci praeceperat). Nur ist dies nach dem Bisherigen nicht so aufzufassen, als ob die Gesinnung des Schreibenden mit einem Schlage sich geändert hätte, nein beide sind dieselben geblieben, nur hat in der folgenden Stelle der

Ueberarbeiter allein das Wort.

Das nun Folgende erregt wieder manche Bedenken. Wenn auch schon früher chronologische Verschiedungen zu constatiren waren, so scheinen mir doch die auf S. 280 und 281 gegebenen Zeitbestimmungen über das gewöhnliche Maß hinauszugehen.

An die Todesnachricht vom 4. December (Anno) werden mit den Worten: Eodem tempore aestivali die Verhandlungen mit dem Papste und an die Vorgänge in Goslar eirea nativitatem Domini mit eodem tempore autumnali die Stelle über Hirfau angesnüpft. Ich kann nun nicht glauben, daß eine solche wirre Unordnung in der Zeitsolge von einem und demselben Autor herrühren soll, insbesondere möchte die Stelle über Hirfau wegen ihres local schwäbischen Charakters noch Verthold zuzuschreiben sein. Die Stelle ist durch die Einschiedung der Verhandlungen mit dem Papste aus Ende gekommen.

Die Art, wie diese an das Vorhergehende angeschlossen sind,

ift nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich unrichtig, inhaltlich, weil die vorherige Darstellung nichts enthält, was den Ausdruck post tot contempta promissa rechtfertigen könnte. Der Sat ist mitten aus dem Briefe an die Deutschen i herausgeriffen und ebenso unvermittelt in einen andern Zusammenhang hineingetragen. Auch der Inhalt des Briefes ist ohne Rucksicht auf den inneren Zusammenhang in eigentümlich freier Weise wiedergegeben. Der Schluß auf S. 280 ist ebenfalls aus dem erwähnten Briefe abgeleitet, eigener Zusat ist blos der Besehl des Papstes, zuerst freundschaftlich auf den König einzuwirken.

Aus dem Gesagten dürfte als gewiß hervorgeben, daß der Bericht d. J. 1075 in Auffassung und Stil nicht einheitlich und am Schluß chronologisch verworren ift. Da einige Stellen gang im Geifte Bertolds gehalten find, fo liegt die Bermutung nahe, auch für dieses Jahr noch eine Fortsetzung seinerseits anzunehmen.

Diejenigen Stellen aber, in benen ben Borgangern Gregors und dem Könige feindselig gegenübergetreten ift, gehören dem Ueberarbeiter an, dessen Tätigkeit also vor 1077 nicht begonnen haben fann, ja die noch weiter hinauszuschieben ber Sat über Gregors Reformen gebieten wurde. Die Stelle über Hermann von Bamberg und Unno möchte man auch verschiedenen Berfassern zuschreiben. Wäre jene nach 1075 geschrieben, so hätte der Berf. taum die 1076 erfolgte Ercommunication Roberts fortgelassen; ware der Bericht über Anno gleichzeitig, so könnte von der Excommunication seines Nachfolgers, die auf der Februarspnode 1076 erfolgte, noch nicht die Rede sein, man müßte benn gerade annehmen, daß der lette Sat qui quidam Hildulfus fvaterer Bufat ware, bann tonnte bas Andere um fo eber auf Bertold zurückgeführt werden.

Was für d. J. 1075 über den Mangel an Einheitlichkeit bemerkt ist, wird auch für 1076 gelten müssen. Zunächst fällt auch hier S. 282 in ben Worten Tandem rex — post discessum virorum praedictorum die entfernte Beziehung auf eine burch andere Nachrichten unterbrochene Darftellung auf. Aus dem Busammenhange schließe ich — boch kann dies nicht mit Bestimmt-heit behauptet werden —, daß S. 287 die Worte Hos e vestigio sich nicht auf das unmittelbar Vorhergehende beziehen, sondern auf ben Sat S. 286: primates vero regni — dignaretur. Der Antor will wahrscheinlich sagen, daß der Erzbischof von Trier ben Gesandten der Fürsten auf dem Fuße folgte, um ihnen das Terrain nicht allein zu überlassen. Solche Beziehungen beweisen entweder, daß die betreffenden Stellen in Ginem ausgearbeitet. mit Rücksicht auf die Zeitfolge aber durch andere Nachrichten getrennt

Stammt aus b. J. 1076.
Darin ist Greg. Brief Reg. III, 3 benutt: dictus episcopus; monasticae vitae professionem subiturum; ab episcopali cum atque sacerdotali officio dejecimus.

worden, oder daß, was in unserem Falle das Unwahrscheinliche, die zusammenhängenden Erzählungen vom ersten Bearbeiter herrühren und vom Ueberarbeiter durch andere Berichte geschieden sind. Auf jeden Fall aber deuten eben diese entsernten Beziehungen auf verschiedene Autoren hin, namentlich wenn der Stil verschieden ist; in der ersten Stelle sinde ich die Einschiedungen (Hirfau, Cencius) einsacher geschrieden als die folgende (Tandem vero).

Der Bericht über das Wormfer Concil und die Borgange auf der römischen Synode ift teils dem Briefe an die Dentschen entnommen, teils ist er eigenes Wert des Autors. Gine Entlebnung aus Bernolds Schrift De damnatione schismaticorum S. 217 und 220 ist aus drei Gründen unwahrscheinlich: 1) weil der Antor die Bischöfe unter dem Zwang des Königs handeln läßt (abrenuntiare coegerat; vgl. Gregors Brief), während Bernold S. 207 das Gegenteil sagt: regi non tam consenserant quam persuaserunt 1, 2) weil nach unserm Autor der Papst über Beinrich und Genoffen fogleich ben Bann ausspricht, während nach Bernold S. 220 reliquis conspirationis participibus bis jum St. Beterstag Ausstand gewährt wird, und 3) weil bas Dern bes Papftes Silvester in besserer Fassung gegeben ift als dies bei Bernold S. 218 der Fall 2. Die Stelle unumquemque — praenotato steht wörtlich fo bei Bruno c. 65. Auch Bernold scheint diesen Wortlaut gekannt zu haben ('omnium eorum manibus per subscriptionem roboratas' und 'hoc singuli sua subscriptione confirmaverunt'). Bielleicht schrieben alle brei nach berselben Borlage, die Bruno am ausführlichsten mitteilt.

Mit dem Wormser Concil wächst die Feinhseligkeit gegen den König (pervicax, pertinax, contemptor publicus); ja jett, seit dem Schritt, zu dem er sich gegen den Papst hinreißen ließ, ist er der Rebell (non parvis suae rebellionis et inodoedientize complicibus, S. 283, 42). Aber volle Consequenz ist nicht darin, wie sich bald zeigen wird.

S. 284, 18 bei Erwähnung des Mainzer Colloquiums ist mit den Worten: et ut se uleiscerentur der plögliche Uebergang von einfachen Worten zu einer überladenen Ansdrucksweise auffallend. Wenn der Autor auch schon vorher gegen Heinrich Partin nimmt, so ist seine Darstellung dort doch nicht so maßlos bestig wie hier. Es ist dies um so auffallender, als wir S. 286, 10 eine andere Auffassung zu constatiren haben, und gerade die dort hin scheint mir die Einschiedung zu gehen, denn ich kann nicht glauben, daß hier ein und derselbe Autor spricht, schon des Stiles wegen nicht. Auf demselben extremen Standpunkt steht der sindslichbistorische Excurs, der, wenn auch Decrete und Zusätze vor

<sup>1</sup> In ber Chronit folgt er nicht einmal fich felber: abjurare fecit.
2 Darauf macht auch Meber aufmerfam, während er beu erften Punt

<sup>2</sup> Darauf macht auch Meyer aufmerklam, während er deu ersten Hunk übersehen. Das Citat aus Paulus steht 2. Cor. 10, 6; §. 283, 35 lieft 1\*: non maxime wie Uffermann.

handen sind, die bei Bernold nicht stehen, doch im ganzen sich an biesen anlehnt bis S. 285, 45 non datis. Die Auffassung beckt sich vollständig mit der im Apologeticus pro Greg. hervortretenden. Der enge Anschluß in der Aufstellung ber beiden Gerichtstlaffen ist flar. Die Notwendigkeit des unbedingten Gehorsams gegen die päpstlichen Berordnungen betont Bernold S. 310: ut SS. Patrum institutis, absque omni contradictione obediant = absque omni hesitatione obedire. Gregor ist niemals von ber Spur ber beil. Bater abgewichen (Bernold &. 271: quam nihil noster apostolicus deviet a sanctis patribus). Daß Gregor im Recht, ift klar und wollen nur die Streitsuchtigen nicht einseben (Bernold S. 310: si indagandae potius veritati quam infructuosae contentioni operam dare volunt). Ein äußeres Kennzeichen der Entlehnung scheint zu sein, daß beide in der wörtslich übereinstimmenden Stelle ut potius mori quam mentiri deliberarent schreiben, mahrend Mansi die richtigere Bariante desiderarent hat. Dagegen scheint eine Benutung ber Schrift De damnatione schismaticorum nicht anzunehmen, ba er berfelben doch zu selbständig gegenübersteht, wie die drei oben angeführten Buntte beweisen.

Auch die Stelle de manisesta causa (S. 285, 33) zeigt eine selbständige Behandlung 1. Schulzen geht allerdings zu weit, wenn er aus der Gleichheit der beiderseits angeführten Tatsachen

sofort auf eine Benutung schließt?. Ein sehr wirres Bild bietet die Stelle S. 286 In ipso anathemate - recepti sunt. Ein nicht geringer Teil ber Reichsfürsten, obgleich öfter gerufen, mied beharrlich den König. Dar-unter sind doch wol die S. 283 bezeichneten (regni primatum pars non modica) verstanden, die es von vorn herein mit dem Bapfte hielten und auf Absetzung Heinrichs lossteuerten, also von einer freundschaftlichen Verhandlung nichts wissen wollten. Und doch (der Chronist sagt: quapropter, eine eigentümliche Bestündung) wurde auf den Herbst eine Besprechung festgesetzt, ubi communi consilio possent diffinire et ubi ipsis regi et domino suo commonito (communicato 1\*) - liceret servire. Dies setz einen guten Willen und ein Wolwollen voraus, das die Fürsten gar nicht hatten. Vielleicht hegten die oben S. 283 als complices et fautores bezeichneten Freunde des Königs einen dahingehenden Plan, und zwar sollte die Versammster und der Angeleiche des Konigs einen dahingehenden Plan. lung in Magdeburg (1\* 1) ftattfinden . Der Chronist verlegt aber im Folgenden, das ich eben mit der vorhin dargelegten Si-

Meyer S. 33 ff.

<sup>1</sup> Die citirten Bibelstellen stehen, betreffs Sodoma: 1. Mof. 18, 21. 19, 24; die andern 1. Cor. 5, 2 und 3.

Dorher quia — neque corrigere poterant.
3n ber Murier Holdyr. fehlt Parthenopolim; eine Ortsbezeichnung ift aber burch ben Bufammenhang geboten.

tuation nicht vereinbar finde, die Versammlung an den Rhein apud Oppinheim villam, weshalb Giesebrecht Magdeburg auf bie Madenburg bei Trifels bezieht. Hier zeigte sich benn nun bie Gesinnung ber Fürsten im wahren Lichte, und der gegen Heinrich angeschlagene Ton ändert sich wieder. Ich sehe eben darin eine ungleichmäßige Behandlung.

Im letten Sate der bezeichneten Partie (Ex quibus Mogontinus — recepti sunt) differiren die Handschriften. Der Zusat in 1\* hat mit ben andern Sandschriften das gemein, daß die Berwirrung hier ebenso groß ist wie dort, aber er rührt, der Form

nach zu schließen, von anderer Hand her.

Einige ber bezeichneten Bischöfe sind schon früher absolvin worden (Dietrich von Berdun, Heinrich von Lüttich, Friedrich von Münster und Hermann von Meg 1), andere erst später (die Bischöfe von Tul und Speier in Rom S. 287, die von Straßburg, Laufanne und Bafel in Canoffa S. 290).

Wenn die Auferlegung einer zweiten in Rom einzuholenden Absolution richtig und die Stelle erfter Hand von bemfelben ift, ber S. 287 schreibt, so ist boch auffallend, warum S. 286 neben bem Bischof von Speier nicht auch der von Tul erwähnt ift. 3d meine aber, beibe Stellen sind nicht von einem und bemfelben geschrieben; sie stehen sich wieder fremd gegenüber.

Mit dem Gesandtschaftsbericht des Erzbischofs von Trier und bem baraus erkannten trugerischen Berfahren bes Königs verliert sich jede Spur einer gerechteren Beurteilung desselben. Er und sein ganzes Tun erscheinen jest im dunkelsten Lichte. Die Gefinnung ist von nun an ganz gleichmäßig, und schon dies läßt auf einen und benselben Autor schließen. Es finden sich Stellen, in benen Bezug genommen ift auf vorhergehendes, 3. B. auf bas Wormser Concil (S. 293, 26) und auf die Synode von 1075 (ebenda B. 37), die ganz in des Ueberarbeiters Art geschrieben sind. Vergleicht man diese Weziehungen mit der ansangs 1075 angeführten Beziehungslosigkeit, so wird bas bort Gesagte noch einleuchtenber. Größere Partien werden zusammengefaßt, 3. B. bie von der Oppenheimer bis zur Ulmer Versammlung mit ben Worten S. 291: postquam vero regni primates perfidiam regis et pacti quod ad Oppinheim actum est infractionem, fugam illius et reconciliationem simulatoriam et cuncta per Longobardiam ejus molimina artificiosa compererant. Je mehr aber bie Darstellung bes Autors eigenes Wert wird, besto gehässiger ift fie; biefe Gehäffigkeit tritt namentlich in ber Schilderung bes Berhältnisses Heinrichs zu Rudolf und den Sachsen hervor, und gerade hierin finde ich auch den Stil am schlechtesten. Denn dieser ist keineswegs gleichmäßig. Es sind Stellen

vorhanden bon so einfacher und flarer Schreibart, daß man fe

<sup>1</sup> Moto II, S. 117.

für Bertoldisch halten möchte, und bennoch gehören sie ihm offen= bar nicht an, benn wenn ber Ueberarbeiter nicht identisch ift mit Bertold, jener aber vielleicht 1077, jedenfalls aber 1078 fein Werk begonnen, so ist die Annahme, daß Bertolds Arbeit so weit sich fortsetze, als gute in seiner Art geschriebene Stellen vorhanden — und das ift bis an den Schluß des Werkes der Fall unmöglich, und die gut geschriebenen Stellen rühren anderswoher, aus einer andern Quelle, die wie die Verhandlungen in den Spnoden und die Briefe Gregors dem Autor vorgelegen haben muß. Run konnte man fagen : ebendaher kommt auch die Berschiedenheit innerhalb der Jahre 1075 und 1076. Dort besteht aber ber große Unterschied, daß die für Bertold vindicirten Stellen auch eine gerechte Würdigung Heinrich gegenüber enthalten, während von 1077 an alles, auch die gut geschriebenen Stellen, antiköniglich ift. Eben diese Benutzung einer britten Quelle erklart auch bie Widersprüche, die sich immer noch, freilich nur spärlich, finden. Aber bei all dem geht durch die Erzählung ein einheitlicher Zug. Man fieht, daß der Autor von der Forchheimer Wahl an mitten in ben Greigniffen fteht. Die eigenen Reflexionen werden häufig. die teils zur Klärung des Zusammenhangs, namentlich aber zur Rechtfertigung der Wahl Rubolfs dienen sollen. Bemerkt ist schon, daß in dieser Partie auch alle die barbaristischen Ausdrücke und Wenbungen vorkommen, die in den Bertoldschen Partien fehlen. Schon Dies läßt eine Ibentität des Ueberarbeiters mit Bertolb nicht glaubhaft erscheinen. Es ware doch sonderbar, wenn sich der Stil, anfangs gut, im weiteren Berlaufe des Wertes, je mehr sich der Autor in seine Aufgabe hineinarbeitete, verschlechterte statt verbesserte. Und so muß ich immer wieder von neuem die Unwahrscheinlichfeit hervorheben, daß vorliegendes Werk auf einen und benselben Autor zurückzuführen sei.

Ueber die Borgänge in Canossa ist der Autor bekanntlich gut unterrichtet, die Nachrichten sind aber, soweit sie die Borbereistungen zum Gange betreffen, vielsach bloße Gerüchte oder eigene Resterionen, nicht frei von Widersprüchen und von einer Schreibart, die schon vielsach beanstandet worden. Und in der Tat ist noch keine Partie begegnet von so mangelhaftem Sathau, solcher Langatmigkeit der Säte und Häufung der participialen Wendungen als die aus dem Ansang von 1077. Dies ist der Stil des Uebersarbeiters. Das Unklarste von allem 'partimque vita ipsa' löst sich seicht durch das handschriftliche 'pariterque vita ipsa' (1\*)¹. Auf bloßem Gerücht (S. 288, 2—10: His et alie

pariterque eine in biesen Annalen häufig vorkommende Wendung; brei Zeilen davon legati pariterque regni optimatum. Bgl. auch Bruno c. 38: quidus illis episcopatum pariter et vitam adimeret. Bernold 1077: vitam simul et episcopatum — deposuit. Zur Besleuchtung des oben gesagten von der Verschiedenheit des Stils vergleiche man beispielsweise den Ansang zu 1077 — damnandos minime duditaret mit

non perpaucis, ut fama fuit) ober eigenen Reslexionen beruht die Auseinandersetzung über die geheimen Blane, Die ber König bei dem schweren Gang nach Canossa verfolgt; es ist nicht anzunehmen, daß er, der sich gegen das Drängen der excommu-nicierten oberitalienischen Bischöfe auf seindliches Vorgehen gegen ben Papst wehrte, triegerische Absichten gehegt ober gar geglaubt hätte, burch Bestechung der Römer und der übrigen Ratgeber je-nes (des Papstes) sein Ziel zu erreichen !.

Diefe follten ben Papft, gelänge es nicht ihn umzuftimmen, stürzen belfen, damit ein anderer dem Könige willfähriger an seine Stelle trete. Ist unter 'Romanos' Cencius verstanden, und soll am Ende boch, wie dies auch von anderer Seite geschieht, ein Rusammenhang nachgewiesen werben mit ber Bewegung bes Cencius? Ich glaube nicht, daß irgend welche Veranlassung vorhanben war, bem König solche Motive zu unterschieben. Sein Streben war, noch vor der bestimmten Frist vom Banne loszukommen. lag boch barin schon ein Sieg über ben Papft und die ihm anhangende Partei in Deutschland. Die Longobarden gaben benn auch Worin aber bas salubre satis consilium quem (!) S. 289, 10, bas Heinrich acceptiert habe, bestehen foll, ift aus bem Borhergebenben nicht erfichtlich, vielmehr waren es feine Rate, bie 'non perpaucis vecordiis contra christianae religionis reonperationem' ihm zu einem feinblichen Vorgeben gegen ben Papft bewegen wollten. Ebenso geht doch aus des Autors eigenen Worten hervor, daß er den Longobarden seine Intention mitgeteilt habe, und doch sagt er S. 289, 16: Eaque intentione quamquam Wenn der inter Longobardos qualitercumque dissimulata. Rönig auf ber einen Seite die Longobarden zur Rube zu bringen suchte, andrerseits aber ihnen seine ganze Absicht verheimlicht haben foll und wieder auf der andern Seite gesagt ift, er habe fie aufgewiegelt (quippe qui Longobardos, quos rebelles - reperit, rebelliores reddiderit), so sind bas boch Dinge, die sich nicht vereinigen lassen.

Was S. 290 berichtet wird, ist in mancher Beziehung unwahrscheinlich. Zwar macht die turze Bemerkung über den Bersuch bes Papstes, bem König das Abendmahl zu reichen, ben Ginbrud voller Objectivität und sticht vorteilhaft von dem theatralischen Aufput Lamberts ab, der die Scene zu einem Gottesurteil stempeln möchte. Es muß betont werden, daß Bertold nichts bavon weiß. Aber die Nichtannahme der Hostie von Seiten Beinrichs batte ber Papft als Zeichen zurückgebliebener "Hypotrifie" angeseben. Dies stimmt nicht zu ben nachher bei Tische gesprochenen

ber Stelle über Heinrichs Buse vor Canoffa (Hos confestim — praestola-

Quoniam quidem illum — aestimabant.

Sive per Romanos et caeteros consiliarios illius tantis muneribus corruptos.

Worten (fidei datae, perfectae poenitentiae). Die Stelle (unde mox — praesumebat) ist wahrscheinlich eine aus ber späteren Entwicklung der Ereignisse hervorgegangene Reslexion.— Der solgende Satz gibt zu keinen Bedenken Anlaß. Nur zweisse ich an der Einkerkerung der Bischöse, die auch von keinem andern Schristskeller berichtet wird. Nach dem Wortlaut der Stelle können doch wol nur die sünf obengenannten gemeint sein (Floto spricht ganz willfürlich von einigen Bischöfen).

Wenn es aber richtig ist, was Lambert mitteilt, daß Bischof Eppo gleich nach Aufhebung des Bannes ins Lager der Lom-barden geschickt sei, so kann er doch nicht im Kerker gesessen haben. Ist ferner anzunehmen, daß Eppo, wenn er noch für ein Bergehen zu düßen hatte, zum Vertragsschwur beigezogen worden wäre? In demselben Fall war Liemar von Bremen. Das Arsgument Uffermanns allein, daß durch die Gefangenhaltung der Bischöfe ein Schatten auf dem Bersöhnungswert geblieben, ist

nicht stichhaltig.

Sehr sonderbar ist die Nachricht von der nachträglich ver-langten Eidesleiftung der Freunde des Königs. Unter diesen konnen doch wieder nur die fünf Bischöse verstanden sein, denn die andern Begleiter des Königs waren ja nicht mehr da (rex cum suis discessit)2. Und welcher Eid ist gemeint? Doch wol der schon geleistete. Und dennoch heißt es: sacramenti eujusdam. Daß aber vollends die familiares regis den Gib verweigert ober zu verdrehen gesucht (aliter quam condiceretur 1\*) ist jedenfalls unrichtig. Die Sache liegt offenbar so: Entweder haben sie ben Bertrag voll und ganz beschworen, denn was der Konig tat, fonnten sie auch tun, ober der Schwur wurde gar nicht verlangt.

Die ganze Stelle scheint mir eine Erfindung des Autors zu sein, ber aus bem späteren Berhalten ber Bischöfe beducirte, daß der Bertrag eine Täuschung gewesen, darum sie in primo pacto

papam delusum mendaces abierant.

Die Notiz über Bischof Embricho von Augsburg kann unmöglich richtig sein, denn zu den fünf gehört er nicht, und die anbern waren schon abgereist. Mit Uffermann und Floto ist überhaupt sehr zu bezweifeln, ob er in Canossa gewesen. Wäre er dies, und wäre namentlich seine Flucht richtig, so hätten die Gesandten, die ihn Oftern zu Rudolf bekehren wollten, gewiß nicht verfehlt, ihm die Notwendigkeit des Anschlusses mit andern Mitteln vor die Seele zu führen. Von seinem Verhalten in Canossa ist aber mit keinem Worte die Rede.

Die folgende Erzählung ist innerhalb ihrer selbst harmonischer geftaltet als die vorhergebende. Man fieht, der Berichterstatter

bon Raumburg; Meyer fagt: bon Reapel (S. 13)! Schon Stengel machte auf ben Jrrtum aufmerkam.
\* und Bischof Eppo hatte den Bertrag schon beschworen.



steht den Ereignissen näher. Doch ist er nicht mit allen in aleicher Weise vertraut. Bielfach ift die Art seiner Kenntnis bedingt burch ben Schauplat ber Ereignisse, ob sie ihm näher ober entferner Bezieht er sich mit den Worten ut (antea) deliberatum vder praedictum est auf schon gesagtes, so täuschen diese Bezie-hungen nicht, wie es in ben Jahren 1067—1075 mehrmals der Fall war, sondern sie sind jedes Mal richtig. Aber die Art der Darftellung ift nicht nur nicht lichtvoll, sondern bietet, namentlich in der Entwicklung der Kriegsereignisse, viele Schwierigkeiten, jo daß Giefebrecht, wie er versichert, große Mühe hatte, den Zusammenhang in ein helleres Licht zu setzen. Die Form ist nicht einheitlich, und in diefer Beziehung unterscheidet sich das Jahr 1077 von den früheren nicht. Neben gut geschriebenen Stellen finden sich solche von verzweifelter Banart (S. 292, 19 quatinus ob hujus modi — commercuerint und S. 296, 18 quamquam non idcirco — adhaerere, S. 303, 42 omnes suos tam ultra non quiescit, S. 305 tandem vero cujus in vita sua — militaverit und das schon behandelte eosque molestarent), oder schiefe Ausbrücke wie bas schon erwähnte 'omnimodis persuasionum — devastabant' (S. 298, 35), ober ebenda 3. 25 omni subjectionis et reverentiae dignatione et conamine - venerati sunt; ober 3. 50 totis rapinarum et pervasionum direptionibus; S. 291, 48 ab eodem legato conventus.

Ganz auf ben zweiten Bearbeiter zurückzuführen, d. h. als sein eigenstes Werk zu betrachten ist die Darstellung des Kriegszwischen Heinrich und Rudolf. Sie entspricht im Wortreichtum ganz den Stellen, die mit Sicherheit dem zweiten Autor zugeschrieben werden können, z. B. der an den Züricher Aufenthalt sich anschließenden Auseinandersetzung oder dem Bericht über die Sprode von 1075. Der teilweise sehr überladene Stil erklärt sich teils aus der Individualität des Autors, teils daraus, daß er

mitten in ben Greignissen steht.

Der Bericht ist, wenn auch nicht durchsichtig, doch sehr ausführlich. Interessant ist namentlich, wie er sich den gewaltiger Umschlag zu Gunsten Heinrichs erklärt. Er sührt drei Gründe ar (S. 295 oben). S. 302 ist gesagt, daß Heinrich von einer dritten Berwüstung Schwabens abgesehen, S. 303 aber wird von einer neuen Berwüstung des heimgesuchten Landes durch Schaaren ber der Könige berichtet. Wenn auch die Tatsache der neuen Berwüstung richtig itt, und an sich liegt kein Grund vor daran zu zweiseln, da auch Ort (Donaugegend) und Gegenstand der Plünderung (kirchliches Eigentum) näher bezeichnet sind, so ist doch die Form der Anknüpfung mit quoque zusammenhangslos, auch ift nirgends vorher in der Erzählung das Präs. gebraucht wie bier (debachantur). Direct aus der Feder des Autors scheint diese Stelle nicht gestossen, sondern aus einer andern schriftlichen Quelle übertragen oder später hereingekommen zu sein, denn sie steht auch

mit ben folgenden Worten hujusmodi seditiones, die sich nicht auf die Berwüftung Schwabens, sondern auf das obenerwähnte 'ad tot discordias' beziehen, in keinem Zusammenhang.

Neben biefer Hauptpartie laufen nun aut geschriebene andere Stellen einher, die fich auf bas Berhältnis Gregors zur beutschen Streitsache beziehen. Dafür lagen dem Autor offenbar schriftliche Belege, namentlich die Briefe Gregors, vor. Auf der Forchheimer Fürstenversammlung 3. B. kamen zwei Schreiben des Papstes zur Verlesung: epp. coll. 20 und Reg. IV, 12, deren Inhalt der Autor, am Schluß freilich in seiner unglückseligen Weise, verarbeitet hat. Die Wahl selbst ging in einer in der Form genau bestimmten Weise vor sich. Auch Wipo sagt c. 2: in dominum et regem atque rectorem et defensorem patriae.

Bas ber Autor S. 293 über Bischof Otto von Konstanz mitteilt, tann aus ber viel späteren Apologia pro Gebehardo Bernolds (1088), obgleich der Inhalt mit Nr. IV und V der Schrift übereinstimmt, nicht genommen fein. Der Autor ift über Die damaligen alemannischen Berhältnisse sehr gut unterrichtet und schreibt als Augenzeuge (symoniacam heresim quae regnat).

Bon da an befand er sich eine Zeit lang in Rudolfs Rabe, während die vorhergehenden Stellen (vgl. Mainzer Aufftand) nichts davon erkennen lassen. Hier steht er ben Greignissen noch ferner, worans sich erklärt, daß manches aus dem Bericht über Canosia

auf bloken Gerüchten beruht.

An andern Stellen find Einschiebungen des Autors in seinem Stile in gut geschriebene Erzählungen bemerkbar z. B. in die von ber Gefangennahme ber Bischöfe von Oftia und Präneste (Lucca) S. 290: et rex cum suis — niteretur, cui — dedit. Der Sat hat dadurch eine ganz falsche Wendung erhalten, es müßte boch heißen: Ubi cum — teneretur, rex cum — niteretur, cui dedit, sacramenti — oblitus, nullam — exhibuit. Swar hat 1\* sumendi. Daß aber die Stelle von der Gewinnsucht des Königs, die doch einen Bruch des dem Papste gegebenen Versprechens involvirt, ursprünglich nicht in dieser Erzählung stand, beweist die Antwort, die der Papst dem Könige auf sein Verlangen, in Pavia gekrönt zu werden, zu teil werden ließ. Solange Betrus in Ketten sei, werbe ber Konig die Erlaubnis nicht erhalten. Hätte das sonstige Verhalten besselben Anlaß zum Tabel gegeben — und weiter unten heißt es, daß das nicht der Fall gewesen (ob anathema caute devitatum), so hätte der Papst bies nicht unerwähnt gelassen. Ich meine, daß die ganze Erzähslung den eben erwähnten Sat erst durch den Autor empfangen, und daß diese Erzählung aus einer andern Quelle stammt, die eben der Autor erst mit seiner Bemerkung durchsetzt.

Wie der Autor S. 292 mit Nachdruck hervorhob, daß die Wahl Rudolfs keine heretische, da sie durch die Stimme des ganzen Bolles geschehen, so will er S. 296, anknüpfend an den Schwur des Bischofs von Augsburg beweisen, daß Heinrich der größe Heretifer (tot heresium et scismatum auctor et desensor), mb daß auf ihn der Richterspruch des Papstes anwendbar sei, wie auf andere Raiser und Könige auch. Die angeführten Beispiele stam men nicht aus Bernolds Schriften, ba der Wortlaut teils vacis dert, teils ausführlicher ist, während mit Herim. chron. eine um Teil wörtliche Uebereinstimmung stattfindet !. Uebrigens ift bar vorzuheben, daß der Ausdruck in den Beispielen besser ist, als m der daran fich anschließenden Auseinandersetung, namentlich besa als in dem einleitenden Sate (quamquam non idcirco), ein Be weis, daß auch die ftiliftische Faffung ber Beispiele nicht erft ver ihm gemacht ist. Angeregt wurde der Autor zu seiner Ausführung vielleicht durch Gregor Reg. IV, 2, wo die Absehung des Franker königs durch Zacharias und die Excommunication des Theodosius durch Ambrosius erwähnt ist; auch heißt es dort: licet pro magna fatuitate nec etiam respondere debeamus — quid namque hoc — necesse fuerit — commemorasse nisi ob responsiones inportunissimae — garrulitatis.

Die Anfanasbemerkung des Nekrologs auf die Kaiserin Agnes: hujusmodi seditiones jam diu sedare summopere contendens, flingt glaubhaft, indem die vorhergehenden Berichte bes Autors die Intervention der Raiserin in verschiedenen Angelegen heiten ausbrücklich betonen (S. 283. 287. 290). Unnehmen bar man auch, daß sie bei dem Papste mehr als einmal für ihren Sohn eingetreten, besonders wird dies bei der Frage der Königs wahl ber Fall gewesen sein. Diese seit längerer Zeit (jam din) bestehende, auch ganz natürliche, sehr eifrige (summopere contendens) Teilnahme der Raiserin an der Streitsache ihres Sohnes wird auch nicht ausgeschlossen durch die Bemerkung, daß fie sich seit dem Besserungsversuch an ihrem Sohne posteriora obliviscens nach Rom zurudgezogen. Denn damit ift blos ber Berricht

auf die Regierungstätigkeit in Deutschland ausgesprochen. Wenn aber gesagt ist, daß der Besserungsversuch gänzlich erfolglos gewesen: et nec minimum quid propterea correctis, immo potius deteriora molientibus, so widerspricht dies ber bezüglichen Bemerkung zu 1074, indem ja Kaiserin und Legaten ihren Zweck erreicht und befriedigt nach Haus gause zurückehrten. Auch

dieser Bericht also steht dem von 1074 fremd gegenüber.

Der lette Sat zu 1077 enthält eine jener Localbemertungen, die früher häufig, nach und nach aber immer seltener wurden. Der Grund liegt nicht darin, daß der Autor nicht in Schwaben, sondern darin, daß er nicht gleichzeitig geschrieben. Das Wiederserschen solcher Localnotizen — vgl. 1079 S. 323 aestas vero ipsius anni — ist ein Beweis, daß ihm die Reit, welcher sie angehören, gegenwärtig ift.

<sup>1</sup> Meper S. 33 Anm. 3.

Anders als i. J. 1077 gestaltet sich der Bericht 1078. 1079. 1080. Wenn dort constatirt werden konnte, daß sich ber Autor nach der Forchheimer Bahl in Rudolfs Nähe befunden haben musse, so ist von dieser Begleitung des Gegenkönigs nach dem Sept. 1077, in welcher Zeit Rudolf nach Sachsen zurücksehrte (S. 301), nichts mehr zu bemerken. Der Autor blieb vielmehr in Alemannien zurück und schrieb dort. Es treten jeht wieder Bemerkungen lokaler Art hervor (S. 306. 323), ja der "Begleiter" Rubolfs weiß an zwei Stellen nicht einmal anzugeben, wo diefer Weihnachten gefeiert (1079. 1080). Auf diefen Einzelheiten beruht aber unsere Behauptung nicht allein. Die Lecture zeigt, daß außer den Synodalverhandlungen und den papstlichen Legationen namentlich die Verhältnisse Subdeutschlands, insbesonbere Alemanniens, einer guten und richtigen Behandlung fich erfreuen, während die von diesem Boden sich entfernenden Greignisse zum Teil so schlecht geschildert sind, daß man im Zweifel ift, ob die Parteilichkeit ober die Unwissenheit des Autors größer ift. Die Fritzlarer Verhandlungen von 1078 find in einen solchen Wortschwall gehüllt, daß es unmöglich ift, ein klares Bild zu erlangen. Der Schlachtbericht S. 312, soweit ber Krieg in Me-mannien spielt, ist gut, dann aber, als der Autor auf die Schlacht bei Melrichstadt (7. Aug.) zu sprechen kommt, schlecht. Die Berwüstung Alemanniens durch Heinrich S. 313 ist klar, deutlich und eingehend erzählt, während die Schilberung ber britten Tagung in Friplar (Juni 1079) wieder unklar und verworren. besser ist die Schlacht bei Flarchheim 1080 behandelt.

Die einleitenden Bemerkungen zu 1078, insoweit sie die Ausssichten beider Könige darlegen wollen, entsprechen, was Seinrich betrifft, durchaus nicht den tatsächlichen Berhältnissen. Wenn der Autor unter 'quiddam novi quod maxime noluerit' die Bestätigung der vom päpstlichen Legaten ausgesprochenen Excommunication versteht, so erwarteten Heinrich und seine Anhänger im Gegenteil, wie aus dem Folgenden sich ergibt, einen günstigen Bescheid. Der Bapst vermied es sichtlich, auf der Synode von dem Bannspruch

seines Legaten zu reben, geschweige ihn zu bestätigen.

Dagegen liegt in dem Bericht über die Märzspnode eine Darstellung von höchstem Werte und originaler Gestalt vor. Auf den Acten des Registrum (V, 14a) kann er nicht beruhen, weil er absweichende Angaben enthält. Dieselben beziehen sich 1) auf das Datum der Synode, 2) auf die Zahl der teilnehmenden Personen und 3) auf den Entscheid in der Streitsache zwischen Heinrich und Rudolf. Während nämlich das Registrum nichts von der Absicht des Papstes enthält, selbst nach Deutschland herüberzukommen,

Darnach tann die Behauptung Meyers S. 40 auf Richtigkeit keinen Anspruch machen: Er habe Alemannien den Kücken gekehrt; seit 1077 sei jeder Lokale Anstrich des Berichts verschwunden; der Autor habe sich seit 1077 in Rudolfs Kähe besunden.

schreibt unser Autor S. 307: quod ipse domnus apostolicus sive pro eo legati sui idonei in Theutonicas partes venirent, 4) sind bekanntlich einige Decrete der in Rede stehenden Synode, wörtlich den Acten des Reg. entnommen, in den Bericht der Februar-Synode 1079 eingeschoben. Diese Einschiedung ist um so auffallender, als sie eine andere Erzählung mitten durchbricht.

Diese vier Punkte beweisen, daß dem Antor andere Berichte — vielleicht auch mündliche — zugekommen sein müssen. Außerdem sinde ich, daß die einsache und klare Erzählung über Petrus von Albano und Hugo von Die abweicht von der gedrängteren und zum Teil harten Darstellung des Folgenden. Jewe Stellen sind nicht direct aus des Autors Feder gestossen. Jewe Stellen sind nicht direct aus des Autors Feder gestossen. Bas über Petrus gesagt ist, sindet sich in viel aussührlicherer Behandlung schon unter 1067; selbst im Wortlaut ist Aehnlichkeit vorhanden. Um so auffallender ist, daß der Autor nicht durch ein fut praedictum est' auf jene Stelle verweist. Nach dem aber wasschon über das Verhältnis zu den Jahren 1067—1074 bemerk ist, kannte er wahrscheinlich jene Stelle gar nicht, sonst hätte er hier vielleicht nicht wieder dasselbe gesagt. Beide Autoren, Bernold und der Uederarbeiter, können aus derselben Quelle geschöpsichaben.

Die Darstellung der Verwüstung Schwabens ist, wie schw bemerkt, formell 3. B. weit verschieden von der Art, wie die Ber handlungen in Frislar geschildert sind; rhetorisirend mag sie wel sein, auch ist sie mit Phrasen aus Sallust aufgeputzt (Cat. 12: sacra profanaque omnia polluere; divina atque humana promiscue) und schließt sich im Ausbruck teilweise an die vom Mu 1077, so daß unsere Stelle bis polluerant feine wesentlich neuen Gedanken, sondern nur eine formell weitere Ausführung des dom Gefagten bringt. An ben Sat: fiebat autem — omnium sane torum, mit welchem man die Schilderung für beendet halten sollte, schließen sich noch einige benfelben Gegenstand betreffende Gate an, deren ersten auch Bernold mitteilt. Es ist nun sichtbar, bat ihn dieser in richtigerem Zusammenhang gibt, so daß eine Ent lehnung von Seiten Bernolds ganz unwahrscheinlich ist. Doch if auch, bei der größeren Ausführlichkeit unseres Autors, der umgekehrte Fall kaum anzunehmen. Ich kann beswegen die Vermutung nicht für unwahrscheinlich halten, daß beide aus derselben Quelle schöpften. Bernold nahm blos benjenigen Sat auf, in welchem bie Verwüftung des Landes culminirte.

Aus den Anfangsdemerkungen zu 1079 sieht man wieder, wie fern der Autor den Ereignissen steht, die in Rudolfs Kälk vorgingen, und was von der Behauptung zu halten, er habe sich in dessen Umgebung befunden. Von einem Versuch Heinrichs von neuem nach Sachsen vorzudringen kann doch wol im October 1078, wo er den Einfall nach Schwaben plante, nicht die Rede sein,

bennoch heißt es S. 315 hierüber: omnino (1\*) perterritum et stupefactum a se profugavit eum (sc. Ruodolfus); ebenso wenig wird Rudolf gleich nach seiner Genesung eine Expedition gegen Heinrich beabsichtigt haben, dazu hatten weder die Sachsen Lust, noch war Aussicht auf die von auswärts versprochene Hüsse vorhanden (S. 311 quamvis non ita ut promissum est omnino persicerent); auch war es nicht die Einsicht in die sehlende Wisberstandskraft, welche Heinrich bewog, neue Unterhandlungen mit

den Rebellen anzuknüpfen.

Wenn man die Spnodalberichte von 1076 an vergleicht, so ergiebt sich nicht blos, daß die deutschen Angelegenheiten stets an ber Spite ber Betrachtung stehen und am ausführlichsten unter allen Gegenständen ber Synoden behandelt, sondern auch, daß fie allein in einem erklärenden Zusammenhang, vom Autor offenbar mit lebhaftem Interesse dargestellt sind, kurz man sieht, baß seine ganze Behandlung ber Spnoben unter Diesen Wesichtspuntt fällt. Die übrigen Beschlüsse kommen immer erft in zweiter Linie und sind dem Hauptgegenstand gang äußerlich mit 'in eadem synodo' ober 'eidem synodo' angefügt. Er sagt einmal (S. 315): multa — promulgata sunt, quae nunc recensere non est tomporis. Diese lettere Bemerkung fennzeichnet ben Standpunkt, ber ihn leitete. Er betrachtet alle Synodalbeschlüsse, wenn sie sich nicht auf die deutschen Angelegenheiten beziehen, als neben= sächlich. Wie kurz ist 3. B. S. 317 bie Sache Berengars beshandelt, die doch ausweislich des Registrums auf der Februarsp nobe (1079) mit der wichtigste Gegenstand war. Daber, von einer gewissen Müchtigkeit, mag wol auch die falsche Einschiebung S. 318 tommen.

Die Behandlung der deutschen Angelegenheiten und die der übrigen Synodalbeschlüsse unterscheiden sich auch noch im Stil. Dieser ist dei den ersteren, wo er sich nicht an den Wortlaut eines offiziellen Berichts anschließt, ganz in der Art des Autors gehalten, doch namentlich mangelhaft in der Einleitung zur November-Synode 1078 und S. 318, wo das Austreten des Cardinals Bernshard geschildert ist die zu den Worten perditissimi experiantur.

So richtig nun sonkt die deutschen Angelegenheiten behandelt sind, so wenig entspricht die Ankündigung zur November-Synode 1078, sie sei berusen worden maxime ob tyrannidem Heinrici regis qualitercumque sedandam, den tatsächlichen Berhältnissen. Es ist nämlich bekannt, daß der Papst immer noch eine zuwartende Stellung einnahm, und daß dies der nächste Zweck der Synode nicht war. Die Aussichten waren zur Zeit für Heinrich noch ebenso günstig wie für Rudolf, und es kann nicht richtig sein, daß man nahe daran war, den Bann auf Heinrich zu schleubern bezw. zu bestätigen.

Das S. 317 (Febr. : Shnode 1079) erwähnte Schreiben fteht Greg. epp. coll. 28.

Aus der Art, wie der erste Tag von Fritzlar behandelt ift, wurde geschlossen, daß der Autor den Ereignissen nicht nabe gestanden haben könne. In derselben schwülstigen, verworrenen, ja sogar in sich widersprechenden Weise ist nun auch der dritte behandelt (S. 320 ff.). Das Nichterscheinen Welfs wird Heinrich jur Laft gelegt, inbem bas zugesagte Geleit burch seine Schuld ausgeblieben sei, ebenso ist der Einfall der Böhmen auf ihn zurudgeführt. Einmal bittet Rudolf demütig (humiliter) um Frieben, bann bringen die Fürsten wieder in Heinrich, vom Rampfe abzustehen, da er bem Gegenkönige boch nicht gewachsen sei. Schließlich bemühen sich die Fürsten aus der Umgebung Heinrichs um Frieden, dann aber wird berichtet, fie hatten das alles nur getan, um von ben Sachsen loszukommen und sie zu täuschen. Rurz es ift teine Möglichkeit, über ben Gana ber Verhandlungen klar zu werden. Run merkt Floto II, S. 215 an, ber Bruder, welcher den Bericht Ulrichs von Padua in Rom richtig stellte, sei "wahrscheinlich Gifilbert" gewesen. Pertz stellte zu der betr. Stelle die Frage: ipse Bertholdus? Er nahm also als möglich an, daß der Autor der Chronit und der Abgesandte Rudolfs eine und dieselbe Berson seien. Meyer, Bert' Vermutung mit Flotos Anaabe vereinigend, glaubt in Gifilbert ben Verfasser ber Chronif entdectt zu haben.

Daß ber Abgefandte Gifilbert gewesen, kann ich nicht bestreiten; daß er aber nicht ber Berfasser bes gangen in 1\* 2 vorliegenden Werkes ist, weiß ich bestimmt, und hat, glaub' ich, vorstehende Untersuchung ergeben. Ob seine Autorschaft für einen Teil anzunehmen, bezw. ob er der Ueberarbeiter und Fortseter bes Bernolbschen Werkes ift, kann ich weder bejahen, noch verneinen. Folgendes spricht nicht für ihn: Es ift unwahrscheinlich, daß berjenige Mann, ber den Bericht Ulrichs von Badua richtig stellen konnte, identisch sei mit dem Verfasser des unklaren und schlechten Berichts ber Friplarer Berhandlungen. Denn aus ben Worten qui illuc missus hunc praevenerat geht boch hervor, daß er eigens zu diesem Zweck nach Rom geschickt worden, also über den Sachverhalt wol unterrichtet gewesen sein muß, was aus vorliegendem Bericht sich nicht ergiebt. Wenn der Monch Ulrich von Padua 'figmenta' verwarf, so muß man doch sagen, daß ber Bericht des Chronisten nicht frei bavon ist. Dieser ist weber wahrheitsgetreu, noch beruht er auf genauer Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse. Alle Schuld fällt natürlich auf Heinrich und

einige der ihn begleitenden Fürsten.
Der Ausdruck bewegt sich in den alten abgenutzten Phrasen, in die der Autor häusig seine Unwissenheit und Parteilichkeit zu hüllen pflegt. Dies, die Unsicherheit der Erzählung, sobald Verhältnisse in Rede stehen, die außerhalb Alemanniens, Baierns, überhaupt Süddeutschlands liegen, das Hervortreten localer Rachrichten auch nach 1075 lassen die Annahme als wahrscheinlich

gelten, daß der Verfasser innerhalb Schwabens geschrieben. Wenn der Chronist von 1077 an immer in der Umgebung des Gegenkönigs gewesen, so mußten die sächsischen Verhältnisse, da dieser sich in den nächsten Jahren meist in Sachsen aufhielt, anbers hervortreten als dies in Wirklichkeit der Fall. Daß Gifilbert sich in der Umgebung des Gegenkönigs aufgehalten, bezweifle ich nicht, aber zwischen diesem und unserm Berichterstatter, ber nicht immer weiß, wo Rudolf die hohen Feste begangen, der die Ramen von Bischöfen entweder nicht kennt (S. 323) ober ver-

wechselt (S. 312), ift ein großer Unterschied.

Das Scheitern der Fritlar = Würzburger Verhandlungen bezeichnet insofern einen neuen Abschnitt in unserer Chronik, als Heinrich mit Ausnahme einer einzigen Stelle 1 (S. 323, 39) von jest an der Königstitel entzogen wird. Auch ift der Ton womöglich noch gehässiger. Wenn auch früher Heinrichs Tun und Handeln schon öfter als Tyrannei bezeichnet wurde, so ist er dort boch noch nicht platterbings Tyrann genannt wie S. 325, 53 (praedicto tyranno) ober sacrilegus (S. 324, 44). Der Schlachtbericht (S. 325) ist ohne alle Anschauung und in vollständiger Untenntnis der obwaltenden Verhältnisse geschrieben. Es heißt z. B. Heinrich hätte 'partim ex adverso' angegriffen, was mit Bruno nicht stimmt, der besonders hervorhebt, daß Heinrich das feindliche heer umgangen. Ferner siegt Rudolf 'in prima coitione' und doch wird 'diversissime' bis in die Nacht gefämpft. Ich schließe nur daraus, wie fern unser Autor dem Schauplat berjenigen Schilberungen gestanden, die über die Grenzpfähle Süddeutschlands hinaus nach Rorden weisen. Der Bericht bricht bei der Erzählung vom Tode und der

Beraubung Ulrichs von Badua mitten im Sate ab.

Auf ben Ausbruck ift schon öfter hingewiesen worden. Er bilbet ein nicht zu unterschätzendes Moment zur Beurteilung ber Tätigkeit bes zweiten Bearbeiters. Obgleich nun die Behandlung von Einzelheiten mehr Sache des fünftigen Herausgebers der Annalen als unsere Aufgabe ist, so mussen doch einige diesbezüg= liche Bemerkungen angefügt werden.

Die sprachliche Darstellung, wie sie sich in der St. Galler Handschrift (1054—1066) findet, ist einsacher und besser, als die ber überarbeiteten Handschriften gleicher Zeit (1. 2); hier finden fich diejenigen fehlerhaften Eigentümlichkeiten, die von 1077 an

bervortreten.

Die folgende Partie (1067—1074), ausführlicher als die erfte und nicht frei von falschen Beziehungen, unterscheidet sich in for-

Die Beibehaltung des Königtitels ist mir ein Beweis, daß diese und bie andern gut geschriebenen Stellen nicht unmittelbar vom Autor herrühren, sondern aus einer andern Quelle übertragen sind. Wäre das nicht der Fall, so hätte der Antor auch hier den Zusat 'rox' nicht gemacht. So aber blieb er aus Berieben fteben.

mellen Einzelheiten von der ersten nicht. Sie zeigt keinen der stillstischen Fehler der zweiten Bearbeitung, weshalb ich keinen Grund sehe, sie Bertold abzusprechen. In der III. Partie (von 1075 an), auf welche sich hauptsächlich die Tätigkeit des Ueberarbeiters concentrirt, zeigt sich die auffallende Erscheinung, daß die speziellen Eigentümlichkeiten des Ueberarbeiters, die absol. Accusative, Ausdrücke wie returnare, ab eodem legato conventus (S. 291, 48), quosdam praestolatos et illic conventos (S. 309, 36), Passive in activer oder deponenter Anwendung (se commendatos S. 292, 20, semet adnegata S. 303, 17), falsche Beziehungen von Zeitwörtern auf Substantive (S. 298, 35 devastabant) oder von Substantiven auf Substantive (S. 298, 50 rapinarum direptionibus) — daß dies alles in den Jahren 1075 und 1076 sich nicht sindet 1. Nun soll das ja nicht beweisen, daß die Arbeit dieser Jahre allein auf Bertold zurückzusühren, aber meine Weinung, daß durch sie noch Bertolds Spuren gehen, wird dadurch wenigstens unterstützt.

Wenn von mir angenommen wurde, daß 1077, oder genauer mit dem Zug Rudolfs durch Schwaben, die gleichzeitige Aufzeichnung des zweiten Autors beginne, so ist doch wol dies Zusammentreffen nicht zufällig. Hier tritt der zweite Autor allein ein. Der Text dieser Partie läßt der Conjectur viel Raum. Doch ist

bieselbe mit großer Vorsicht anzuwenden.

Manches wird zwar bei genauerer Einsicht der Handsschriften klarer werden, im allgemeinen aber ist schwer zu entscheiden, was der Nachlässigseit des Autors oder der Verderbnis des Textes zuzuschreiben. Ussermann hat z. B. S. 294, 44 den unvermittelten Anschluß des Satzes 'non modicam — collegit' richtig zu stellen gesucht, indem er nach Analogie von S. 295, 25 et sie in auxilium schrieb: sunt. Sie non. Ich bezweisse sehr, ob eine Emendation am Platze ist. Ebenso kan die unmögliche Verbindung (S. 303, 42): Omnes suos tam ultra — convicerat, in vestimentis — ministraverit — chorus

quamvix, welches 1076 zweimal (S. 282, 40 und S. 286, 33) vortommt, kann ich weber für einen Barbarismus halten, noch auch der Bedeutung von 'cito' gleichsehen (Perh). Das Wort, welches sogar bei Cicero vorkommt (Att. V, 11, 1) gehört in die Kategorie von quam non — wie wenig, fast nicht, kaum. In der ersten Stelle ist gar kein Grund, von dieser Bedeutung et invitus.

Et plurimum sollicitantes rogitaverant (S. 291, 26) hat 1\* micht. S. 292, 4: jam interdixerit; 3. 7: sustinuerint; 3. 16: profectu; S. 294, 16: quiescebant; S. 311, 22: ingressus est; 3. 32: inde aliquantulum; S. 312, 49: dimicabant; S. 313, 3: ipsissimo domno; 3. 31: omnifariam; S. 316, 5: maxime episcopis adjuvantibus; S. 325, 19: cum rege suo praefugace; 3. 24: tria millia CCLX — bies alles bei 1\*. S. 321, 19 muß c3 body wol heißen dignum; 3. 25 wahrlebeinlich prout oportuerit.

praedicare non quiescit direct aus der Feber des zweiten Autors stammen.

Für uns ist wichtig zu constatiren, daß die Differenz bes Stiles zwischen ben Bertoldschen Partien und ben später gearsbeiteten so groß ist, daß es auch aus diesem Grunde schwer ift,

einen Autor anzunehmen.

Bas nun das Berhältnis zu Bernold betrifft, so bort mit 1075 bie engere Beziehung auf. Bernolds Chronik ist von da ab ein selbständiges Werk. Zwar sind in jedem der folgenden Jahre, 1080 ausgenommen, gewisse Achnlichkeiten selbst bes Ausbrucks vorhanden. Ich führe noch folgende an: 1076 abjurare fecit (Wormser Concil), in welcher Annahme bes Zwanges Bernold bekanntlich von seinem eigenen Bericht in den Opusc. abweicht. 1077: si non principes ejus hoc in aliud tempus differendum cautius judicarent (Bert. S. 298, 14); 1079 icheint die Bemertung über Petrus von Albano auf Bertolb 1067 und nicht auf Bert. S. 306 hinzuweisen. Jene Stelle war Bernold ja bekannt. Bezüglich ber Notig: tunc quoque parum minus quam centum ecclesiae violatae sunt (1078), mare im Hinblick auf ben besseren Zusammenhang bei Bernold an sich wol die Unnahme berechtigt, daß fie aus biesem in die andere Chronit übergegangen. wenn nicht diese hier wieder ausführlicher ware und andere Bemertungen anschlösse. Die Schändung von 100 Kirchen ist aber ein Ereignis, das jedenfalls weit befannt war, vielleicht von Mund ju Mund ging, alfo in beibe Chroniten ganz unabhängig von einander gekommen sein kann. Wenn es sicher ift, daß mit 1074 bie gleichzeitige Fortführung ber Chronik Bernolds beginnt und ber zweite Autor in ben Jahren 1078 und 1079 bezw. 1080 Bertolds Chronit überarbeitete und fortsette, so ift wenigstens in Diefen Jahren eine gegenseitige Entlehnung ausgeschloffen. Meine Unnahme, daß manche Bemerkungen zu 1075 (vielleicht auch einiges zu 1076) noch von Bertold stammen, wurde eine gegenseitige Entlehnung auch hier ausschließen. Ronnte man aber nachweisen, daß der zweite Autor, ev. Bertold selbst, später als 1078 oder 1079 geschrieben, so würden sich die Aehnlichkeiten baburch erklären lassen, daß dieser Autor eben Bernold kannte und benutte. Vorläufig aber halte ich an der Annahme fest, daß der zweite Autor, weil eine große Partie S. 293 ff. ben Einbruck gleichzeitiger Aufzeichnung macht und manche Bemertungen der früheren Jahre auf 1077 und 1078 zu weisen scheinen, und im Sinblick barauf, daß die von Meyer angeführte Stelle zu 1080 über ben Entschluß Rudolfs 'se in ipsam mortem dare' vor dem Tode besselben geschrieben zu sein scheint, daß der zweite Autor innershalb dieses Zeitraums, Mitte 1077 bis Anfang 1080, Bertolds Chronik überarbeitet und fortgesett hat. Ift aber diese Annahme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bait, a. a. D. S. 715. (Bgl. borher S. 499).

richtig, so bleibt für die Aehnlichkeiten von 1075 an die Erklärung übrig, daß beide Autoren da und dort aus einer gemeinsamen Quelle schöpften. Schrieben sie doch in derselben Gegend und im gleichen Parteisinn.

## Die Bamberger, Constanzer, Reichenauer Händel unter Heinrich IV.

Von

R. Bener.

XXII.

Die Händel, welche um die Mitte des 11. Jahrhunderts die Bistumer Bamberg und Conftang sowie die Abtei Reichenau in nicht geringe Verwirrung fetten, haben bereits, wenn auch nicht in Einzelabhandlungen, fo boch im Busammenhange mit ber Beitgeschichte, ausführlichere Darstellung bei Giefebrecht 1, Gfrorer 2, Floto's gefunden; ferner ist Dünzelmann's bei Gelegenheit einer Untersuchung über die Daten einiger Briefe im Registr. Gregorii und Cod. Udalrici auf einige Bunkte ber Bamberger Angelegen=

heit genauer eingegangen.

Wenn ich es trogdem wage mit einer neuen Bearbeitung bervorzutreten, so hat das seinen Grund zunächst darin, daß die genannten Ereignisse, mehr als irgend welche andere, den neuen Beist erkennen lassen, ber damals auch in der deutschen Rirche allenthalben zum Borschein tam. Die innere Bahrung, Die Opposition und der Ungehorsam der untergebenen Beistlichkeit gegen die Oberen, die eigentumliche Handlungsweife ber Bapfte bei bem Bersuche die deutschen Bischöfe und Aebte mehr als bisher an Rom zu fesseln, das alles tritt uns hier anschaulich entgegen, ebenso wie die Entartung, welcher der hohe wie der niedere Klerus verfallen waren. Gerade diese Bunkte scheinen mir in den vorhandenen Darstellungen nicht genug hervorgehoben, wozu dann noch kommt, daß die letzteren den Sachverhalt nicht ganz genau wiedergeben. Eine nochmalige Untersuchung und Vergleichung der Quellen führte zu dem Resultat, daß dieselben stellenweise doch etwas anderes besagen, als bisher angenommen wurde, daß namentlich auch die Daten einer Berichtigung bedurften. In letterer Hinsicht verweise ich auf die kleine Abhandlung in den Forsichungen 5. Um den Umfang der Darstellung nicht allzusehr zu erweitern, habe ich es unterlassen, jedesmal die Abweichungen, die fich bei anderen finden, noch besonders hervorzuheben. Es sei beshalb gestattet gleich hier zu bemerken, daß ich von ganz anderen

<sup>1</sup> Giefebrecht, G. b. b. A. III, S. 230. 231. 263. 335. 399.
2 Gfrörer, Gregor VII. u. f. 3. II, 213 sqq. 311. 313-316. 330—334. VII, 371. 388—399 sqq.
3 Floto, Heinrich IV. u. f. 3. I, 328. 332. II, 51 sqq.
4 Forschungen XV, 514.
5 Forschungen XXI, 407.

Ansichten ausgehend als Gfrörer, mit diesem fast überall im Biberlpruch stehe, daß ich aber auch Giesebrecht und Floto nicht immer beipflichten kann. Anderer Ansicht bin ich namentlich über die Verhandlungen in Kom in Betreff Hermanns von Bamberg und die damit zusammenhängenden Vorgänge, serner über das Verhalten Sigsrids von Wainz in der Bamberger wie in der Constanzer Angelegenheit, und über die letztere selbst, die durch eine andere Auffassung der Quellen auch in ganz anderem Licht erscheinen mußte. Uebereinstimmung herrscht dagegen im Allgemeinen in der Auffassung der Keichenauer Händel. Die Varstelzlung derselben wurde deshalb so kurz wie möglich gesaßt, und nur auf einige Punkte hingewiesen, die vielleicht zur Ausklärung des etwas dunkelen Sachverhaltes dienen können.

## 1.

## Der Bamberger Sandel 1065-1075.

Bon den Zeitgenossen hat vor allen Lambert von Hersfeld ben Streit bes Bischofs Bermann von Bamberg mit seinem Klerus sowie die Geschichte der Absehung besselben in ausführlicher und ausammenhängender Weise ergählt. Leider aber ift sein fließender und lebhafter Bericht so voller Jrrthumer und Ungenauigkeiten, daß er nur mit der größten Borficht benutt werden kann. Seine ganze Erzählung macht ben Eindruck, als wenn irgend ein Bam-berger Cleriker, der aber selbst mit dem inneren Gründen des Zwiespaltes nicht vertraut war, ihm zugetragen, was, um so zu sagen, sich die Leute in Bamberg erzählten, nachdem bereits eine Zeit verflossen, und der Zusammenhang dem Gedächtnis der nicht unmittelbar Betheiligten entschwunden war. Manches wird überhaupt nie über die engsten Kreise hinausgedrungen sein, und die große Masse der Clerifer und Laien, mit leeren Gerüchten und Anekboten gespeist, verknüpfte sich die Dinge in ihrer Weise, wobei die chronologische Reihenfolge berselben bald verloren ging. So läßt sich erklären, daß Lambert in einem Jahre zusammenfaßt, was boch einen Zeitraum von mehreren Jahren ausfüllt, daß er alles burcheinander wirft, daß er Dinge erzählt von benen beffer unterrichtete Quellen nichts wissen, mahrend ihm umgekehrt manches unbekannt ift, was in glaubwürdiger Weise von anderer Seite Auf keinen Fall hat er Briefe oder Urkunden beberichtet wird. nutt, noch hat er zu Bamberg besonders nahe Beziehungen gehabt. Größeres Interesse als der Bamberger Streit selbst hatte für ibn vielleicht der Erzbischof Sigfrid, der barin eine nicht gerade lobenswerthe Rolle spielt und den die Hersfelder, wegen der burch ibn versuchten Beeinträchtigungen, nicht mit gunftigen Augen anfaben.

Der Erzbischof kommt bei Lambert sehr schlecht weg; mit einem gewissen Behagen weilt dieser bei den Vorwürfen, welche von den Vamdergern gegen ihn erhoben wurden. Hier übertreibt er sedenfalls etwas, aber zuweit würde man gehen mit der Annahme, er habe absichtlich alles entstellt oder ganze Scenen erdichtet. Denn Erzbischof Sigfrid war in Bamberg nicht weniger verhaßt wie in Hersfeld, zu einer heftigen Auseinandersehung ist es, wie gezeigt werden soll, zedenfalls gekommen, und schon in Bamberg wird der Auftritt so ausgeschmückt worden sein, wie ihn uns Lambert noch mit einigen Zuthaten versehen berichtet. Im Großen und Ganzen erzählt er Thatsächliches, und er wird zur Ergänzung immer herangezogen werden müssen. Was seinen Wert als Quelle so wesentlich vermindert ist die gänzliche Unkenntnis der Zeitz und Reihenfolge, in der sich die einzelnen Vorgänge des ganzen Handels abspielten.

Die Nachrichten bei Bruno, Berthold, Bernold, Marianus Scottus sind im höchsten Grad dürftig und abgerissen, ohne irgend etwas Neues zu bringen. Bonizo erscheint mir sogar ganz unstrauchbar, obgleich Gfrörer sich für einzelne Punkte aus ihn stütt; er erzählt Dinge, die ganz und gar nicht in den Zusammenhang passen. Bon unschätzbarem Werte dagegen sind die Briese im Registrum Gregorii VII., von denen hier wesentlich I, 84. II, 29. 30. 52a. 76. III, 1—3. 7 in Betracht kommen. Ihnen, in Versbindung mit den Briesen 41—44 im Codex Udalrici Bambergensis (ed. Jassé) haben wir fast allein eine genauere Kenntnis der Ereignisse zu verdanken. Ueber die chronologische Reihenfolge dieser Briese ist an anderer Stelle gesprochen worden, wo nachgewiesen wurde, daß Reg. II, 29 in den December 1073 zu verlegen ist gegen Jassés Annahme December 1074, und daß infolge bessen auch Cod. Udalrici 42. 43 um ein Jahr zurückzubatieren sind.

Um 23. Juli 1065 war Bischof Günther von Bamberg auf der Rückkehr von der großen Pilgersahrt, die er im Herbst 1064 zusammen mit Sigfrid von Mainz, Otto von Regensburg, Wilhelm von Utrecht angetreten, zu Debenburg in Ungarn gestorben. Das erledigte Bistum erhielt Hermann, der im Gesolge, wie es scheint Erzbischof Sigfrids, ebenfalls an den Zuge teilgenommen hatte. Ueber seine Vergangenheit wissen wir nur sehr wenig. Nach Lambert erhielt er seine Ausbildung in Mainz 1. 1061 sinden wir ihn als Propst der Stiftskirche von Bamberg 4, dann erscheint er, ob mit Beibehaltung der Bamberger Würde ist ungewiß, als

4 Sudendorf, Registr. II, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annal. Altah. majores, SS. XX, 817. Die Vita Altmanni, SS. XII, 280, nennt Stuhlweißenburg.

Forschungen Bb. XXI, 407.

Rambert, SS. V, 220: Mogontinae civitati in qua nutritus sit.

Ranonikus in Mainz 1, oder wie Lambert sagt als Vicedominus 2. Die Schmähungen, mit benen Lambert ihn überhäuft's, verdienen wenig Glauben; sie sind als das Produkt der feindseligen Stimmung zu betrachten, mit ber ber Bamberger Rlerus fpater feinem Bischof begegnete. Zu Erzbischof Sigfrid muß er in sehr ver-trauter Beziehung gestanden haben; man darf das schließen außer anderem auch aus dem Eifer, mit dem sich Sigfrid später seiner Sache annahm 4. Es entsprang das Verhältnis wahrscheinlich daraus, daß hermann ein tüchtiger Verwalter war und namentlich in Gelbgeschäften große Gewandtheit befaß, Eigenschaften, Die bem habsüchtigen Erzbischof besonders schäpenswert erscheinen mochten, weshalb er ihm auch das Amt eines Vicedominus übertrua. And Heinrich IV. machte von der Erfahrung des späteren Bischofs Gebrauch, indem er ihm die Berwaltung des königlichen Schates anvertraute, welches Umt Hermann nachweislich 1074 verwaltete. Die Geldgeschenke, die er 1070 an Bapst Alexander machte, und die Bestechungsversuche in Rom 1075 zeigen, daß er die Dacht des Geldes genau kannte, so daß Lamberts Nachricht einigen Glauben verdienen kann, er habe frühzeitig gelernt, wie ein Kavital gunftig zu verzinsen sei 6. Indem er so mehr ber materiellen und praktischen Seite bes Lebens zuneigte, hatte er wenig Sinn für die geistigen Güter; nicht einmal die Bildung eignete er fich an, die für das bischöfliche Amt unerläßlich war. Seine Unwissenheit muß wirklich groß gewesen sein. Wie von etwas All-bekanntem schreiben die Bamberger Kleriker an Bischof Embrico von Augsburg?: malum enim inscitiae, quod in eo quantum sit, vos optime nostis. Lambert kann dieselbe nicht oft genug hervorheben8, und der schmähsuchtige Bruno wird dieses Wal aus nahmsweise Recht haben, wenn er von Hermann sagt 9: qui melius seiebat nummos monetae cujuslibet aestimare, quam textum cujuslibet libri, und daran eine Anekdote knüpft, wonach

Annal. Altahens. maj., SS. XX, 817. Lambert S. 171 und Anmertung.

Lambert S. 220: qui ante episcopatum cunctis capitalibus criminibus atque omni probrorum genere . . . . . celebrem se spectabi-

lemque fecerit und a. a. O.

Lambert nennt ihn 221: fidissimum amicum bes Erzbischofs, 222: tamquam qui in laribus suis (Sigifridi) diu familiarissime obversatus sit; und auf berselben Seite: ne quid pro amico suo intactum relinqueret (Sigfrib)

Giesebrecht, G. d. d. R. III, 154.

S. 220: qui pecuniariam atque usurariam artem, qua a puero sit institutus. Sollte man vielleicht baraus schließen konnen, bag er aus ber Familie eines Raufmanns ftammte?
Cod. Udalr. 44.

<sup>8</sup> S. 221: expers omnino litterarum ignarus omnium l., 222: nihil in scientia dignum, auch ber Auftritt mit bem jungen Alexifer S. 221 er hört hierher.

Bruno, De bello Saxonico, SS. V. 334.

Hermann bei der Oftervigil gelesen haben soll terra autem erat inanis et vacca. Etwas dergleichen muß vorgefallen sein; es wird darauf unter anderem auch in dem Brief an Embrico von Augsdurg hingedeutet. Möglich freilich ist es, daß, wenn der Bischof diesen groben Fehler begangen hat, seine Gegner sofort darüber großen Lärm schlugen, worans sich leicht die Meinung bilden konnte, daß Bischof Hermann ein in seder Beziehung un-wissender Mensch sein. Mag dem nun sein wie ihm wolle, als Hermann den bischöslichen Stuhl bestieg, wußte niemand etwas von seinen Untgenden: alles was darüber berichtet wird ist zu von seinen Untugenden; alles was darüber berichtet wird ift zu einer Zeit geschrieben, wo der Haß bereits die Feder führte und seine treue Begleiterin, die Lüge, ihm zur Seite stand.

Rach allem zu schließen trat Hermann sein neues Umt an, ohne daß von irgend einer Seite Widerspruch erhoben worden ware. Die Altaicher Annalen berichten den Wechsel im Besit bes wäre. Die Altaicher Annalen verichten den Wechsel im Bests des bischöflichen Stuhles mit der gewöhnlichen kurzen Formel: succedit in episcopatum illi (Gunthero) Herimannus Mog. canon. Sie wissen nichts davon, daß er durch Simonie zu dem Amt gelangt sei, ein deutliches Anzeichen für die spätere Entstehung dieses Gerüchtes. Denn unter 1071 erzählt der Altaicher Annalist, wie schrecklich damals die Simonie auch in Deutschland um sich gegrissen habe, und führt als Beispiele an Karl von Constanz, Wezginvard und Robert von Reichenau. Kein Wort über Hermann von Bamberg, der als Simonist doch später in aller Leute Munde war. Mit 1073 schließen die Ataicher Annalen, sie sind also vollendet, bevor in Bamberg die inneren Streitigkeiten zum offenen Ausbruch gekommen waren. Mit Recht darf man daher behaupten, daß alles was Berthold, Bernold, Lambert zum Jahr 1065 über Simonie berichten, gar nicht als Beweis dafür gelten kann, weil diese Bemerkungen erst gemacht wurden, nachdem hermann in Rom angeklagt und abgesett worden war.

Im Jahr 1065, bas ist klar, wußte noch niemand etwas von einem simonistischen Handel. Mehrere Jahre vergingen, ohne daß irgend etwas gegen Hermann verlautete. 1069 finden wir ihn an der Spize der Reichsgeschäfte<sup>3</sup>; 1070 als Verwalter des kö-niglichen Schapes 4. Erst in diesem Jahr taucht zum ersten Wale niglichen Schaßes. Erst in diesem Jahr taucht zum ersten Wale das Gerücht auf, er habe sich der Simonie schuldig gemacht. Zussammen mit Anno von Köln, Sigfrid von Mainz, so erzählt Lambert, wurde er von Alexander nach Rom berusen, wo heftiger Tadel sie traf, weil sie geistliche Aemter verkauft, die Käuser geweiht und mit denselben verkehrt hätten. Hermann war zudem angeklagt, durch Simonie sein Bistum erworben zu haben. Durch reiche Geschenke an den Papst gelang es ihm jedoch dens

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. 822. 823.

<sup>1</sup> Annal. Altah., SS. XX, 817. 2 Ibid. 8 Giefebrecht III, 128. 1103. Stumpf 2728. 4 Giefebrecht III, 154. 5 Lambert S. 176.

selben so nachgiebig zu machen und so versöhnlich zu stimmen, daß er ruhig in seinem Umte verbleiben konnte und dazu das Pallium und den papstlichen Segen empfing. Alle drei gaben noch das Bersprechen sich hinfort jedes simonistischen Handels zu enthalten, dann kehrten sie in Frieden nach Deutschland zurück. Bergleicht man damit die Stelle bei Lambert zu 1075 2: qui apud praedecessorem ejus (Gregorii) . . . . tanti criminis insimulatus .... heresim perjurio purgaverit, so nimmt dieselbe offenbar Bezug auf jenen Borgang in Rom. In gleicher Beise gebentt besselben Cod. Udalr. 44: cum pro persona, de quo agitur, diram infamiam simoniacae hereseos execrabilemque confusionem evidentissimi periurii ab omni ecclesia sustineremus . . . Nach diesen beiden letteren Angaben ist anzunehmen, daß Hermann damals durch einen Eid befräftigte, nicht durch Simonie in fein Amt gelangt zu sein, und infolge dessen, nicht ohne die Hule reicher Geschenke, das Ballium erhielt. Davon steht aber nicht in ber obigen Darstellung Lamberts zum Jahre 1070, Hermann schwört da nur in Zukunft selbst keine geistlichen Aemter mehr verkaufen zu wollen. Einer von den beiden Fällen kann nur richtig sein; für die Auffassung ber Berhältnisse ift es aber burchaus nicht gleichgültig, welchem man zustimmt. Der Meineid kam ebenso gut auf Entstellung beruhen wie so manches andere in der Angelegenheit. Vorläufig kam es nur darauf an, den Widerspruch bei Lambert selbst festzustellen, die Folge wird zeigen, welche Angabe die richtigere ist.

Durch den Empfang des Palliums war Hermann auch vom Papst anerkannt, und konnte somit in jeder Beziehung als rechtmäßiger Bischof gelten. Auffallen konnte, daß bas Ballium erft nach 5 Jahren verliehen wurde, woraus der Schluß auf eine innerhalb dieser Jahre bereits erfolgte Beanstandung ber Bahl erlaubt ware. Man hat es hier aber mit einem Bischof zu thun, für den das Ballium eine Auszeichnung, aber keine Rotwendigken Wäre hermann früher nach Rom gekommen, so hatte a auch ohne Zweifel früher das Pallium erhalten. Wir finden den Bischof in der folgenden Zeit als einen treuen Anhänger des Konigs und fortwährend in beffen und bes Reiches Dienften beichaf tiat's. Im August 1073 ist er der ersten einer, die bei Beinrich in Hersfeld erscheinen, wo der Krieg gegen die Sachsen beschloffen werben sollte; am 20. October besselben Jahres verhandelte er auch mit ben Sachsen in Gerftungen, und ftimmte schwerlich bem Bertrage bei, ben Sigfrid damals jum Nachteil des Königs mit ben Sachsen abschloß. Gin Beispiel für fein Berhaltnis jum Romg giebt eine Urtunde vom März 10744, in welcher Heinrich eine Schenkung an Hermann mit ben Worten motivirt: qui in omni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lambert S. 176. <sup>2</sup> S. 220. <sup>2</sup> Cod. Udalr. 43.

temptatione nostra videlicet (fideliter) nobis adhesit. So nahm er nach außen eine nicht unbebeutende Stellung ein, aber im Inneren bes Bistums hatte unterbessen gegen ihn eine Bewegung begonnen, die erft mit seiner Absetzung endigen sollte. Ueber Die Ursachen des inneren Zwistes sind wir schlecht unterrichtet. Es hatte sich unter dem höheren Klerus eine Opposition gebildet, an deren Spite der Dompropst Poppo stand; die öffentliche Meinung selbst bezeichnete ihn als denjenigen, auf bessen Betreiben zumeist der Bischof abgesetzt worden sei 1. 1061, wo Hermann noch Propft in Bamberg war, war Boppo Detan bafelbit 2; nach bem Abgang jenes nach Mainz ober nach bessen Wahl zum Bischof folgte ihm Boppo jedenfalls im Amte. Bielleicht hatte Boppo gehofft Nachfolger Bischof Günthers zu werden und eine heimliche Abneigung gegen den glucklicheren Nebenbuhler gefaßt, die, fortwährend genährt, bei der ersten Gelegenheit zur offenen Feindschaft ausbrach. Richt fern wird er ben Anklagen geftanden haben, auf Grund beren Hermann 1070 nach Rom berufen wurde, die aber, wie gezeigt, gerade das Gegenteil zur Folge hatten. Papft Alexander konnte sich, nachdem er einmal Hermann anerkannt, auf weitere Beschuldigungen nicht einlassen, ohne sich selbst dadurch bloß zu stellen; auch fehlte es den Anklägern ohne Zweisel noch an zwingenden Beweisen, und das Ansehn des Bischofs beim König gab ihm einen starken Rückhalt, gegen den unbegründete Beschuldigungen nichts vermochten. So ruhte die ganze Angeles genheit einige Jahre, bis Alexander am 21. April 1073 starb und Gregor VII. den Stuhl Petri bestieg. Wie immer bei Thronwechseln, so hofften auch jest alle, die bei dem vorigen Papst nicht Gehör gefunden hatten, daffelbe bei dem neuen zu finden. Auch die Bamberger Kleriker konnten jetzt wieder daran benken ihre Sache in Bang zu bringen , zumal gegen Ende 1073 Beinrich IV. so erniedrigt war, daß er schwerlich mehr wie früher seine Günftlinge und Freunde schwizen zu können schien. Ende 1073 muß wohl eine zweite Anklage in Rom erhoben worden fein. deren Folge war, daß Bischof Hermann zur Fastenspnode des nächsten Fahres (9—15. März 1074) nach Rom citirt wurde, um sich wegen verschiedener gegen ihn erhobenen Beschwerben zu verant= worten. Das Schreiben 3. ging an Erzbischof Sigfrid, der den Auftrag erhielt, selbst nach Rom zu kommen mit sechs seiner Suffraganen, darunter auch Hermann von Bamberg; wie der ans beren, so soll er auch dieses Bischofs Amtsantritt und Lebensgang genau untersuchen und darüber entweder selbst oder durch genau unterrichtete Boten Bericht erstatten. Gingelegt waren Briefe an die einzelnen Suffraganen 4, die Sigfrid benfelben fofort zustellen ließ 4.

Cod. Udalr. 42: litteras vestras illis quantocius direxi.

Rambert S. 244. 
Sudendorf, Registr. II, 4 u. III, 11.
Reg. Grog. II, 20; vergl. zu biesen brei Briefen Forichungen XXI, 407.

Den Inhalt dieser December 1073 geschriebenen Briefe kennen wir nicht, wohl aber das Antwortschreiben Hermanns vom Januar 10741, worin sich dieser entschuldigt zum Concil nicht kommen zu können, daß er aber an feiner Stelle einen Diakon schicke, ben lleberbringer des Briefes. Der ihn vertreten sollte, damit er nicht ungehorsam erscheine. Aus dem Briefe geht auch hervor, das Hermann wegen einer bestimmten Sache vorgeladen war (pro inscripta causa), die aber nicht näher bezeichnet wird. Er weift Die Anklagen entschieden zurückt: intelligo, pater sancte, profanas invidorum emulationes, dum commenta eorum domi evanuerunt, ubi veritas exagitata resplenduit foris maximeque apud aures vestras quae possunt et dum possunt conari. Quorum impudentissima calumpnia in facie ipsorum per gratiam Dei con-Diese Stelle zeigt deutlich, daß im Bamberger Stift futabitur. damals eine innere Awietracht herrschte, beren Urheber Hermann nicht ohne Grund als seine Neider bezeichnet. Sigfrid von Main; ging so wenig nach Rom wie irgend einer ber Suffraganen; in seinem Entschuldigungsschreiben? melbet er auch, daß er wegen Rurze ber Beit Die gewünschte Untersuchung über Die Bischofe nicht habe vornehmen können , und fügt hinzu: nec aliud super hac re vobis de his intimare valeo, nisi quod vel vos scitis vel communis habet opinio. Es gingen also allerlei Gerüchte um, auch über Bischof hermann, ein Beweiß, daß ber Bamberger Streit damals schon eine gewisse Heftigkeit erreicht hatte. Bermann ging nicht zur Synobe. Ein bedauernswerter Mangel an Radrichten macht es schwer die Ereignisse ber nächstfolgenden Zeit festzustellen. Bon großer Bebeutung ware es zu wiffen, wie Gregor das Schreiben hermanns aufnahm, und was auf der Spnobe über ihn beschlossen wurde. Doch erfahren wir barüber gar nichts. Suspendirung oder gar Absetzung wurde auf keinen Fall ausgesprochen, das beweift der Brief vom 12. Juni 1074's durch bie Anrede: H. Babenb. episcopo salutem et apostolicam benedictionem. Dagegen aber muß beim Bapfte die Meinung porgewaltet haben, daß hermann in der That Simonist sei; die Ankläger hatten demnach Beweise beigebracht, die sehr beschwerend waren und die auch in Deutschland Glauben fanden. Rur so er-klärt sich, daß die päpstlichen Legaten Ostern 1074 nicht nach Bamberg gehen wollten, um die Gemeinschaft des Bischofs zu meiden , und ber Auftritt in Bamberg mit Liemar von Bremen bei der Ofterfeier. Darüber berichtet Bernold 5, Liemar habe bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cod. Udalr. 43. <sup>2</sup> Cod. Udalr. 42.

Reg. Greg. I, 84. Marianus Scottus, SS. V, 560: noluerunt esse in pascha cum rege in civitate Bamberg, ne cibum vel societatem Hermanni ejusdem civitatis episcopi, qui olim comparavit episcopatum et servivit regi in hoc pascha, haberent.

<sup>5</sup> Bernold, Opuscul. I, bei Ussermann Prodromus II, S. 207.

ber Tause das ehrisma nicht gebrauchen wollen, welches von Hersmann bereitet war, cum seiret hune simoniacum, lieet nondum convictum. Denselben Vorsall erwähnt auch der Brief an Emsbrico von Augsburg!. Wenn Liemar, ein in allen Stücken so verständiger Mann, sich hinreißen ließ, öffentlich dem Vischof, und dazu einem wie er selbst dem König treu ergebenen Vischof, ein solches Mißtrauensvotum zu geben, dann müssen schon damals Gründe vorhanden gewesen sein, die den Verdacht der Simonie zur Wahrscheinlichseit machten. Bei der Feier der Ostervigil war es auch, wo Hermann den erwähnten groben Fehler beim Lesen beging und damit den Gegnern einen Angriffspunkt mehr dabot. Uederführt der Simonie war Hermann aber nicht, und der König hat seinerseits keinen Anstoß an ihm genommen, was er durch die Teilnahme an der Messe bewies, die zu Ostern von Hermann celesbrirt wurde.

Die Runde von dem Auftritt in Bamberg mußte wohl an die papstlichen Legaten gelangt sein, mit benen ber König am 5. Mai in Rürnberg zusammentraf, und durch diese an den Papst, der natürlich dadurch immer mehr in dem Glauben bestärkt werden mußte, daß hermann wirklich ein Simonist fei. Merkwürdiger= weise aber that er keinen entscheidenden Schritt in dieser Angele= genheit, mahrend es boch sonst seine Gewohnheit nicht war lange ju zaubern, sobald fich nur eine Handhabe bot, die beutschen Bischöfe die Macht des römischen Stuhles fühlen zu lassen. Mancher= lei Umstände geboten ihm noch einige Borficht. Die Entschieden= heit, mit der Liemar in Nürnberg sich der Berufung einer Synobe burch die Legaten widerset hatte, zeigte, daß der Versuch, die Selbständigkeit der Bischöfe jenseits der Alpen durch gebieterisches Auftreten mit einem Male ju brechen, auf heftigen Widerstand stoßen wurde. Die Unterordnung ber beutschen Kirche unter ben römischen Bischof ließ sich nur erreichen nach vorsichtiger und genügender Vorbereitung. Dazu war in Nürnberg mit König Hein-rich eine Versöhnung herbeigeführt worden, welche durch ein schroffes Auftreten gegen den damals in hoher Gunst beim König stehenden Bischof Hermann leicht wieder gestört werden konnte. Endlich war auch ber Gedanke maßgebend, daß, wenn er Hermann schonend behandele, in diesem dem stolzen Erzbischof von Bremen ein Gegner, bem Papft aber ein neuer Anhänger erwachsen wurde. Erwägungen dieser Urt mögen wohl die Ursache gewesen sein, daß Gregor vorläufig von einem ernsteren Einschreiten gegen Hermann absah. Als Ende Mai oder Anfang Juni der Bischof Hermann von Met in Rom weilte, tam die Sprache auch auf die Bam-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cod. Udal. 44: et omnes fere vestri ordinis episcopi scilicet et archiepiscopi publice ipso rege audiente omnia Christi sacramenta profanari deplorarent et chrisma corpusque Domini, quod ipse confecerat, velut immundicias menstruatae exhorrerent . . . .

berger Angelegenheit. Hermann von Met, obgleich ein eifriger Anhänger des Papstes und der neuen kirchlichen Richtung, verhehlte sich doch nicht, daß, wenn die Kleriker erst öfter gegen ihre Bischöfe in Kom Schutz und Hüsse sinden würden, schließlich keiner mehr vor Anklagen und Maßregelungen durch den Papstscher sein würde. Im eigenen, wie im Interesse aller Bischöfe nahm er daher seinen Namensbruder von Bamberg in Schutz, entschuldigte ihn soviel er konnte, und erbot sich schließlich die Vermittelung in dem Streit zu übernehmen. Gregor ging auf diesen Vorschlag, der ihm dieses Mal recht gelegen kam, sofort ein, und schrieb unter dem 12. Juni 1074 an Hermann von Vamberg, daß dem Bischof von Metz die Untersuchung der Sache im Namen des Papstes aufgetragen worden sei; dessen Veschluß solle

er sich unterwerfen.

Wir hören nicht, daß Hermann von Met sich wirklich der Bermittelung unterzogen hat; jedenfalls aber führte Diefelbe zu feinem Erfola. Weder der Streit mit den Klerifern wurde beige leat. noch that der Bamberger irgend etwas, um den Papft fich geneigt zu machen. Er glaubte sich, so scheint es, durch seine Stellung am Hof hinlänglich befestigt, um allen Feindseligkeiten Trop bieten zu können. Bis jetzt war ihm das auch getungen. Der Papft hatte nichts gegen ihn unternommen, und beim Konia waren seine Bamberger Gegner ebenfalls fürzlich erft abgewiesen worden. Denn diese hatten nicht allein in Rom, wenn auch bier mehr heimlich, geklagt, sondern sie lagen auch den König fort-während an, gegen den Bischof seine Hilfe zu leihen. Heinrich aber hatte die Conftanzer Angelegenheit und das ungeziemende Betragen ber bortigen Klerifer noch nicht vergessen, er wußte febr wohl, daß gang andere Beweggrunde die Häupter ber Kleriker leiteten, als diejenigen waren, welche sie vorgaben. Abgewiesen wandten sich die Ankläger an Sigfrid von Mainz ihren Metropolitan, dem fie Eröffnungen gemacht zu haben scheinen, die biefem, wie wir später sehen werden, nicht sehr angenehm im Ohre klangen. und die ihn bestimmten alles zu thun, um eine Appellation, und zwar dieses Wal eine öffentliche Appellation, nach Rom, womit die Kleriker gedroht hatten, zu verhindern. Zu diesem Zweck versanlaßte er den König, die Absendung einer Gesandtschaft nach Rom jenen zu verbieten. In dem Briefe 2 bezeugt der Konig bei

Reg. Greg. I, 84.

2 Cod. Udalr. 41. Giesebrecht III, 1132, ist ber Meinung, daß biefer Brief nicht hierher gehdre. Die Aufschrift imperator augustus kann aber dech kaum als ein hindernis erscheinen, da sie leicht später hinzugesetzt sein kann, was auch Jasse breeits augebeutet hat. Der Brief paßt nur nicht in das Jahl 1075, sehr gut dagegen sitt 1074, wo er eine sehr richtige Ergänzung bildet. Ich nicht an ihn in das letztere Jahr zu verlegen, zumal auch die auderen Briefe aus dem Cod. Udalr., soweit sie unsere Angelegenheit betreffen, in der Datirung geändert werden müssen.

Sott und seinem Gewissen, daß Hermann auf gesetliche und kanonische Weise zu seinem Amt gelangt sei; sie, der Klerus von Bamberg, sollten sich vor den scheindar frommen Leuten hüten, die doch nur Werke der Gottlosigkeit verübten und sich um Dinge kümmerten, die ihres Amtes nicht seien. Die Mainzer Kirche, sür ihre Kinder besorgt, habe ihm geraten dieses zu schreiben. Dieser Brief hatte keinen Ersolg. Die Führer des unzusriedenen Klerus wandten sich doch wieder nach Kom, etwa Herbs 1074, und wiederholten die frühere Anklage vermehrt durch neue, begründete und unbegründete, wie sie die zunehmende Erbitterung eingab. Gregor, in seinen Erwartungen durch Hermann getäuscht und auch setzt schon entschlossen den Kampf mit dem deutschen Reich und dessen Bischöfen aufzunehmen, gab den Klägern dieses Mal geneigteres Gehör.

Im December 1074 wurden neben mehreren anderen Bi= ichöfen auch hermann von Bamberg und Sigfrid von Mainz zur nächsten Frühjahrsspnobe nach Rom vorgelaben. Die Vorlabung Sigfrids war zunächst beshalb erfolgt, weil er schon 1073 versprochen nach Rom zu tommen, ohne sein Versprechen gehalten zu haben, und weil er sich in vielen Dingen sehr zweideutig benom= men hatte. Immerhin ift es aber auch möglich, daß die Bamberger Rlerifer auch gegen ihn hatten Verdächtigungen laut werden lassen, auf deren Grund hin der Papst seine Unwesenheit für sehr erswünscht hielt. Doch befahl er ihm nicht geradezu das persönliche Erscheinen, sondern ließ ihm die Bahl zwischen diesem und ber Bertretung durch wohlunterrichtete Gesandte. Es ergiebt sich das aus dem Brief Gregors an den König', worin die Berufung Sigfrids mitgetheilt wird. In diesem Brief wird Heinrich belobt, daß er im Dlai des Papstes Legaten freundlich empfangen, und auch versprochen fich zu bessern und gegen Simonie wie Priestersche einzuschreiten. Damit er zeige, daß sein Versprechen auch ernstlich gemeint war, wird er jest aufgesordert die Bischöfe von Speier, Strafburg, Bamberg zu zwingen auf ber nächsten Synobe zu erscheinen, im Falle sie abermals, wie im vergangenen Jahr, ber Vorladung teine Folge leisten sollten; denn alle drei waren ber Simonie angeklagt. Zubem wünschte Gregor, daß Heinrich feinerseits ebenfalls zu ber gedachten Synode Boten schicken moge, Die über den Amtsantritt und den Lebenswandel der genannten drei Bischöfe genau Bericht erstatten könnten. Beinrich von Speier und Werner von Augsburg gehörten bekanntlich zu den intimften Freunden des Königs und hatten ihm insbesondere die Erhebung zu verdanken. Ueber sie vermochte der König schon aus diesem Grunde gute Auskunft zu geben. Hermann von Bamberg war erft später in die Nahe des Königs gezogen worben, hatte sich aber balb bessen vollständiges Vertrauen erworben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Greg II, 30.

Ueber den Amtsantritt desselben war von Heinrich den Bambergern das oben erwähnte Zeugnis ausgestellt, wovon durch Bischof Bermann felbst zweiffellos im eigenen Interesse bem Bapft Dit teilung gemacht worden war. Für Gregor hatte dieselbe größeren und ganz anderen Wert als Hermann glaubte. Die Angelegenheit der drei Bischöfe berührte den König sehr nahe aus den eben genannten Grunden, und Gregor burfte hoffen, daß Beinrich nicht säumen werde zu Gunsten seiner Freunde Zeugniß abzulegen, sobald er dazu die Aufforderung erhalte. Erschienen dann die Bischöfe in Rom und zugleich die Boten des Königs in beffen Ramen als vom Bapft vorgeladene Zeugen, dann fah der lettere einen seiner Hauptwünsche erfüllt: Der deutsche König hatte Dem Bapft bas höchste Richteramt zugestanden. Gregor konnte den König um schriftliche Auskunft über die Bischöfe bitten, aber dann war ber Amed verfehlt. In Rom selbst, vor dem Richterstuhl des Papstes, in Gegenwart einer großen Bersammlung von Bischöfen und Geistlichen aus aller Herren Länder sollten die Stellvertreter bes beutschen Königs als Beugen erscheinen. Das, so mochte Gregor benten, mußte ein gewaltiges Auffehen erregen und ben Bavft mit einem Schlage über alle Könige erheben. Der Brief an Beinrich ist offenbar ein Meisterstück gregorianischer Politik. König foll seinen Gehorsam zeigen, indem er seine besten Freunde zwingt vor dem Forum des Papstes zu erscheinen, er soll dam zugleich die Lossprechung berselben durch Anerkennung bes Bapftes als oberften Richters erkaufen. Db Heinrich die Falle merkte, die ihm gestellt war? Er fand wenigstens den Ausweg, der ihm allein offen stand: ben Bischöfen überließ er, ob sie ber Borladung folgeleisten wollten ober nicht; sie wählten das Letztere; im Uedrigen ignorirte er vollständig das papstliche Schreiben. Die dem Bischof Hermann feindliche Partei unter dem Klerus

Die dem Bischof Hermann feindliche Partei unter dem Klerus setzte ihre ganze Hoffnung auf die nächste Synode, von der man bestimmt die Absehung Hermanns oder dessen freiwillige Verzichtleistung erwartete. Dazu war aber die persönliche Anwesenheit des Bischofs in Rom nötig, weil nur dadurch die Ueberführung und canonische Aburteilung desselben erreicht werden konnte. Noch war die Macht des Papstes nicht so groß, daß ein Spruch von ihm hinreichte, um die Vischöse ihres Amtes zu entsehen. Die Synode aber hätte die Absehung über den abwesenden Vischos nicht ausgesprochen, troß aller Beweise von seiner Schuld, welche die Ankläger erbringen mochten; denn bei den Vischösen, das wußten jene genau, sanden sie keine Hüsse und Unterstützung, deren gemeinsames Interesse gebot, den Proceß zu Gunsten ihres Amtschruders zu entscheiden. Als man nun von der Absicht Hermanns hörte, auch dieses Mal wieder von der Synode sern zu bleiben, entstand unter dem seindseligen Klerus eine große Aufregung und Bewegung. Sie stellten den Vischos mit heftigen Worten zur Rede, ein Wort gab das andere, und es entstand ein Zaufen

und Streiten, wie es die Hallen des Bamberger Stiftes wohl nur selten zu hören bekamen. Bergebens vertheidigte sich der Bischof, weder Gute noch Ernst vermochte den wütenden Klerus au beruhigen. Der Bischof wurde schließlich so in die Enge ge= trieben, daß er sich nach Hülfe umsah. Er schickte zum Erzbischof Sigfrib und bat ihn um feine Intervention bei ben unbotmäßigen Alerifern. Ecce Deo sic opinante supervenit dominus metropolitanus fagt ber Brief an Embricho von Augsburg 1, bem wir Die Renntnis dieser Scenen verdanken, freilich in einer Darstellung, welche die Heftigkeit derselben nur ahnen läßt. Hier glaube ich doch ein wenig von Lamberts Schilberung zu Hülfe nehmen zu mussen<sup>2</sup>, die entschieden weit eher, was die leidenschaftliche Erregung ber Parteien angeht, das Richtige trifft. Die Erklärung für Die Antunft des Erzbischofs findet Lambert nicht in Gottes Willen, sondern einfach und sachgemäß darin, daß Hermann zu ihm schickte und ihn holen ließ. Sigfrid kam und suchte Frieden zu stiften, woran ihm in seinem eigenen Interesse sehr viel gelegen sein mußte. Aber auch ihm gelang es nicht; die Kleriker wiederholten ibre Rlagen, und als er ihr Benehmen tadelte, ließen fie fich zu heftigen Borwürfen gegen ben Erzbischof' felbst hinreißen, beren Gewicht seinen Born sehr herabstimmte und ihn veranlaßte auch seinerseits bei Hermann auf die Reise nach Rom zu dringen.

Hermann wie Sigfrid fühlten sich nicht ganz unschuldig; wie Rleinmut nimmt fich der Befehl des Erzbischofs aus, baß jener mit zwei oder brei aus dem Klerus zur Synode gehen solle, und bas Bersprechen des Bischofs, er wolle keinen Gehorsam mehr verlangen, wenn die Reise von ihm nicht angetreten würde 5. Das mochte sich Anfang Januar abgespielt haben. Der Termin der Spnobe (22. Febr.) rückte immer näher, ohne daß Hermann Anstalten zur Reise traf; ber Termin selbst verstrich, und noch immer weilte er in Bamberg. Jest rif auch feinen Gegnern die Gebuld. Geftütt auf die obige Verabredung machte fich Poppo mit einigen anderen nach Rom auf, um auf irgend eine Weise die Sache zur Entscheidung zu bringen. Unterbessen war die Synobe abgehalten (22—28. Febr.) und Hermann auf derfelben suspendirt worden 5. Weil aber von irgend einer Seite gemeldet war, daß Hermann versprochen habe zu erscheinen, so wurde ihm noch einmal bis Palmsonntag (29. März) Ausstand gegeben, bis zu welchem Tage man mit weiteren Schritten warten wollte, 'interventu quorundam' fagt ber Schreiber bes Briefes Cod. Udalrici 44, b. h. jebenfalls der Bischöfe, welchen das Treiben des Klerus zu-

wider war.

Utpote omnium gnarus; Cod. Udalr. 44. Cod. Udalr. 44. Reg. Greg. II, 52a.

¹ Cod. Udalr. 44. ¹ Lambert S. 221. 222.

Misit ad episcopum Mogontinum fidissimum sibi amicum.

Raum hatte Siafrid die Abreise Boppos vernommen, da beschloß er sofort ebenfalls nach Rom zu eilen; benn bei ben letzten heftigen Scenen in Bamberg war ihm flar geworben, daß jener hinter Dinge gekommen war, die, wenn der Papft davon erfuhr, ihm recht unangenehm werden konnten. Es mußte etwas gescheben, um die Wirkung der Anklagen auf den Bapft abzuschwächen. erst nachdem die Hermann gegebene Frift (29. März) ohne beffen Erscheinen abgelaufen war, tam ber Erzbischof in Rom an, gerabe noch zur rechten Zeit, um ber Sitzung beizuwohnen, zu ber Gregor am 12. April die Cardinale, die anwesenden beutschen Bischöfe Hermann von Met, Abelbero von Burzburg und jedenfalls Boppo mit seinen Begleitern berufen hatte, um über hermann einen Beschluß zu fassen 1. Was Sigfrid befürchtete geschah. Poppo erhob so heftige Anklagen und brachte solche Beweise vor, daß an ein Widerlegen nicht zu benten war. Der Erzbischof geriet zulett in Consusion und gestand ein, eum (Hermann) simoniacum in tantum, ut grandem suae ipsius (Sigefridi) in id facinus expensam diceret 1.

Damit war bas große Geheimnis gelöst und hermanns Schuld erwiesen. Aber noch zu früh triumphirten Boppo und sein Anhana. Gregor sprach feineswegs, wie erwartet werden durfte, die Absehung aus, sondern es wurde bestimmt: ut, si episcopus Romam perveniret, ibi suae causae sententiam exciperet, sin vero retrogradus fieret, bann follte Erzbischof Sigfrid bem Bamberger Klerus und Bolt verfündigen, ne ullam sibi oboedientiam ntpote damnato exhiberent omnemque ejus communionem ut plane simoniaci declinarent?. Diefer auffallende Befchluß, ber die Ankunft Hermanns in Rom voraussett, erklärt sich durch Rolgendes. Sigfrid hatte jedenfalls vor feiner Abreife aus Deutschland dem Bischof von Bamberg den Befehl gegeben in furzester Frist nachzukommen; er selbst wolle vorauseilen, um beim Bapft Die nötigen Schritte zu einem Ausgleich zu thun und Die Rleriker zu überwachen. Jenen Besehl an Hermann teilte Sigfrid dem Papst jett mit, und das 'retrogradus' bezieht sich auf die Kenntnis von dieser Thatsache. Hermann war in der That aufgebrochen, begleitet von einer Anzahl ihm gerade nicht geneiater Kleriker, denen Meginward der Scholaster einen Brief an Poppo mitgab's, ein Beweis, daß Poppo in Rom weilte. Durch den Brief wird dieser aufgeforbert, sein und ber anderen Kleriker Recht wahrzunehmen; was damit gemeint ist, ist nicht recht klar. Man fürchtete gewiß von Sigfrid und Hermann eine gemeinsame Agitation gegen Boppos Anklagen, und glaubte benfelben zu energischem Sandeln dem gegenüber anspornen zu muffen. Auch war es nicht unbefannt geblieben, daß hermann große Geschenke mit

Cod. Udalr. 44. Reg. Greg. II, 52a. Cod. Udalr. 44. Sudendorf, Registr. III, 29.

sich genommen, um im Notfall dieses Hülfsmittel anzuwenden, was in Rom seine Wirkung nicht zu versehlen pslegte. Ihm hatte Hermann schon einmal einen Ersolg zu verdanken, und auch seine Gegner wußten, was er bewirken konnte, wie der Ausdruck ad explendos Romanae cupiditatis hiatus in Cod. Udalr. 44 lehrt. hermann mit seinen klingenden Bundesgenossen und den Rlerikern machte sich also auf den Weg; als er noch 2 Tagereisen von Rom entfernt war, erfuhr er durch einen ihm ohne Zweifel von Sigfrid entgegengeschickten Boten, was am 12. April über ihn beschlossen war. Bas sollte er jest thun? Ging er nach Rom, so hatte er im günstigsten Fall nur zu erwarten, daß der Papst ihn zur freiwilligen Abdikation vom Bisthum vermochte. Doch dessen Besits war es, an dem ihm alles lag. Er beschloß, durch einen Vertrauten seine Geschenke in Rom wirken zu lassen und vorläufig ben Erfolg auf der letzten Station abzuwarten. Die gute Wir-tung blieb nicht aus, wie Gregor selbst bekennt. Das sollte sich zeigen als jene Kleriker, die Hermann begleitet hatten, von dem Aufenthalt des Bischofs vor den Thoren Roms nichts Gutes ahnend, unverzüglich den Bischof verließen und zu ihren Brü-dern nach Rom eilten, wo sie Poppo den Brief von Weginward überbrachten. Eingeschlossen war in benselben ein Brief an ben Bapft, ebenfalls von dem Bamberger Klerus?. Als Boppo den Brief Gregor übergeben, erreichte er nach langem Hin- und Her-reben doch weiter nichts als den Bescheid, daß, wenn Hermann nicht nach Rom komme, er auch als exkommunicirt betrachtet werden solle. Die Geschenke thaten unterdessen ihre Wirkung. Derfelbe Bote, welcher die Geschenke nach Rom brachte, melbete auch bei Gregor, daß Hermann sich einfinden werde. Der Papft verbot infolge beffen, und wies bie ungeftum brangenden Rle-rifer mit dem genannten Bescheid zur Rube. Das geschah etwa am 17. April, wenn wir annehmen, daß Hermann am 14. an jenem Orte eintraf, wo ihn der sofort nach der Sitzung vom 12. April abgesandte Bote Sigfrids gefunden hatte. Da dieser Ort zwei Tagereisen von Rom entsernt war, so konnte am 17. sehr gut Hermanns Vertrauter in Kom anwesend sein und seine Thätigkeit entfalten. Als aber zwei, ja drei Tage vergingen, ohne daß Hermann sich dem Papste stellte, wurde dieser doch ungeduldig, und erließ jene Verdammungsbulle vom 20. April gegen Hermann, um sie den Klerikern einzuhändigen. Da fand sich jedoch, daß dieselben bereits abgereist waren, einmal bewogen vielleicht von den bestochenen Cardinälen und durch das unbestimmte Ver= halten Gregors, bann aber in Folge bes Anerbietens hermanns,

Reg. Greg. III, 3.
 Cod. Udalr. 44: fratres vero cum eo venerant, quasi testes in-nocentiae ipsius astituti, Romam progressi, cum litteras fratrum papae obtulissent.

Reg. Greg. II, 76.

welches er ihnen durch seinen Vertrauten machen ließ, sofort nach der Rückehr sein Amt freiwillig niederzulegen und in ein Moster zu gehen. So verließen sie Rom und trasen mit Hermann zu sammen, der durch die Wirkung seiner Geschenke, jam de damnatione sua securior<sup>1</sup>, gar nicht mehr daran dachte, den Papft und zusuchen. In seiner Begleitung kehrten sie nach Bamberg zunät, in der bestimmten Erwartung, nun doch endlich das Ziel erreicht zu haben. Jene Verdammungsbulle wurde gar nicht abgeschicht, ein Beweis, wie sehr Hermanns Geschenke gewirkt hatten<sup>2</sup>.

In Bamberg angelangt, mußte Poppo und fein Anhang er fahren, daß Hermann sie gründlich hintergangen. Nur darauf mu es ihm angekommen, fie aus Rom zu entfernen, damit die Wirtung der Geschenke durch ihre erneuerten Klagen nicht gestört wurk. Jett hatte er sie wieder in Bamberg, und von Abdikation war bei ihm nicht mehr die Rede; im Gegenteil, er wollte nun eit recht sein Bistum unter jeder Bedingung behaupten. Als de Kleriker an das Versprechen mahnten, wies er sie ab; als sie wie früher heftige Reben führten, ließ er sie mit Gewalt zur Rub bringen, und als fie ihm den Gehorfam auffündigten, entwa a ihnen Afrunden und Guter und stattete bamit die Stiftsvafallen und Ministerialen aus, wodurch jederzeit eine starke bewassier Macht ihm gegen den ungehorsamen Klerus zu Gebote stand. Den letteren aber fehlte es natürlich auch nicht gänzlich an einem le waffneten Rückhalt. Die Folge von alle dem war, daß es p offenem Rampf mit dem Schwerte tam, der das Bistum in gre Berwirrung brachte und seinen Bestand arg gefährbete. Obglich Die Bamberger Stiftsvafallen am 9. Juni 1075 wesentlich im Sieg über die Sachsen beigetragen, und trot aller Verdienste, be Hermann sich um ihn erworben, sah sich doch Heinrich endlich veranlaßt einzuschreiten und zwar gegen seinen früheren Framd und Ratgeber. Poppo und seine Anhänger werden natürlich nicht unterlassen saben, die Hüste des Königs gegen ihren der Simonie überführten und zudem wortbrüchigen Bischof wiedenm anzurufen.

Die zunehmende Verwüftung des Bistums forderte ein Enschreiten, aber noch war der König ungewiß, welche von beider Parteien die schuldige sei. Poppo hatte für seine Behauptungskeinen Beweis in Händen, Hermann leugnete jede Schuld. Um den Dingen ein Ende zu machen, ging jest wohl Poppo die Arforderung zu, schriftliche Beweise beizubringen, daß die Borgangin Hom auf Wahrheit beruhten, dann wollte der König sorgen daß die Ruhe wiederhergestellt werde. So etwa kann für Poppo die Nötigung entstanden sein, abermals seine Schritte nach Ret

<sup>1</sup> Reg. Greg. III, 3.
2 Ueber biefe Borgange in Rom geben außer Cod. Udalr. 44 mit Reg. Greg. III, 1-3 ben besten Aufschluß.

zu lenken. Denn aus dem Brief bei Sudendorf II, 22¹ muß man notwendig auf eine Aufforderung durch den König zur Reise nach Rom schließen. Mitte Juli kam Poppo an der Tiber an. Der Papst, über Hermanns Ungehorsam im höchsten Grade erzürnt, zumal als er vernahm, wie der Kirche ein starker Verlust durch Vergebung der Güter an Laien drohe, übergab dem Bamberger Propst drei Briefe², sämmtlich vom 20. Juli, an Heinrich, Sigfrid und die Bamberger, worin über Hermann Absehung, Excommunication und Verlust aller geistlichen Grade ausgesprochen wurde, dis er sich in Rom stelle. Heinrich erhielt die Aufsorderung, für eine Neubesehung Sorge zu tragen, Sigfrid wurde mit der Bekanntmachung des päpstlichen Urteils betraut, die Bamberger sollten alles Gehorsams entbunden sein. Mit diesen drei Schreiben kehrte Poppo Ansang August nach Deutschland zurück und übersandte durch einen Boten das Schreiben für den König an den Kanzler Abalbero³. Aber auch jetzt trat noch kein Ende der Wirren ein. Hermann behauptete sich auf den Bestigungen des Vistums mit Hülfe seiner Basallen und Ministerialen; die Abssehung des Bischoss wollten diese nicht anerkennen, sie sei unkannnisch, weil nicht auf einer Synode in Deutschland erfolgt, eine Behauptung, die durchaus begründet war. König Heinrich war damals auf dem Zuge nach Weißen abwesend, und konnte vorsläusig nichts thun.

Schwer mußte das Bistum unter der Hand des erzürnten Bischofs leiden, der immer noch hoffte, die Entscheidung zu seinen Gunsten herbeizuführen. Die Kunde von den Vorgängen gelangte während des Augusts noch einmal nach Rom, so daß Gregor einen eben an den König abgehenden Brief benutzte, um ihn noch einmal an die Neubesetzung des Bamberger Bischofstuhles zu

mahnen 4.

Ob Heinrich die wiederholte Mahnung des Papstes übel empfand, oder ob es ihm schwer wurde gegen seinen einstigen Vertrauten einzuschreiten, abermals vergingen drei Monate ehe es zu einer Entscheidung kam. Erst am 30. November 1075 erschien der König in Bamberg und machte durch Einsetzung eines neuen Bischofes allen Hoffnungen Hermanns ein Ende. Wenn aber Poppo geglaubt hatte, daß ihm der erledigte Bischossis zusallen würde, so sah er sich getäuscht. Heinrich ernannte, wahrscheinlich ohne den Klerus, der ihm wegen der Umtriebe verhaßt war, lange zu fragen, Robert den Propst von Simonis und Judae in Goslar zum Bischof von Bamberg, und ließ, um allen Einwendungen vorzusbeugen, denselben auch jedensalls sofort weihen. Die Klerifer, des langen Kampses satt, fügten sich geduldig, und Poppo mußte vors

Proinde injunctum mihi negotium summa executus sum diligentia.

Reg. Greg. III, 1—3.
Sudendorf, Registr. II, 22.
Reg. Greg. III, 7.

läufig auf seine ehrgeizigen Pläne verzichten. Doch schien er den Bischof wie dem König noch gefährlich genug, was die Bermstaffung wurde, im folgenden Jahre ihm das Bistum Paderbon

zu übertragen 1.

Die Stiftsvafallen und auch die anderen Laien, beren Hilfs Bischof Hermann durch Schenkung von Ländereien aus dem Siiftsgut erkauft hatte, waren nicht gewillt, so schnell auf die reichen Erwerbungen zu verzichten. Sie setzen den Kampf mit dem neuen Bischof fort, unter dem Borwande, daß Hermann gar nicht abgesetzt sei, und behaupteten sich noch lange in dem erwordenen Gut. Noch unter dem 17. Febr. 1079 erläßt Gregor² ein Schreiben, worin er sie auffordert, alles herauszugeben, was ihnen durch Bischof Hermann zutheil geworden. Dieser gab nach Ernennung des Nachsolgers allen Widerstand auf. Er nahm das Mönchsgewand und trat in das Aloster Schwarzach ein. Mit seinem Abt eilte er dann bald darauf nach Kom und erlangt nach reuigem Bekenntnis Absolution und alle geistlichen Grade bis auf den bischöslichen zurück 3. 1084 starb er in demselben Kloster.

Nachdem im Vorhergehenden der äußere Verlauf der Erns nisse dargestellt, sei es gestattet über den inneren Rusammenbang berselben einiges hinzuzufügen. Das Geständniß Sigfrids in Cod. Udalr. 44, daß hermann des Erzbischofs Schape zur Erwabung bes Bistums verwendet, drängt notwendig dazu, ein Mitwissen und Beteiligung Sigfrids an dem ganzen Sandel anzw nehmen. Als Bischof Günther starb, waren zugleich Sigfrib und Hermann anwesend. Bünther hatte im besten Mannesalter at standen, so daß schwerlich in Deutschland irgend jemand war, da auf den Tod des Bischofs wartete, um durch des Königs Gnade oder mit Hülfe anderer den bischöflichen Stuhl von Bamberg em zunehmen. Der plöpliche und gang unvorhergesehene Tob bes Bischofs mochte in Hermann den Gedanken angeregt haben, dien Umstand zu benuten, um durch Schnelligkeit allen anderen Be werbern zuvorzukommen. Sigfrid, dem er seinen Plan mitteilte, war nicht abgeneigt, bemielben Unterftützung zu leihen, da a hoffen durfte, das Bistum Bamberg werde fich auch für ihn in mancher Beziehung nugbar machen laffen, sobald Bermann bafelbit Bischof geworden fei. Beide schlossen wohl ein Abtommen, wonach Hermann dem Erzbischof bestimmte Güter und Ginfünfte aus dem Bistum versprach, mahrend biefer sein Ansehn im Rate der Bor mundschaft zu Hermanns Gunften verwenden wollte, und auferbem aus seinem Schatz die Summen zur Berfügung ftellte, bie etwa nötig sein sollten, gewisse Leute am Hof für die Candidatur Bermanns zu gewinnen. Natürlich mußten diese Borschüffe seinerzeit mit Vorteil zurückgezahlt werden. Die Mitwissenschaft Sig-

Lambert S. 236 und 244.
 Rag. Greg. VI, 19.
 Lambert S. 237.
 Gieschrecht, III, 340.

rids wird bei Lambert 1 und Cod. Udalr. 44° so bestimmt angeeutet, daß man nicht gut an derselben zweiseln kann. Nach Abhluß jenes Vertrages gingen vielleicht noch während der letzten
kage Günthers, als sein Tod aber gewiß war, Eilboten nach
Rainz mit dem Auftrag aus dem Schatz des Erzdischofs so viel
u nehmen, wie man zur Erreichung des Zweckes drauche, und
ugleich die Freunde sür Hermanns Interesse aufzubieten. Es
elang alles vortrefslich, Hermann wurde Günthers Nachfolger.
In möglichster Heimlichseit waren die vordereitenden Schritte gejan worden, und auch von der Beteiligung Sigsrids waren datals nur die Rächstschenden unterrichtet. Nachdem Hermann sich
t seinem Bistum eingerichtet und auch manches gethan, um sich
en Kleruß geneigt zu machen, konnte er nach Verlauf einiger
sahre daran denken seinen Verpssichtungen nachzusommen. Dazu
eichten aber die Einkünste aus dem Bischofsgut nicht aus, er
unste andere Hüsmittel herbeischaffen. Als ein praktischer Mann
ersiel er auf den Gedanken, an Stelle der Chorherrenstister und
erwahrlosten Benediktinerabteien Klöster nach der neuen Regel
inzurichten. Die Insassien derselben, vorwiegend mit Beten und
nderen geistlichen Uedungen beschäftigt, drauchten nicht so viel zu
irem Unterhalt, wie die an ein behaglicheres Leben und bessere
kost gewöhnten Chorherren und Benediktiner der alten Regel.
Jugleich aber konnte Hermann damit in den Rus der Frömmigseit
denmen, wie Anno, der in der Gründung neuer Klöster allen
dranleuchtete.

Den letzteren Ruhm haben ihm freilich die Zeitgenossen balb enommen, indem sie seiner Frömmigkeit keinen Glauben schenkten nd bald den Grund erkannten, der ihn zu solchen Maßregeln ührte. Lambert erzählt nur einen Fall, wo die Chorherren ertrieben und Mönche in deren Besitztum eingeführt wurden nter dem Abt Ekbert von St. Michaelis in Bamberg, der aus dorze gekommen, auch jenes Aloster bereits reformirt hatte. Dersleichen ist aber sicherlich mehrsach vorgekommen, ein vereinzelter sall hätte nicht so großen Lärm verursacht. Hermann ließ den löstern nur das Nötigste zu ihrem Unterhalt, der größere Teil er Einkünste verschwand in der bischöslichen Kammer und diente

<sup>221:</sup> misit ad episcopum Mogont., fidissimum sibi amium, quem multis saepe beneficiis privatim et publice sibi devinxisset, uique omnium quae in adquirendo vel administrando episcopatu essisset conscius sibi particepsque extitisset. ©. 222: et omnibus quae 1 coemendo episcopatu acta sint medius ipse atque intimus internisset.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Utpote omnium gnarus. <sup>3</sup> Lambert S. 171.

<sup>4</sup> Rambert S. 220: qui nunc super omnia mala sua . . . . clericos bsque ulla discussione de ecclesiis suis eiciat atque omnibus in quius possit locis vitam monasticam non tam amator religionis quam abdolus simulator instituat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rambert S. 219. Gbend. S. 184.

zur Ausgleichung ber rudftändigen Schulden. Die vertriebenen Kleriker und Monche erfüllten mit ihrem Gejammer bas ganze Bistum. Da der gesammte Klerus allmählich für seine Guter zu fürchten anfing, so bilbete sich gegen Hermann eine Opposition, die darauf ausging, ihn aus dem Amte zu entfernen. An ihre Spite trat Boppo ber Dompropft mit ber gesammten Domgeistlichkeit, die vielleicht selbst schon durch Entziehung von Gutern geschädigt war. Poppo war zudem von Anfang an dem Bischoi nicht gewogen, es ist nicht zuviel gesagt mit der Behauptung, er sei selbst nach dem bischöflichen Stuhle lüstern gewesen. Das Berhalten Hermanns bot ihm die beste Gelegenheit, von dem Bege ber heimlichen Intrigue jum offenen Widerstand überzugeben. Bunachst wird er sich an Sigfrid gewendet haben, bei bem er natürlich fein Gehör fand, ebensowenig beim Ronig, beffen Ginfluß damals überhaupt noch von geringer Bedeutung war. Dam wandte er sich nach Rom, wo er besseres Entgegenkommen fand. Die Folge seiner ersten, mehr heimlichen Rlage, war die Berufung Hermanns zur Synobe von 1070. Den Erfolg tennen wir bereits und mussen jest auch zugeben, daß Hermann sich damals bes Meineibes schuldig gemacht ober doch wenigstens bem Papft lügenhaften Bericht über feinen Amtsantritt gegeben. Als Gregor Bapft geworden, war es wiederum Poppo, ber die Anklage erhob, infolge deren Hermann zur Synobe von 1074 berufen wurde. Im Laufe bes Jahres 1074 tam er auch hinter das Geheimmis awischen Sigfrid und Hermann. Das mußte zu einem energischen Schlage benutt werden. Zunächst ließ er Sigfrid merken, was er wisse, und brobte, bem Bapft bavon Mittheilung zu machen. Sigfrid in seiner Angst steckte sich hinter ben König, ber ben Bambergern verbot Abgesandte nach Rom zu schicken (Cod. Udalr. Dennoch flagten die Bamberger in Rom, ohne vorlänfig von der Mitschuld Sigfrids etwas laut werden zu lassen : es tam ihnen nur darauf an, daß Hermann zur nächsten Synobe vorgeladen würde, wo fie ihn bann in öffentlicher Bersammlung überführen wollten. Die Weigerung hermanns ber Citation Folge zu leisten führte zu den aufgeregten Scenen vom Januar 1075; in der Hitze der Leidenschaften fuhr den Klerikern alles heraus, was sie über den Handel zwischen Sigfrid und ihrem Bischof in Erfahrung gebracht hatten. Hermann gerieth biefen Eröffnungen gegenüber in die größte Berlegenheit. Sofort schickte er zu Sigfrib, um mit ihm zu berathen, was zu thun sei. Dieser tam nicht weniger beforgt, und suchte zu schlichten, zu beruhigen, zu befehlen Aber die Kleriker fühlten zu gut, welches Mittel sie in Handen hatten, das Ansehn des Erzbischofs konnte auch ihn nicht vor frankenden und beleidigenden Reben schützen. Rleinmütig gaben bie beiden Bischöfe nach, doch war Hermann von vorne herein nicht gewillt, sein gegebenes Versprechen ber Romfahrt zu halten; wem erft die Spnobe vorüber sei, so glaubte er, konnten auch die Rlagen ber Kleriker für ihn keinen Schaden mehr haben. Aber Gregor war bereits von dem Versprechen Hermanns unterrichtet, er gab ihm Ausstand, woran dem Bischof unter den obwaltenden Berhältniffen wenig gelegen war, um fo mehr aber dem aufständischen Klerus. Denn jest konnten sie ihre Rlagen mit ber Hoffnung auf Erfolg immer noch anbringen, und Hermann wie Sigfrid sehen sich genötigt, irgend etwas in Rom zu ihrem Schutz zu thun. Daß Sigfrid zuerst nach Rom eilte, auf die Nachricht von dem Aufbruche Poppos, daß er nur dazu kam ein Geständniß seiner und Hermanns Schuld abzulegen, wurde bereits im Vorhergehenden erzählt. Mir scheint es ganz unzweifelhaft, daß Sigfrid bei dem Handel sehr stark beteiligt war, und ich stehe nicht an, Lamberts Nachrichten hierüber in vielen Stücken beizupflichten. Das Raubsystem, wenn ich so sagen darf, welches Hermann befolgte, fand bei Sigfrid großen Beisall und Unterstüßung; manche Vorteile werden ihm daraus erwachsen sein, weit über die Verpflichtungen hinaus, die Hermann gegen ihn hatte. War doch der ungerechte Erwerd des Bistums wie eine Schraube, welche angezogen werden tonnte, sobald eine Regung von eigenem Willen sich zeigte: Bermann hatte ein Bistum zu verlieren, Sigfrid nur einen Tadel zu erwarten im Fall das Geschäft heraustam. Wenig steht von dem, was ich über Sigfrid sagte, in Cod. Udalr. 44. Und doch läßt sich auch hier die traurige Rolle nicht ganz verkennen, die der Erzbischof dem Klerus gegenüber spielte. Was ihm gleichsam unter vier Augen ins Gesicht gesagt wurde, paßte nicht in einen Brief an einen Bischof; außerlich mußte dem Erzbischof vor den Augen ber Welt ein gewisser Respett bewahrt werden, benn es gab genug, die Poppos Treiben mißbilligten und eine öffentliche Berletzung der Chrerbietung vor dem höchsten Vorgesetzten ihm nicht ungestraft hatten hingehen laffen. Wenn nun Sigfrib fo schuldig war, warum strafte denn der Papst ihn nicht? Der Grund ist sehr einsach. Sigfrid war gehorsam, Hermann unge-horsam gegen den papstlichen Besehl. Jener hatte Gregor noch als Cardinalarchidiacon kennen gelernt als einen ungefährlichen, charakterlosen und unselbständigen Mann, der von Rom aus sich leicht regieren lasse. Solche Leute wünschte er auf Deutschlands Bischofssitzen, sie waren für seine Politit am meisten geeignet. Ganz ungestraft wird auch Sigfrid nicht bavongetommen sein, eine Demütigung wenigstens hat ihm Gregor sicherlich nicht erspart. Hermann hätte sich entschieden auch in seinem Bistum halten können, wenn er nur dem Papst sich mehr gefügt, nach Rom zur Synode gekommen wäre und nicht die Kirchengüter so arg vers schleubert hätte. Gehorsam wollte Gregor, bann war er zufrieben. Ein gewisse Langmuth des Papstes gegen Hermann läßt fich nicht verkennen. Die Rlagen Poppos hört er an, sie bienen ihm dazu, den Bischof vorzuladen. Aber lange dauert es, ehe er zu einem entscheidenden Schritt sich entschließt. Wie freundlich ift noch der

Brief I, 84 geschrieben, wie vorsichtig find feine Entschluffe gehalten, trot aller überzeugenden Beweise der Ankläger. Er ha erfahren, daß Hermann nach Rom tommen will. Die anderen Bischöfe, deren Nichterscheinen bestimmt war, werden sofort am der Synode suspendirt, Hermann soll diese Strafe erst treffen, wenn er bis Palmsonntag nicht eingetroffen. Wiederum wird ibm die Ankunft Hermanns an jenem 12. April durch Sigfrid gemeldet, abermals sucht Gregor das entscheidende Urtheil bis da hin hinauszuschieben. Es mogen noch andere Ursachen bas Betragen des Bapftes mit bestimmt haben, aber man kann sich doch der Unnahme nicht entziehen, daß es ihm vor allem darauf antam, ben Bischof reumuthig zu seinen Fußen zu sehen. Erft als sich dazu gar teine Aussicht mehr bot, und als Hermann das Kirchengut so schwer schädigte, schritt Gregor zum äußersten. Man vergleiche nur die Briefe vom 20. Juli 1075. Im Vordergrund steht überall der Ungehorsam und die Schädigung des Kirchenquies, von der Simonie ift nur fo nebenbei die Rede. Selbst in bem Brief Reg. III, 1 scheint dem Bischof noch eine Hinterthur offen gelassen zu sein. Der Sat: ut inrecuperabiliter ab episcopali officio semotus, a sacerdotali quoque sit omnino seclusus, quousque apostolicae se audientiae repraesentet, paratus eam cautionem facere, quam vestrae ecclesiae cognoverimus expedire, ist doch im höchsten Grad unbestimmt ausgedrückt; was mit der einen hand genommen wird, wird mit der anderen wiedergegeben, sobalb nur ber Bischof in Rom vor bem Bapfte feinen Gehorsam bekundet. Deutlicher als irgend wo liegt hier Gregors Politik zu Tage. Solange er noch nicht unbedingt über die Bistumer verfügen tonnte, b. h. fo lange ber beutsche Konig noch bei der Besetzung derselben die entscheidende Stimme hatte, mußte Gregor sich des Gehorsams der Bischöfe auf andere Beise als burch schroffes Auftreten zu versichern suchen. Er war gern bereit, ihnen alle möglichen Fehler nachzusehen, wofern sie nur in anberen Stücken die Autorität des papstlichen Stuhles anzuerkennen bereit waren. Das war ihm vorläufig noch die Hauptsache. Lange besann er sich, ehe er zur Absetzung Hermanns schritt, ber ersten, die er über einen Bischof aussprach, und der ersten, die seit 200 Jahren ein Bapft über einen beutschen Bischof auszusprechen magte. Bei ber Stimmung eines großen Theiles bes beutschen Episcopates (vergl. Sudendorf, Registr. I, 4) muß ber Schritt als ein sehr gewagter erscheinen, und Gregor VII. würde sich kaum bazu entschlossen haben, wenn er sich nicht zu tief mit den Klerikern eingelassen und wenn Hermann nicht allzusehr das Ansehn des römischen Stuhles mißachtet hätte. Was konnte ihm überhaupt jett an einer Absetzung liegen? Der Nachfolger zeigte sich viel-leicht noch viel widerspenstiger, während er durch Nachgiebigkeit und Milbe sich ein gehorsames Wertzeug nach dem anderen für seine Plane gewinnen tonnte. Hermann, ich wiederhole es noch

einmal, wäre niemals vom Papst abgesetzt worden, hätte er sich nur einigermaßen dem Willen desselben gehorsam gezeigt, und hätte er nicht nachher Hand an den Besitz der Kirche gelegt. Denn auf deren Reichtum dachte Gregor die Macht des Papstums zu begründen, daß es mächtig werde, alle Könige zu bezwingen.

Die Borgänge in Bamberg erregten bamals durch Deutsch= land allgemeines Aufsehen. Aber nicht das Betragen Hermanns war es, was die Bischöfe in Unruhe und Bewegung versetzte, sondern das Treiben der Kleriker und ihr Verhältnis zum Papst. Bas Lambert Sigfrid in den Mund legt: ne ad contempnendos episcopos suos ceteri per orbem terrarum clerici hoc animarentur exemplo, et rebellionis atque contumaciae pestilens hic morbus, sumpto a Babenbergensibus initio, totum inficeret corpus gregis dominici, war bie Meinung aller Bischöfe2. Man tann sich denten, wie die Absetzung Hermanns durch den Bapft, auf Anklage bes Klerus hin, wirken mußte! Die Beschlüffe bes Nationalconcils zu Worms vom 26. Januar 1076 waren noch die Folge der Erbitterung, die sich der Gemüter gegen den Papst bemächtigt hatte. Von vorn herein, so sehen wir, war Hersmann von Met bemüht durch seine Vermittelung ben Streit beizulegen; berfelbe zusammen mit Abalbero verwandte sich 1075 auf der Synode zu Hermanns Gunften. Auch Sigfrid schlug sich sofort ins Mittel, doch waren bei ihm noch andere Gründe vorshanden. Auf Sigfrids Veranlassung schrieb aber auch Embricho von Augsburg, nachdem Hermann und Poppo im Mai aus Italien zurückgekehrt waren und der Streit von Neuem entbrannte, einen Brief an die Kleriker, bessen Inhalt wir ungefähr aus der Antwort ersehen können (Cod. Udalr. 44). Er wirft ihnen vor, ungesetlich gehandelt zu haben und ungeziemlich; perfonlicher Haß ware ihre Triebfeder gewesen, nicht der Eifer um die Reinheit der Kirche, wie sie vorgäben; sie sollten sich vorsehen, daß ihr Bi= schof sie nicht schädige an ihren Gütern und an ihrer Habe, wenn berfelbe sich von dem Vorwurf gereinigt habe, und wieder in den Schoß ber Kirche aufgenommen worden fei. Schließlich erbietet er sich, ben Streit zu vermitteln, wenn sie ihm bas Geschäft anvertrauen wollten. Die Antwort folgte im Juni oder Anfang Juli, auf keinen Fall nach dem 20. Juli. Denn die Excommunitation, von welcher dann die Rede ift, bezieht fich auf den Bescheid Gregors am 12. April, daß, wenn Hermann nicht komme, er als exkommunicirt betrachtet werden solle. Dieser Bescheid war aber nicht schriftlich gegeben und auch nicht weiter bekannt gemacht. es sei benn allein burch Poppos Partei, ber Hermann allerdings excommunicirt erscheinen mußte. Durch Sigsrid ober gerüchtweise

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 221.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sudendorf, Registr. II, 24: Bischof Hezil von Hilbesheim spricht von mores Babenbergensium, welche auch Sachsen berunreinigen könnten.

hatte auch Embricho von Augsburg davon gehört, deshalb konnte auch er von dem Bischof als einem excommunicirten reden. Ob Embricho wirklich vermittelnd thätig gewesen, erfahren wir nicht. Nach den Briefen am 20. Juli und dei der wachsenden Feindseligkeit der Barteien wäre eine solche ohne jeden Erfolg gewesen.

Auffallend ift das Verhalten bes Königs in der Angelegenheit. Daß er für Geld und Geschenke bas Bistum an Hermann gegeben, davon wird heute kein Unbefangener mehr reden. Eben 15 Jahre alt als Hermann Bischof wurde, beschränkte sich seine Thätigkeit und fein Anteil an den Reichsgeschäften lediglich auf die Gegenwart bei feierlichen Berfammlungen; andere handelten und dachten für ihn, und sie ließen sich, wie es den Zeitverhaltnissen durchaus entsprach, für ihre Mühewaltung entschädigen. Ift es wirklich Simonie zu nennen, wenn die Hosseute sich durch Hermanns Geschenke beeinflussen ließen, dann sind auch sie allein bafür verantwortlich zu machen. Der König wußte von biesen Dingen nichts und verstand auch davon noch nichts. Mit dem Schwerte war er zwar umgürtet, aber das macht noch keinen Mann. Halb noch ein Knabe, ergötte er sich auch an Werken und Spielen von Knaben, soweit die gestrengen und frommen Bormunder ihm das gestatteten. Aber Heinrich schrieb doch den Brief an die Bamberger Aleriker, worin er versichert Hermann sei unschuldig, während es sicher ist, daß bei dem Amtsantritt mancherlei Ungehörigkeiten vor sich gegangen sind; hat er sich da nicht einer Lüge schuldig gemacht? Reineswegs; benn er wußte nichts von den heimlichen Geschäften, die da getrieben worden waren. Erzbischof Sigfrid, auf bessen Veranlassung bekanntlich ber Brief geschrieben wurde, wird ihm die Wahrheit nicht mitgeteilt, im Gegenteil versichert haben, daß alles in gehöriger Weise vor sich gegangen sei. So konnte Heinrich mit gutem Gewissen den Bischof Hermann und sich selbst von aller Schuld freisprechen. Berdienste bes letteren um den König, seine Anhänglichkeit und Erfahrung in allen Reichsgeschäften hatten ihn dem mehr und mehr heranreifenden Jüngling lieb gemacht, und das Bewußtsein der Unschuld, verschloß den klagenden Klerikern das Ohr des jungen Fürsten, namentlich nach 1071, wo ihn die Constanzer Angelegenheit mit Abneigung gegen das Treiben des Klerus erfüllte. Alls gemein waren die Berdienste Hermanns anerkannt, der, wie Lambert fagt 1, mit bem König burch Dick und Dünn gegangen war. Tropbem ließ Heinrich zum allgemeinen Erstaunen zulett seinen

Numquam tamen rex vel levi verbo calumpniatoribus ejus obstitit, quin immo haut gravate adversus eum accusationem recipere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sambert ©. 236: Cumque regi in pace et in bello, tranquilla seu turbata re publica semper commodissime affuisset, et scandalizatis in eo ceteris regni principibus, solus ille numquam scandalizatus fuisset, sed in cunctis quae ei accidissent calamitatibus pondus diei et aestus cum eo inconcussa fide portasset.

treuen Diener fallen. Die öffentliche Meinung, soweit sie burch Personen geistlichen Standes vertreten wurde, suchte nach einer Lösung dieses Rathsels; man fand sie in der dem König eigenen Tücke, Unredlichkeit, Treulosigkeit und Hinterlift: um einen Gegner zu vernichten opfert er seinen besten Freund! Wie kleinlich und niedrig denkend zeigen sich hier die damaligen kirchlichen Kreise! Der Grund von Heinrichs Einschreiten gegen Hermann ift boch so einfach und beutlich. Als er erfährt und flare Beweise hat, daß Hermann wirklich Simonist ist, da läßt er ihn fallen, nicht aus Hinterlist und Tücke, nicht aus Gehorsam gegen den Papst, sons dern als der Sohn Kaiser Heinrichs, der voll Frömmigkeit wie dieser, und voll Hingebung an die Kirche mit allen Uebertretern ihrer Gebote kurzen Proceß macht. Heinrich IV. war ein durchaus frommer Mann, von tief religiösem Sinn; wenn er beleidigt wurde, war er von unerhitterlicher Strenge. Sein späterer Rampf mit dem Papst ist tein Kampf gegen die Kirche; er sieht in jenem den rebellischen Kirchendiener, der die bisherigen Bestimmungen der Kirche angreift, den zu bestrafen und zu befämpfen er gezwungen ist durch sein ererbtes Amt eines Oberhauptes der christlichen Kirche des Abendlandes. Der Meinung kann ich nicht beipflichten, daß heinrich gegen hermann eingeschritten sei, um dem Bapst seinen Gehorsam zu bezeigen !. Die Aufforderung des Papftes für Beseigung des erledigten Bischoffites zu forgen ift es vielmehr, die ihn verdrieft und ihn veranlaft bas Geschäft so lange hinauszuschieben.

2.

## Der Conftanzer Sandel.

Zu Bamberg hatten die Gegner des Bischofs nach langem Bemühen ihren Zweck doch endlich erreicht. So unerhört wie der Fall war, und so allgemeines Aufsehen er auch erregte, einige

videbatur, eo videlicet, ut plerique interpretabantur, intendens, ut per hujus dejectionem via sibi patefieret ad Wormaciensem episcopum et alios nonnullos, quibus in ultionem pristinae defectionis jam pridem summa ope calumpniam struere sentiebatur. (Schon einmal S. 216 spricht Lambert auß, daß Heinrich gegen ben Bischof von Worms sehr erzürnt sei, und sich gern dem Papst nachgiebig gezeigt hätte, nur um dadurch Mittel auf Mickung ieres au geminnen)

Jur Absehung jenes zu gewinnen).

1 Giesebrecht, G. b. b. A. III, 1132. Gretser Opp. VI, 445. Gebharb von Salzburg an Hermann von Meh: tanta adhuc inter regnum et summum sacerdotium concordia viguit, ut omne, quod ibi in destituto ejusdem loci episcopo alioque substituto actum est, totum jussioni et

obedientiae Romani imputaretur pontificis.

Jahre vorher hatte sich doch bereits ein ähnlicher Streit abgespielt, aus dem der Klerus ebenfalls siegreich hervorgegangen war, und welcher gewiß die unzufriedene Geistlichkeit in Bamberg zur Nachahmung reizte. Zu Constauz war es, wo der Klerus dem besignirten Bischof Carl den Gehorsam verweigerte, eins der ersten Beispielen, in dem sich das Walten eines anderen Geistes

auch in der deutschen Kirche erkennen läßt. Auch in dieser Angelegenheit zeigt sich deutlich, wie ungenngend und ungenau die Nachrichten sind, welche uns die Quellen überliefern. Wir besitzen über den Constanzer Handel ausführliche Darstellungen von Berthold und Lambert; auch die Altaicher Annalen, Bernold, Marianus Scottus geben einen, wenn and ziemlich furzen, Bericht; wir besithen ferner zwei Briefe Erzbischof Sigfribs an Papft Alexander II. 1, und als wichtigste Quelle das Protofoll über die am 15—18. August 1071 in Main abgehaltene Synode. Aber tropdem ist es nicht möglich, aus die sem verhältnigmäßig reichen Material ein anschauliches und klares Bild des wirklichen Sachverhaltes zu gewinnen. Die Konjekur muß auch zu Hülfe genommen werden, um eine Darstellung zu geben, die im besten Fall immer nur den Anspruch auf Wahrscheinlichkeit erheben kann. Den Wert der einzelnen Quellen betreffend, so stehen die beiden Briefe an Alexander II. oben an, nicht sowohl durch Reichtum des Inhaltes als durch ihre noch durch andere Umstände verbürgte Glaubwürdigkeit. Der Synobalbericht entspricht nicht den Anforderungen, die man an ein solches Aftenstück wohl machen dürfte. Im ersten Teile namentlich, der von den Borgängen bis zur Synode handelt, fehlt jede chronologische Angabe, obgleich doch ein Zeitraum von über anberthalb Jahren in Betracht fommt. Kein Wort davon, daß Sigfrid in Rom war, daß der Papst schon einmal eine Synode in der Angelegenheit, wenn auch ohne Erfolg, besohlen hatte. Bon Sigfrid allein scheint alles auszugehen, er ist der strenge Hüter kirchlicher Zucht und Ordnung, ber keinen Fuß von bem Weg des Rechtes abweicht. Wehr wie eine Verherrlichung seiner Person erscheint die Schrift als wie ein amtliches Aftenstück. Die Rolle, welche hier Sigfrid zugeteilt wird, steht so im Widerspruch mit seinem sonstigen Betragen, daß ein Zweisel an der durchgangigen Glaubwürdigkeit erlaubt, wenn nicht berechtigt ift. Lam berts Darstellung hat bereits durch Ranke', dann durch Lefarth' eine Kritik erfahren. Die Angaben des letzteren erscheinen in vielen Stücken zutreffend, und ich tann nicht umbin benfelben mich anzuschließen. Im Großen und Ganzen wird aber Rankes Wort

2 Lefarth, Lambert von Hersfeld. Göttinger Differtation 1871.

<sup>1</sup> Cod. Udalr. 36. 37. 38. 2 Abhanblungen zur Aritik franklisch sbeutscher Reichsannalisten. Betl. Akab. ber Wissensch, 1854.

in Geltung bleiben muffen: "von Lambert ift es klar, daß er von den Thatsachen keine genaue Runde gehabt hat, was als ein Beweiß seiner subjektiven Ehrlichkeit gelten kann". Lambert enthält aber immerhin Fingerzeige, die wefentlich zur Aufflärung bes

Sachverhaltes beitragen.

Geringen Wert haben die Altaicher Annalen. Es kam dem Berfasser derselben darauf an, an einigen Beispielen zu zeigen, wie sehr damals in Deutschland die Simonie im Schwang war 1. Ihm ift die Simonie die Hauptsache und daß dieselbe getilat wurde: die naberen Umftande find ihm gang gleichgultig, und in fnappfter Form nur soweit hinzugefügt, als zur Erklärung burchaus notwendig war. Er erzählt ferner nur, was wir aus andern Quellen bereits wissen, nur noch fürzer und summarischer. Auffallend ift dabei, daß gesagt wird : praedia sua (Karolus) pecuniasque immensas regi tradidit et episcopatum emit, eine Behauptung, mit der es dem Verfasser vollkommener Ernst ist, da er noch hinzufügt: haec autem Deo teste non scribimus studio detrahendi . . . . . Man sicht daraus, wie fest, selbst bei sonst unparteiischen Männern, schon bamals die Meinung Wurzel gefaßt hatte, der König vergebe wirklich die geistlichen Aemter gegen

Geld und große Geschenke.

Von Berthold ist es schwer zu sagen, ob man die bei ihm sich findenden Ungenauigkeiten dem Mangel an sicheren Rachrichten zuschreiben soll, oder ob er seiner Parteirichtung solgend die Wahrsheit absichtlich entstellte, um gegen König Heinrich wie gegen den Bischof Karl ein belastendes Zeugnis abzulegen. Als örtlich Constanz am nächsten stehend, konnte er sich über die Vorgänge daselbst desser sich unterrichten als Lambert, und sicher sind seine Nachrichten über die Vorwahl Sigfrids und die Wahl Karls in Augsburg begründet. Was er dann weiter berichtet findet teilweise allerdings auch anderwärts seine Bestätigung, aber es herrscht auch bei ihm eine chronologische Verwirrung, die ihren Grund barin haben mag, daß er nur bavon unterrichtet war, was von Constanz aus in der Sache unternommen wurde. Bon Erzbischof Sigfrids Verhalten berichtet er gar nichts, burch ben Papft allein werben alle Magregeln getroffen, die gur Amtoniederlegung Bischof Rarls führen. Die Schmähungen über ben letteren find besonders heftig, stimmen aber vielfach überein mit denen, die in dem Synodalbericht als von dem Constanzer Klerus erhobenen angegeben werben, ein Beweis dafür, daß Berthold seine Rach-richten aus Constanz erhalten hat. In allen Stücken zeigt er sich als ein Vertreter der extremen kirchlichen Partei, deren Lehre von der Notwendigkeit, die kirchlichen Wahlen von dem Ginfluß des

M. G. SS. XX, 822: et quoniam ad haec venimus, nemini quaeso odiosum sit aperire nos paucis, qualiter eodem anno saepe confutata sit ipsa heresis simoniaca.

Königs unabhängig zu machen und allein den Papst als obersten Richter in kirchlichen Dingen anzuerkennen, durch ein schlagendes

Beispiel erläutert werden soll.

Bernold und Marianus Scottus geben nur ganz turz die Nachricht, daß Karl auf der Synode von Mainz sein Amt versoren habe. Jener steht auf dem Standpunkt Bertholds, dessen Bericht er in gedrängter Form wiedergiebt; Marianus Scottus dagegen schließt sich mehr der Darstellung an, wie sie in dem Synodalbericht vorliegt, und es kann das was er sagt als ein Ausdruck der unter den Mainzer Klerikern und Mönchen verbrei-

teten Ansicht gelten.

Das freie Wahlrecht, welches Berthold für Constanz in Anspruch nimmt's, läßt sich urtundlich nicht nachweisen, so wenig wie für viele andere Bistümer, denen aber tropdem ein solches zuerkannt werden muß. Wie dem nun fei, jedenfalls behaupteten Die Conftanzer ein folches zu besitzen; Die Berletzung besielben dadurch, daß ihnen der König einen Bischof gegen ihre Bahl bestellte, führte zu dem Streit, der sich fast zwei Jahre hinzog, ohne daß eine von den Parteien ihren Willen vollständig durch gesetzt hätte. Rach dem am 4. Novbr. 1069 erfolgten Tode Bischof Kumolds traten in herkommlicher Weise die angesehenen Geistlichen und Laien bes Stiftes zusammen, um sich über die Wahl eines neuen Bischofs zu einigen, dessen Bestätigung dam bei dem König nachgesucht werden sollte. Man einigte sich über Sigfrid, einen einiheimischen Kleriker des Domstiftes, damals zugleich in der Kapelle des Königs thätig. Der König, dem von dem Todesfall sofort Anzeige gemacht werden mußte, und dem bas Recht zuftand auch seinerseits einen Candidaten vorzuschlagen, hatte einen solchen gefunden in Karl oder Karlmann, Kanoniker in Magdeburg und zugleich Propst auf der Harzburg. Karl verweilte icon lange am Hofe und war einer von des Königs Batrauten. Am 2. Februar 1070 5 weilte ber König in Augsburg; zugleich erschien eine Abordnung der Constanzer, denn es sollte alter Gewohnheit gemäß in Gegenwart des Königs über die Rachfolge im Bistum entschieden werden. Da der König hier, wie in vielen auberen Fällen, von vorne herein gewillt war seinem Grwählten den erledigten Bischofsstuhl zu übertragen, und darin lediglich der Gewohnheit folgte, wie sie sich unter den früheren Königen allmählich herausgebildet hatte, so verwarf er den von den Constanzern in der Vorwahl erwählten Sigfrid und versagte des

Bertholb, SS. V, 274: contra fas nostrae cathedrae inthronizari (Carolus) . . . nitebatur.

Bertholb S. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SS. V, 429. <sup>2</sup> SS. V, 560.

<sup>4</sup> Ibidem ©. 274: totius cleri et populi canonicam Sigifridi fratris illorum, regii quoque capellani, quem sibi episcopari expetiverant, electionem.

sen Bestätigung, sei es schlechthin oder nach Darlegung irgend welcher Gründe. Die Abgesandten erhoben dagegen Protest, beriefen sich auf ihr freies Wahlrecht, und zeigten sich so widerspenstig, daß der König zuletzt unwillig wurde und ihnen mit wenig sanften Worten die Annahme Karls zum Bischof befahl 1. Es muß betont werden, daß Heinrich auch hierin durchaus der alten Praxis der deutschen Könige folgte. Gewohnheit war Recht damals, und man darf es nicht als einen Uebergriff Heinrichs IV. hinstellen, wenn er dem Beispiel seines Vaters und dessen Borgänger folgte. Nicht das Betragen des Königs ist auffallend, sondern das der Constanzer, die einen Widerspruch wagten, wo man nicht gewohnt war einen solchen zu hören, und die auf einmal ein Recht in Unspruch nahmen, das, wenn es je bestand, längst in Bergessenheit geraten war. Sie durften wohl einen Candidaten vorschlagen. aber ber König brauchte ihn nicht zu bestätigen, wenn er nicht wollte. Das ganze Auftreten aber zeigt, daß die Reformpartei in Constanz tüchtig vorgearbeitet hatte und hier den Versuch machen wollte, die Lehre von der freien Wahl zur praktischen Geltung zu bringen. Widerwillig fügten sich die Abgesandten dem königlichen Gebot und gaben Karl ihre Stimmen, doch mit einem gewissen Vorbehalt<sup>2</sup>. Sofort nach der Wahl investirte Beinrich ben erwählten Bischof mit Ring und Stab b' und entließ ihn nach Conftanz, wo er der Weihe harrte, durch die er erft die geistlichen Rechte eines Bischofs auszuüben in stand gesetzt wurde. Er wartete vergebens. Zwischen Investitur und Weihe vergingen oft Wochen, selbst Monate. Karl geduldete sich einige Wochen, als er aber mertte, daß Erzbischof Sigfrid, welcher als Metropolitan die Weihe zu vollziehen hatte, gar keine Anftalten dazu machte, ließ er ihn darum ersuchen. Folgt man Cod. Udalr. 37 so erhielt er zur Antwort, daß die Weihe nicht erfolgen könne, bevor er sich nicht examiniren lasse, denn es sei gegen ihn die Anschuldigung auf Simonie erhoben worden relatione sidelium graviumque personarum. Die Mahnung um die Weihe und die Antwort Sigfrids muß noch im Lauf bes Februar 1070 ober in den erften Tagen des Marg erfolgt fein, benn um Oftern herum (4. April) war Sigfrid in Rom, wohin er Anfangs März auf-brechen mußte. So früh also hatte sich das Gerücht verbreitet, Rarl sei durch Simonie in sein Amt gelangt. Bon wem dasselbe ausging, wissen wir nicht recht. Jene fideles et graves personae sind vielleicht Leute, die selbst auf das Bistum gerechnet hatten und dem Hof nicht allzu fern standen; darunter wird der Caplan

2 Cod. Udalr. 37: ex quo eum inviti et sub condicione elege-

runt et receperunt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berthold S. 274: regis commonitoria satis jussione.

Bidem: hic ut sollempne est, accepta a rege pontificalis anuli et pastoralis ferulae investitura, et in sede episcopii receptus, regiae potestatis jubente censura.

Sigfrid sich befunden haben, der sicherlich alles aufbot, um bie Weihe und damit die endgültige Besitzergreifung des Bistums durch Karl zu verhindern. Indem er die Constanzer wahrscheinlich schon vor dem 2. Febr. benachrichtigte, daß Karl vom König in Aussicht genommen sei und sicher auf Investirung rechnen dürfte, ließ er zugleich den Berdacht einfließen, daß Karl sich der Simonie schuldig gemacht habe. So unterrichtet erschien die Deputation aus Conftanz in Augsburg, und hielt vielleicht schon damals bem König die Simonie seines Erwählten vor, wodurch sich sowohl ber Aorn des Königs leichter erflärt wie jenes sub condicione elegerunt etc. Die Bedingung lautete bemnach, nur bann follte er in Conftanz Unerkennung finden, wenn er sich von dem Berdacht der Simonie gereinigt habe. Der Erzbischof Sigfrid, nachdem ihm zugetragen, daß Rarl Simonist fei, ohne daß jedoch Beweise beigebracht wurden, wie das ja in diefer Angelegenheit überhaupt niemals geschehen ift, hatte ohne Umstände die Weihe vollzieben Allein er befand fich damals in übler Lage. Der Papft hatte ihn eben erst zusammen mit Unno von Roln und Sermann von Bamberg nach Rom berufen, um sich zu verantworten, weil fie geiftliche Aemter vertauft hatten und die Simoniften geweicht !. Er fühlte sich nicht schuldfrei und vermied es jest durch Boreiliateit den früheren Vergeben noch ein neues hinzugufügen. Wenn er auch teine Beweise hatte, so konnte sich boch in Kurzem Die Simonie Karls flar berausstellen; es fehlte ihm nicht an Feinden. die, wenn er die Weihe vollzogen, sicher darüber abermals Lärm geschlagen hatten. Db nicht nebenbei noch eine kleine Feindseligfeit gegen ben König im Spiele war, mag dahingestellt bleiben. Sigfrid weigerte fich also, die Weihe vorzunehmen, und zog nach Rom, wo er einen Gib leiften mußte', hinfort fich aller Simonie und des Umganges mit Simonisten zu enthalten. Zugleich aber verbot ihm der Bavit den designirten Bischof von Conftanz zu weihen 2. Alexander hatte also auch schon von der Simonie Karls gehört, obgleich kaum zwei Monate seit dessen Investitur verflossen waren. Wer ihm die Nachricht zugetragen, ist nicht zweifelhaft. Die Kleriker in Constanz haben sofort nach der Wahl sich versichert, daß Sigfrid ben besignirten Bijchof nicht weihen werbe, bann aber setten sie den Bapft in Kenntnis und ersuchten ibn, dem Erzbischof noch einmal einzuschärfen, die Weihe unter teinen Umständen zu vollziehen. Alexander, oder vielmehr der schon damals allmächtige Hilbebrand, ergriff natürlich mit Freuden die Gelegenheit, wiederum in einen Streit innerhalb der deutschen Kirche sich einmischen zu können, so ließ sich am besten das Uebergewicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lambert S. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. Udalr. 36: namque mihi Romae posito viva voce (et postea apostolica legatione) interdixistis, ne eum qui designatus est in Const. episcopum ullo modo consecrarem, quia audistis elogio simoniacae hereseos eum esse notabilem.

bes römischen Bischofs über alle anderen vorbereiten. Daß Sigfrid nach Rom ziehen werde, um das noch zu bemerken, komte in Constanz sehr wohl bekannt sein, durch die Beziehungen die dieses Bistum fortwährend zu dem Metropolitan hatte. Nach Haufe zurückgekehrt weigerte sich Sigfrid unter dem Eindruck der erhaltenen Lektion und des päpstlichen Besehles nun erst recht, die Weihe zu vollziehen, um die ihn nicht nur Karl wiederholt anging, sondern die auch König Heinrich zu wiederholten Walen

dringend erbat und auch befahl

Während bessen aber hatten die Dinge in Constanz eine Gestalt angenommen, die eine gütliche Beilegung des Streites vollends unmöglich machte. Der Klerus, von vorne herein mit Karl auf gespanntem Juge lebend, weil er ihn nicht als rechtmäßigen Bischof anerkennen wollte, zeigte sich oft ungehorsam, wenn nicht widersetzlich. Karl, um die Ungehorsamen zu strafen, entzog ihnen ihre Einkunfte und Güter und verteilte diefelben an ihm ergebene Beiftliche oder an Stiftsvassallen und Ministerialen, um fich ihres Schutes gegen die rebellische Geiftlichkeit und ihren Unhang zu versichern. Diese erhoben darüber gewaltiges Geschrei und beeilten sich den Erzbischof wie den Papst von der unerhörten Tyrannei ihres Designatus zu unterrichten. Das sind die Gesandtschaften. von denen bei Berthold, Lambert und in dem Synodalbericht Die Rede ift. Jener zuerst gedachten Mitteilung an den Bapft geschieht nirgends Erwähnung, sie war heimlich geschehen und nur von wenigen höheren Geiftlichen des Stiftes ausgegangen. Jest wo die Gesammtheit der Kleriker und auch Laien betroffen werden mochten, konnte im Namen aller offen Unklage erhoben werben, benn es lag ein allen sichtbarer und fühlbarer Grund vor. Cod. Udalr. 37 berichtet über die Gesandtschaft an Sigfrid, wo der eigentliche Grund deutlich durchblickt: quin potius tyrannicas dominationis non cessasset super eos facere pressuram, b. h. er ftrafte sie, weil sie nicht gehorchten. Souft sind es dieselben Alagen wie bei Lambert 2 und Berthold, er habe feine Hand nach ben Heiligtumern und Schätzen ber Kirche ausgestreckt und mit Gewalt alles zusammengerafft, um es an seine Freunde zu verteilen, durch beren Sulfe er in sein Amt gelangt sei. Berthold

2 Cambert S. 184: Contra fratres Constantienses obstinata contentione obluctabantur, ne contra canonum instituta is qui praeter simoniacam heresim furti quoque insimilatus fuerat sibi episcopus

ordinaretur.

Berthold S. 274.

Cod. Udalr. 37: mittuntur interea ad venerabilem metropolitanum crebrae de palatio legationes, mixtis precibus minas et imperiosa de hac consecratione mandata ferentes. Rambert ©. 184: Unde (rex) Mogont. archiepiscopo graviter succensebat, quod non statim eum, contemptis fratrum obstrepentium simultatibus ordinasset. Sed ille immobilis persistebat in sententia, illud prae se ferens, quam terribiliter anno superiore a papa pro simili causa objurgatus fuisset. . . . .

zählt fogar auf, was er alles "gestohlen" habe. Die Folge dieser Gesandtschaft war, daß der Kapst jetzt den Klerikern gebot, jede

Gemeinschaft mit Karl zu meiden 1.

Lambert 2 fagt nicht unrichtig, sie hätten sich schon vorher aus eigenem Antrieb der Gemeinschaft enthalten, weil sie den Gehorfam verweigern wollten. Un Sigfrid ging von Rom aus ebenfalls ber Befehl, den besignirten Bischof unter keinen Umftanden gu weihen, wenn er sich nicht vorher zur Untersuchung gestellt habe. Unter solchen Umständen verharrte Sigfrid entschiedener als je auf seiner Weigerung. Heinrich seinerseits, durch den Widerstand nur noch mehr gereizt, wurde immer dringender in seiner Forderung, die Weihe zu vollziehen, ohne daß Sigfrid zur nachgiebigfeit bewogen wurde. Was war zu thun? Sigfrid mit Gewalt zu zwingen ging nicht aut an. Gin anderer Bischof hatte Rarl Die Weihe ertheilen können, aber dazu mochte unter den obwaltenden Umständen jest schwerlich einer die Hand bieten. So blieb nichts weiter übrig als von Sigfrid die Berufung einer Spnode zu verlangen, wo sich Rarl von den erhobenen Beschuldigungen reinigen tonnte. Daß das geschehen ift, erfahren wir aus Cod. Udalr. 37: petit (Karolus) synodalis concilii audientiam, in qua super hac re probare possit innocentiam etc. Wir wissen auch aus ben eben citirten Stellen, daß ber Papft die Beihe verboten. bevor sich ber verklagte Bischof nicht einer genauen Prüfung nach kanonischer Weise unterworfen habe. Die canones aber geboten, daß alle Zweisel an der moralischen Tüchtigkeit eines Bischofs durch eine Versammlung anderer Bischöfe untersucht werden follten. Sigfrid konnte allein, ohne vom Papft dazu beauftragt zu werben. eine Synode zu diesem Zwecke berufen, denn es handelte fich um eine innere Angelegenheit des Mainzer Metropolitansprengels. welche die Kirche in ihrer Gesammtheit nicht berührte. Tropdem ging der Erzbischof auf die Forderung Karls nicht ein, ohne daß ein Grund für dieses unkanonische Berfahren zu finden ift. ichah es aus bosem Willen gegen Karl und den König, ober batte er vom Papft den geheimen Befehl, eine Synode in diefer Sache

Bertholb ©. 274: apostolica auctoritate interdixit eis, ne omnino communicarent ei.

<sup>2</sup> Lambert S. 176: a communione ejus se abstinere coeperunt.
3 Rambert S. 176: Qua accusatione Romam perlata, Romanus pontifex mandata direxit Mog. archiepiscopo, ne ullo modo ab eo consecraretur, donec in sui praesentia causa diligentius ventilaretur. Berthoud S. 275: simulque archiepiscopo Mog. litteris missis praecepit, nisi se heresi praedicta expurgaret canonice, quod nequaquam episcopum eum consecraret. Cod. Udalr. 37: mittuntur et litterae a praesule apostolicae sedis, mandantes, ne ullo modo consecretur sine scrutinio canonicae purgationis. Es find das die Briefe, meldje die in Cod. Udalr. 36 ermähmte legatio apostolica an Sigfrid überbracht hat. Lambert fommt S. 185 anf diek Briefe non einmal zuräd: quod postea recentibus litteris sedis apostolicae, ne sine diligentissima discussione manus illi imponeret, commonitus fuisset.

nur nach speciellem Auftrag von Rom zusammentreten zu lassen? Nachdem einmal die Kleriker ihre Klagen vor den Bapft gebracht. wollte dieser nicht eine Angelegenheit aus den Händen geben, die ihn zum Schiederichter selbst in ben inneren Streitigfeiten ber deutschen Kirche machen konnte. Er hoffte, daß auch Karl seine Entscheidung anrusen werde. In der That blieb diesem weiter nichts übrig; auch Lambert kommt ganz folgerichtig zu diesem Schluß. Im Sommer 1070 muß die Appellation desselben nach Rom erfolgt sein. Nachdem so, worauf es abgesehen war, beide Parteien das Schiedsgericht des Papstes in Anspruch genommen, befahl dieser dem Erzbischof Sigfrid eine Synode zu berufen. Dieselbe kam nicht zu Stande<sup>2</sup>, weil der König die Bischöse zur Heerfahrt aufbot. Es kann das nur geschehen sein infolge ber durch Otto von Nordheim Ende 1070 hervorgerufenen Unruhen. Daraus barf man ichließen, daß ber October für ben Zusammentritt der Synode bestimmt war. Die Frage ift hier erlaubt, was rum berief Alexander nicht die Parteien birekt vor sein Forum nach Rom, wie er doch nach Oftern besselben Jahres Siafrib. Unno und hermann von Bamberg vorgelaben, und wie es später noch so häufig vorkam? Der Grund liegt darin, daß es sich hier um eine Angelegenheit ganz eigener Art handelte. Der untergebene Klerus hatte sich gegen seinen vom König investirten, aber noch nicht geweihten, Bischof emport und in Rom Beschuldigungen gegen benselben erhoben, ohne dafür Beweise beibringen zu können. Der Papst hatte die Klagen willig angehört und auf Grund derselben die Weihe inhibirt, anstatt die Kläger ab- und sie an eine deutsche Synode zu verweisen, die allein berechtigt war über ben Fall ju urteilen. Ein solches Verfahren war noch zu neu und ungewöhnlich, als daß es nicht das größte Aufsehen hätte erregen muffen. Ging ber Papft jest auf dem einmal beschrittenen Wege in der Störung der alten Ordnung weiter und lud er auf die Anklagen eines aufftändischen Klerus bin den Bischof vor feinen Richterftuhl, bann mußte er gewärtigen, daß in Deutschland ein allgemeiner Sturm gegen ihn losbrach. Einmal wurde der König aufs äußerste gereizt, weil ihn persönlich die Sache sehr nahe berührte; er war von Karls Unschuld überzeugt, der Aufstand des Klerus mußte ihm nicht allein gegen den Bischof, sondern gegen ihn selbst gerichtet erscheinen, der Bapft, wenn er so offen Partei nahm für die Ungehorsamen, erklärte dadurch zugleich dem König den Krieg. Ferner mußten sämmtliche Bischöfe in dem Bund des Papstes mit dem Rlerus eine Gefahr für sich selbst erblicken. Jeder konnte einmal mit seinen Untergebenen in Streit geraten; wußten diefe, daß fie in Rom Hulfe finden wurden,

<sup>2</sup> Cod. Udalr. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2ambert ©. 184: Karolus . . . assiduis proclamationibus pro ordinatione sua sedem apostolicam appellabat.

bann war keiner mehr vor Anklagen und Borladungen sicher. In bem Entaegentommen, welches Rom bem nieberen Klerus zeigte, laa eine gewaltige Angriffswaffe gegen unbotmäßige Bifchofe, eine Anreigung zu fortwährenden Rämpfen in den einzelnen Sprengeln. Das konnte den Bischöfen nicht entgeben, und die Opposition welcher der Babit in den nächsten Jahren bei allen folchen Bersuchen begegnete, zeigt, wie sehr man die allen drohende Gefahr erkannte. Damals aber mußte der Papst alles vermeiden, was ben deutschen König und die Bischöfe zu einem gemeinsamen Sanbeln gegen ihn auffordern konnte. Roch lebte der Gegenwarft. in Mailand waren die Streitigkeiten noch in vollem Gang; Alexander hatte noch genug mit diesen Gegnern im eigenen Saufe zu thun, als daß er sich noch neue Feinde auf den Hals hätte ziehen follen. So begnügte er fich mit der fleineren Errungenschaft, bak beibe Parteien an den römischen Stuhl appellirt hatten, und verwies bann die Sache bahin, wohin fie von Anfang an, ohne jebe Ginmischung bes Papftes, hatte verwiesen werden muffen, an eine deutsche Synode.

Wir sahen, daß dieselbe nicht zu Stande fam. Während des Winters 1070—1071 nahmen die Kämpfe mit Otto von Rord heim die Aufmersamkeit des Königs vollständig in Anspruch, jo baß er von dem Conftanzer Handel einige Zeit ganz abgelentt Nach Oftern 1071 aber, als Otto sich unterworfen, tam er wieder auf jene Angelegenheit zurud und forberte bringender als ie von Siafrid die Weihe, mit der Drohung, er wurde ben Bischof Karl nach Rom senden und ihn dort vom Papst weihen laffen. Wir erfahren das aus Cod. Udalr. 361, ein Brief ber so recht die Verlegenheit ausdrückt, in welche der Erzbischof nicht zum wenigsten durch seine eigene Schuld und Schwäche geraten war. Bon Karls Simonie war er feineswegs überzeugt, es waren dafür nicht die geringsten Beweise bis jest beigebracht worden. Auch der Papst hatte keine, und es war sicher, daß, wenn Karl vom König nach Rom geschickt wurde, Alexander den Bischof unschuldig fand und an ihm die Weihe vollzog. Gine fo gunftige Gelegenheit, bem Ronig eine Gefälligkeit zu erweisen und bem ebenso hochmütigen und charafterlosen Erzbischof eine Demütigung au bereiten, hatte fich der romische Bischof sicherlich nicht entgeben Das mußte unter allen Umftänden verhindert werben. Db ber König jene Drohung ernstlich gemeint, erfahren wir nicht. Sigfrid versprach, als er bavon hörte, die Sache zu einer endlichen Entscheidung zu bringen. Da er dem früheren Befehl nicht ent-

<sup>1</sup> Cod. Udalr. 36: preterea relatum est nobis, quia . . . . regia legatio eundem designatum episcopum ad vos discutiendum consecrandumque deducat . . . . . quia, si ita fiet (nămlică men ber Papă bie Deihe vollziehen würde), inde magis videbor peccasse principi mea, quod plus odio eum consecrare noluerim quam justa causa vel precepto vestro etc.

gegen zu handeln wagte, so betrieb er jest felbst beim Papst bie Berufung einer Synode, und verlangte, daß dieselbe am 15. Auguft 1071 in Mainz zusammentreten sollte. Damit auch äußerlich hervortrete, daß der römische Bischof bei der Angelegenheit beteis ligt fei, wurden Udo von Trier und Gebhard von Salzburg für die Synode zu papstlichen Legaten ernannt. Sigfrid nennt sich gleichfalls legatus apostolicae sedis in Cod. Udalr. 37, boch nur beshalb, weil diefer Titel mit bem des Erzbischof von Mainz überhaupt verbunden war. Nach diesem Aftenstück ift es göttliche Inspiration, die Sigfrid antrieb, die Synode zu berufen; bes Besehles des Papstes wird nur so ganz nebenbei gedacht. Marianus Scottus erwähnt des Papstes gar nicht, ein Beweis woher er seine Nachrichten hat. Alle anderen Quellen aber sagen, daß die Synobe auf Veranlassung bes Papstes zusammengetreten 1, boch gebenten merkwürdigerweise weder Lambert noch Berthold der Unwefenheit ber papstlichen Legaten. Ueber ben außerlichen Berlauf der Spnode giebt Cod. Udalr. 37 den besten Aufschluß, obgleich auch hier mancher Einwand erhoben werden muß, wie sich des weiteren zeigen wird.

König Heinrich, den die ganze Angelegenheit im höchsten Grade interessirte, und bem bas Betragen Sigfride schon langft wie offenbarer Ungehorsam erschien, eilte selbst herbei, um der Spnode beizuwohnen und im Notfall selbst Zeugnis abzulegen, daß er nichts von Karl empfangen, daß die Vorwürfe wegen Simonie ganz ungerechtfertigt seien. Um 15. August wurde die erfte Sitzung abgehalten im Martinskloster ohne Beisein bes Königs; ber Tag verging mit Begrußung ber einzelnen Bischöfe, Brufung der Legitimationen von Bertretern nicht erschienener Biichofe, Anweisung der Plate und mit geistlichen handlungen. Am 2. Tage, 16. August, begann man in die Berhandlungen über die Angelegenheit Karls einzutreten, illud quod maxime in causa fuit, als Boten bes Königs eintrafen mit bem Befehl, Die Berhandlungen noch bis auf den folgenden Tag zu verschieben; bann fährt der Bericht fort: agentibus internunciis, ut sacerdotes Domini a constantiae suae rigore ad regiam se flecterent voluntatem, aliis vero instantibus, ut designatus ille male usurpatum sponte dimitteret honorem. (Dieselbe Stelle Cod. Udalr. 38). Was heißt bas eigentlich? Der König war nach Mains

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berthold S. 275: ex praecepto Alexandri papae habito Mogontiaci concilio. Lambert S. 184: papa . . . . cognitionem causae a se ad archiepiscopum Mogontinum rejecit jussitque, ut, utrisque vocatis ad sinodum, rem diligentissime ventilaret. . . Bernold S. 429: habito concilio . . . ex praecepto papae Alexandri. Annal. Altah. S. 823: is ergo (papa) . . . archiep. Megont. mandavit, ut nullatenus pontificalem benedictionem a se susciperet, nisi prius causam ejus sinodali judicio examinasset. Ad quam etiam sinodum vice sua adesse praecepit Gebhardum Juvavensem archiepiscopum.

gekommen, um der Synode beizuwohnen. Um ersten Tage ericheim er nicht; am zweiten fehlt er ebenfalls, doch läßt er die Verhand lungen auf den folgenden Tag verschieben und sucht zugleich bie Bischöfe zu bewegen, nicht die ganze Strenge walten zu lassen, sondern sich seinem Willen zu fügen, d. h. den Bischof Kat freizusprechen. Wenn teine Strenge angewandt werden sollte, dum hätte doch Heinrich das Gefühl gehabt, Karl sei schuldig. Gleich darauf erfahren wir aber, daß er am britten Tag die Berficherung giebt, von Karl nichts empfangen zu haben 1, folglich tonnte a ihn auch am 2. Tage nicht für schuldig halten. Hier ist bob offenbar ein Widerspruch. Der König will die Versammlung w zu großer Strenge abhalten, obgleich er es ist, ber die Smode mit veranlakt und der von Karls Unschuld vollständig überzeunt Ferner ist dort die Rede davon, einige hätten darauf bestanden, daß der Bischof male usurpatum honorem freiwillig niederlege. Wenn man fo fehr von deffen Schuld überzeugt mar, warum ihn zur Abdikatiou veranlassen? Sie konnten ihn ja absetzen, nachdem er öffentlich überführt war, dazu war ja die Bersammlung zusammengetreten. Die Wahrheit aber wird sein, daß man überhaupt keine Beweise für die Schuld hatte, und daß Erzbijchei Sigfrid in der größten Berlegenheit sich befand, wie er seinen langen ganz unbegründeten Widerstaud gegen die Weihe rechtse tigen solle. Die Anwesenheit bes Rönigs bei ber Spnobe mu ihm im hochstem Grabe unangenehm, benn bes Ronigs Zeugnis mußte für die Freisprechung Karls entscheibend werben. Es tui sich aber, daß der König auf seiner Reise nach Mainz bei bers felb einen Aufenthalt erfuhr durch den Tod Liutpolds von Mörzburg 2, und daß sich dadurch seine Antunft in Maing vergogerte. Sehr leicht ist es möglich, daß er am 15. August noch nicht an gekommen war, Sigfrid aber gedachte biefen Umstand zu bemiten um sofort am 16. die Verhandlung über Karl zu beginnen und ohne den König eine Entscheidung herbeizuführen; er hoffte, duß es ihm gelingen werde, den Bischof zur freiwilligen Abdikation p bewegen, wodurch er über alle Verlegenheit hinausgekommen wan. Auch ein Teil der Bischöfe mochten diesem Rat beigestimmt ba Heinrich aber, ber ben Blan Sigfrids vielleicht abnte, schitte Boten voraus, die seine Verspätung melbeten und zugleich ba versammelten Bischöfen seinen Willen verkundigten, daß die Bahandlungen über Karl bis jum nächsten Tag, dem 17. Auguft, verschoben werden sollten, denn an diesem Tage werde er in Main sein und der Sitzung beiwohnen können. Das war ein Strid

2 Lambert S. 185.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cod. Udalr. 37: multum tamen se excusans, nullam venalitatas se exercuisse, nullam super hac re cum eodem Karolo se pepegise conventionem. Si quid autem domesticis et familiaribus suis propter opem intercessionis ipso ignorante pepigerit, suum non esse accusat vel excusare, hoc ipse viderit.

burch Sigfrids Rechnung. Seit anderhalb Jahren regte der Conftanzer Sandel Die ganze Rirche auf, ber Papft war hineingezogen, Die Spnode mit großem Bomp in Scene gefett, und das Resultat von diesem allen sollte die Freisprechung Karls sein, weil es an jedem Beweise für seine Schuld mangelte? hier findet sich vielleicht auch ein Anhalt dafür, daß Sigfrid sich der Berufung der früheren Synode abgeneigt gezeigt und ihren Zusammentritt ab-sichtlich hintertrieben hatte. Die freiwillige Abdikation Karls konnte allein aus Diefer unangenehmen Lage retten; auf fie hatte der Erzbischof schon früher seine Hoffnung gesetzt, sie mußte jetzt erreicht werden, sollte das Ansehn desseben nicht eine gewaltige Niederlage erleiben. Dazu war aber bie Ginwilligung bes Ronigs erforderlich; die zu erreichen begab fich am 17. früh Sigfrid mit anderen Bischöfen nach dem Hoflager. Rach dem vorhergehenden Betragen mußte Sigfrid einen ziemlich rauben Empfang gewärtigen, aber Beinrich zeigte fich, wenn wir hier bem Bericht trauen burfen, durchaus nicht aufgebracht, hörte vielmehr ruhig an, was ihm die Bischöfe zu sagen kamen. Sie stellten ihm vor, wie seind-lich der Klerus in Constanz dem Bischof gesinnt sei, wie dessen endgültige Besitzergreifung zu den schwersten Kämpfen führen muffe, durch welche das Bistum selbst den größten Schaden erleide und bem Bischof kein ruhiger Tag gegönnt werbe. Wenn auch ber Rönig selbst nichts von Karl empfangen, so sei es doch möglich, daß er den Hosseuten einiges gegeben und dadurch sich der Simonie schuldig gemacht habe. Um besten wäre es, wenn Heinrich den angeklagten Bischof zur freiwilligen Abdikation bewege, bei der nächsten Gelegenheit könne er durch ein anderes Bistum für ben Berluft entschädigt werden. So etwa bente ich mir die Audienz beim Könige. Die Worte, welche ber Bericht dem König in den Mund legt, hat dieser nicht gesagt. Heinrich tannte Karl seit langer Zeit, und er wußte ja, daß man ihm den Borwurf der Simonie machte. Wenn daran etwas Wahres gewesen wäre, fo hätte er es längst herausbekommen, und nicht damit bis zu der Synode gewartet, wo ihn Lächerlichkeit traf, wenn er jetzt eine Schuld des Bischofs zugab, ohne das Urteil abzuwarten. Der König war verständig genug, den Kat der Bischöse nicht ganz von der Hand zu weisen, zumal, mit Ausnahme von Sigfrid, Män-ner darunter waren, die dem König immer sehr nahe gestanden, Ubo von Trier, Heinrich von Speier, Werner von Strafburg, Hermann von Bamberg, Benno von Donabrud. Die Verhandlungen über Rarls Angelegenheit follten ihren Fortgang nehmen, das mußte schon um der öffentlichen Meinung willen und Karls wegen geschehen, da er ohne öffentliche Verteidigung in den Augen der Welt selbst nach seiner freiwilligen Abdikation ein Simo-nist hätte bleiben mussen. Noch an demselben Tag fand die Sitzung statt, in der Karl verhört werden und den Beweis für seine Unschuld beibringen sollte. Die Ankläger erschienen in großer

Bahl, Constanzer Kleriker aller Grade, jeder mit einem Heftchen versehen, worin verzeichnet war Namen, Grad und welche Klagen er vorzubringen hatte. Die Anklage lautete auf Simonie, Bedrückung und Migbrauch ber Kirchengüter. Karl leugnete alles und bestritt den Klerikern überhaupt das Recht ihn zu verklagen. Beinrich, der von Anfang an in der lebhaftesten Weise an allem teilnahm, zögerte jebenfalls nicht, zu Gunften Rarls in die Berhandlung einzugreifen, wenn es galt besonders heftige Aeußerungen der Kleriker, die auch gegen ihn selbst gerichtet sein mochten, zu widerlegen. Lamberts Darstellung von des Königs Teilnahme ist recht lebendig und entspricht gewiß ber Wirklichkeit siemlich genau, bis auf die kleinen Hiebe, Die er auch hier sich nicht enthalten tann bem Rönig zu verseten. Lange bauerte ber Streit, zu einer Entscheidung kam es nicht. Offenbar aber hatte Karls Benehmen auf die Bischöfe Gindruck gemacht, namentlich wurde seine Behauptung erwogen, daß er sich überhaupt gegenüber den Anflägern nicht zu rechtfertigen brauche (utrum isti liceret se excusare adversus accusationem istorum), weil das eine Behauptung war, die bas gemeinsame Interesse aller Bischöfe berührte. Bon feiner Schuld mar man teineswegs überzeugt, im Gegenteil alles schien sich zu seinen Gunften zu neigen, ba machte bie hereinbrechende Dunkelheit ben Verhandlungen ein Ende. Am anderen Tag follten dieselben fortgefest werden, weil Rarl noch überzengende Beweise für seine Unschuld beizubringen in Ausficht geftellt hatte. Das Resultat mare seine Freisprechung gewesen, Die gu verhindern, wie wir faben, Sigfrid in der angelegendlichften Beife bemüht war. Heinrich, eingedenk des am Morgen gehörten Rates. und vielleicht noch einmal von den Bischöfen gemahnt, sprach jest mit Rarl und bewog ihn, ihm Ring und Stab zurückzugeben, ba feine Unschuld hinlanglich bewiesen fei. Bielleicht gab er ihm auch bas Versprechen, ihn bei ber nächsten Bafang zu berücksichtigen? Rarl geborchte gern bem König, zumal der Aufenthalt in Conftanz burch die Feindschaft bes Klerus ihm doch sehr verbittert worden ware, und leistete Bergicht auf bas Bistum, mit bem Bemerten. daß er fo handele gemäß einer Bestimmung Papft Coelestins, daß keinen ein Bischof gegeben werden solle, den fie nicht haben wollten. Diefer Grund allein konnte auch nur für die Abdikation makgebend sein. Alles was ber Synobalbericht fagt von Gewiffensbiffen, die Rarl in ber Racht empfunden und die ihn fo hart mitgenommen, daß er es nicht mehr gewagt am anderen Tage vor der Synode zu erscheinen, beruht auf Entstellung der That-sachen. Niemand wußte beffer als Sigfrid, daß Karl unschuldig

· S. 185. 186.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rambert ©. 186: Verbis tamen exquisitissimis moestitiam ejus consolabatur, promittens, quod, dum primum sibi oportunum fieret, benigna vice hanc calamitatem ei compensaret.

war, und daß die Bergichtleiftung in die Sand des Königs und in bessen Gemach in seinem Interesse geschah und ihm allein nütte. Der Spnodalbericht, wie er uns vorliegt, ist nicht mahrheitsgetreue Wiedergabe der Thatsachen. Er wurde abgefast in Siafride Intereffe und biente bazu, bas ftart in ben letten Jahren gefunkene Ansehn des Erabischofs wieder etwas zu beben. Außer den schon hervorgehobenen Widersprüchen verdienen auch noch die Verhand= lungen vom 17. August Beachtung. Sier wurden jedenfalls weit mehr Beweise von Karls Unschuld beigebracht, die klar auf der Hand lag, sonst hätte Beinrich ihn nicht schon an demselben Abend zur Berzichtleistung aufgefordert. Wenn aber Karl ganz unschuldig war, wird man einwerfen, und der König gar keinen Zweifel baran hegte, warum ließ er nicht am anderen Tage die Verhand= lungen zu Ende führen und Rarl öffentlich ben Stab zurückgeben? Beibe konnten sich boch benten, daß die Beimlichkeit ben Geanern nur Stoff zur Berleumdung bieten werde. Am nächsten Tage mußte mit dem Beweis der Unschuld auch die Freisprechung erfolgen; eine öffentliche Abbitation aber hatte Sigfrid nichts mehr genütt; benn durch die Freisprechung wurde aller Welt die Schwäche flar, aus ber sein Widerstand entsprungen war, und ber sich zu schämen er Grund genug hatte. Daß aber der König sich entsichloß den Bischof in seiner Kammer zur Verzichtleistung zu vermogen, ift mir, wie schon gesagt, ein Beweis dafür, bag ber Bericht vieles verschweigt, was noch am 17. August zu Gunften bes Bischofs vorgebracht worden war.

Wenig Dank hatte allerdings Heinrich von seiner Nachaiebia= keit gegen ben charakterlosen Erzbischof. Gerade ber Constanzer Handel hat ihm vor allem den Borwurf der Simonie eingebracht, obgleich seine Schuldlosigkeit klar zu Tag lag, und der Synodalbericht selbst die Versicherung des Königs bringt, er habe keine Räuflichkeit geübt und nichts von Karl empfangen. Lambert freilich zeigt sich dieses Mal von großer Mäßigung. Nirgends spricht er von der Simonie Heinrichs, vielmehr bemüht er sich sogar, ihn bie und da in ein gutes Licht zu stellen; sollte das die Wirkung ber 30 Hufen sein, die der König eben beim Tode Liutpolds von Mörsburg dem Kloster Hersfeld geschenkt (S. 185)? Wie der Altaicher Annalist die Sache auffaßt, wurde schon gezeigt. Daß Berthold gegen den König und Karl so heftige Reden führt, darf uns nicht wundern. Denn in Conftanz, woher er seine Rachrichten empfing, war man trop der Berzichtleiftung Karls nicht befriedigt. Der König hatte gleich nach der Synode Otto, einen Goslarer Ranoniter, mit Ring und Stab investirt, ohne den Constanzer Alerus zu befragen, der ihm aus leicht erklärlichen Gründen sehr zuwiber war. Wie Lambert jedenfalls richtig bemerkt 1, wurde Otto auch gleich nach der Wahl geweiht, um nicht noch einmal der

<sup>1</sup> Lambert S. 187.

auffässigen und unzufriedenen Geistlichkeit Gelegenheit zu Ginwenbungen zu geben. Erzbischof Sigfrid zeigte fich gern bereit, Diefes Mal sofort dem Könige zu willfahren, er war froh, daß er sich aus der Angelegenheit ohne großen Nachteil hatte herauswinden können. In Constanz nahm man den neuen Bischof an, wenn auch widerwillig. Seinen Erwählten hatte ber Klerns nicht burchgeset, und die Berufung auf das freie Wahlrecht hatte ihm we-nig genütt. Man rächte sich dafür durch Berdächtigung und Berleumbung bes Königs, und beutete die Abdikation Rarls in berselben Weise aus, wie es Sigfrid in dem Synodalbericht in treuloser Weise gethan, indem er absichtlich zu seinem Vorteil barüber falsche Rachrichten verbreitete. Rarl erlebte nicht mehr, daß ibn der König für den Berluft entschädigen konnte. Er starb schon im Decbr. desselben Jahres zu Magdeburg, wohin er sich von Mainz aus begeben, vielleicht ohne Uhnung davon, daß die Zeitgenossen ihn noch immer für einen Simonisten hielten, obgleich er ben Beweis seiner Unschuld beigebracht zu haben glaubte. Darin teilte er das Geschick seines königlichen Freundes, dem daffelbe Bergehen angedichtet worden ist, bessen er sich niemals schuldig gemacht hat.

Meine Darstellung und namentlich die Auffassung des Spnodalberichts wird manchen Widerspruch erfahren !. Aber daran
halte ich sest, daß der Bericht, wie er uns vorliegt, nicht den Glauben verdient, den man ihm bis jest geschenkt hat, und daß er Widersprüche enthält, die eine absichtliche Entstellung durchblicken lassen. Auch davon din ich überzeugt, daß sowohl Heinrich wie Karl in diesem Handel vollständig im ihrem Rechte waren, und daß die Vorwürse, die gegen sie erhoben wurden, auf

Unwahrheit beruhen.

## 3. Die Reichenauer Händel 1069—1072.

Bu berselben Zeit, wo das Bistum Constanz durch den Streit des Klerus mit dem Bischof Karl in großer Verwirrung sich desand, war auch das Kloster Reichenau der Schauplat innerer Zwietracht und Kämpse. Reichenau besaß wie sast alle großen Abetien freies Wahlrecht, aber es hatte sich hier wie überall die Gewohnheit herausgebildet, daß der König die Wünsche der Wähler wohl hörte, aber den von letzteren vorgeschlagenen Candidaten nur dann bestätigte, wenn er ihm selbst genehm war. Andernfalls bestellte er selbst den Abt, die Mönche und Klosterleute waren gewohnt zu gehorchen. Jest wurde das auf einmal anders. Reischenau war der Sip, man kann sagen der Heerd, der im Erstarken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch die Redaction ift 3. Th. anderer Meinung. G. W.

begriffenen papftlichen Partei und ihrer Neuerungen. Bier mußte notwendig ein Zerwürfnig eintreten, sobald ber König von feinem Recht Gebrauch machte und einen Abt einsetzte ohne sich um die Wahl der Mönche viel zu kümmern. Der Fall trat ein, als 1069 Abt Ulrich gestorben war. Heinrich gab die Abtei an Meginward oder Meginhard' (Sigibert, nach den Annal. Altah. maj.), ber vorher Abt eines Rlofters in Hildesheim war. Nach Berthold emporten sich die Monche gegen ihn, und nur mit Mühe konnte der König seine Anerkennung erzwingen. Er mußte Si= monist sein, und die gleichzeitigen Quellen sind bis auf Bernold alle darüber einig 1. Die Altaicher Annalen wollen wissen, der Bischof Sezilo von Hilbesheim habe dem König eine große Geldfumme gegeben und dadurch seinen Verwandten die Abtei verschafft. In Reichenau hatte Meginward einen harten Stand. schwer wird es ihm geworden sein, die widerspenstigen Monche und Ministerialen im Zaum zu halten<sup>2</sup>. Da es ihm auch an einem starten Rüchhalt fehlte, weil er, ein frommer und firchlich gefinnter Mann, es nicht wagte, Sand an das Rloftergut zu legen. um sich die Sulfe von Ministerialen und Lebensleuten zu gewinnen, so that er den Schritt, der ihn allein aus diesen unleidlichen Verhältnissen herausführen konnte. Noch im Jahre 1070 gab er ben Stab in die Hand des Königs zurud, und begab sich nach Hil-besheim, wo er in seinem früheren Kloster wieder Aufnahme fand. In der letzten Beranlassung zu der Abdikation stimmen die Be-richte überein. Der König soll verlangt haben, daß er eins oder mehrere Güter an bestimmte Personen zu Lehen gäbe, dessen er sich aber weigerte und lieber auf die Würde verzichtete. Die Altaicher Annalen nennen den Liutpold von Mörsburg als denjenigen, bem vom König ein Hof aus dem Reichenauer Rlofteraut zu Leben aufgetragen worben fein foll . Daß ber Rönig einige

Sambert S. 183: offensus tum infestatione quorundam militum

suorum, qui eum gravibus contumeliis affecerant.

Annal. Altah., SS. XX, 823: inter haec extitit Liutpoldus fa-

Annal. Altah. maj., SS. XX, S. 823: quando abbas Augiensis obiit, episcopus Hildesheim. magnae pecuniae quantitatem regi dedit et eandem abbatiam consanguineo suo, abbati de Hildenesheim Sigiberto nomine dari impetravit. Lambert S. 176: Meginvardus abbas H. abbatiam suscepit Augiensem, patefacto in eam sibi per multam largitionem aditu. Bertholb S. 274: Oudalricus... obiit, pro quo quidam Meginwardus de H. abbas symoniace, fratribus rebellantibus, a rege vix constituitur. Bernolb S. 1069, SS. V, 429: Oud... obiit, pro quo Meginhardus.

Berthold S. 275: Meginwardus regis exacturam et praecepta et servitia pati nolens, sponte Aug. abbatiam dimisit. Lambert S. 183: Meginwardus abbas Aug. dignitate sua ultro se abdicavit, offensus . . . . . (wie Note 2) tum importunitate regis, qui frequentibus eum edictis urgebat, ut praedia monasterii, quae tam ejus quam priorum abbatum largitione dilapidata vix jam in usus fratrum sufficere poterant, militibus suis in beneficium erogaret.

Bersonen auf Güter von Reichenau anwies hat nichts auffallenbes. Galten doch die Abteien geradezu als königliches Hausgut, über beren Einkunfte und Liegenschaften bie Könige nach Belieben verfügten. Man denke nur an Heinrich II., der rückfichtslos das Klostergut im Interesse der Krone ausbeutete. Die Zeiten und Ansichten hatten sich freilich seitdem geändert; im Jahre 1070 bachte man über die Stellung der Kirche zur Krone ganz anders als im Beginn des Jahrhunderts. Man sprach viel von Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche, und außer dem Bapft gefielen solche Reden niemandem besser als den Mönchen, denn sie glaubten, daß jest die Zeit erschienen sei, wo alle die Einkunfte aus ben reichen Schenkungen ihnen allein zu Gute kommen mußten. Daher der Lärm, wenn der König fortfuhr, hie und da ein Gut auch anderen zur Benutung zu überweisen, und die Abneigung gegen den Abt, der fich dem Willen bes Königs fügte. Mit Deginward von Reichenau wird es sich ähnlich verhalten haben. Indem er dem Befehl des Königs nachzukommen suchte, stieß er im Rlofter auf ben heftigften Wiberftand, und ba Beinrich nichts that um ihn zu schützen, legte ber Abt sein Amt nieber, in welchem er niemand hatte gerecht werden können. Was in diesem Fall über Simonie des Königs verlautet, hat keinen größeren Wert, als alle die anderen zahllosen Anklagen wegen dieses firchlichen Frevels; es lag einmal in ber Luft, alle vom Ronig eingesetten Bischöfe und Aebte und alle die ihren Rerifern und Monchen nicht genehm waren als Simonisten hinzustellen. Der Nachfolger Meginwards sollte sofort dieselbe Erfahrung machen. Es war Robert, Abt bes Michaelisklosters in Bamberg, bem ber König 1070 Reichenau übertrug, ein Mann, den in den schwärzesten Farben zu schildern die Autoren sich überbieten. Um bas freie Wahlrecht hatte sich Heinrich auch hier nicht bekummert, hier vielleicht mit Absicht nicht, weil der von ihm ernannte vorige Abt im Kloster so schlechte Aufnahme gefunden, und die Monche sich seinem Befehl so offen widerset hatten. Da Robert Abt in Bamberg gewesen und Bischof Hermann von Bamberg 1069 bie Reichsgeschäfte führte und 1070 Verwalter des königlichen Schapes war, fo ift es bentbar, daß auf Verwendung bes Bischofs Reichenau dem Robert übertragen wurde. Das Michaeliskloster wurde von Roberts Nachfolger Etbert 2 reformirt. Früher wurde gezeigt, wie hermann barauf ausging, die alten Albster aufzulosen und Mönche ber neuen Richtung einzuführen. Indem er den Abt Robert nach Reichenau brachte, konnte er das Bamberger Rlofter

miliaris regi, qui cepit regem precari ut de eadem abbatia curtem unam in beneficium sibi juberet dari.

<sup>9</sup> Lambert S. 184.

<sup>1</sup> Annal. Altah. maj., SS. XX, 823: abbas de Monasterio S. Michaelis. Lambert S. 183: abbas Babenbergensis cognomento Numamularius. Bertholb S. 275: abbas Babinbergensis.

reformiren und ausbeuten, und sich zudem noch gewisse Borteile aus dem Reichenauer Alosteraut ausichern lassen. Gehr mahrscheinlich ist es baher, daß Hermann seine Hände bei ber Beforberung Roberts im Spiele gehabt hat, für diesen allerdings eine schlechte Empfehlung, da wir den Bischof bereits als einen für irdische Güter recht empfänglichen Mann kennen gelernt haben. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben wir also in Robert einen Si-monisten vor uns, wenn es Simonie genannt werden darf, daß einer bem anderen für seine Leistungen bestimmte Geschenke machte. Robert hat aber nicht nur Geschenke gemacht, sondern große Geld= summen bezahlt, und zwar an den König! Bernold ift in seinen Ausdrücken am mäßigsten 1, Berthold wird schon heftiger; die Altaicher Annalen wissen die Geldsummen zu benennen, 30 Pfund Goldes foll der König empfangen haben, doch in gewohnter Zu-rückhaltung wird hinzugefügt: ut ferunt. Ganz in Wut aber ist Lambert 4. Was er von Robert berichtet erinnert start an die Schilberungen, Die er später von Hermann macht 5. Nicht weniger als 1000 Bjund Silber foll der Abt dem Rönig gegeben haben 6, eine Summe, die, wie schon Krause nachgewiesen, auch nicht die reichste Abtei hätte aufbringen können. Lambert muß einen ganz besonderen Grund gehabt haben, daß er über Robert so außer Fassung geräth. Schon einmal soll er dem König 100 Pfund Goldes = 1000 Pfund Silber zubeiten haben, daßen den Verlagen der den Abt Widerad von Fulda vertreibe und ihn an beffen Stelle fete 8, und nur durch den entschiedenen Widerspruch einiger angesehenen Personen soll der König davon abgehalten worden sein. Daran knüpft Lambert noch eine Lamentation über den Verfall der geist= lichen Zucht, daß die Mönche jett nur darauf ausgingen Geld zu gewinnen, um damit Abteien zu taufen. Daran sei aber allein jener Robert schuld, der durch sein schlechtes Beispiel alle verdorben habe. Robert, das wird wohl zugegeben werden müssen, war nicht sehr wählerisch in seinen Mitteln zur Gewinnung einer grö-

Bernold zu 1070, S. 429: post quem (Meginwardum) quidam Roudpertus indigne eidem abbatiae praefectus, digne postmodum est expulsus.

<sup>2</sup> Berthold S. 275: quidam Roupertus . . . . Augiensem abbatiam

dato regi multo auro simoniace intravit.

<sup>3</sup> Annal. Altah., SS. XX, 823: triginta libras auri, ut ferunt, regi

obtulit, et eandem Augiensem abbatiam emit.

4 Lambert S. 183: hic sordidissimis quaestibus et usuris, quas etiam privatus adhuc in monasterio exercuerat, infinitam sibi pecuniam conflaverat et propterea mortes episcoporum et abbatum anxia expectatione jam dudum suspiraverat.

5 Ibid. ©. 220: qui pecuniariam atque usurariam artem, qua a

puero sit institutus, postquam coelestium talentorum negociator constitutus est, multo sollicitius exerceat.

6 Lambert S. 183: annumeratis in aerarium regis mille pondo argenti purissimi.

SS. V, S. 183, wo bie Anmerkung wieberholt ift. 8 Lambert S. 184. ßeren Abtei, aber Lambert übersieht boch ganz, daß das Uebel, welches er beklagt, nicht von einem einzelnen Menschen ausgehen konnte, sondern in dem inneren Fall seines Ordens zu suchen war,

ber sich damals in ber alten Verfassung überlebt hatte.

Robert erhielt Reichenau, wir wollen es so annehmen, durch den Einfluß Hermanns von Bamberg, und auch Sigfrid von Mainz wird wohl dem Geschäft nicht allzu fern gestanden haben. Im Aloster fand er von vorne herein einen schlechten Empfang. Lamberts Bericht ist hier wieder einmal recht ungenau 1. Rach ihm muß man annehmen, daß Robert gar nicht nach Reichenau gelangt ift; benn ber Bogt bes Klosters (Rubolf von Schwaben?), als er erfahren, daß Robert sich anschickte sein Amt anzutreten, habe ihm entgegengeschickt und ihm sagen lassen, er solle sich hüten nach Reichenau zu kommen, mit bewaffneter Hand werde er das Kloster ihm vorenthalten. Robert habe Anfangs die Absicht gehabt, mit Waffengewalt den Eintritt zu erzwingen, doch fei ihm bavon abgeraten worden, infolge beffen er fich auf die Befitsungen fratris sui zurückgezogen habe. Wer sein Bruder war, und ob damit der leibliche Bruder gemeint ift, konnte nicht ermittelt werden. Der Aufenthalt in seiner früheren Abtei war ihm abgeschnitten, denn die war reformirt, und taugte nicht mehr für Leute seiner Sinnesart. Nach den Altaicher Annalen 2 ersuchten bie Reichenauer ben Rönig, ihnen den Abt nicht zu geben. Als Heinrich, durch die Constanzer Kleriker schon erbittert, von den Klagen über Simonie nichts hören wollte und fie abwies, zog man nach Rom und fand hier wie gewöhnlich Gehör und Hulfe. Alexander, der den beigebrachten Beweisen von Roberts Simonie Glauben schenkte, sprach den Bann über den Abt aus und verbot ihm das Kloster. Robert wollte dem Befehl nicht gehorchen, doch die Ministerialen und Mönche setten ihm so lange zu, bis er sich zum Verlassen entschloß. Danach war er also doch nach Reis chenau gekommen; baffelbe muß auch nach Berthold a' und Reg. Gregorii I, 82 angenommen werden. Bei seiner Antunft fand er den heftigsten Wiberstand. Nachdem ber König alle Beschwerben zuruckgewiesen b, bagegen ber Papft bereitwillig fich ber Sache

<sup>2</sup> Rambert S. 184. 2 Annal. Altah. S. 823.
3 Berthold S. 275: R. jam et a papa anathematizato.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Reg. Greg. I, 82: postquam praedictus papa (Alexander) Robertum simoniacum et invasorem ejusdem monasterii nullis admonitionibus nullisque minis ad hoc flectere potuit, ut vel abbatiam dimitteret aut pro reddenda ratione sui introitus apostolico se conspectui praesentaret, cognita veritate, quod relicta alia abbatia ad hanc pretio anhelasset, sinodali judicio eum anathematis jaculo nisi resipisceret percussit.

<sup>5</sup> Gallus Oheim, Biblioth. des litter. Ber. in Stuttgart Bb. LXXXIV, S. 114, erzählt, Heinrich IV. habe ettliche münch des gotzhuses Ow xu Wurms . . . . gefangen und zu smach des babst, der on verwilligung des kunigs babst erwelt was, vertriben und in das ellend verzökt. In

angenommen, wird zuerst eine Vorladung zur Berantwortung ersfolgt sein, und zwar im Lauf bes Jahres 1071. Robert erschien in Rom nicht. Eine zweite Borladung erfolgte dann zur Ofters spnobe von 1072. Auch dieser leistete Robert keine Folge. In ber Zwischenzeit ging es in Reichenau zu wie überall, wo die untergebenen Beiftlichen mit ihren Borgesetten im Streit lagen. Die Monche und ein Teil der Ministerialen, begegneten dem Abt mit offener Feindschaft, dieser suchte einen Anhang durch Berleis hung von Gütern', ber um einen folchen Breis immer zu haben war. Es tam zu einem inneren Krieg, burch ben die Besitzungen des Klosters schwer litten, und der Veranlassung wurde, daß der Papit auf wiederholte Klagen zu einem entschiedenem Handeln schritt. Als Robert auf der Synode nicht erschien, wurde er durch deren Beschluß abgesetzt und aller geistlichen Funktionen enthoben, bis er sich in Rom gehorsam gestellt und Absolution erlangt habe. Der Ungehorfam gegen ben papftlichen Befehl ift auch hier schon ein Hauptgrund der Absehung; es war das Bor= geben des Papstes in dieser Angelegenheit ein Fühler, wie man in Deutschland ein so unerhörtes Verfahren aufnehmen werde. Bischof Otto von Constanz, zu dessen Sprengel Reichenau gehörte, wurde mit Bekanntmachung bes Urteils beauftragt 2. Rach Lambert's überbringt Hugo von Cluny das Schreiben, welches Absettung und Ercommunitation aussprach, und übergab es bem König, als er am 25. Juli 1072 in Worms eintraf. Das Schreiben an Otto von Conftang wird dem beigefügt gewesen sein, ober Otto hatte schon früher ein folches erhalten, sich aber wenig geneigt gezeigt, irgend welche Schritte in ber Angelegenheit zu thun. Ihm als Bischof von Constanz war es gerade recht, wenn bie Mönche von Reichenau einmal eine starke Hand zu fühlen bekamen. Den vereinten Bitten Hugos und der Rafferin wird es gelungen sein, Heinrich IV. zu bewegen, daß er den Abt fallen ließ und ihn zwang den Stab zurückzugeben 4. Rach Reg. Greg. I, 82 5 ift es des Bapftes Befehl allein, der Robert veranlaßt, von der Abtei

ben gleichzeitigen Quellen findet fich die nachricht nicht, die überhaupt etwas unwahricheinlich flingt.

Reg. Greg. I, 82: omnibus qui a saepe fato Roberto pro defen-

dendo ejus nequitio aut exhibenda sibi fidelitate.

Reg. Greg. I, 82: synodali judicio eum anathematis jaculo percussit, nisi resipisceret, et sub eadem censura omnibus accepta ab eo beneficia ad prefatum cenobium pertinentia interdixit, cunctaque ab eo disposita apostolica praeceptione cassavit, atque haec eadem per epistolam episcopo Constantiensi publice praedicanda . . . . . mandavit.

Lambert S. 191.

Lambert S. 191: Ita ille compulsus a rege baculum pastoralem ... multa cum amaritudine reddidit. Berthold S. 275: et a rege pariter propulsato.

Itaque miserante Deo factum est, ut ille ab insana occupatione abbatiae desisteret . . . .

Digitized by Google

abzustehen. Die Reichenauer hatten ihren Zweck erreicht; ber Abt war fort, aber die Güter hatten sie noch nicht zurückerhalten, die dieser an Leute seines Anhanges vergeben hatte !. Bon ihnen wollte natürlich keiner etwas wieder herausgeben, und lange daserte der Streit darüber, bis auch hierin des Bapftes Sulfe angerufen wurde und er nach vorausgehender Ermahnung den Bam über alle aussprach, welche die Herausgabe verweigerten?. Auch hier ift wieder ein flarer Beweis dafür, daß es neben dem Gehorsam vor allem dem Papst darauf ankam, den reichen Besit der Kirche zu erhalten, der seiner Macht zur Grundlage dienen sollte. Nach Roberts Abdankung machten die Reichenauer von ihrem freien Wahlrecht Gebrauch und wählten Effehard, einen Mönch aus dem eigenen Kloster. Wir wissen nicht, ob vom Kö-nig die Bestätigung nachgesucht wurde. Möglicherweise verweigerte er dieselbe, und so wandte man sich an den Hort aller mgehorsamen Kleriter und Monche, b. h. an ben Bapft, ber eine Beihe vornahm und den Abt bestätigte; Berthold fagt zwar, es sei geschehen auf Grund alter Privilegien4, aber in Wirklichkeit war es ein Eingriff in die Rechte des Königs. Heinrich scheint teinen Einspruch erhoben zu haben, damals durch die Amistigkeiten mit den Sachsen überhaupt von allem anderen abgelenkt.

Robert hielt sich nach seiner Abdankung in Bamberg bei Bischof Hermann auf, ber ihn für den erlittenen Schaben balb barauf einigermaßen entschädigte, indem er ihm 1074 die Abtei Gengenbach übertrug. Aber schon im December 1075 wurde er hier von

einem Dienstmann nach einem Wortwechsel erschlagen 5.

Bergl. die Anmerkung bei Giefebrecht III, 1120 gegen Floto.

Reg. Greg. I, 82.
Bidem und Bertholb 275; vergl. auch Catalog. abbat. mon. Au-

giensis, SS. II, 36.

Bertholb G. 275. Wie einzelne Bistumer, fo Bamberg, tonnen auch manche Abteien bon Rom in gewiffer Beife unmittelbar abhangig gewefen fein. Ob bas mit Reichenau ber Fall, ließ sich nicht ermitteln.

5 Lambert S. 244. Berthold S. 275. Annales Gengenbacenses,

SS. V, 389. 390.

Ueber die Zeit, in welcher Helmold die beiden Bücher seiner Chronik absaßte.

Von

h. von Breska.

XXII.

Wenn wir zu einer gerechten Würdigung Helmolds gelangen wollen, so werden wir uns auf die Dauer der Aufgabe nicht entziehen dürfen, eingehend zu untersuchen, in welchem Zeitpunkt er eigentlich jedes der beiden Bücher seiner Slavenchronit niederzgeschrieben hat. Denn erst die scharfe und präcise Beantwortung dieser Frage wird uns, wenn auch nicht allein, so doch in erster Linie den rechten Maßstab finden lassen für die politischen Ansschaungen, die in seinem Werke zum Ausdruck gekommen sind.

Merkwürdiger Weise hat sich nichtsdestoweniger keine der vielen in den letzten Jahren rasch auf einander folgenden Helmold-Untersuchungen der erschöpfenden Behandlung dieser Aufgade unterzogen; und doch ist das Material, wie ich meine, in hinreichender Fülle vorhanden, um für beide Bücher eine bis auf wenige Mos

nate umgrenzte Abfaffungszeit ermitteln zu konnen.

Im Folgenden foll ber Versuch hierzu gemacht werden.

## I. Die Böchter Heinrichs bes Löwen.

Es ist ein merkwürdiges Spiel des Zufalls, daß die richtige Bestimmung der Zahl, des Namens und des Alters der Töchter Heinrichs des Löwen in beiden Büchern Helmolds für unsern Zweck von großer, zum Theil geradezu entscheidender Wichtigkeit ist. Ich will dies glückliche Ungefähr benutzen, um zunächst eins mal die angedeutete, keineswegs uninteressante Frage im Zusams

menhang zu behandeln.

Troß ber eminenten Bebeutung ihres Vaters und troß ber Wichtigkeit, welche alle diese Mädchen auch für seine politischen Combinationen gehabt haben, sind wir über die Töchter Heinrichs des Löwen nur sehr mangelhaft unterrichtet. Es kann daher nicht Wunder nehmen, daß sich mancherlei irrige Ansichten über sie gesbildet haben. Allein eine so arge Verwirrung, wie sie augenblicklich über diese Frage herrscht, ist durch die Quellenlage doch nicht gerechtsertigt.

Runächst hat Philippson 1 auf Grund von Helm. II, 10: Habuit autem (sc. Heinricus) ex ea (sc. Clementia) filiam, quam filio Conradì regis dedit in matrimonium, wozu er noch die furz vorhergehenden Worte: filius Conradi regis, qui duxerat unicam filiam Heinrici ducis nostri und S. II, 14: Et rogavit rex Danorum ducem, ut filiam suam . . . daret filio suo . . . in uxorem . . . et misit filiam suam in regnum Danorum, hatte anführen konnen, geschlossen, daß Beinrich von ber Clementia nur eine Tochter gehabt habe. Ich meine jedoch, daß diese Schlußfolgerung nur für ben Augenblick berechtigt ift, in welchem Helmold diese Worte schrieb. Denn mit demselben Recht könnten wir, weniastens auf Grund der ersten Stelle, vorausseten, baß Beinrich von der Clementia auch teinen Sohn empfangen habe, und doch ist uns im Necrologium Luneburgicum (1. Nev.) sowohl als im Chronicon Monasterii St. Mich. de Saxoniae principibus und im Necrologium Hildesheimense diese Thatsache sicher verbürgt. Daraus folgt unzweifelhaft das Eine, daß H. a. a. D. höchstens beabsichtigt haben kann, alle damals lebenden Kinder Heinrichs und der Clementia aufzuführen. freilich in jenem Augenblick nur noch in der einen Gertrud bestanden. Mithin scheint mir in Helmolds Worten der Annahme ameier Töchter aus erfter Che nichts entgegenzusteben.

Nun erzählt Saro Grammaticus (ed. Wüller und Belschow S. 795) für das Jahr 1164: Postea rex (sc. Waldemarus).... filiam ejus (sc. Henrici) ex conjuge postmodum repudiata susceptam, adhuc incunabulis utentem, filio Canuto, primum aetatis annum agenti, sponsam adscivit. Der Wortlaut gestattet entschieden nur auf eine Tochter Heinrichs aus der Che mit Clementia zu schließen. Nichtsdestoweniger vermuther Philippson<sup>2</sup>, es sei jene uneheliche Tochter des Herzogs, welche später den Slavensürsten Heinrich Burewin heirathete, mit Namen Mathilde gemeint, weil 1) Gertrud ihres Alters wegen ganz außer Betracht komme, 2) selbst eine etwaige andere Tochter Heinrichs und seiner Zähringischen Gemahlin nicht mehr hätte in der Wiege liegen können, und 3) für die Clementia, deren Scheidung 1162 stattsand, die Wendung ex conjuge postmodum repudiata nicht

mehr im Jahre 1164 anwendbar sei.

Im ersten Punkt stimme ich Philippson um so mehr bei, als der Löwe 1164 vernuthlich schon für Gertrud die ihm unendsich wiel wichtigere She mit Friedrich von Rothenburg, der damals noch Hoffnung hatte einst selber den deutschen Königsthron zu besteigen, im Auge gehabt haben wird. Nicht so in den beiden anderen Punkten; denn die Wendung adhuc incunadulis utentem bin ich geneigt, für einen eigenen Rusak Saros zu halten

2 Kritische Grörterungen, Buch III, 4 f.

<sup>1</sup> Geschichte Beinrichs bes Löwen II, 34 Anm. 3.

der ihn aus dem Alter des dänischen Brinzen gefolgert haben wird, und zwar um so mehr, als ber Dane eine ausschmückenbe Redetveise liebt; und das beargwöhnte postmodum findet eine ganz natürliche Erklärung, wenn man es nicht auf das Jahr der Verlobung, sondern auf die Geburt der Tochter bezieht. Damit find aber die Einwände, welche fich gegen die Boransfehung einer ehelichen Tochter bei Saro erheben laffen, bei Seite geschoben, und es ergiebt sich hiernach, daß Heinrich außer der Gertrud noch eine zweite Tochter erster Ehe gehabt haben muß.

Diese Vermuthung wird in überraschender Weise durch die Wendung bestätigt, welche Saro in seinem Parallelbericht ' über die Ereignisse des Jahres 1164 (S. 815 ff.) braucht: filiam suam minorem filio ejus in matrimonium offerens. Nam major natu, quae prius ei desponsa fuerat, morbo occiderat. Es ist vorauszuschicken, daß Saro diese Erzählung in das Jahr 1167 setzt, und daß er sich, wie der Wortlaut ergiebt, völlig bewußt ist, von einer zweiten Berlobung zu sprechen. Da er nun ein brittes gleichartiges Ereigniß, das ihn auch seiner innern Unwahrschein-lichkeit wegen hätte stutzig machen mussen, nicht bringt, auch, wie Die Worte minor und major zu zeigen scheinen, wohl nicht im Sinne hatte, so muß er für das Jahr 1167 Gertrud als Braut des Prinzen im Auge gehabt haben. Daraus ergiebt sich aber, daß das hervorgehobene Wort auf seine Quelle zurückgeht. Denn hatte der Dane, dem das Altersverhaltniß Knuds VI. und feiner Gemahlin genau bekannt fein mußte, aus fich felber einen Zusatz gemacht, so hätte er gerade majorem schreiben mussen. Weithin haben wir, da beide Darstellungen Saxos über das Jahr 1164 sichtlich von einander unabhängig find, hiermit einen zweiten Beweis sowohl dafür, daß das 1164 verlobte Mädchen eine zweite, als anch dafür, daß fie die jungere Tochter Beinrichs aus erfter Che gewesen ift.

Endlich finden wir im Necrologium Luneburgicum<sup>2</sup> unter dem 14. Februar die Notiz: O(biit) Ricinzit infans, filia H. ducis. Die am Schluffe biefes Datums stehenden Worte: Plenum servitium de molendina, lassen eine Beziehung auf jene Mühle, welche einst Heinrich der Löwe dem Kloster St. Michael jum Gedachtniß seines erften jung verunglückten Sohnes Beinrich geschenkt hattes, kaum abweisen. Wir dürfen daher wohl, wie dies auch sonst schon geschehen ist, unbedenklich den ohnedies nächst-

und Necrol. Hildesheimense (Leibn. SS. Rer. Brunsw. I, 763 ff.) unter

Den Nachweis, daß die Erzählung S. 815 ff. in der That nur eine zweite Darstellung bes im Jahre 1164 Geschehenen ift, werbe ich weiter unten 590 ff. zu führen suchen.
2 Webetinb, Noten zu einigen Geschichtsschreibern bes Mittelalters Bb. III

Necrol. Luneb. 1. Nov. und Chronic. Mon. St. Mich. de Saxoniae principibus, SS. XXIII, vgl. auch Wedefind, Noten I, 175 und 304.

liegenden Schluß ziehen, daß wir es hier mit einer Tochter Heinrichs des Löwen zu thun haben. Diese Vermuthung ist um so berechtigter, als es an sich höchst wahrscheinlich ist, daß Heinrich eine seiner Töchter nach seiner kaiserlichen Großmutter genannt haben wird, gerade so, wie er später einem Sohne den Namen Lothar gegeben hat. Da nun, wie ich weiter unten nachzuweisen mich bemühen werde, jenes dem Herzog 1172 von seiner zweiten Gemahlin geborene Kind troß der Angabe Arnolds von Lübeck I, 1 nicht Richenza geheißen haben kaun, so liegt es am nächsten, die Notiz des Lüneburger Todtenbuches auf jene anderweitig verbürgte, namenlose Tochter der Clementia zu beziehen. Wir stoßen also hier auf den sehlenden Namen und damit doch auch wieder auf einen weiteren Beweis für die Eristenz jener jüngeren Tochter Heinrichs aus erster Che.

Es hat sich demnach ergeben, daß der Herzog von seiner Zähringischen Gemahlin außer jenem jung verstorbenen Sohn Heinrich zwei Töchter empfangen hat, nämlich 1) Gertrud, welche zwerst mit Konrads III. Sohn Friedrich und dann mit König Knud VI. von Dänemark vermählt gewesen ist, und 2) Richenza, die 1164 mit dem späteren zweiten Gemahl ihrer älteren Schwester verlobt, als infans zwischen 1165 und 1171, vermuthlich jedoch schwe in den ersten Jahren dieser Zeitperiode, am 14. Februar

geftorben sein muß.

Weniger langwierig, wenn auch keineswegs ganz ohne Schwierigkeiten, ist die Untersuchung über die anderen Töchter Heinrichs

des Löwen.

Runächst ersehen wir aus Ann. Lub. III, 4: Burvinus vero filius Pribizlavi, qui filiam Heinrici ducis habebat. Mechthildam dictam, und Ann. Stad. 1164: Hic est pater Borewini, cui dux postea filiam suam naturalem in matrimonio copulavit, quae ei genuit Heinricum et Nicolaum, daß Heinrich der Löwe eine uneheliche Tochter Namens Mathilde gehabt und fie Pribislams Sohn Burewin zur Gemahlin gegeben hat. Es wird fich schwerlich heute noch ermitteln laffen, ob wirtlich, wie man wohl vermuthet hat, Ida von Castrois ihre Mutter gewesen ist ober irgend eine andere Dame, indessen ist biese Frage auch für uns von geringem Interesse; viel wichtiger wäre es zu wissen, wann Mathilbens Hochzeit mit Burewin stattgefunden bat. Leider aber reichen auch hier unsere Quellen nicht aus. Allein wir können aus Arn. Lub. V, 7: Nec per Sclaviam intrare poterat (sc. Adolphus comes de Scowenburch), quia Burwinus, gener ducis, ei ibi insidias tetenderat, ber sichtlich Burewins politische Haltung aus seinem verwandtschaftlichen Berhältniß zu Beinrich dem Löwen erklaren will, wohl mit Recht schließen, daß der Wendenfürst Anfang 1191 mit Mathilde verheirathet war. Da Burewin aber schon mehrere Jahre vorher (vgl. Arn. III, 4 Ende) einen Sohn besaß, und da überhaupt anzunehmen ist, daß er diese Che jedenfalls vor dem Zusammenbruch der Macht Heinrichs des Löwen eingegangen sein wird, so steht wenigstens das Eine sest, daß Mathilde nicht mit jener andern zleichnamigen Tochter des Herzogs identificirt werden kann, die ihren Vater nach England begleitet und 1189 sich mit Gottsried von Perche vermählt hat. Es war auch von vorn herein wenig wahrscheinlich, daß der Herzog seine uneheliche Tochter, zumal in Gesellschaft seiner eigenen Gemahlin, an den Hof seines Schwiegervaters mitgenommen haben sollte. Ebendeshalb werden wir wohl auch in dieser zweiten Mathilde ein eheliches Kind um so mehr zu sehen haben, als wir von einer zweiten illegitimen Tochter nichts wissen. Und da Helmolds oben (S. 580) citirten, jedenfalls vor Heinrichs Verbannung geschriebenen Worte (II, 10, S. 211), welche Gertrud als unicam filiam Heinrici ducis nostri bezeichnen, die Annahme verdieten, daß Mathilde von der Clementia geboren sei, so erziebt sich, daß Heinrichs englische Gemahlin ihren Namen eine indirette Vestätigung; denn bekanntlich hießen so des Herzogs zweite Frau sowohl als auch deren Großmutter, die Kaiserin Wathilde.

Außerdem empfing Heinrich ber Löwe von seiner zweiten Gemahlin, wenn wir Arnold (I, 1) trauen dürfen, Ende 1172 eine Tochter Richenza. Ferner sind ihm in den folgenden Jahren, 1173 Heinrich, 1174 Lothar, 1175 Otto geboren worden. aus folgt, daß Mathildens Geburt früheftens 1176 zu setzen ift. Damit läßt fich aber eine Stelle bes Radulfus de Diceto nicht vereinigen. Er schreibt nämlich Ymag. Hist. (ed. W. Stubbs) II, 13: Res tandem eo processit, ut . . . dux exilium cogeretur subire. Qui veniens in Normanniam ad socerum suum, habens secum ducissam, habens et duos filios Henricum et Ottonem, habens et filiam nubilem - tertius namque filius Lotharius nomine remanserat in Teutonica —, receptus est honorifice etc. Bunachst geht aus der angeführten Stelle mit großer Wahrscheinlichkeit hervor, daß eine zweite Tochter ber Dathilde wenigstens nicht mehr gelebt haben kann, als der Engländer schrieb; denn, wie er ausdrücklich erwähnt, daß Lothar in Deutsch= land zurückgeblieben sei, hätte er dasselbe auch von einer etwaigen zweiten Tochter sagen muffen. Diese Vermuthung scheint auch Die Uebergehung des Namens zu bestätigen, den er doch gewiß ge-nannt hätte, wenn dem Herzog damals noch zwei Töchter aus der Che mit Mathilde gelebt hatten; die nothige Renntniß durfen wir bei ihm voraussetzen. Da nun der Name Mathilde für jene filia nubilis aus den Gesta Heinrici II. ganz zuverläffig feststeht, so wurde sich ergeben, daß Richenza bereits wieder verstorben war.

Gesta regis Henrici secundi ed. W. Stubbs I, 313. 314. 345. 346. II, 73 unb 87.

Ferner aber, und das ist das Auffallende an dieser Stelle, müßte Radulf, da Mathilde, wie wir gesehen, frühestens 1176 geboren sein kann, ein Kind von höchstens sechs Jahren eine heirathsfähige Tochter genannt haben. Das erscheint mir ganz unmöglich. Und doch wiegt dieser Ausdruck um so schwerer, als Radulf in diesem Theile seines Werkes schon oder doch sicher sast gleichzeitig ges

schrieben hat.

Endlich steht mit der Existenz der jüngeren, frühestens 1176 geborenen Tochter Heinrichs des Löwen und der Mathilde die schon einmal kurz erwähnte Stelle Arnolds von Lübeck I, 1 im Er schreibt: Manebat autem (sc. ducissa) in Widerspruch. Bruneswich omni tempore quo dux peregrinatus est, quia tunc pregnans erat, ediditque filiam nomine Rikenzam dictam. Filios etiam ex eo post reditum suscepit Heinricum, Luderum, Ottonem, Willehelmum. Man sieht, Arnold will alle Kinder Heinrichs des Löwen aus zweiter Che aufzählen, und boch ist eine Mathilbe nicht unter ihnen. Es ware noch die Möglichfeit, daß das Mädchen etwa ganz jung wieder gestorben ware, und Arnold sich beshalb nicht die Mube gemacht hatte, sie zu erwähnen. Allein gerade für Mathilde trifft diese Eventualität, wie ihre mehrsache Erwähnung in den Gesta Henrici II. zeigt, nicht zu. Es bleibt daher, zumal auch die angeführte Stelle des Rabulf, wie wir gesehen, dieselbe Annahme, wenn nicht beweift, so mindestens sehr nahe legt, nur übrig, daß Arnolds Richenza mit der Mathilde der Gesta Henrici II. identisch ist. Für ein 1172 geborenes Mädchen mochte man 1182 den Ausdruck filia nubilis immerhin schon mit einigem Rechte anwenden, zumal ihre Mutter ebenfalls erst 12 Jahre gewesen war, als sie sich verheirathete. Allerdings mußte fich bann, ba die gleichzeitigen Gesta Henrici II. als unbedingt zuverläffig zu erachten find, Arnold im Namen geirrt haben. Diese Verwechslung ist aber um so eber möglich, als in der That, wie wir früher gesehen, eine Tochter Beinrichs des Löwen Richenza geheißen hat, und zudem Mathilbe als Gemahlin Gottfrieds von Perche den Augen des Lübischen Hiftorikers weit entrückt war.

Demnach hat sich ergeben, daß der Sachsenherzog aus zweiter Ehe nur eine 1172 geborene Tochter mit Namen Mathilbe besessen hat, um die sich 1184 Wilhelm von Schottland und 1186 Bela von Ungarn beworben, und die 1189 endlich Gottfried von Perche heimgeführt hat. Daneben lebte ihm noch eine gleichnamige, uneheliche Tochter, welche mit dem Slawenfürsten Heinrich Burewin, dem Sohne Pridislaws vermählt war.

## II.

## Die Abfaffungszeit bes erften Buches.

Auch bei nur oberflächlichem Durchlesen bes ersten Buches muß sich zunächst als Endermin, mit dessen Bestimmung wir aus taktischen Gründen beginnen wollen, einem jeden sofort der 14. Juni 1168 ergeben. Denn die Schilberung des Swantewit und seiner weitreichenden religiösen Verehrung unter den Wenden, sowie die Aeußerungen über die Unnahbarkeit der Rügischen Insel lassen dem unbefangenen Leser wohl kaum irgend einen Zweisel darüber, daß der Chronist von dem Fall Arkonas und von der Vernichtung des Gözenbildes noch keine Nachricht hatte, als er sein erstes Buch niederschried. Demgemäß würde die Ansührung weniger Säze als Beweis für diese Behanptung genügen. Da jedoch Schirren (S. 98—100) die Ansicht ausgesprochen hat, daß Helmolds Worte keineswegs seine Unbekanntschaft mit diesen Erzeigniß bedingen, so wird es einer eingehenden Besprechung bedürsen.

Schirren ist der Meinung, daß Helmold den Satz, mit welchem er sein 6. Kapitel schließt: hec superstitio apud Ranos perseverat us que in hodiernum diem sehr wohl auch nach der Eroberung und Bekehrung der Rüger habe schreiben können, weil die hervorgehobenen Worte durch den Rückschlag des Heidenthums, wie er in Folge der in II, 13 geschilderten Ereignisse eingetreten sein müsse, auch für spätere Zeiten wieder ihre Berechtiqung ge-

habt hätten.

Ich meine, wir haben nicht das Recht einen so bestimmten, saft möchte ich sagen energischen Ausdruck künstlich hinwegzudeuten, zumal eine solche Auslegung durch den Eingang des Sates außersordentlich erschwert wird; denn die Wendung: Ab eo igitur tempore, quo primo sidei renunciaverunt, hec superstitio apud Ranos perseverat usque in hodiernum diem, kann doch nur den Sinn haben, daß jener Aberglaube bei den Rügern ununterbrochen geherrscht habe; diese Behauptung hätte aber der Chronist nach dem Jahre 1168, zumal seinen Zeitgenossen und Landsleuten gegenüber, unmöglich noch aussprechen können.

Ueberdies beweisen aber auch eine Reihe anderer Stellen, daß H. im ersten Buch den Zug Waldemars des Großen von 1168 noch nicht gefannt hat. So schreibt H. in demselben 6. Kapitel: Nam sanctum Vitum, quem nos martirem ac servum Christi confitemur, ipsi pro Deo venerantur... Solo nomine sancti Viti gloriantur, cui etiam templum et simulacrum amplissimo cultu dedicaverunt... De omnibus quoque provinciis Sclavorum illic responsa petuntur, et sacrificiorum exhibenturannue solutiones. Sed nec mercatoribus...

Beitrage jur Rritit alterer holfteinischer Geschichtsquellen. Leipzig 1876.

patet ulla facultas vendendi vel emendi, nisi prius de mercibus suis deo ipsorum preciosa queque libaverint, et tunc demum mercimonia foro publicantur. Flaminem suum non minus quam regem venerantur. Fast noch überzeugender sprechen solgende Sähe, c. 36:... propter specialem fani illius cultum primum venerationis locum obtinent et ... nullius jugum patiuntur, eo quod inaccessibiles sint ... Gentes, quas armis subegerint, sano suo censuales faciunt ... Victores aurum et argentum in aerarium Dei sui conferunt, und c. 52: Inter multisormia autem Sclavorum numina prepollet Zvantevith.

Ich frage, lassen die angeführten Stellen es überhaupt denkbar erscheinen, daß H., als er alle diese Dinge niederschrieb, von der Eroberung der Insel Rügen, von der Zerstörung Arkonas und von der Vernichtung des Götzenbildes bereits Kunde hatte? Ich meinerseits halte dies für geradezu unmöglich und schließe daher, daß H. sein erstes Buch vor dem 14. Juni des Jahres

1168 abgefaßt haben muß.

Ist nun diese Annahme richtig, so bedürfen wir einer andern Schluffolgerung nicht mehr, die ben Endtermin noch etwas weiter hinausgeschoben hätte. Helmold schreibt nämlich c. 68 Ende: Adhuc enim . . . agebant (sc. Sclavi) priraticas incursationes in terram Danorum und dann wieder c. 83 Ende: Veruntamen predas Sclavorum necdum inhibere poterant (sc. Evermodus episcopus et Heinricus comes de Racisburg), siquidem adhuc mare transfretabant et vastabant terram Danorum, necdum recesserant a peccatis patrum suorum. Der in den Worten liegende Gegensat ergiebt, daß der Bertrag Beinrichs des Löwen mit König Waldemar (vgl. II, c. 6, S. 204), durch welchen die Slaven von ihren Verheerungen der dänischen Rüften fabzulaffen gezwungen worden waren, zu der Zeit, als Helmold schrieb, noch in voller Geltung bestand. Demnach wußte der Chronist noch nichts von den wilden Raubzügen, welche die Slaven bald nach der Eroberung von Rügen, also vermuthlich Ende 1168 oder Anfang 1169, gegen Dänemark unternommen hatten (vgl. H. II, 13, S. 217).

Erfahren wir also aus diesen Stellen auch nur, was wir aus der vorangehenden Untersuchung ohnedies solgern konnten, so bringen sie doch wenigstens ein neues wesentliches Argument gegen Schirrens Auslegung des hec superstitio apud Ranos perseverat usque in hodiernum diem; denn seine Interpretation hat zur Voraussetzung, daß H. die II, 13 geschilderten Ereignisse bezreits bekannt waren, als er I, 6 versaßte. Hier aber haben wir

ben direkten Beweis des Gegentheils.

Endlich hat Hirsekorn aus Helmolds harter Beurtheilung

Die Slaven : Chronik bes Presbyter Helmold. Inaugural-Differtation.
Halle 1874, S. 5 Ann. 1.

dartwigs von Bremen gegenüber der weit milberen im zweiten Buch zeschlossen, daß der Erzbischof († 11. Okt. 1168) bei Absassung des ersten Theiles noch lebte. Man könnte vielleicht sogar noch einen fleinen Schritt weiter gehen und vermuthen, daß Hartwig damals auch noch nicht seinen Frieden mit dem Sachsenherzog geschlossen und seine bisherige Politik aufgegeben haben könne, da schon nach dieser Schwenkung Helmold wohl kaum noch eine so feindselige Sprache gegen ihn geführt haben möchte. Allein in beiben Fällen wurden wir für den Endtermin noch nicht einmal das Datum des Falles von Arkona erreichen. Wir mussen uns daher damit begnügen, daß das erste Buch vor dem 14. Juni 1168 abgefaßt worden ist. Wehr wird sich aus dem Texte vorläufig nicht schließen lassen.

Wesentlich günstiger stehen wir für die Bestimmung des Un-

fangstermins.

Bunachst ergiebt sich rasch und zweifellos als solcher ber Beginn des Jahres 1164; denn H. schließt, nachdem er den Tob des Bischofs Gerold († 13. Aug. 1163) erzählt hat, sein letztes Kapitel mit den Worten: Et vacavit sedes Lubicensis usque in Kalendas Februarii. Zum Ueberfluß schreibt er auch noch c. 92 Ende, wo er ben Slavenaufftand bes Jahres 1163 erzählt: fuitque pax in Sclavia a Martio mense usque in Kalendas Februarii sequentis anni.

Die Vermuthung liegt an sich sehr nahe, daß Helmold ben Berlauf des in der letten Stelle angedeuteten neuen Wendenkrieges schon gekannt haben wird. In der That bestätigt sie sich durch bie barauf folgenden Worte: (anni) et omnia castra ducis erant illesa, videlicet Malachou, Cuscin, Zverin, Ilowe, Mikilinburg. Denn es ergiebt sich daraus, daß er das Schicksal, welches diese Burgen 1164 traf, schon erfahren hatte. Ja man dürste kaum irren, wenn man aus dem Gebrauch der Wendung sequentis anni statt des näher liegenden hujus anni den Schluß zieht, daß H. das Jahr 1164 bereits hinter sich hatte. Will man indessen selbst diese letzte Hypothese als zu gewagt zurückveisen, so wird man doch nach dem Vorhergehenden kaum zuzugeben Anstand nehmen, daß er wenigstens vom Tode des Grafen Abolf (Juli 1164) bereits Kunde gehabt haben wird. Diese Voraussetzung scheint der Text bei Helmold auch sonst zu beweisen. Es soll kein Nachdruck gelegt werden auf c. 49 Ende: Preter facundiam enim Latine et Teutonice lingue, Sclavice nichilominus lingue gnarus erat, da, wie Jordan gezeigt hat, wir uns auf ein solches vereinzeltes Präteritum nicht stühen dürfen, aber die Charafteristit, welche H. c. 67 (S. 132) von dem Grasen giebt, läßt kaum einen Zweisel aussommen, daß er von

<sup>1</sup> Jordan, Ragewins Gesta Friderici imperatoris. Diss. inaug. Strafburg 1881, S. 18 ff.

einem tobten Mann spricht: Habuitque de cetero precipuam terre sue diligentiam. Quotiens enim motionis aliquid inson uit aut de Danis aut de Sclavis, statim colloca vit exercitum in locis opportunis, videlicet Travenemunde sive ad Egdoram. Fuerunt que parentes mandato ejus plebes Holzatorum etc. . . Super hos omnes functus est comes honore cometie. Fecit que justitiam populo suo, compacans dissidentia et oppressos liberans de manu potentiorum. Clero fuit adprime benevolus, quem nec in facto nec in verbo passus est a quoquam injuriari. Multum vero laboris adhibuit in edomandis rebellibus Holzatorum . . . (Sed) vicit eos altior sensus viri, et philosophatus est in eis etc. Wollte man selbst auf den ununterbrochenen Gebrauch des Bräteritums kein Gewicht legen, obgleich Wendungen wie fueruntque — functus est — fuit benevolus eine präsentische Auslegung fast unmöglich machen, so trägt doch die ganze Stelle so sichtlich den Charafter eines Nachrufes, daß man ichon aus diesem Grunde annehmen muß, daß Helmold von des Grafen Ende bereits unterrichtet war.

Und auch Graf Heinrich von Rateburg weilte nicht mehr unter den Lebenden, als Helmold sein erstes Buch beendigte. Denn c. 91 (S. 182) lautet ex: Et plantatum est opus Dei temporibus Heinrici in terra Polaborum, sed temporibus Bernhardi filli ejus abundantius consummatum. Leider haben wir über Heinrichs Hinscheiben keine so genaue Nachricht, wie über den Tod des Schauenburgers. Es de-

darf daher einer eingehenden Untersuchung.

Rum ersten Male tritt Graf Bernhard ohne seinen Bater in der Urfunde Beinrichs des Löwen über die dem Bisthum Rateburg zu gewährenden Grenzen (Meckl. UB. Bb. I, Nr. 88) als Beuge auf. Diefer Umftand ift um fo beachtenswerther, als es fich um gang specifisch Rapeburgische Berhaltnisse handelt, und bei solchen Veranlassungen (vgl. Meckl. UB. Bd. I, Nr. 65. 74. 75) in den uns erhaltenen Diplomen sonft ftets beibe Grafen unterzeich nen; in der That hatte doch auch Heinrichs Unterschrift, fofern er überhaupt noch am Leben war, bei dieser Gelegenheit gar nicht fehlen dürfen, selbst wenn er bei der Berhandlung vielleicht nicht persönlich zugegen gewesen ware. Es wird daher der Schluß berechtigt sein, daß Graf Heinrich vor Abfassung der Urkunde bereits verstorben war. Die Karte datirt vom Jahre 1167, allein sie gehört zu benjenigen, in welchen Actum und Datum unmöglich zusammenfallen können, denn die dem Dokumente zu Grunde liegende Handlung ist presente et nobis etiam consentiente domino Hermanno Verdensi episcopo vor sich gegangen. Hermann von Berben begleitete aber den Kaiser auf seinem vierten, im Herbst 1166 beginnenden Zuge nach Italien und fand bort am 11. Aug. 1167 an der großen Best seinen Tod. Mithin ift das Actum der Urkunde und demnach auch der Tod Heinrichs von

Rateburg spätestens in die letten Sommertage des Nahres 1166

zu seten.

Dieser Schlußfolgerung scheint jedoch eine Stelle im Saxo Grammaticus zu widersprechen. Der Däne schreibt nämlich im 14. Buch (ed. Müller und Belschow S. 815), nachdem er einen Aufftand Razemars, Bugeslaws und Pribislams berichtet hat: Igitur Henricus (dux), ut repudiatam regis (sc. Waldemari) amicitiam recuperaret, sine qua Sclavos arcere non posset, Henricum Razaburgensem et antistitem Lubecensem legatione onerat, filiam suam minorem filio ejus in matrimonium offerens. Nam major natu, quae prius ei desponsa fuerat, morbo occiderat. Sago erzählt bann weiter, wie sich die Fürsten zunächst noch einmal perfönlich an der Gider besprochen, und wie sie bann gemeinsam die Erhebung ber Wendenfürsten niederwerfend, siegreich bis nach Demmin und Usedom vorgedrungen seien.

1164 fand die Berlobung der einen Tochter Heinrichs des Löwen mit Waldemars Sohn Kanut statt. 1166 vermählte sich des Herzogs andere Tochter Gertrud mit Friedrich von Rothenburg, König Konrads Sohn. Im August 1167 raffte ben

Staufer die entsetzliche Pest jenes Jahres hin.
Also konnte Heinrich der Löwe unmöglich vor den Herbstemonaten des Jahres 1167 über Gertruds Hand verfügen, und frühestens in dieselbe Zeit wäre also auch die erwähnte Gesandtsichaft zu setzen. Danach müßte Heinrich von Ratzeburg Ende 1167 noch gelebt haben.

Es lage ja nun nahe zu verlangen, daß Saros Notiz ber höheren Autorität jener Urtunde weichen muffe, allein wir durfen nicht vergessen, daß wir auf Heinrichs Tod nur aus einem argumentum e silentio geschlossen haben; es ware immerhin noch die Möglichkeit vorhanden, daß der Graf, obwohl er noch am Leben war, aus irgend welchen uns unbekannten Gründen zufälliger Weise doch nicht unterzeichnet hätte. Unter biesen Umständen werben wir Saxos Erzählung einer sorgfältigen Untersuchung unterwerfen mussen. Und sie bedarf beren dringend.

Dben ift versucht worden, den Bericht des dänischen Siftorifers auf den Herbst 1167 dronologisch zu fixiren. Gegen diese Hypothese thurmen sich indessen ganz außerordentliche Schwierig-

feiten auf.

Es mag nur ganz obenhin erwähnt werden, daß man sich, um Saros Darftellung aufrecht zu erhalten, entschließen muß, eine Erneuerung der Verlobung Gertruds mit Kanut anzunehmen (val. B. II, 14). Ueber diese verhältnismäßig unbedeutende Schwierigkeit könnten wir uns allenfalls hinwegieben. Ist es aber wahrscheinlich, daß Pribislaw, der 1166 vollständig zu Gnaden wieder angenommen war und fast sein ganzes Gebiet zurückempfangen hatte, schon ein Jahr nachher sich von Reuem gegen ben Herzog empört haben sollte, zumal wenn Helmold im zweiten Buch nichts davon berichtet und jedem Unbefangenen viel eher den Eindruck erregt, daß der Wendenfürst seit seiner Begnadigung ehrlichen und dauernden Frieden gehalten habe (vgl. Hd. c. 7 Ende)? If es überhaupt denkbar, daß der Herzog, gegen den zu dieser Zeit von allen Seiten die sächsischen Fürsten heranstürmten, Zeit, Lust und Gelegenheit gehabt haben sollte, mit König Waldemar in die Tiesen des slavischen Gebietes dis nach Demmin und Usedom vorzudringen?

Und wollte man diese Unwahrscheinlichkeiten selbst für mögelich halten, wie läßt sich der Widerspruch erklären, daß Konrad von Lübeck, der antistes Lubecensis, zu derselben Zeit eine Gesandtschaft für Heinrich den Löwen übernommen haben soll, in welcher er, von diesem aus seiner Diöcese vertrieben, sich in Frankreich oder bei Erzbischof Wichmann von Magdeburg im Exil befand?

Aber weit über alle diese Schwierigkeiten hinaus muß uns befremden, daß kein anderer Schriftsteller, daß namentlich Helmold, unsere weitaus beste Quelle für diese Dinge, von einer so bedeutenden Unternehmung gegen die Wenden auch nicht ein Wort zu

erzählen weiß.

Allen diesen Betrachtungen gegenüber kann es keinem Zweisel mehr unterliegen, daß die oben versuchte Zeitbestimmung von Saxos Erzählung jedenfalls unhaltbar ift. Will man also den Bericht nicht vollständig verwerfen, so muß man die darin vorgeführten Creignisse auf eine andere Zeit verlegen. Die folgenden Jahre können nun für jemand, der die Berhältnisse kennt, überhaupt nicht in Frage kommen, selbst wenn Heinrich von Rate-burg, der eine jener beiden an Waldemar geschickten Gesandten, nicht schon, wie aus ber oben citirten Stelle (B. I, c. 91) bervorgeht, bei Abschluß von Helmolds erstem Buche, und danach spätestens im Frühling 1168 verstorben gewesen wäre. In ber That ist ein solcher Versuch auch nicht gemacht worden, wohl aber hat Wigger die Expedition auf 1166 ansetzen zu können geglaubt. Aber auch dann sind die Schwierigkeiten noch nicht gehoben. Bir müßten, um Saxos Erzählung in vollem Umfang aufrecht zu er-halten, annehmen, daß Heinrich der Löwe nach und nach drei Töchter an Waldemars Sohn Knud verlobt habe, die eine 1164, die zweite 1166, die dritte, Gertrud, 1171, und doch findet sich nirgends eine Andeutung der Eriftenz einer britten Tochter aus Wir müßten annnehmen, daß Konrad von Lübeck erster Che. mit dem Heinrich der Löwe schon lange entzweit war, weil der Bischof sich nicht von ihm investiren lassen wollte, noch hinlang-lich bei bem Herzog in Gunft gewesen sei, um sich einer Gesandtschaft für ihn zu unterziehen. Wir müßten endlich annehmen, daß Heinrich der Löwe, der den Aufstand der sächsischen Fürsten gewiß längst hatte kommen sehen, sich kurz vor Ausbruch dieser Bewegung - denn in die Herbstmonate mußte nach dem Zusammenhang bei Saxo dieser Zug fallen — so weit vom Heerde der Berschwörung entfernt und in ein so gefährliches Unternehmen verwickelt habe. Und allen diesen höchst bedenklichen Sprothesen gegenüber bliebe immer noch die merkwürdige Thatsache bestehen, daß keine andere Quelle diesen großartigen Feldzug gegen Die Wenden berichtet. Ja, wir finden im Gegentheil im Belmold soar eine Stelle, welche diese Möglichkeit geradezu auszuschließen icheint. Der Chronist erzählt nämlich, die Zeit von Pribislaws Bertreibung (1164) bis zu seiner Wiedereinsetzung im Auge has bend, II, 6: Inde (sc. Dimin) frequenter exiens Pribizlavus per insidias percutiebat fines Zverin atque Racesburg, et tulit captionem multam tam de hominibus quam de jumentis. Cuius exitum observantes Guncelinus atque Bernhardus, pugnabant et ipsi de insidiis, et commissa creberrima pugna semper meliores inventi sunt, quousque perditis fortioribus viris et equis Pribizlavus nichil jam posset moliri. Berechtigen uns diefe Worte auf große Erfolge der Slaven zu schließen, zumal auf so gewaltige, daß der Herzog in Person hätte herbeiziehen mussen, ja sogar der Hile des Dänenkönigs nicht zu entrathen im Stande gewesen ware? Inbessen die unmittelbar folgenden Worte sind noch weit überzeugen= ber: Et dixerunt ad eum Kazemarus et Buggezlavus: . . . cave, ne offendas oculos virorum ducis, alioquin propellemus te de finibus nostris. Jam pridem enim duxisti nos, ubi percussi sumus attritione maxima . . . hiis contentus iteratam super nos inducere vis principis iram? Et cohibitus est Pribizlaus ab insania sua. Humiliate sunt igitur vires Sclavorum, nec ausi sunt mutire pre formidine ducis. Aus diesen Worten geht doch ganz flar und unwiderleglich hervor, daß Buggezlaw und Kazemar nach dem unglücklichen Zuge von 1164 gar nicht daran gedacht haben, noch einmal die Waffen gegen den Herzog zu erheben, und daß fie auch Pribislam gezwungen haben, weiteren Kämpfen zu entsagen. Ich bente, burch die angeführte Stelle bes Helmold ift, wenigstens für die Zeit von der Vertreibung bes Obotritenfürsten an, die von Saro erzählte Expedition gegen die Slawen zu einer hiftorischen Unmöglichkeit geworben.

Mit dem Jahre 1164 aber haben wir auch, glaube ich, die Ereignisse erreicht, welche der Erzählung des Dänen am letzten Ende zu Grunde liegen. Hier finden sich nämlich ganz überra-

ichende Uebereinstimmungen.

Merkwürdiger Weise ist 1164 das einzige Mal, wenn wir von dem Zuge 1177 absehen, in welchem Heinrich der Löwe gesmeinsam mit König Waldemar die Slaven angegriffen hat. Merkwürdiger Weise drangen beide damals auch genau bis nach Demmin und Usedom vor. Merkwürdiger Weise war in diesem

<sup>1</sup> Das bei Helmold erwähnte Stolpe liegt bicht bei Ujedom.

Jahre Konrad von Lübeck in höchster Gunst bei dem Herzog, der ihn soeben erst wider den Willen aller andern Faktoren hatte zum Bischof wählen lassen (H. II, 1). Merkwürdiger Weise lebte auch damals bestimmt noch Heinrich von Natedurg, da Saxo ihn in seinem Hauptbericht über jenen großen Slavenkrieg als Theilsnehmer (S. 796) nennt. Und merkwürdiger Weise fand auch in diesem Jahre wirklich eine Verlobung einer Tochter Heinrichs des Löwen mit Waldemars Sohn Knud statt (vgl. Saxo S. 795). Nimmt man endlich noch hinzu, daß für 1164, etwas dänische Nationaleitelkeit in Abzug gedracht, die Worte regis amicitiam . . . sine qua Sclavos arcere non posset eine gewisse Verechtigung haben, und daß, ganz wie in der Haupterzählung des Dänen, so auch hier die erwähnte Verlobung die zeitliche und ursächliche Einleitung der ganzen Unternehmung bildet, so wird man nicht Anstand nehmen dürsen, Saxos Erzählung S. 815—817 auf den großen Slavenausstand von 1164 zu beziehen.

In der That sind die Abweichungen, welche sich vorsinden, so unerheblicher Art, daß sie gar nicht ins Gewicht fallen können, denn die Einleitung und Begründung des Krieges (S. 814) trägt einen so romanhaften Charakter, daß wir sie ohne Weiteres als völlig unhistorischen Auswuchs von dem Körper der übrigen Dar-

stellung abtrennen können.

Mur ein Bunkt scheint erhebliche Bedenken zu erregen. Der Wortlaut (S. 815/816): filiam suam minorem filio ejus offerens. Nam major natu, quae prius ei desponsa fuerat, morbo occiderat, spricht unzweiselhaft von einer zweiten Berlobung. Daran ist aber bei ber ganz außerordentlichen Jugend des "Bräutigams" im Jahre 1164 gar nicht zu Indessen die Lösung dieser Schwierigkeit ist nicht allzu denten. Aus dem angeführten Worten geht hervor, daß Heinrich der Löwe zuerst seine ältere Tochter verlobt haben müßte. Run ist aber das jungfte Madchen aus Beinrichs erster Che, ba er sich 1162 von der Clementia hat scheiben lassen, im allergunstigsten Fall immer noch wenigstens ein Jahr älter, als der 1163 geborene danische Königssohn. Ift es dem gegenüber benkbar, daß der Herzog zuerst sein ältestes Kind an Knud verlobt haben sollte? Wenn bem aber nicht so ift, so folgt baraus, daß Saros Worte irgend welchen Frrthum enthalten muffen, und daß fie deshalb unfer bisheriges Resultat zu erschüttern nicht im Stande fein fönnen.

Indessen, wir können noch weiter gehen. Wenn wir zu Grunde legen, daß Anud 1164 nicht schon zum zweiten Male versprochen worden sein kann, so ergiebt sich, daß Heinrich ber Löwe

<sup>1</sup> Helmold gebenkt seiner freilich nicht, ba er aber weber Bater noch Sohn erwähnt, und ber Rageburgische Graf bei diesem Unternehmen unmöglich sehlen konnte, so muß er ihn eben vergessen haben.

in jenem Jahre filiam suam minorem dem Dänenkönige als Braut für seinen Sohn angeboten haben muß. Diese Bermuthung stimmt aber wieder ganz überraschend mit Sazos vorhin citirten Worten überein und liefert zugleich einen neuen Beweis für unsere Hypothese. Es würde demnach der Identissierung der beiden Slavenkriege gar nichts mehr im Wege stehen, wenn man sich entschließen kann, die Worte: Nam major natu, quae prius ei desponsa suerat, mordo occiderat, für einen erklärenden Busat Sazos zu halten, welcher auf diese Weise seine jezige mit seiner früheren Erzählung in Einklang zu seten suchte.

Er mochte sich dazu um so mehr berechtigt glauben, als er einerseits von den Ereignissen des Jahres 1171 nichts weiß, und ihm andererseits doch kaum unbekannt gewesen sein kann, daß König Knud mit zwei Töchtern des Sachsenherzogs verlobt geswesen, von denen die eine vor der Hochzeit gestorben war.

Findet sich nun in der Darstellung Sayos eben nur eine zweite Relation der in das Jahr 1164 fallenden Kämpse, so ist natürlich die jener Unternehmung gegen die Slaven vorausgeshende Gesaudtschaft, wie dies auch zu dem zwischen Heinrich dem Löwen und Konrad von Lübeck herrschenden freundschaftlichen Verhältniß stimmt, ebenfalls in das Jahr 1164 zu segen. Und als weiteres Resultat ergiebt sich, einmal daß Heinrichs von Rageburg letztes historisch nachweisdares Austreten seine Theilnahme an dem Wendenkriege eben dieses Jahres ist, und zum zweiten, daß er, wie wir jetzt forglos aus jener oben besprochenen (S. 588) Urkunde schließen dürsen, spätestens 1166 in den letzten Sommerstagen gestorben sein muß.

Wenn wir nun die schon einmal (S. 591) erwähnte Stelle zu Hilfe ziehen (II, 6): Cujus (sc. Pridizlavi) exitum observantes Guncelinus at que Bernhardus, pugnadant et ipsi de insidiis, et commissa creberrima pugna, semper meliores inventi sunt, quousque perditis fortioridus viris et equis Pridizlavus nichil jam posset moliri, so werden wir den wenigstens wahrscheinlichen Schluß machen können, daß Heinrich von Rateburg in den Grenzkriegen von 1164—1166 vermuthlich keinen Schwertschlag mehr gethan hat, und daß wir daher ohne Besorgeniß vor Frrthum seinen Tod noch in das Jahr 1164 seten können.

Fassen wir nun auf Grund dieser Voraussetzung noch einmal Heinriel in terra Polaborum, sed temporibus Bernhardi filii ejus abundantius consummatum, so tommen wir, da doch wenigstens zwei Jahre nach dem Tode des älteren Rateburger Grafen vergangen sein mußten, ehe Helmold diese Worte zu schreiben berechtigt war, als Ausangstermin für die Abfassung des ersten Theiles der Wendenchronit wenigstens auf die Witte oder das Ende des Jahres 1166.

Sind nun auch hiermit die direkten Angaben erschöpft,

Digitized by Google

welche uns das Material für unsern Zweck liesern können, so brauchen wir darum die Untersuchung doch noch nicht abzubrechen; denn die im ersten Buche sich wiederspiegelnden Sympathien und Antipathien des Autors gewähren uns, weil sie einen Schluß gestatten auf die politische Lage, von welcher sie bestimmt, und damit wieder auf die Zeit, in welcher sie entstanden sind, die Wöglichkeit, unserm Ziele noch um einen Schritt näher zu kommen.

Es ist bisher wohl allen, die sich näher mit Helmold beschäftigt haben, aufgefallen, daß der Chronist von heftiger Feindschaft gegen Erzbischof Hartwig von Bremen erfüllt ist. Ich selber habe mich an anderer Stelle bemüht, die auch sonst schon erkannten Gründe sür diese auffällige Erscheinung zu entwickeln. Wenn man jedoch erwägt, daß seit den großen Privilegien und Schenkungen Heinrichs des Löwen in den Jahren 1160 und 1163 die Zeit der ärgsten Bedrängniß für das Bisthum Lübeck doch im Wesentlichen schon überstanden war, so würde man wohl eine gewisse Chronisten begreisen, die sich im ersten Theile seiner Wendenschronik außpricht. Ich meine, diese Thatsache läßt sich nur dar auß erklären, daß ein neuer Anlaß zur Unzufriedenheit mit dem Erzbischof die Flamme der alten Abneigung hell wieder hat auflodern lassen. Und welcher Art dieser Zündstoff gewesen sein kann, das läßt sich auß Helmolds Schrift selbst nicht allzu schwer errathen.

Der Chronist schließt das 78. Kapitel, in welchem er den Tod Bicelins erzählt: Vos quoque, qui residetis in architriclinio ecclesie Lubikane, excipite virum hunc, virum inquam, quem mera narratione vobis propino, ideo utique mera, quis vera. Neque enim hunc dissimulare penitus valebitis, qui primus in civitate vestra nova erexit lapidem in titulum, fundens oleum desuper. Hält man dazu, was Helmeld am Schluß der Erzählung von Vicelins schwerer Erfrankung saat c. 75, S. 148: Quam dissone igitur fuerint populorum sententie, quam temeraria multorum non minus judicia religiosorum, piget reminisci, nedum verbis prosequi Dice bant, quia Dominus dereliquit eum, so ergiett sich klar und zweisellos, daß eine mächtige Partei unter ber Geist lichkeit und speziell unter den Lübecker Domherren mit Vicelin im höchsten Grade unzufrieden war. Und doch ware es so nabeliegend, so berechtigt, ja nütlich gewesen, die Gestalt des erften Bischofs in dem neu erstandenen Bisthum, des Mannes zugleich, der unter den allerschwierigsten Verhältnissen mit der hingebendsten Aufopferung die Miffion im Slavenlande wieder aufgenommer hatte, mit allem Prunk und Schimmer der Heiligkeit zu umkleiden. Wenn das nicht geschehen ist, und wenn Helmold sich bei jeder Gelegenheit genöthigt sieht, wie uns das fast aus jeder Zeile, die er über diesen Mann geschrieben, entgegentritt, das Gerechtis

keitsgefühl und das Mitleid seiner Leser für den unglücklichen, von allen zu Boden getretenen Bischof in Anspruch zu nehmen, dann kann wahrlich der Anlaß nicht klein gewesen sein. Und dieser Grund ist auch unschwer zu erkennen. Liest man die über Vicelin handelnden Kapitel, so kann man keinen Augenblick zweiseln, daß die Angriffe gegen ihn durch seine Haltung in der Investitursrage bestimmt sind. Das beweist schon allein das außerordentliche Interesse, das der Chronist gerade dieser Frage zuwendet. Wit der größten Ausführlichkeit erörtert er den Standpunkt beider Parteien, legt er die surchtbare politische Lage dar, in welcher sich Vicelin besand, und die Wotive, die zuletzt den Bischof wider seinen Willen zwangen, sich vom Herzog belehnen zu lassen, und bemüht sich auf das Lebhasteste, seine Handlungsweise nach allen Seiten hin zu vertheidigen und zu rechtsertigen.

Auf der andern Seite aber schlendert auch Helmold wiederum gerade auf Veranlassung und im Zusammenhang mit derselben Angelegenheit seine bittersten Worte gegen Erzbischof Hartwig und

Die gesammte Bremer Beiftlichkeit.

Sehen wir unn, zu wie heftigen Verwünschungen gegen den Erzbischof und zu welcher warmen Vertheidigung Vicelins der Investiturstreit den Chronisten veranlaßt, so können wir nicht mehr zweiseln, daß in dem Augenblick, in welchem Helmold schrieb, diese

Sache alle Gemüther leidenschaftlich bewegt haben muß.

Wir befinden uns demnach in den beiden Jahren, die Konrad von Lübeck im Exil zubringen mußte, weil er im Bunde mit Hartwig sich geweigert, die Belehnung aus der Hand Heinrichs bes Löwen entgegenzunehmen (H. II, 9, S. 209). Allerdings hatte man wohl in den drei Jahren, während welcher Konrad immer von Renem fich der Inveftitur zu entziehen gewußt batte. gewiß schon die Gefahren des Conflictes herantommen sehen und mag oft über die oppositionelle Haltung des Bischofs bebattirt haben, aber erft in dem Augenblick, als der Herzog dem Bischof alle seine Einkunfte vorenthielt, ihn aus seiner Parochie vertrieb und in die Fremde zu geben zwang, konnte diese Politik ein Ge= genstand leidenschaftlicher Barteinahme werden. Erft als man vergebens gegen die Uebermacht des Welfen anrang und beffen mächtige Band schwer auf dem Bisthum laftete, erft da konnte Die Komrabinische Partei gegen den hochverdienten Vicelin, deffen Schwachmüthigkeit allein sie die Schuld für diesen wenig aussichts= vollen Kampf zuschreiben mußte, von so tiefer Erbitterung erfüllt werden, daß Helmold ihnen zurufen muß: Neque enim hunc dissimulare penitus valebitis. Und erft in einer Zeit, in welcher wegen des gänzlichen Mangels an Einkünften für die Mission ber ganze Jammer der Vicelinischen Zeiten wiederzutehren drohte, erft bamals konnte ein Mann, der wie Helmold als wichtigsten Ge-sichtspunkt stets die Bekehrung der Slaven im Auge gehabt hat, gegen Hartwig von Bremen, den Urheber, wie er auf Grund seiner früheren Haltung glauben mußte, der Konradinischen Politik und der dadurch verursachten neuen Schädigung der Lübischen Kirche, von so seindseligem Haß erfüllt werden, wie er uns in des

Chronisten erstem Buche entgegentritt.

Es ist schon oben darauf aufmerksam gemacht worden, daß gerade die heftigsten Angriffe gegen ben Erzbischof im Zusammenhang mit der Investiturfrage auftreten. Um so mehr muß es zur Bestätigung unferer Anfichten bienen, daß einzelne biefer Stellen fast wörtlich auf die Verhältnisse anzuwenden sind, unter benen Helmold schrieb: Pontifex autem humilis facile inclinatus suisset, ut propter lucrum ecclesie duci secularis honoris cupido morem gessisset, si archiepiscopus et ceteri Bremensium non obstitissent. Nam et ipsi vaniglorii atque divitiis adulte ecclesie saturi, honori suo hoc in facto derogari putabant (c. 69, S. 137). - Homo enim pacis sue (sc. archiepiscopus), in quo speravit, avertit eum a via consilii et pacis, ne scilicet applicaretur hiis, per quos ecclesie fructificatio pullulare posset (c. 69, S. 137). — Persuasit igitur archiepiscopus Vicelino episcopo, ut investituram de manu regis perciperet, non fructum ecclesie, sed odium ducis intentans (c. 73, S. 143).

Besonders die beiden letzten Stellen sind so abgefaßt, daß sie Wort für Wort auf Helmolds eigene Zeit passen. Und in Betreff des ersten Citats ist zu beachten, daß der Ausdruck 'divitiis adulte ecclesie saturi' für das Jahr 1150 wenigstens insosem nicht berechtigt war, als sich der Erzbischof damals höchst wahr

scheinlicher Weise in äußerster Geldverlegenheit befand.

Roch charatteristischer ift eine andere Stelle. Helmold läßt die Bremischen Geistlichen, welche Vicelin in der Investiturangelegenheit um Rath gefragt, antworten (c. 69, S.·137): Quod si furor principis erga vos effrenatius egerit, nonne satius est ferre jacturam bonorum quam honoris? Auferant, si velint, decimas, obcludant vobis introitum, si placet, parrochie vestre, tolerabilis erit ista molestia . . . Hiis et hujusmodi verbis averterunt eum, ne voluntatem ducis adimpleret. ift bekannt, daß folche Reden, wie fie uns Helmold hier bringt, nicht wirklich gehalten, sondern vom Autor aus der Situation heraus geschrieben werden. Um so auffallender muß es erscheinen, daß gerade diese nicht hinreichend beachtet ift. Die Zehnten waren Bicelin bereits vorenthalten worden, also konnte ihm deren Entziehung nicht mehr als ein Bild der Zukunft vor Augen gestellt werden, das gestattet selbst die rhetorische Form der Rede nicht: benn allerwenigstens hätte boch statt auferant etwa recusent stehen müssen. Und auch die Ausschließung des Bischofs aus seiner Diöcese hatte Helmold, zumal er an dieser Stelle Die Schwierigkeiten ber Lage Biceling aus ben Unschauungen bes Bremifchen Clerus heraus als möglichft gering hinftellen will, faum in den Sinn kommen können; benn faktisch ist fie nie et

folgt, und doch pflegen nachträglich solche Gesahren nur ex eventu geschilbert zu werden. Aber freisich ex eventu sind diese Worte auch geschrieben, und darum haben sie auch ihre volle Berechtigung, nur bildet für sie nicht Vicelius sondern Konrads politische Lage den richtigen Hintergrund. Das beweisen Helmolds Worte II, 9, S. 209: Cumque sixus in sententia maneret episcopus (sc. Conradus), precepit dux obeludi ei introitum parrochie sue et omnes reditus episcopales tolli. Denn einmal dürste es schwerlich absichtsloß gewesen sein, wenn Helmold hier sast dieselben Ausdrücke gebraucht hat wie dort, und zweitens erklärt sich auch aus dieser Stelle zur Genüge, wie die beiden falschen Züge in jene Rede der Bremischen Geistlichkeit kommen konnten. Wieder bestimmen eben die Verhältnisse seiner Zeit unwillkürlich die Denk- und Ausdrucksweise des Chronisten.

Ich glaube es ist bewiesen, daß Helmold sein erstes Buch abfaßte mitten in der Zeit des Conflictes zwischen Heinrich dem Löwen und Konrad von Lübeck. Es fragt sich nun, wann begann

das Exil des Bischofs.

Man hat bisher meist angenommen, der Bischof sei zu gleicher Beit mit Hartwig von Bremen begnadigt und bemuach, da er fast zivei Jahre bei Wichmann von Magdeburg sich aufgehalten hat (5. II, 9, S. 209) im Berbst 1166 vertrieben worden. Allein aus des Chronisten Worten läßt sich dieser strenge Schluß nicht ziehen. Er schreibt II, 11: Et revocatus est domnus Hammemburgensis archiepiscopus in sedem suam, tactusque infirmitate infra paucos dies obiit († 11. Oft. 1168) . . . et possedit eam (sc. comeciam Stathensem) dux de cetero absque omni contradictione. Conradus quoque Lubicensis episcopus interventu cesaris meruit redire in parrochiam suam. Wenn auch die Möglichkeit an sich nicht bestritten werden soll. so geht boch hieraus nicht ohne Weiteres hervor, daß beide zu gleicher Beit in ihre Diocefen zurückgekehrt seien, zumal auch außerlich Die Beimkehr beider Männer durch eingeschobene Sate andern Inhalts weit von einander getrennt sind. Wir werden daher die erwähnte Annahme nicht zur Grundlage, aber auch nicht zum Hemmniß unserer Berechnung machen dürfen. Wir sind bazu um so mehr genöthigt, als jene Interpretation auch den Thatsachen zu widersprechen scheint. Wenn man nämlich Helmolds Schilderung der widersprechenden Gemüthöstimmungen lieft, die Hartwig in jener Beit bewegten (II, c. 8, S. 207), so kann man kaum zweifeln, daß Hartwig nicht Wochen, sondern Monate geschwankt hat, ehe er bem Bundniß gegen ben Herzog beigetreten ift. Er hatte zur Entscheidung auch hinreichend Zeit. Denn nachdem der erfte Waffengang zwischen den seindlichen Parteien sichtlich ziemlich rasch beendigt worden war, folgte eine lange Waffenruhe, die sicher nicht vor Mitte April von neuen Kämpfen abgelöft worden ift, benn Heinrich hatte einen Frieden geschlossen, burch welchen er verpflichtet war, die Feste Halbensleben an einem Tage nach Ostern, das am 9. April 1167 stattsand, an Wichmann von Magbeburg auszuliefern. Auf feiner Seite wird man Diefen Bertrag ernst genommen haben; aber Beinrich der Löwe war nach einer anderen Richtung hinlänglich beschäftigt, und für die Fürsten gab erst der Bruch jenes Bactes einen zugleich höchst glücklichen Kriegsgrund; beide Theile werden daher sicher, wie dies nach den Böhlder Annalen (1167) auch geschehen ist, jenen Termin abge-wartet haben. Früher brauchte aber auch Hartwig nicht aus feiner Referve hervorzugehen; im Gegentheil wird er erft Erfolge abgewartet haben, ehe er wiederum dem herzoge feindselig gegenübertrat. Und da nun der Ausbruch des Krieges zwischen Herzog und Erzbischof schwerlich lange nach Heinrichs Zusammenkunft mit Konrad von Lübeck stattgefunden haben wird, so kann man mit einigem Unspruch auf Wahrscheinlichkeit jene Begegnung und also auch Konrads Vertreibung kaum vor Anfang April 1167 setzen. Daraus ergiebt fich aber, da Hartwig am 11. Oft. 1168 gestorben, also spätestens Ende September in seine Diöcese zuruchgekehrt ift, höchstens ein Zeitraum von 11/2 Jahren, welche ber Bischof von Lübeck bei Wichmann von Magdeburg zugebracht haben konnte. Hierfür würde aber der Ansdruck (II, 9) 'et mansit apud eum ferme du obus annis' boch zum Mindesten höchst ungenau sein, zumal der Zeitpunkt der Zusammenkunft wahrscheinlich immer noch zu früh angesett ift.

Wir muffen uns daher nach einer andern Zeitbestimmung der Bertreibung des Bischofs umsehen, und ich glaube, sie läßt sich

finden.

Helmolds Schilderung der Unterredung Heinrichs des Löwen mit Bischof Konrad (II, 9, S. 208), namentlich die Worte: cupiens dux convulsas amicitias resarcire et episcopum jam olim sibi dilectum tenacius colligere, cepit ab eo familiariter exigere hominii debitum, laffen beutlich erkennen, daß der Herzog große Anstrengungen gemacht hat, ben abtrunnigen Bralaten gutlich zu gewinnen. Heinrich der Löwe war nicht der Mann empfindsamer Anwandlungen, im Gegentheil ist er, wie kaum ein anderer, auf seine Macht eifer süchtig, ja oft geradezu kleinlich rachsüchtig gewesen und hat jeden Widerstand unnachsichtig gebrochen. Bei einem solchen Charafter läßt sich eine so auffallende Güte und Nachsicht nur burch febr ernste Motive erklären. Man kann daher wohl mit Recht anneb men, daß bes Herzogs Lage den sächsischen Fürsten gegenüber zur Beit jener Begegnung so gefährlich gewesen sei, daß er um jeden Preis eine Aussohnung mit Konrad herbeizuführen suchen mußte. Es liegt nahe einzuwenden, was denn Heinrich dem Löwen an bem Bundniß dieses machtlosen Mannes gelegen haben follte? Allein, wenn er ihm auch keine irgendwie nennenswerthe direkte Hilfe zuzuführen im Stande war, so konnte er ihm doch indirett ganz außerordentlich von Nuten sein. Denn wie aus Helmold (II, 9, S. 208): et pendebat in ipso summa consilii, hervorzgeht, hatte Konrad in jenem Augenblick einen geradezu entscheidenden Einsluß auf den Erzbischof. Noch war Hartwig nicht auf die Seite von Heinrichs Feinden übergetreten, dies beweist schon die besprochene Zusammenkunft, welcher er bekanntlich auch beiwohnte, aber schon begann er zu den sächsischen Fürsten hinzuneigen. Gelang es nun Heinrich dem Löwen, den Bischof von Lübeck zu gewinnen, so konnte er um so sicherer darauf rechnen, den Erzbischof doch wenigstens neutral zu erhalten, als gerade Konrad discher hauptsächlich zum Kriege getrieden zu haben scheint. Insofern nußte Heinrich also des Bischofs Freundschaft von großer Wichtigkeit sein, zumal Hartwigs Wacht, wie die eifrigen Werbungen Reinalds und der anderen Fürsten beweisen, immer noch sehr debeutend gewesen wäre, hätte sich der stolze Herzog zu solchem Entgegenkommen doch schwerlich entschlossen. Diese Ueberlegung giebt uns einen wesentlichen Anhalt für die Zeitbestimmung zener Ausammenkunft.

Am 20. Dezember 1166 begann ber Aufftand mit der Belasgerung von Haldensleben und endete zunächst mit einer halben, wenn nicht einer ganzen Niederlage der Fürsten; denn sie sahen sich genöthigt, Christian von Oldenburg, ihren Verbündeten, im Stich zu lassen und einen vorläusigen Frieden mit dem Herzog zu schließen, durch welchen sie zugleich eingestanden, daß sie sich noch nicht start genug fühlten, den Herzog zu Boden zu werfen.

Die folgende Zeit der Waffenruhe benutte Heinrich der Löwe, um sich gegen einen seiner gefährlichsten Gegner zu wenden, eben gegen den Grasen Christian. Auch hier ersocht er keinen vollen, durchschlagenden Ersolg, aber im Ganzen war er siegreich, und besonders seit ein plößlicher Tod erst den Grasen und dann auch dessen Bruder hinraffte, und die Oldenburger sich in innerem Kriege zersleischten, hatte der Herzog so wenig wie in der ersten Epoche des Ausstandssung, zu einem so entgegenkommenden Benehmen, wie er es bei jener Zusammenkunft Konrad gegensüber gezeigt hat.

Anders jedoch lagen die Dinge in der dritten Periode der großen Fürstenverschwörung. Als der Welse sein Versprechen, Haldensleben an Wichmann von Magdeburg auszuliesern, nicht gehalten hatte, brauste der Arieg, vermuthlich Ende April oder Ansfang Mai von Neuem durch das Land. Diesmal aber waren die Versbündeten aller Orten siegreich; sie nahmen ein sestes Haus bei der Stadt Goslar, die ihrem Bunde beitrat, zerstörten Haldensleben und Neindorf und schlossen sich am 12. Juli zu Magdeburg und am 14. Juli zu Sandersleben uoch einmal in einem neuen, engen Bündniß

<sup>1</sup> Ugl. die Urfunde 46 bei O. v. Heinemann, Albrecht ber Bar, S. 477, Darmfiadt 1864.

fest an einander. In diese Zeit großartiger Erfolge der Anständischen wird die Begegnung Konrads und Hartwigs mit

Beinrich dem Löwen zu setzen sein.

Konrad begab sich auf den Rath des Erzbischofs unmittellar nach jener Unterredung zu Wichmann von Magdeburg, und dam nach einem dortigen Aufenthalt von unbekannter Dauer nich Frankreich auf das große Cistercienserconcil, das alljährlich im September zusammentrat. Daraus folgt, daß die besprochene Insammentunft, um die weitesten Grenzen anzunehmen, in die Zeit zwischen Anfang Mai und Ende August gefallen sein muß.

zwischen Ansang Mai und Ende August gefallen sein muß. Wäre nun Konrad schon vor dem 12. Juli zu Wichmann gekommen, so hätte er sich doch jedenfalls an dem Bündniß zegen den Herzog betheiligt. Werkwürdiger Weise ist er aber in der bekannten Urkunde weder als Theilnehmer noch als Zeuge aufgeführt; daraus können wir schließen, daß der Bischof damals eben noch nicht in Wagdeburg war, und daß frühestens in jenen Tagen die entscheidende Begegnung zwischen Konrad von Lübeck und Heinrich dem Löwen, und somit auch des Bischofs Vertreibung frühestens um diese Zeit, also etwa Witte Juli stattgesunden haben kann.

Es läßt sich nun ferner aus der tiesen Erbitterung sowohl des Chronisten gegen Hartwig, als der Konradiner gegen Vicelin erkennen, daß das Bisthum den Jorn des Herzogs bereits in seiner ganzen Hestlickeit hatte empfinden müssen, als Helmold den ersten Theil seiner Wendenchronik absakte. Ja, man kann sogar noch weiter gehen. Ich glande, die Lübische Geistlichkeit hätte sich schwerlich in einen so blinden Haß gegen Vicelin verrannt, der doch immer der Begründer ihres Visthums und einer der hingebendsten und opferfrendigsten Missthums und einer der hingebendsten und opferfrendigsten Missthums und einer der hingebendsten und opferfrendigsten Missthums und einer der wieder gut machen zu können. Diese Ueberlegung führt zu dem Schluß, daß Heinrich der Löwe bereits wieder vollständig Herr im Lande war, als der Chronist noch an seinem ersten Buche arbeitete.

Die Richtigkeit dieser Vermuthung scheint auch Helmolds große Bewunderung für die Macht und die Alugheit des Herzogs zu beweisen, die doch gewiß geringer gewesen wäre, wenn der Chronist noch unter dem unmittelbaren Eindruck der großen Siege

<sup>1</sup> Man könnte zweiseln, ob wirklich der Vertrag vom 12. und 14. Juli ein Resultat und nicht vielmehr die Ursache der solgenden Siege gewesen ist. Allein, da es höchst unwahrscheinlich ist, daß die Fürsten so viele Wocken, welche Heinrich der Löwe zu Rüstungen benuten konnte, hätten verstreichen lassen sollen, um so unwahrscheinlicher, als sie den Sturz des Sachsenderzogs nur in Abwesenheit des Kaisers zu erreichen hossen durten, so wird die umgekehrte Folge der Ereignisse als die innerlich berechtigtere erscheinen müssen. Bür unsern Iweck ist die Entscheidung dieser Frage übrigens von keiner großen Wichtigkeit. Denn, falls die ausgesprochene Ansicht wirklich salsch sein sollte, so würde sich der Zeithunkt jener entschenden Unterredung nur noch etwas weiter hinausschieden.

ber aufständischen Fürsten gestanden hätte. Wenigstens zu so panegyrischen Worten, wie die Heinrichs von Witha I, 69, S. 135: facite voluntatem eius . . . Alioquin frustraditur lador vester, eo quod nec cesar nec archiepiscopus possit juvare causam vestram, domno meo odnitente. Deus enim dedit ei universam terram hanc, hätte er sich damals wohl kaum hinzeißen lassen.

Aber auch anderweitig bestätigt sich unsere Annahme. Helmold schreibt nämlich (I, 73, S. 143): In hac en im terra sola ducis auctoritas attenditur. Der Umstand, daß der Chronist kurz darauf (c. 75 Ansang) im Hindlick auf dieselbe Zeit und dieselben Berhältnisse wie an der vorigen Stelle sagt: Domnus enim archiepiscopus et dux, in quidus summa rerum in hac terra consistedat, beweist zur Genüge, daß an eine etwaige persective Bedeutung des 'attenditur' gar nicht zu denken ist. Aber daß Gewicht dieses Wortes wächst noch ganz außerordentlich durch die Analogie der Lage: Persuasit igitur archiepiscopus Vicelino episcopo, ut investituram de manu regis perciperet, non fructum ecclesie, sed odium ducis intentans. At ille non consensit, ratus iram ducis implacabiliter accendi. In hac enim terra sola ducis auctoritas attenditur. Helmold wenigstens verzweiselt sichtlich vollständig an der Möglichseit, dem Herzoge daß Investiturrecht abzutrogen.

Ist aber unsere Hypothese richtig, so befinden wir uns aller Wahrscheinlichkeit nach in der Zeit, in welcher Kaiser Friedrich durch seine Gesandten, Erzbischof Konrad von Mainz und Herzog Berthold von Zähringen, einen für Heinrich gewiß nicht ungünstigen

porläufigen Frieden geboten und durchgesett hatte.

Nimmt man noch hinzu, daß die Notiz über den Orden der Cistercienser und ihr jährliches Concil (I, 90, S. 180) sich Hels mold recht wohl in Folge der gerade in diese Zeit fallenden Answesenheit Konrads auf jener Versammlung aufdrängen konnte, und daß der Chronist die Worte (I, 72): regnavit Fredericus, hujus nominis primus rex, et elevatum est solium ejus super solium regum, qui suerant ante eum diedus multis. Invaluitque sapientia et fortitudine super omnes inhabitantes terram, kaum noch zu einer Zeit geschrieben haben kann, wo die surchtbaren Folgen der Pest schon in ihrem ganzen Umfange zu erkennen waren, so ergiebt sich als Endresultat, daß Helmold Ende 1167 sein erstes Buch geschlossen haben wird, und selbst für denzenigen, welchem die letzten Vermuthungen nicht zwingend erscheinen, würde sich doch als weitester Spielraum sür die Absaling des ersten Theiles der Wendenchronik, nur der 12. resp. 14. Juli 1167 und der 14. Juni 1168 ergeben.

#### III.

### Die Abfaffungezeit des zweiten Buches.

Für den zweiten Theil der Wendenchronik ist die Untersuchung sehr viel einfacher und ermöglicht eine weit engere Zeitum:

grenzung.

Es ist bis jett von allen Kritikern angenommen, daß das zweite Buch jedenfalls längere Zeit nach dem ersten niedergeschrieben ist. Den Beweis giebt wohl die doppelte Borrede. Hätte Helmold beide Theile unmittelbar hinter einander niedergeschrieben,

so wäre eine Widmung ansreichend gewesen.

Mit aleicher Uebereinstimmung ist als Anfangsternin der Tod Konrads von Lübeck angenommen. In der That läßt die Art, in welcher Helmold von bem Bischof spricht, ziemlich sicher barauf schließen, daß er bereits Nachricht von seinem Ableben erhalten hatte (I, 1): Pollebat autem litteratura, facundia etc. ... Sed pulchram viri superficiem de formabat insanabilis quedam, ut ita dicam, impetigo, mobilitas animi et facilitas verborum, que nunquam in eodem persistebat . . . Clero . . . magna severitate primum abusus est . . . Bona sacerdotum omnia sua esse dicebat . . . Si quem fratrem forte pulsare cepisset, non legitima vocatione . . . usus est, sed ad placitum suum, . . . aut suspendit ab officio aut eliminavit ab ecclesia. Bielleicht ließe sich bei einzelnen diefer Tempora die Verfektbedeutung wegdisputiren, allein die Häufigkit dieser Präterita im Zusammenhang mit der deutlichen Absicht des Verfassers, eine Charafteristik Konrads geben zu wollen, lassen mit großer Wahrscheinlichkeit schließen, daß der Chronist nicht von einem Lebenden, sondern von einem Todten spricht. Konrad starb am 17. Juli 1172 in der Nähe von Tyrus auf der Rückreise von Jerusalem, wohin er in Heinrichs des Löwen Gefolge gewallfahrtet Da der Herzog zu Weihnachten 1172 schon mit dem Kaiser in Augsburg zusammengetroffen ist, so werden wir mit der Annahme kaum fehlgeben, daß man spätestens um Dieselbe Beit bes Bischofs Tod in der Lübischen Diöcese erfahren haben wird.

Für den Endtermin hatte man bisher keine sichere Bestimmung zu sinden gewußt. Es bieten sich jedoch deren zwei. Zunächst c. 11: extincta est morte illius (sc. Hartwici) vetus controversia, que fuit super comecia Stathensi, et possedit
eam dux de cetero absque omni contradictione.
Da nun Friedrich I. durch die Urkunde 247 des Hamb. Urksbuchs Stade an Erzbischof Sigfrid von Hamburg verliehen hat,
so muß Helmold vor dem 16. Nov. 1180 oder, salls man sich
mit Weiland für das solgende Jahr entscheiden will, 1181 geschrieben haben.

<sup>1</sup> Das Sächsische Herzogthum unter Lothar und Heinrich bem Lowen,

Indessen brauchen wir uns mit einem so späten Zeitpunkt nicht zu begnügen. I, 10 heißt es nämlich: Mortui sunt . . . nobilissimus adolescens, silius Conradi regis, qui duxerat unicam filiam Heinrici ducis nostri. Aus diesen Worten ergiebt sich, daß der Chronist von der 1172 geborenen Tochter Heinrichs des Löwen aus zweiter She noch nichts wußte 1. Die Entbindung der Herzogin ersolgte, wie der Wortlaut Arnolds (I, 1): Manedat autem in Bruneswich omnitempore, quo dux peregrinatus est, quia tunc pregnans erat, annehmen läßt, ziemlich spät nach der am 13. Januar 1172 ersolgten Abreise Heinrichs des Löwen, also vielleicht im September. Nun ist ja allerdings diese Geburt kein so welterschütterndes Erseigniß, daß die Nachricht hiervon schon wenige Tage nachher die zu Helmolds abgelegenem Pfarrhaus gedrungen sein sollte, obzgleich man gerade dieses Kind mit besonderem Interesse erwartet haben mag; indessen wird man doch den Ansang des nächsten Jahres sür den allerspätesten Termin annehmen müssen, dies zu welchem Helmold diese Kunde erreichte. Demnach läßt sich mit ziemlicher Sicherheit behaupten, daß Helmolds zweites Buch in den letzten Monaten des Jahres 1172 niedergeschrieben worden ist.

Zum Schluß mag noch eine Vermuthung ausgesprochen

werden.

Wie bekannt, schreibt Arnold von Lübeck im Prolog zu seiner Slavendyronif: bone memorie Helmoldus sacerdos historias de subactione seu vocatione Sclavorum et gesta pontificum, quorum instantia ecclesie harum regionum invaluerunt, de bito fine, ut voluit, non consummavit. Daraus hat man, unterstütt durch die relative Rurze des zweiten Buches geschlossen, daß Helmold vor Beendigung seines Werkes gestorben sei. Allein, während sich die Unnahme eines Torsos schon aus rein äußerlichen Gründen widerlegt, nämlich einmal durch die Ansdrücke der Vorrede libellus und opusculum, welche die geringe Länge als nicht zufällig erscheinen lassen, zweitens aber vor allem durch die bloße Eriftenz der Widmung, trägt der zweite Theil der Wendenchronik, wie bereits Hirsetorn (S. 5 und 6) gezeigt bat, entschieden den Charafter eines in sich abgeschlossenen Werkes. Und diese Beweise werden endlich durch die voraufgehende Untersuchung lediglich bestätigt, insofern sich ergeben hat, daß Helmold, obwohl er nach Ausweis der Urfunden sicher noch mehrere Jahre gelebt hat, schon 1172 seinem zweiten Buch die jetige Gestalt gegeben hat. Dem gegenüber ist es aber doch auch wieder sehr gewagt,

Greifswald 1866, S. 94 Unm. 2; bgl. auch Stumpf Nr. 4312 und Hahn, Die Sohne Albrechts bes Baren. Jahresbericht ber Louisenstädt. Realschule. Berlin 1869 S. 33 Unm. 8.

<sup>1869,</sup> S. 33 Anm. 8.

1 Schirren nimmt freilich an, Helmold habe aus gewissen Gründen biefe Tochter absichtlich todtgeschiwiegen, indessen tann ich seinen Ausführungen (S. 155) nicht beistimmen.

einen Frethum Arnolds anzunehmen, der doch immer ein jüngerer Zeitgenosse Helmolds war und ihn recht wohl noch öfter von An-

gesicht zu Ungesicht gesehen haben mag.

Benn man nun beachtet, daß Helmold das erste Buch mit Gerolds Tode schloß, obgleich er erst mehrere Jahre später schrieb, und daß er den zweiten Theil wenigstens zeitlich wiederum mit Konrads Ableben endigte und demnach sein Geschichtswerf gewissermaßen nach Regierungszeiten der Bischöfe gliederte, so liegt die Bermuthung nahe, daß er etwa auch das Leben des Bischofs Heinrich habe beschreiben wollen. Combinirt man nun hiermit die Betonung der gesta pontisieum bei Arnold a. a. D., so würden sich die hervorgehobenen Worte des Lübischen Historiters leicht und glücklich erklären, wenn man annimmt, daß Helmold im Begriff gewesen wäre, an die Ausarbeitung eines dritten Buches zu gehen und es vielleicht schon begonnen hatte, als ihn der Tod von seinem Vorhaben abrief. Zugleich würde sich daraus ergeben, daß Helmold Ansang 1183 wahrscheinlich gestorben wäre.

Allein die ausgesprochene Ansicht kann und soll nur eine Hypothese sein. Ja sie wird sich, selbst wenn sie richtig ist, viellieicht niemals beweisen lassen. Allein, es wird immer übel sein, wenn man den Schlüssel zu Arnolds oben citirten Worten nicht sinden sollte. Darum ist in dem Vorhergehenden der Versuch zu einer Interpretation der zweiselshaften Stelle gemacht worden.

# Die Verhandlungen des Schmalkaldischen Bundes v. 14—18. Febr. 1539 in Frankfurt a. M.

Von

Otto Meinardus.

Die Sendung bes kaiserlichen Vice-Kanzlers Dr. Matthias Held nach Deutschland in den Jahren 1537 und 1538 ist einer der merkwürdigkten Züge der in dieser Zeit an Wechselfällen so reichen Politik Karls V. Held hat dem deutschen Reiche, unter voller Wahrung der kaiserlichen Autorität und des Glaubens, den Frieden dringen sollen 1, aber in der That schlenderte er die Brandsfacel des seindseligsken Zwiespaltes unter die deutschen Fürsten. Und als König Ferdinand bestrebt war, die Reichshülse gegen die Osmanen zu gewinnen, kand er wohl die katholischen und protesstantischen Fürsten gerüstet, aber nicht zum Feldzuge gegen den äußern Feind, sondern zum Kampse gegen einander. Erst einer längeren diplomatischen Verhandlung von Mitte Februar dis Mitte April 1539 zu Frankfurt am Main gelang es, zwar keinen Frieden, aber doch einen Stillstand herbeizusühren. Allein dieser Franksturter Anstand bedeutete einen Sieg des Schmalkaldischen Bundes.

furter Anstand bedeutete einen Sieg des Schmalkaldischen Bundes. Die Umstände, welche das Zustandekommen dieses Vermittelungsversuches beförderten, sind verschiedener Art gewesen; hauptsächlich wird der Druck der auswärtigen Verhältnisse, die drohende Türkengesahr, als ausschlaggebend angesehen? Und doch möchte ich versuchen auch aus der innern Lage Deutschlands die Motive

herzuleiten.

Kurz vor den Friedensverhandlungen nämlich tagte in Frankfurt am Main der Schmalkaldische Bund. Wenn ich recht sehe, sind die Verathungen desielben bisher wenig beachtet. Das Staatsarchiv zu Kannover besitzt nun einen protokollarischen Bericht dieser Vershandlungen von der Hand des Licentiaten Balthasar Clammer, Hofrath und seit dem 27. Okt. 1539 Kanzler des Herzogs Ernst von Lüneburg, der bekanntlich neben seinem Bruder Franz Mitglied des Schmalkaldischen Bundes war. Daraus geht hervor, daß die Stimmung der Bundesglieder eine überaus kriegerische war; Sachsen und Hessen sich beide lebhaft dasür aus, man solle für den Fall, daß der Friede oder Stillstand zu Franksurt nicht erreicht werde,

\* Ranke, a. a. C. S. 94.

\* Seckendorf, Historie bes Lutherthums. Uebers. von Glias Frick. Leipz.

1714, III, §. 95, erwähnt sie.

<sup>1</sup> Rante, Deutsche Geschichte, 4. Aufl., IV, 73 f.

offensiv gegen den Nürnberger Bund, beziehungsweise überhaupt gegen die Widersacher, vorgehen. Freilich ward diese Ansicht nicht

zum Beschluß erhoben, aber sie blieb die maggebende.

Bon diesem Gesichtspunkte aus und an ber hand einiger anberer bisher unbekannter Schriftstücke aus dieser Zeit, welche bas Dunkel der Heldichen Sendung zwar nicht erhellen, fie aber boch näher erläutern durften, mochte vielleicht der Berfuch einer Busammenstellung der die Mission des Vicetanzlers begleitenden und jene Frankfurter Handlung resultirenden Greignisse am Blate sein.

Wenn Dr. M. Held vom Raiser ben Auftrag erhielt, ben Brotestanten entgegenzukommen, so versteht man in der That nicht, wie er eine Erklärung vortragen konnte, "die, wenn nicht dem Wortlaut, doch der Tendenz noch das grabe Gegentheil von dem enthielt, was ihm aufgetragen worden war 1". Der Vice-Rangler foll offen gegen? seine Instruction gehandelt haben; und diese Thatsache wird kaum noch bezweifelt.

Wie aber nun, wenn dem Dr. Held überhaupt ein fo weiter Spielraum zum handeln gelaffen war, daß er jenen Schritt gegen ben Schmalkaldischen Bund wagen durfte? Würde in Diesem Kalle sein Verfahren nicht einigermaßen gemildert erscheinen?

Fragen wir uns zuerst: was war die Veranlassung zur Sen-

bung des kaiserlichen Vice-Ranzlers nach Deutschland?

Seit der öffentlichen Recufation des Kammergerichts durch ben Schmalkaldischen Bund war der Raiser mehr als je genöthigt, eine bestimmte Stellung zu den beiden Parteien in Deutschland zu nehmen. Die verschiedenen Briefe, welche er bis zur Botichaft Helds an die Protestanten schrieb, zeigen, wie er bald nach der einen, bald nach ber andern Richtung sich nachgiebiger zeigte.

Nach dem siegreichen Feldzuge gegen Tunis verlebte der Raiser den Winter in Neapel's. Von hier aus schrieb er am 30. November 1535 einen Brief an Johann Friedrich von Sachsen, indem er sich schroff auf den Standpunkt des Kammergerichts ftellte. Offenbar hatten ihn hier, wo er im vollen Siegesgefühl auf seinen tunesischen Lorbeeren ruhte, die erneuerten Klagen seines Gerichts erreicht<sup>5</sup>. Er befiehlt den Urtheilen desselben Gehorsam

1865, jene vierte Auflage 1868. 3 M. J. Schmidt, Geschichte der Deutschen. Ulm. 1783. 5. Theil, S. 326.

Bal. Beilage 1.

Ranke, a. a. D. S. 74.

<sup>2</sup> Rante, a. a. O. fagt in ber britten Ausgabe S. 82 auf Die Frage, ob jene Erflärung helbs ben Absichten bes Raifers entsprochen habe. "Wir fonnen sie glücklicherweise mit ziemlicher Sicherheit verneinen"; dagegen in vierter Auflage S. 73. "Wir können das mit aller Sicherheit verneinen". Maurenbrecher, Karl V. und die deutschen Protestanten S. 34 R., halt das Bersahren S.s für noch nicht hinlänglich aufgeklärt. Doch erschien sein Buch

<sup>4</sup> Copic im Staatsarchiv zu Hannover. Im Auszuge erwähnt Seden-dorf, a. a. D. III, S. 61. Sleidan von J. G. Boehn, Frankfurt a. M. 1785, I, 534. Nuch bei Rommel, Philipp I, 404. Siehe Beilage 1.

zu leisten, indem er das Versahren des Kammergerichts zum Schutze der protestantischerseits Säcularisirten als ein legitimes hinstellt und die gegnerische Auffassung: auch die Säcularisationen und Depossedienzungen seien unter die Glaubens-Sachen zu rechnen, verwirft. Trotz des Cadaner Friedens also, trotz der Wiener Zugeständnisse des Königs Ferdinand vertritt der Kaiser hier scharf die Partei des alten Nechts und gerade die Grundsätze, welche Held 1537 in Schmalkalden ebenfalls geltend machte.

Unter bem Eindrucke bieses Schreibens fand die Zusammenskunft des Schmaskaldischen Bundes zu Franksurt am Main vom 24. April dis zum 10. Mai 1536 statt. Nachdem sich der Bund im Dezember 1535 in Schmaskalden von Neuem auf 10 Jahre constituirt und zur Aufnahme neuer Mitglieder entschlossen hatte, vollzog man nun diese Aufnahme und die Annahme der neuen

Berfassung.

Im Gegensatzu der vorhin angeführten kaiserlichen Aufschsied, die bis zum 24. December 1535, dem Tage des Abschieds, noch nicht übermittelt war, hatte man sich dort, in Schmaskalben, sofort auf den rechtlichen Ausnahmeboden gestellt, nicht allein die Kammergerichtsurtheile zu recusiren und zu cassiren, sondern die Bundesstimmen selbst sollten in zweiselhaften Fällen entscheiden, ob Prozesse geistliche, ob sie weltliche Sachen beträfen.

Das kaiserliche Schreiben mußte dies Vorhaben zurückdrängen. In der That, es klingt durch den Abschied vom 10. Mai ein gewisses Gefühl der Unbehaglichkeit's hindurch. Noch konnte man in Frankfurt nicht wissen, welche Worte am 17. Upril in Kom gefallen waren. Noch mußte Philipp von Hessen das merkwürdige Ultimatum's Karls V. an Franz I. unbekannt sein, die Heraussforderung zum Zweikampf, zur plötzlichen Beilegung allen Zwistes. Man glaubte vielmehr, der Kaiser werde sich nach Trient und von da gegen Augsdurg wenden, und war sehr besorgt vor einem Ueberzug'. In diesem Falle beschloß man, eine Votschaft an ihn zu senden, um ihn an den Nürnberger Anstand und die andern Vertröstungen zu erinnern.

Diese ganze etwas ungemüthliche Stimmung ward dann durch die französischen Kriegsnachrichten beseitigt; ja sofort steigerte sich das Selbstgefühl der vermehrten Bundesmacht zur Höhe vom Dezember des vorigen Jahres. Es war nämlich in Frankfurt davon die Rede gewesen, das Schreiben Karls V. von Neapel auch durch eine besondere Botschaft zu beantworten. Zu dem Ende wurden alle

\* Frankfurtischer Abschieb vom 10. Mai 1536, im Staatsarchiv zu

hannover.

Rante, a. a. D. S. 21.

40

<sup>1</sup> Abschied zu Schmaltalben, im Staatsarchiv zu Hannover, bom 24. Dezember (Freitags am heiligenn Criftabenbt) 1535.

<sup>4 — &</sup>quot;im furnemens etwas beschwerlichs inn sachen unser Religion belangenbt furhunemen" (Frankf. Abschieb).

Stände aufgefordert, ein reichhaltiges Material in der Angelegen: heit des Kammergerichts zusammenzutragen. Sachsen und Dessen, Strafburg und Magdeburg follten fich über einen endgultigen Rathschlag vereinigen und die Instruction aufseten. Dies gescha benn wohl nach der Beendigung der Frankfurter Berathungen. Während aber im Abschied nur von einer Antwort auf die Rammergerichtsfrage die Rede ift, enthält die Instruction noch andere Buntte 1. Nämlich erftens eine Entschuldigung betreffend ben Borwurf des Bundes mit Frankreich 2; zweitens also Anklagen wider das Kammergericht; brittens die ausdrückliche Forderung' an ben Raifer, die zum Bunde Hinzugekommenen bes Rurnberger Friedens theilhaftig werden zu laffen.

Die Ueberbringer der Botschaft waren Joachim zu Bappenheim, Erbmarschall, Ludwig von Baumbach und Dr. Claudins Bius Beutinger. Sie machten sich auf den Weg, eine geraume Reit nach dem Frankfurter Tage, offenbar in Ungewißheit, wo fie

den Kaiser treffen würden.

Schon hatte der französische Feldzug begonnen; Karl, noch im Rovember 1535 voll Unwillen über die Protestanten, bedurfte jett ber beutschen Sulfe, ober es war wenigstens eine Beruhigung der Gemüther ihm von Rugen. Daher schrieb er den später of aenannten & Brief von Savigliano am 7. Juli 1536, der, wenn er auch die Rammergerichtsfrage nicht erwähnt, doch eine entgegengesetzte Tendenz zeigt als der Brief von Reapel. Denn er stellt eine friedliche Lösung bes Conflittes in Aussicht.

Das Schreiben vermehrte denn auch die Zuversicht bes Schmalkaldischen Bundes. Man bemühte sich die Gunft ber Lage nach Kräften zu benuten und berathschlagte über eine Beantwortung. Es ist dabei bemerkenswerth, daß ber von Johann Friebrich aufgestellte und vom 28. August batirte Entwurf b nicht den Beifall bes Landgrafen fand. Diefer bewog vielmehr ben Aurfürsten, die Worte 6, welche die Beglüchwünschung des Raifers und die Wiederaufrichtung seiner Autorität betrafen, zu streichen mo

\* Reubeder, Urfunden S. 268 f. Sonft nenne ich nur M. Leng, Brief-wechsel S. 87 3. 11 von oben und N. — Geschrieben vor Anfunft ber Schmall. Botschaft; angekommen etwa am 12. August, wie aus einem Schreiben Joh. Friedrichs an Herzog Ernst von Lünedurg vom 16. Aug. hervorgeht.

8 Neubeder, ebend. S. 270 f.

8 A. a. O. S. 271 unten, gesperrt gedruckt.

<sup>1</sup> Die Instruction selbst hat mir nicht vorgelegen, aber Helb antwortet in Schmalkalben 1537 ausbrücklich auf jedem einzelnen Punkt derselben.

2 Bgl. Neubecker, Altenstücke I, 112 f.

3 Erster Bortrag Helds: "Jum dritten ist ein artickel in der gemelken Instruction, darinne E. Chur- unnd F. g. begeren, das Key. Mt. nit allein die jenigen, so benentlich im Nurenbergischen Anstand begriffen sein, dabei gnedigs lich handthaben, sonder auch andere, so sich nachmals mit E. Chur. und F. g. verwandt gemacht hetten, besfelbigen fribes unnd ftilftande genieffen laffen wolkt. (Staatsarchiv zu Hannover).

an ber Stelle, wo bes Conciles gedacht werde, bie Worte 1 "in beutscher Nation" hinzuzuseten. Go erhielt das Antwortschreiben an den Kaiser die Datirung vom 9. September 2. Obwohl nun für die Fortlassung der genannten Worte als Grund angegeben wird, daß schon die Gesandten den Auftrag erhalten hatten, den Glückwunsch an Karl abzustatten, so tritt boch unverkennbar bas Bestreben zu Tage, nachdrücklicher dem Kaiser gegenüber den

Standpunkt zu mahren.

Die Fürsten begehren also vom Raiser, unter Ausdrücken ber Freude über die in Aussicht gestellte Beibehaltung des Friedens, er moge, weil sie das vom Papste gerüchtsweise nach Mantua berufene Concil nicht für ein freies, driftliches und unverdächtiges hielten, die Bornahme eines freien chriftlichen Conciles in beutscher Nation bewerkstelligen. Roch im Jahre vorher war man der Wahl dieses Ortes nicht abgeneigt's gewesen; jest nuten sie den Bortheil ber precaren Lage des Kaisers sofort aus und weisen das Concil von der Schwelle zurück. Im Ganzen genommen ein energisches Auftreten. Gestützt auf die machtvolle Stellung, die der vergrößerte Bund nun einnahm, verwerfen sie also schon das Concil, ebe noch der offizielle Antrag an sie gestellt ist, verlangen vom Kaifer gewissermaßen die Ratification der Erweisterung des Bundes und unterbreiten trop der oft wiederholten Bugeständnisse des Königs, aber auch trop des Briefes von Neapel, ein weitschichtiges Anklagematerial gegen das Kammergericht.

Der Bescheid des Kaisers an die brei Abgesandten war seiner Lage gemäß. Die Antwort war eben nur eine vorläufige, doch ihre Tendenz im Ganzen ist aus den beiden erhaltenen Berichten

ersichtlich.

Im Herbst 1536, nach bem unglücklichen Verlaufe bes franzöfischen Feldzuges, hatte ber Raifer ben Rückzug von Frankreich nach Nizza angetreten, um sich später von dort über Genua nach Spanien zu begeben. In jenen Tagen trafen ihn die Schmalkalbischen Befandten, beren Berichte ' batirt find, ber erfte ben 30. September von Nizza, der zweite den 8. Ottober von Savona. Nach vielen Mühen erft erhielten fie am 23. September eine Audienz. Aber auf ihren Vortrag und übergebene Instruction ward ihnen burch Dr. Held nur eine allgemeine Antwort, unter Vertröstung auf eine spätere Erledigung. Nach einigen Berzögerungen beschließen sie dem Kaiser selbst bis nach Genua zu folgen, um teine geles gentliche, sondern eine endgültige Antwort zu erlangen 5. Aber

Hortleber, Ausgabe 1645 Gotha, I, Buch VII, Cap. 19, S. 1475 f. Ranke, a. a. D. S. 64.

<sup>1</sup> A. a. D. S. 272 3. 12 b. u. hinter "melbenn". Diefe Beranberungen theilt Joh. Friedrich dem Herzog Ernst von Lüneburg in einem Briese vom 31. August (Sonntags nach decollationis Johannis) 1536 mit.

Copien im Staatsarchib zu hannober. Beilage 2 und 3. 5 In Genua erreichte fie bas Antwortschreiben bes Schmalt. Bunbes

vergebens, es heißt, Held werbe im nächsten Jahre die Antwort bringen. Rur unter ber Hand erfahren sie vom Bice-Ranzler bie Gesinnung des Kaisers; die Frage, welche Sachen jedesmal Religionssachen seien, welche nicht, von dem Schmalkaldischen Bunde entscheiden zu lassen, das wäre ein Fall, der nicht im Religions-frieden begriffen sei; der Kaiser wolle das Wort "Religion" ganz flar, ohne allen Unhang und Interpretation verstanden wissen: eben deswegen solle niemand befriegt, befehdet, noch des Seinen entsett werden bis auf ein Concil, das er mit Eifer befördern werde. Das zu Grunde liegende Prinzip ist hier dasselbe wie im

Schreiben von Reapel 1535 und in Schmalkalden 1537. Die

Autorität des Kammergerichts wird unbedingt gewahrt.

So wird ein Theil der Mission Helds klar, er soll antworten auf den Antrag dieser Botschaft, und wie er auf den zweiten Bunkt voraussichtlich antworten wird, ist bereits zur Kenntniß ber Gesandten und damit bes Schmalkalbischen Bundes gelangt.

Offenbar erforderte die Schwierigkeit der Lage des Raifers eine Verweisung der Antwort an den Schmalkaldischen Bund auf bas nächste Frühjahr. Gerade über bie berzeitige Lage im Herbst 1536 sind wir genau unterrichtet. In einem längeren Expose's geben die Räthe dem Herrscher anheim, was zu thun sei: der Inhalt desselben ist die Mahnung zum Frieden mit Frankreich, selbst unter weitgehenden Bedingungen. Sie stellen ihm vor. welche Folgen dieser Friede haben würde: la celebracion dudict concille et remede de la foy; resistance de la chrestiente et asseurance dicelle contre le Turcq; pacificacion de la Germanie 2 etc.

Ob der Kaiser dies Programm angenommen hat, läßt sich aus ber geheimen Instruction's Belds an König Ferdinand er-

Dabei ift nun zunächst ins Auge zu fassen, daß diese geheime Inftruction burchaus nicht die Aufträge des Drators erschöpfte schon die Beantwortung der Botschaft ist nicht darin erwähnt —, vielmehr nur in allgemeinen Umrissen die politischen Bedenken und Rugeständnisse des Kaisers formulirte und damit allerdings den Konds der übrigen Aufträge Helds bildete.

Der Kaiser hat den Vorschlag der Räthe, auf Unterhandlungen mit Franz I. einzugehen, gutgeheißen; seine übrigen Bebenken beziehen sich also auf den Umstand, daß der Friede nicht erreicht werde, daß der Krieg von Neuem beginne mit den bisher siegreichen Franzosen und in zweideutiger Lage des Bapftes.

Er will vor allen Dingen wiffen, in wiefern er von Deutsch-

auf den Brief von Savigliano, bas fie sofort bem Raifer übergaben. Dies er gahlt helb 1537 in Schmalkalben im erften Bortrag.

Lanz, Correspondenz II, 263 ff. Lanz, a. a. D. S. 267. Lanz, a. a. D. S. 268 ff.

land eine Unterstützung im Kampse erwarten darf; denn seine Mittel in den Reichen seine derartig erschöpft, daß er nicht wisse, wie das Nothwendigste zur Fortsetzung des Kriegs zu beschaffen, daher eile er nach Spanien. Deutschland ist nun aber von Grund aus gespalten und getheilt, in einer solchen Verwirrung, daß deren Vergrößerung sowohl im Allgemeinen durch Herbeisührung äußerer Schäden verderblich sein als auch sogar die Existenz der kaiserslichen und königlichen Reiche aufs Spiel setzen werde (ains sensuyvroit hazard maniseste de noz royaulmes et estatz de ceulx de nostre diet frere). Nur das Concil würde diesen Schaden heilen können. Und dies Concil zu erreichen ist das Hauptstreben des Kaisers.

Allein bas Zustandekommen besselben ist bei der Unbeständig-

feit des Papftes zweifelhaft.

Unter dieser letten Voraussetzung nun empsiehlt der Kaiser seinem Bruder, auf Mittel und Wege zu sinnen, welche die Abhalstung des Concils ermöglichten, auch ohne den Willen des Babstes

und Franz I.

Endlich aber bei der Unmöglichkeit der Durchführung auch dieses Vorschlages stellt der Kaiser eine Reihe von Mitteln hin, über deren Ergreifung Held mit dem König berathen soll. Einmal eine Verbindung des ganzen Deutschlands mit Kaiser und König unter beiderseitiger genügender Sicherstellung; sodann das Zugesständniß einer deutschen Nationalversammlung, ohne Aufgabe jedoch der efsentiellen Substanz des Glaubens; zum Schluß aber irgend ein anderes Mittel von Wirkung ohne Verletzung der kaiserlichen Autorität.

Aus allen diesen Gründen erhellt, daß dem Kaiser daran lag, Deutschland geeinigt zu wissen zu seinen Diensten und denen des Reichs, nämlich gegen den äußern Feind; zugleich aber, daß die kaiserliche Politik zu der Zeit sich in bedrängter Lage befand.

Mag dies der allgemeine Theil der Instruction für den kaiserlichen Vice-Kanzler gewesen sein, so liegt uns der besondere Theil derselben nicht vor. Jedenfalls aber enthielt er, wie oben gesagt, die Beantwortung auf die Botschaft und Schriften des Schmalkaldischen Bundes und noch einen andern Punkt, der nachher von so großer Bedeutung geworden ist, nämlich die Gründung des katholischen Gegenbundes.

Bleiben wir an dieser Stelle einen Augenblick stehen und fragen uns, zeigten die Protestanten dis zum Februar 1537 dieselbe ablehnende Haltung gegenüber dem Concil, die wir sie im Schreiben vom 9. September einnehmen sehen, oder waren sie boch

zu eventuellen Bugeftanbniffen bereit?

Der Brief von Savigliano hatte allerdings die versteckten Drohungen des Schreibens von Neapel desavouirt und die bösen

<sup>1</sup> A. a. O. S. 270 oben.

Gerüchte Lügen gestraft: der Raiser beabsichtigte nicht, auf gewaltsamen Wege die Brotestanten zu überziehen, sondern den Rurnberger Stillstand zu halten. Db er aber den darüber hinausgehenden Veränderungen, besonders soweit sie die neu aufgenommenen Bundesgenossen und die Frage der Abstimmung der geiftlichen Brozesse betrafen, ob er den dahin zielenden Forderungen der Protestanten Rechnung tragen werbe, mußte nach der vorläufigen Antwort ihnen fehr zweifelhaft fein. Ja, trop bes Briefes von Savigliano hatte die Angelegenheit des Concils vielmehr ein aelindes Mißtrauen gegen des Kaisers Absichten wachgerufen. Weihnachten des Jahres 1536 kamen Philipp und Johann Friedrich in Gisenach zu einer Beratung zusammen 1, deren Ergebniß die Berufung der Bundesstände auf den 7. Februar 1537 nach Schmalkalden war. Gegenstand der Berhandlung sollte fein: Rammergericht und Concil. 14 Bunkte wurden den einzelnen Ständen zur Berathschlagung und demnächstigen Beschluffassung unterbreitet.

Daraus geht einmal die nicht unbedingte Verwerfung des jetzigen Concils hervor. Es wird zur Frage gestellt, ob einer erneuten Citation noch Mantua gegenüber, falls eine andere Walstatt nicht erlangt werde, stattzugeben sei oder nicht. Zur Erledigung daraus folgender Erörterungen sollen die Stände ihre

gelehrtesten Theologen mitbringen.

Nicht minder aber denkt man an Vorsichtsmaßregeln aller Art. Es soll berathen werden, wie den Urtheilen des Kammergerichts und deren gewaltsamer Ausführung zu begegnen sein möchte. Auf einem Zettel erklären die beiden Oberhauptleute des Bundes dei den voraussichtlich noch zunehmenden Gesahren der Zeitlage es für nöthig, daß über die zu ergreisenden Maßregeln, Verlängerung des Zeitpunktes der Aufnahme und Benußung der 7000 Gulden zur Unterhaltung von Unterhauptleuten und andere Wittel dei drohender Kriegsgefahr, endgültige Beschlüsse gesaßt würden.

Wie merkwürdig diese Constellation der Dinge! Der Kaiser zu den größten Zugeständnissen bereit, der Schmaskaldische Bund dagegen nicht unbedingt abgeneigt, sogar auf das Wantuaner Concil, wenn auch mit einer Protestation, einzugehen, aber dabei allerdings von großem Wißtrauen gegen den Herrscher erfüllt!

Wie nun, wenn an diesem Punkte von der kaiserlichen Displomatie eingeset wäre! Wir wissen nach der geheimen Instruction, daß der Kaiser eventuell auf eine neue Abkunft eingehen will nach dem Maße der Verhältnisse, die seitdem eingetreten waren, wenn nur das Concil zu Stande kommt. Das heißt doch, er wird vielleicht in angemessener Form die Erweiterung des

<sup>1</sup> Brief beiber an herzog Ernft vom 24. December 1536. Orig. im Staatsarchiv zu hannover. Beilage 4.

Bundes ratificiren; dann konnten ja auf dem Concil die andern Fragen immerhin erledigt werden. Der kaiserliche Abgesandte tonnte iedenfalls wohl in Erfahrung bringen, ob man auf der Gegenseite eventuell auf das Concil eingehen würde; auch mußte ihm ber Anblick der vielen Theologen in Schmaltalden die Möglichkeit einer dahingehenden Discuffion erweisen.

Die Sendung Helds mußte nach all dem Vorhergesagten von

sehr großer Bedeutung sein. Betrachten wir dieselbe nunmehr von der Seite, daß wir fragen, was der Vice-Rangler wirklich im Reiche, und zwar zu-

nächst bei den protestantischen Fürsten ausgerichtet hat. Die geheime Instruction batte einzelne Vorschläge formulirt; bie schließliche Handlungsweise gab fie bem Könige Ferdinand anheim. Vor allen Dingen freilich will sie bas Concil; Helb greift auch gar nicht auf die späteren Mittel des Kaisers vor. Er bleibt einfach bei der Einladung zum Concil nach Mantua; an seiner Seite wiederholt der Runtius Morone, die doch anscheinend jest ernstlich gemeinte Aufforderung des Papstes Paul III.

Daneben, wissen wir — Dinge, welche die geheime Instruction nicht erwähnt, — soll Held auf die Botschaft des Schmalkaldischen Bundes antworten. Der Bescheid auf die Kammergerichtsfrage fällt denn auch so aus, wie ihn die Protestanten erwarten konnten. Von Anklagen gegen sein Gericht will ber Raiser nichts wissen; das Wesentliche der anhängig gemachten Prozesse, ob sie weltliché

ob geiftliche Sachen betreffen, foll es felbft entscheiben.

Nur der eine Puntt, von dem die Freunde des Friedens hoffen durften, daß von ihm aus ein Verständniß angebahnt werden könnte, die erbetene Ratification der Bundeserweiterung wird rundweg abgeschlagen. Und hieran knüpft sich in der That für uns die Unmöglichfeit zu entscheiden, ob Beld in diesem Buntte feine Instruction that fächlich überschritten hat.

Doch davon an dieser Stelle abgesehen; Concil und die noch nicht erwähnte Türkenhülfe weisen die Protestanten entschieden zurud; und im Uebrigen erklären sie, durch das Auftreten Helds sei ber Friede eher aufgehoben als befestigt.

Ehe wir nun Urfache und Folge diefer Berwickelung noch bes Räheren untersuchen, wollen wir einen Blick werfen auf ben oben

erwähnten Auftrag Helds an die katholischen Fürsten.

Es fand sich oben, der Kaiser wünschte die Hülfe des zum Frieden geeinten Deutschlands. Die Mittel und Wege zur Erreichung bieses Zieles sind in ber geheimen Instruction angegeben. Gehen wir einmal diese Mittel burch: eine Berbindung Gang-Deutschlands mit Kaiser und König, eine deutsche Nationalver-

<sup>1</sup> Man darf wohl taum wagen einen Zweifel an ber Authenticität laut werben ju laffen? Der ift bie Inftruction vielleicht vom Raifer fpater guridgezogen, unter Aufgabe bes Stanbpunttes berfelben?

sammlung ohne Aufgabe wesentlicher Glaubensprinzivien, waren Diefe Dinge, unter fo bedruckten Berhaltniffen bes Raifers ins Werk geset, auch nur benkbar, ohne bas protestantische Prinzip ganz wesentlich zu stärken? Rein, gerade diejenigen politischen Elemente, beren ber Raifer zu biefem Werke ja auch bedurfte, Die fatholischen Fürsten, beren Territorien jum größten Theil, wie Sachsen und Braunschweig - Wolfenbüttel, ober boch vielfach, wie manche Bisthümer, evangelisch gesinnt waren, gerade sie mußten die stärksten Widersacher dieser Projekte sein. Sie und nicht minder die Curie, der eine deutsche Nationalversammlung, ein Gedanke, der auch nur entfernt auf eine Nationalkirche hindeutete,

für das Wert des Satans' galt. Es ift nicht überliefert, daß Held diese anscheinend so aussichtslosen Mittel zur Einigung der deutschen Barteien versucht habe, ja es ist sehr fraglich, ob man eine Einigung in dem Sinne bes Raifers, zur augenblicklichen Hülfeleistung gegen ben außern

Feind, am königlichen Hofe für möglich gehalten hat.

Dagegen hatte der kaiserliche Vice-Ranzler noch den besonderen Auftrag erhalten, ebenfalls im Jahre 1536, von dem wir aus des Raifers eignem Munde wissen: es war die Gründung einer guten "Berftentnus" ober "driftlichen Ainigung"; es foll gehandelt werden mit dem Römischen König und andern gehorfamen — im Gegenfaß zu den ungehorfamen Protestanten —, also katholischen Kürsten des Reichs, und es ist der Wunsch des Kaisers, fie möchten alle sich dem Bunde einreihen; wenigstens sucht er selbst am 15. April 1539 bie bisher nicht hinzugetretenen Prälaten und Fürsten: Mainz (?), Köln, Trier, Bfalz und Brandenburg noch jum Beitritt zu bewegen.

Es hatte seit dem Beginn der religiösen Zwietracht schon mehrere Bündniffe beutscher Fürsten und Anfage dazu gegeben. Dieselben gingen aber zum Theil im Dienste localer Interessen auf, oder sie verschwanden spurlos wegen Mangels der Organisation. Der staatsrechtliche Charafter bieser Einigung war aber in diesem Zeitpunkte von selbst gegeben, der Kaiser spricht ihn auch in dem obengenannten Briefe ans, dieser neue Bund follte errichtet werden zur "Handhabung" der Religion, zur "Vollziehung" der Reichsabschiebe, des Nürnberger Stillstands und des Reichsrechts: er war also direkt gegen den Schmalkalbischen Bund ge-

<sup>1</sup> Es heißt auf bem innern Umfchlag ber Reichstagsatten von 1532 ans bem Hilbesheimer Archiv im Staatsarchiv zu Hannover: Concilium Nationale non est convocandum... ex causis infrascriptis: Primo quia erit conciliabolum, conventiculum et sinagoga Sathane, pestilencia que sufficiens erit ad subvertendum universum statum ecclesiasticum pp (Moglich auch, daß diese Worte erst 1541 geschrieben sind, denn diese Zahl steht ganz unten auf dem betreffenden Umschlag).

\* Bucholh, Geschichte der Regierung Ferbinands I., Urtunden-Band

S. 376 f. • Ebend. S. 377 f.

richtet. Denn wir erinnern uns, daß diejenigen Schmalkalbischen Bundesgenossen, welche nach dem Jahre des Nürnberger Friedens (1532) aufgenommen waren, reichsrechtlich bisher nicht von der Bestimmung über den Stillstand der Kammergerichtsprozesse Nuten ziehen konnten, eben weil der Kaiser den Bund in seiner jetigen

Bestalt noch nicht anerkannt hatte.

Wohl haben wir gesehen, daß Karl V. die Begründung dieses Bundes andesohlen hat, aber er konnte nur das letzte Mittel sein, das der Vice-Kanzler ergreisen durfte — zur Erreichung des Friebens (?!) Durch das Gegengewicht eines als vollendete Thatsache hervortretenden Bundes aller katholischen Fürsten gedachte man offenbar, den Schmalkaldischen einzuschüchtern oder aber den Frieben durch einen Feldzug zu erzwingen.

Damit ist die geheime Instruction wohl in Einklang zu bringen; denn es heißt dort: "endlich irgend ein anderes Mittel und einen Ausweg ohne Berletzung der kaiserlichen Autorität".

Wir wissen nicht, von wem die Ibee eines solchen Bündnisses ausgegangen ist; vielleicht trat sie zu ber Zeit auf, ba König Ferdinand durch den Cardinal von Trient seinem kaiserlichen Bruder den Zustand Deutschlands als einen sehr zerfahrenen schildern ließ. Jedenfalls kamen dem Plane die Wünsche ganz befonders zweier katholischen Fürsten entgegen, nämlich Georgs von Sachsen und Beinrichs von Braunschweig = Wolfenbuttel. Beibe hatten für die Zukunft nicht viel Gutes in ihren Territorien zu erwarten; die Landschaft des einen war der neuen Lehre fast ganz gewogen, und bie Braunschweiger, besonders die Städte, munichten ihren Berzog am liebsten über alle Berge. Bon wem tonnten fie Hülfe zu ihrer Rehabilitirung erwarten anders als von einem thatträftigen Bundesheere. Es heißt , daß Held im französischen Feldzuge dem Herzog Heinrich, der personlich im kaiserlichen Lager weilte, ermuthigende Aussichten und Hoffnungen gemacht habe 4. Mit diesem Fürsten wurde der kaiserliche Vice-Kanzler überhaupt sehr nahe bekannt; in Briefen 5 aus dem Jahre 1539 versichern sich beide der wärmsten Freundschaft.

Man darf wohl annehmen, daß in diesen Kreisen der Ge-

danke des katholischen Gegenbundes eifrig genährt worden ist.
Sollte derselbe aber zur Begründung kommen, so kam es vor allen Dingen darauf an, den richtigen Augenblick zu seiner wirksamen Constituirung zu sinden, d. h. also möglichst alle katholisischen Fürsten zum Beitritt zu bewegen.

Bucholy, a. a. O. V, 324.
<sup>3</sup> Bgl. über sie bas treffende Urtheil Philipps von Heffen in der Beistage 5.

4 Rante, a. a. D. S. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lang, Corresp. II, 270, Abs. 2, 3. 8 b. u.: ou autre moyen et expedient, tellement que lauctorite imperiale et romaine ne se perde.

<sup>5</sup> Abschriften und Auszüge im Staatsarchiv zu hannover.

Rur von diesen Gesichtspunkten aus möchte das Auftreten Helds im beutschen Reiche richtig beurtheilt werden können.

Seine Instruction hieß ihn also im Allgemeinen, wenn irgend möglich, den Frieden, wenigstens das Concil herbeiführen, also ein vereinendes Moment; sonst soll er zur Begründung des katholischen Gegenbundes beitragen, und dies ist das trennende Moment in seinem Auftrage. Ob er in jedem Falle auf die Punkte der Schmalkaldischen Botschaft verneinend antworten soll, vermögen wir

nicht zu sagen.

Man muß doch sagen, die Aufgabe war keine leichte, besonders solch widerstrebenden Elementen gegenüber, von denen König Ferdinand dem Kaiser berichtete<sup>1</sup>. Wie die nächste Folgezeit ergiebt, hatte der Vice-Kanzler mit drei großen Fürstengruppen zu rechnen: einmal mit dem Schmalkalbischen Bunde. Demselben scharf gegenüber die extremen katholischen Fürsten, bald den sichem Bestand des Nürnberger Bundes ausmachend, endlich in der Witte zwischen beiden die gemäßigten katholischen und evangelischen Fürsten: die rheinischen Kurfürsten außer Mainz, Herzog Ericht von Calenberg und Joachim II. von Brandenburg.

Hat nun held in Schmalkalden seine Instruction überschritten? In einer Beschwerdeschrift's des Schmalkaldischen Bundes üba die den Frieden bedränende Handlungsweise des Dr. Held werden die Gründe angegeben, weshalb die Bundesverwandten sich huten würden, jett zu einem Buge gegen die Türken fich herbeizulaffen. Sie hegen nicht zu verbannendes Mißtrauen gegen die kaiferliche Politif. weil sie in der Kammeraerichtssache und der Katification ber Bundeserweiterung nicht Recht erhalten haben. Aber sie be schweren sich gang besonders über den Orator, weil er zu Begim seines Vortrags Protest gegen die Anwesenheit der im Nürnberga Stillstand nicht benannten Schmalkalbischen Bundesgenossen eingelest hat, und zweitens in ber Rammergerichtsfrage die Bemerkung fallen ließ, es komme gar nicht so sehr auf die Prozessachen wegen Sace larisationen und Depossedirungen an; benn die seien ja zweiselles weltliche Sachen; aber der Rürnberger Stillftand erstrecke sich namentlich auf viele Prozesse, die noch aus dem Wormser Edikt und andern Reichsabschieden herzuleiten wären. Dieses sei ihnen moch nie vorgehalten, weil ja der Abschied zu Speper jene früheren aufgehoben hätte.

Die Bedeutung dieser Vorgänge dürfte nicht unschwer zu a:

tennen sein.

1 Bgl. Bucholt, a. a. D. V, 324, oben S. 617.

2 Erich von Calenberg beshalb, weil er, wie ich nachweisen kann, die Rürnberger Bundniß nicht versiegelt hat, trop heftiger und andauernder Bestimmung seitens Heinrichs von Wolfenbuttel, vgl. unten.

\* "Arsachen, warumb von ben Stenden des ken. Orators werbung – de: hin verstanden, das der fride neher im grundt uff gehoben, dan bestettiget pp. (Staatsarchiv zu Hannover).

Die Spannung des Schmaskaldischen Bundes und des Kaisers war seit dem Briese von Savigliano zwar momentan beseitigt, aber am Ende 1536 hatte die Angelegenheit des Conciles und die vorläusige Antwort auf die Botschaft, wie wir oben sahen, das Mißtrauen wieder rege gemacht. Um eine solche Mißstimmung zwischen Gegnern zu beseitigen, ist offenes Entgegenkommen ein untrügliches Mittel. Der Kaiser konnte durch Held in aller Ruhe versichern lassen, er sei zur Zeit noch nicht im Stande, alle verslangten Zugeständnisse zu machen, im Betress donciles jedoch biete er die und die Garantie. Aber eine Klust des Gegensaßes, auch eine politische, wird stets erweitert durch verletzende Formen und Ausdrucksweisen, und nicht selten beruht gerade auf der Persönlichkeit der politische Erfolg.

War es nicht ein rabulistischer Ton 1, den Held in Schmalkalben anschlug, wenn er seinen Vortrag damit begann, es möchten die nicht zu den Protestirenden von 1529 und 1532 gehörenden Bundesglieder während seiner Rede abtreten oder sich seine Aeußerungen nicht zuziehen? Warum ließ er jene Aeußerung über das

Wormfer Edikt fallen?

In biesem Ton möchte ich allerdings eine Uebertretung der Instruction sinden, eine Handlungsweise, die sich zwar im Hinsblick auf den andern Auftrag des Kaisers deuten, doch wohl nicht vertheidigen läßt. Dürste man nämlich nicht versuchen die Combination aufzustellen, daß der Drator absichtlich so gehandelt habe; daß er eine schroffe Zurückweisung seitens der Protestanten hervorrusen wollte, um nun den andern Theil seines Programms, die Gründung des Gegenbundes besser durchzussühren? Mußte es nicht einen großen moralischen Eindruck in Deutschland machen, wenn die in Schmalkalden versammelten Fürsten und Städte mitssammt den Theologen dem kaiserlichen Vice-Kanzler gerade in diesem Woment, wo Kaiser und Papst das Concil beriefen, den Besuch besselben und nicht minder die Türkenhülse pure abschlugen? Wenn sie sich auf einen tropigen, oppositionellen Standpunkt dem Orator und Nuntius gegenüber stellten?

Diesen moralischen Eindruck nach der politischen Seite hin auszubenten, war Helds Gedanke, und jene gemäßigten, schwanstenden Fürsten durch den Hinweis auf den Willen des Kaisers und den Trot des Schmalkaldischen Bundes für die Nürnberger Einung zu gewinnen, sein Ziel und seine Absicht schon in Schmalskalden. Bei einem dieser Fürsten vermag ich seine Werbungen und die des Wolfenbütteler Herzogs zu versolgen, nämlich bei

Herzog Erich von Calenberg.

Im Laufe bes Jahres 1537 verhandelt Heinrich der Jüngere von Wolfenbüttel mit seinem Oheim und erreicht von der Loya-

<sup>1</sup> Lal. was Ranke über bas Nürnberger Bündniß a. a. D. S. 71 ff. und über Helb S. 74 f. sagt. — Unverkennbar tritt uns seine Persönlichkeit aus seinen Briefen entgegen.

lität bes alten Fürsten, daß er bem Könige seine Rusage ertheilt und nach ber Gründung des Bundes am 15. Juli 1538 feinen Beitritt erflärt. Allerdings bittet er seiner Schulden wegen bie ausgeschriebene Summe zu erlassen. Aber als im Jahre 1539 der Wolfenbütteler um die Besiegelung bittet, da macht er Ansreben und weigert fich dies zu thun; benn mittlerweile war er von seiner evangelischen Gemahlin, ben Schmalkalbischen Fürsten und Joachim von Brandenburg völlig umgeftimmt. Allein die Berfuche seines Reffen wiederholten sich bis in bas Jahr 1540; fie werden immer bringender, bis zulett ber 70jahrige Erich fich perfonlich jum Raifer begiebt, um feine Sinnesanderung zu erflaren.

Gerade an diesem Beispiel und an dem noch nach dem Frantfurter Anstand fortgesetten I Intrigenspiel Beinrichs von Bolfenbuttel erkennt man die Bedeutung der Stellungnahme ber gemäßigten Fürsten zur Nürnberger Bundesfrage. Es ist in ber That nicht undenkbar, daß Held fie vornehmlich in Schmalkalden

im Auge gehabt hat.

Allein seine Erwartungen wurden nicht von einem hervorragend günftigen Erfolge gefront. Wir find über die Berhandlungen bes Vice = Ranglers mit ben tatholischen Fürsten nicht hinreichend unterrichtet2; daß Heinrich von Wolfenbuttel und Georg von Sachsen, deren persönliche Beziehungen zu den Bauptern bes Schmalfalbischen Bundes einen sehr gereizten Charafter angenommen hatten, daß auch die bairischen Fürsten 3 sich nicht lange weigerten, auf Unterhandlungen zur Gründung des Bündnisses sich einzulaffen, scheint wohl ziemlich sicher zu sein. Bei ben rheinischen Rurfürsten fand Held mehr Schwierigkeiten. Unter Diesen Umftänden schritt man nicht eher zur Constituirung, bis der Raifer freie Hand gegen Frankreich erhalten hatte. Einer vorberathenden Berfammlung im März 1538 zu Speier folgte bie conftituirende im Juni 15384.

Es kann nun nicht in meiner Absicht liegen, nach bem mehr ober minder bedeutenden Antheil des Raisers und Königs an dem in der bekannten Form hervortretenden Bunde und nach beffen Bewegungen und politischen Zügen zu forschen, schon aus Mangel an hinreichendem Material. Das steht fest, der Raifer hat die Grunbung des Bundes befohlen und - wenn auch nur ganz im Geheimen — ratificirt <sup>5</sup>. Hatte Karl V., der nun doch mit andern Kräften einen sehr lauen Feldzug gegen Frankreich geführt, wirk lich die Absicht einen guten Augenblick zu erspähen, um an der

Bucholt, V, 328 ff. und Urfunbenband S. 366 ff.

Bucholk, Urfundenband S. 376.

<sup>1</sup> hierüber in einer Untersuchung über bie letten Jahre Erichs von Calenberg Naheres.

theres. Bgl. im Allgem. Ranke, a. a. O. S. 76 ff. München 1816/17, **Bb.** I, **6**. 207 ff.

Spitze seiner Spanier nach Deutschland zu ziehen und die Führung des Bundes, dem sich, einem solchen Drucke gegenüber, auch wohl die gemäßigten Fürsten angeschlossen batten, zu übernehmen, so trat diesem Blane ganz besonders die Constellation der auswär= tigen Berhältniffe entgegen, die ja im Bang der Reformationsge= schichte eine fo große Rolle gespielt hat. Aber neben dem Druck ber Osmanen gestalteten sich auch die innerdeutschen Berhältnisse anders, als man vielleicht erwartet hatte. Der Schmalkalbische Bund trat mit einer solchen Umsicht, Rührigkeit und mit einträchtigem Zusammenschluß gegen die Nürnberger "Ennung" in die Schranken, daß im folgenden Jahre das Gewebe der Widersacher zerrissen und über diese Bolitik ein Sieg von Bedeutung er= rungen wurde.

Die Protestanten hatten, nach dem Fortgange Helds, Schmalkalden mit andern Stimmungen verlaffen, als fie vor der Ruftung zum Bundestage gedacht; wenigstens läßt dies die obengenannte Beschwerdeschrift erkennen. Es wird sorgsam auf die Bewegungen der Gegner Obacht gegeben. Am 29. Juni 1537 bittet Bhilipp von Heffen den Herzog Ernst von Lüneburg, Acht auf die Werbungen Beinrichs bes Jungeren im Stift Bremen zu haben, auch Mainz rufte. Um 7. Juli wird wegen "beforglicher Zeitläufte" ganz im Geheimen eine Versammlung sämmtlicher Kriegsräthe bes Bundes auf den 12. August nach Coburg berufen. Hier berieth und beschloß man eine detaillirte & Heeres-Drganisation und Truppenwerbungen für den eventuellen Fall. Um 25. Januar des folgenden Jahres erwähnt Johann Friedrich in einem Schreiben an Bergog Ernst die "practifen" des Kaisers und Heinrichs des Jüngern.

Früh schon 5 erhielten alsdann die Bundeshäupter Kunde von ben Vorverhandlungen über die Gründung des fatholischen Gegenbundes. Der Gindruck muß um fo größer gewesen sein, als zu= gleich der König um Beihülfe zum Türkenzuge aufforderte. Musschreiben 3 zum Bundestage in Gifenach auf den 24. Juli werden die Bedenken auseinandergesett, welche man auf protestantischer Seite beiden Fragen gegenüber hegte: der moralische Eindruck einer Beigerung zum Türkenkriege wurde bem Bunde fehr nachtheilig sein, zumal wenn etwa die Papisten, wie es dort heißt, den Auzug leisteten. Während daher in Bezug auf diesen Punkt

Orig. im Staatsarchiv gu hannover.

6 Schreiben vom 31. Mai 1538.

Bgl. in ber Beilage 5 bie Worte Philipps von Beffen.

<sup>3</sup> Gleichzeitige Abschrift im Staatsarchiv zu Hannover. Bgl. Rommel, a. a. D. I, S. 412 f. und II, 374 f.

Gbenba.

Rommel, a. a. D. I, 425; II, 394 f. Auch Bergog Beinrichs Gifer bei Erich von Calenberg foll fich verrathen haben. Mit der Herzogin Glifabeth von Calenberg correspondirte Philipp.

bas Anerbieten bes bei dem Türkeneinfalle sehr interessirten Joachim von Brandenburg zur Bermittelung ihnen in Sisenach sehr gelegen kam, erkannten die Protestanten sofort die Absichten des Nürnberger Bundes; und zunächst war ihr Gedanke ein öffentlicher Protest. Es ward in Sisenach der Beschluß gesaßt, ein Ausschreiben an alle Stände des Reichs zu veröffentlichen, das vor Martini, wo man die Publication des Nürnberger Bundes-

vertrags erwartete, in Druck ausgehen solle's.

Die über Minden verhängte Acht (Ottober 9) beschleunigte die Bollendung dieses zunächst gegen das Kammergericht gerichteteten Schriftsückes. Der Schmalkaldische Bund vertheidigt in demselben seinen Standpunkt auf Grund der Reichsabschiede, unter Inserirung des Kürnberger und Cadaner Friedens, des Schreibens von Savigliano und seiner Beantwortung, und protestirt noch einmal gegen die Schritte des Kammergerichts; dann heißt es: "ob sich dan daruber zutruge, das im heilligen Kom. reich deutscher Nation kriege oder emporung entstenden, so wollen wir vor Gott und der welt hiemit offentlich protestirt haben, das wir den frid, christliche und pilliche einigkheit herzlich und treulich gesucht und begert".

Aber es blieb dabei nicht bewenden. Man sah in dem ganzen Auftreten der Nürnberger Bundesglieder eine gefährliche Drohung.

Um 4. November 1538 theilt Ishann Friedrich seine Bedenken dem Landgrafen mit, und gleichmäßig antwortet der Letztere. Schon hier sinden wir dieselbe Uebereinstimmung in der Absicht, daß etwas geschehen müsse, wie in Franksurt im Fedruar des folgenden Jahres. Doch zeigt der Kurfürst in den Einzelheiten eine große Unentschlossenheit; auf dem einen Zettel derwirft er, was er vorher als richtig vorgeschlagen hat, und auch dann noch stößt er seinen Entschluß um — für uns ein nicht dertennbares Zeichen der Unruhe vor der weiteren Eutwicklung der Dinge.

Der Landgraf nun hatte ihm geschrieben, man dürse nicht auf den "Backenstreich" der Gegner warten; auch ihm bringt die Verhängung der Acht über Minden die Ersenntniß, daß der "gegenteil zu ainem grossenn und gewaltigenn surhabenn...

gericht mus fein".

Es ist vom objectiven Standpunkt aus schwer zu entscheiden, ob die Absichten der katholischen Fürsten wirklich auf die Offensive, auf die gewaltsame Execution der kammergerichtlichen Urtheile

3 Joh. Friedrich an Philipp vom 4. Nov. 1538. Orig. im Marburger Staatsarchiv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ranke, a. a. D. S. 90.

<sup>\*</sup> Eisenachischer Abschied bei Hortleber, Buch VII, Cap. 17. Das Ausschreiben ebenda, Cap. 19; die unten citirte Stelle nach einer gleichzeitigen Copie im Staatsarchiv zu Hannover steht bei Hortleber S. 1478 oben.

<sup>4</sup> Driginal im Marburger Staatsarchiv.

gerichtet gewesen sind; der Wunsch zum "Lossschlagen" jedoch mag lebhaft genug vorhanden gewesen sein. Auch ist wohl auf der

Nürnberger Bundesseite gerüftet 1.

Indessen wenn der Nürnberger Bund etwas unternehmen wollte, so mußte man der Neutralität oder Theilnahme jener gemäßigten Fürsten versichert sein, und in den Bemühungen um die Gunst dieser Fürsteu sehe ich ein bedeutsames Woment für die weitere Gestaltung der Dinge, auch noch über den Franksurter Anstand hinaus. Denn auch für die Protestanten war es von großer Bedeutung, die gemäßigte Partei der Vermittelung und

Reutralität geneigt zu erhalten.

Es beginnt ein Spiel bes Buhlens und der Versuche Stimmung für oder gegen die Feinde zu machen. Zwar vermag ich nur die Werbungen Heinrichs des Jüngeren bei seinem Oheim Erich von Calenderg auf der katholischen Seite zu versolgen; die Bemühungen des Schmalkaldischen Bundes jedoch bei der gesmäßigten Gruppe sind in dem Schreiben Johann Friedrichs vom 4. November ausdrücklich berührt und in der ganzen nun solgensden Bewegung leicht erkenndar. Man muß einen Druck auf die rheinischen Kurfürsten ausüben, einmal durch briesliche Werdungen, sodann aber besonders durch Krieger-Rüstungen, das ist der Inhalt des Brieswechsels zwischen den beiden Bundeshäuptern. Würden sich aber die genannten Fürsten ablehnend verhalten, und die von Brandenburg vorgeschlagene Friedensvermittelung aussschlagen, so sei unzweiselhaft "das man ain glocken uber uns gesaossen und an uns will".

Die Besorgniß vor den "Practiken" der Gegner ward nun noch erheblich vergrößert durch die Aushebung des braunschweisgischen Secretärs Stephan Schmidt in den letzen Tagen des Dezember 1538. Man sand bei demselben verschiedene vertrausliche Schreiben des Wolsenbütteler Herzogs an Dr. Held und den Erzbischof von Mainz. Es geht zwar aus ihrem Inhalt nicht die unmittelbare Absicht eines triegerischen Ueberzuges der Protestanten hervor, sondern mehr der persönliche Haß Heinrichs des Jüngern gegen den Landgrasen; allein der Letztere war jetzt ganz überzeugt, daß die Gegner nur das Frühjahr erwarteten, um loszuschlagen. Es wurden nun wirklich, wenn man es nicht schon vorsher gethan hatte, bedeutende Rüstungen vorgenommen: in Frankfurt wird berechnet, daß Sachsen, Hessen, Würtemberg, Straßburg, Augsburg und Uhn dis zum 18. Februar 1539 weit über 12000 Gulden sür die Bestellung des Kriegsvolks ausgegeben haben.

Während dieser sich immer mehr steigernden Spannung der

2 Bgl. Hortleber I, S. 900 ff. 8 Ugl. Beilage 5.

Man vergleiche bie Beilage 5 im Einzelnen, und die Ansammlung von einigen tausend Anechten im Februar 1539 im Bremischen, um einen Druck auf die Franksurter Verhandlungen auszuüben, worüber Akten im Staatsarchiv zu Hannover.

beiden Fürstenparteien im Reich war die drohende Türkenbewegung zum Ausbruch gekommen. Die allgemeine Lage brangte Karl V. die zur Bermittelung bargebotene Hand Joachims von Brandenburg anzunehmen. Er entschloß sich neben seinem Bice-Kanzler Dr. M. Helb auch noch den Erzbischof von Lunden als Drator nach Deutschland zu senden und beauftragte ifie, einen Frieden, Stillstand oder Vergleich unter den deutschen Fürsten aufzurichten. Die Verhandlung follte am 24. Februar in Frankfurt am Main vorgenommen werden.

Gleichzeitig ungefähr mit ber Abfassung ber Beglaubigung für die beiden taiferlichen Abgesandten machte fich eine Botichaft ber Bundeshauptleute auf den Weg zu den verschiedenen Schmal-talbischen Bundesgliedern mit dem Besehl die gesammten "Ahnungs-verwandte, "trefslicher, groswichtiger und nothwendiger sachen halber" auf den 12. Februar nach Frankfurt am Main einzu-laden, die Fürsten zu ersuchen, möglichst in Person zu erscheinen, fonft aber insgesammt Gesandte nur mit endqultigen Bollmachten abzufertigen 8.

So fand benn vor der Ankunft des Orators — benn ob Held wirklich mitgegangen ist, vermag ich nicht zu sagen die Zusammenkunft der Protestanten Statt, über deren Ber-lauf der Bericht des Balthasar Clammer uns ausreichend orien-Indem ich im Speciellen auf ihn verweise, möchte ich nur noch einige allgemeine Gesichtspunkte unter Benutung besselben erörtern.

Die Berathungen begannen nicht am 12., sonbern erft am 14. Februar. Im Eingang wird die allgemeine Sachlage von Seiten ber Bundeshäupter erläutert, es werben Briefe vorgelefen, die seit dem letten Bundestage nach den verschiedensten Richtungen gewechselt sind: ein brohendes Unwetter scheint über die protestantischen Glaubensgenoffen heraufzuziehen. Am 16. Februar nimmt die Debatte ihren Anfang, es wird zur Frage gestellt, ob man für den Fall, daß in den demnächstigen Verhandlungen ein annehmbarer Friede nicht zu Stande tame, offensiv b gegen die Feinde porgeben solle.

Unser Gewährsmann hat nun offenbar wesentliche Auszüge ber Reben überliefert, welche die einzelnen Bundesglieder entweder

<sup>1</sup> Copie des Eredenzschreibens für Lunden und helb, im Staatsarchiv zu Hannover vom 25. November 1538 von Toledo. Es heißt da "ehnen bestenbigen frid, fernern stilstand oder vergleichung auf cristlich, pillich allen teplen
leydlich und annemlich wege abreden, usrichten und bewilligen".

2 Das faisert. Eredenzschreiben lögt den Tag und Ort noch unbestimmt,
dies ist der Tag des kontikentischen Nuterness

bies ift ber Tag bes thatfächlichen Anfanges. Bein Schreiben Joh. Friedrichs an Herzog Ernft von Lineburg von 16. Dez. 1538 bemerkt, bag bie Botichaft bereits einige Zeit unterwegs ift und mas fie ausrichten foll.

<sup>4</sup> Beilage 5. 5 "Dem widerteil ber vorftreich abtzugewinnen folte fein".

selbst gehalten oder durch ihre resp. Kanzler haben vortragen laffen. Das Berdienst, welches sich Balthafar Clammer bamit erworben hat, ist ein großes: man erhält nicht nur ein klares Bild der damaligen politischen Situation im Allgemeinen, auch die Stellung und Bedeutung der einzelnen Fürsten, der einzelnen Städte im Schmalkaldischen Bunde wird gestreift und beleuchtet. Ja, auch für die persönliche Charatteristit sind in diesen Reden

manche Rüge enthalten.

Philipp von Heffen, voll Muth und schneidigem Gifer, will sich nicht auf längere Discuffionen einlassen, sondern am liebsten bald ins Feld ziehen, während Johann Friedrich bedächtig die Momente aufzählt, welche doch vielleicht Einfluß auf das Zustandetommen bes Friedens haben fonnten. Er scheut sich, birett für Die Offensive einzutreten, sie mit ausdrücklichen Worten zu verfechten, sondern führt eine Deduktion der Theologen ins Feld, daß man auch "defensive" den "Vorstreich" nehmen dürse. Die Rüstung des "Fegenteils" sei nicht aus Furcht vor dem Schmalfaldischen Bunde, sondern zum Angriffstriege ins Werk gesetzt. Wan dürse daher des "Vorstreichs nit erwarten".

Beide Bundeshäupter reden also ber Offensive das Wort, boch nur für den Fall, daß ber Friede, den sie lebhaft wünschen.

nicht erreicht wird.

Diesen Aeußerungen gerade gegenüber stehen die Ansichten ber beiben Lüneburgischen Fürsten. Herzog Franz — Herzog Ernst war ja daheim geblieben — steht auf streng theologischem Standpunkt; er führt Beispiele an, wie Gottes Sand icon fo oft das Unheil abgewandt habe, ihm sei auch jetzt unbedingt zu vertrauen, er stellt bie Schrecknisse bes Krieges seinen Buhörern por Augen. Friede sei beffer als Krieg, und würde Gott trobbem etwas über die Stände verhängen, so mußte man es um seines Wortes willen ertragen.

Bei biefem Zwiefpalt ber Meinungen gab nun Jakob Sturm

von Strafburg den Ausschlag.

Um 16. und 17. Februar fanden diese Debatten Statt. Um ersten Tage sprach, beziehungsweise ließ reden der Landgraf, am zweiten der Kurfürst. Letterer schlug, neben der Befürwortung ber Offensive, noch vor, man solle, um auf die Friedenshandlung und die gemäßigten Fürsten einen Druck auszuüben, 20000 Gulben nicht ansehen und weitere Werbungen von Kriegsvolf vornehmen.

Diesen Antrag unterstützte auch Jakob Sturm — man war voch wenigstens auf jeden Fall gerüstet —, aber er ist der Offenssive abgeneigt. Denn, sagt er gegen Philipp von Hessen, indem er die Gesahr des Nürnberger Bundes herabzusehen sucht, wen solle man benn angreifen, wenn man ben Rrieg beginne? Der moralische Nachtheil der Offensive sei zu groß; es würden nur die Bapisten dadurch gestärtt, aber die beutsche Nation derart geschäbigt, daß fie es in vielen hundert Jahren nicht überwinden würde.

Digitized by Google

Und dem dann mit Necht ins Reich ziehenden Kaiser würden alle Bischöse und schwankenden Elemente zufallen. Er räth schließlich, man solle gern die 20000 Gulden anwenden, aber selbst wenn hier der Friede nicht zu Stande käme, doch nicht die Offenswergreisen, sondern den Kaiser beschicken und den Frieden erbitten; und, sügt er hinzu, "so muß man auch in disen sachen nit zu vil menschliche vorsehung thun, Gott auch etwas getrauen und allein uff ihne sehen".

So ward denn beschlossen, bevor man sich zur Offensive verstehe, die Friedenshandlung abzuwarten, dieselbe durch Anknüpsung
von Unterhandlungen mit den anwesenden Gesandten der fremden Mächte — was ich noch nicht bemerkt — und durch nütliche Verwendung der 20000 Gulden zu befördern; zugleich Commissien nach den "Oberlanden" zu senden, um auf die Küstungen des Gegners Acht zu haben und eventuell Knechte anzuwerben.

Die Freunde des Friedens hatten gesiegt, aber die ganze Stimmung der Anwesenden muß doch eine sehr gehobene und triegerische gewesen sein. B. Clammer hat neben unserm Berick noch in einigen chiffrirten Briefen dem Herzog Ernst über die Berhandlungen Mittheilungen gemacht. Ich setze einen kurzen

Auszug seiner Schreiben an ben Schluß.

Februar 18. "Nu ist solche fraege in einen engen auschues, darine Sachsen, Helsen und m. g. h. herzog Franze mit exlichen personen aus den stimmen gewessen, geschoeben, und ist herzog Franze und exlicher, auch meherteills bedengten gewessen, ein friede, der mit gutem gewissen angenommen werden konnte, sollte angenommen werden; sonst trozdem kein krieg anzusangen, sonder mit andern mitteln vorzubeugen 2c.".

Hessen hätte aber, da man den Ueberzug befürchten müßte.

auf den "Borstreich" gedrungen.

"Sachssen aber hat noch sein bedengten nit angezeigt, es ift

aber zu vermergten, das es wie Beffen sein wirbet".

"Sachssen hat sein bedengken auch angezeigt, ist wie Hessen mit ernste zum kriege gericht, doch ist solch surhaben diessen tagt saste gemiltert und verschoeben, das der cursursten handellunge vernomen wirdet, aber gleichwoll commissarien in oberlandt geschigft mit befelich u. s. w.

"Und in summa stehen die sachen vast sorglich und daraufi, so die curf. keinen friedt oder anstandt bringen wurden, das sich nichts gewissers dan ein kriegk zu vermueden ist. Der Almechtig

wolle seine gnade geben zur vorstehenden handellunge".

So weit waren die Dinge im deutschen Reiche im Beginr des Jahres 1539 gediehen. Die Sendung Helds hatte ihre Früchte getragen; und es sehlte nicht viel, daß schon jett der Rechts und Glaubenstrieg seinen Anfang genommen. Wer weiß, welchen Ansgang derselbe damals gehabt hätte?

<sup>1</sup> Staatsarchiv zu Hannover. Abschrift ber bechiffrirten Auflosung.

Jedenfalls hatten die kriegerischen Anstalten des Schmalkaldischen Bundes, welche nicht unbemerkt bleiben konnten, den Erfolg, den sie haben sollten. Im Stillstand wurde eine Aushebung des Prozesversahrens am Kammergerichte nicht nur gegen die Bundesglieder, sondern sogar gegen alle derzeitigen Bekenner der Augsburgischen Confession auf 15 Monate bewilligt.

Man versteht es, daß die Verhandlungen zwei Monate dauern konnten, wenn Balthasar Clemmer am 13. März an Herzog Ernst

berichtet:

"Die churfursten underhendler haben erst vor dem tag disen stenden die erste antwurt des key. und ko. oratorn und commissarien uff dieser stende ubergeben beschwerung und bedencken eines bestendigen frides, wie der zu machen und zu erhalten, zugestelt, und sein derselbige antwurt so stolt und schmelych, das doctor Helben antragen zu Schmalkalden darjegen vast mylt, und ist der bestendyg fride wydder verhossen abgeschlagen, aber die chursursten habben vor sych myttel uff ehnen anstandt etlyche jar gethan".

Und am selben Tage an Johann Forster, den damaligen

Ranzler des Herzogs Ernft:

"Man stehet in deliberatione, wie ein austragt moge gemacht werden; wirt ehr gegeben, so haben wir es Gott zu danden und dan dem Turgken als instrument, dan wir ben kensser und konig cum adherentibus antichristi in solchem hasse und ungenade sein, ut nil aliud und mehr dan Turak".

Herzog Franz hielt nicht bis zum Ende der Verhandlungen in Frankfurt auß; am 28. März rüftete man zum Aufbruch, und mit schwerem Herzen und trübem Blick in die Zukunft, wie die letzten Briefe zeigen, schied Balthasar Clammer von Franksurt

am Main.

### Beilagen.

## 1. Karl V. an Johann Friedrich von Sachsen. 1535 Nov. 30. Meapel.

Rarll, von Gotts gnaden romischer tanser, zu allen zeeitten

merer des reichs 2c.

Hochgeporner, lieber oheim und churfurst. Wiewoll wir versichiner zeeit mit deiner lieben und etlichen derselben mitverwandten in der religion und glaubens sachen ain friden und stilstand zu Rurembergt bescloffen und auffrichten lassen, welcher also durch dein lieb und derselben mitverwandten angenomen und nachsolzgends durch und in das haillig reich allen stenden verkundet und zu halten, auch in sonderheith unserm kan. camergericht mennichz

<sup>1</sup> Frantfurter Anftand bei Hortleber Buch I, Cap. 32.

lichen daben zu handhaben und gegen den verwirckern und verfarern besselben recht ergeen zu lassen, gepoten habenn; - jo ift uns doch seither zum oftermall furtomen und angelangt, welcher maffen gegen benfelbenn religion- und glaubens-, auch gemainen landtfriden, unfer und bes reichs recht und ordnung vilerla furgenhomen werben, sonderlich an bemeltem unserm kanserlichen camergericht, welchs uns als romischen tapfer und unser oberften jurisdiction gwalt und hochhait verletlich, schimpflich und abbruchig; dan unangesehen das beiner liebben und berfelben mitverwandten, auch allen andern stenden im hailligen reich gegen ainander frid zu halten gepotten und kannem taill erlaupt, bem andern das sein gewaltiglich zunemen oder furtzuhalten — wie es auch an ime selbs nicht recht noch pillich ist —, so hat es sich boch zu mehermaln zugetragen, das durch ethlich beiner lieb zugewandten in zeeitlichen gutern gwalttiglich gehandelth, und andere, die kann newerung in der religion furgenomen, von denselben deiner zugewandten zeeitlicher guter entsatt und mith ber tadt spoliret sein worden, unnd so sich der belaidigt des bei unserm kan camergericht beclagen (sic), so lassen bein lieb und ethliche fursten als die surnemsten under den protestirenden stenden furbringen, das gegen inen in craft der religion und glaubens sachenn fridens nit procedirt, sondern stilgestanden solte werden. Und baneben ju allerleig handlung mith recusation, appellation und schriften, der uns zum taill copeien zukomen seinth, gegen unserm tap. camergericht furgunemen bewegeth, des wir uns doch auff gemelten friden und abschid, auch verkundung und gepott zu beiner lieb und derfelben mitverwanthen zubescheen und sich uff ains jeden anpringen so leichtlich barzu bewegen zu lassen je nit verseben. bein lieb, auch die mitverwandten billich ermessen solten, welcher gestalt der religion und glaubens halb mit inen besclossen worden, und das, wie gemelth, kannem taill gwalt zutreiben gepurt, das auch gegen den uberfarern und verprechern folche fridens vormugen unfer und bes reichs ordnung pillichen an unferm tan. camergericht procedirt und geurtailt wirt. Dweill wir nun als ro. tan. schuldig, und in ihme selbs meher dan pillich ift, bei itzemelter religion, glauben und landfriden, auch unfer und des reichs recht meniglich zuerhalten, und umb unrechtlich gwaltig handlung recht ergeen zulassenn, und sonderlich an unserm tan. cameraericht. welchs neben uns durch dein lieb und ander churfursten, furften unnd stende und zum taill mith den iren besett ift, die dan des han, reichs recht, ordnunge, satungen, land- religion- und glaubensfriben mit glubd und aid verstrickt, verpflicht und zugethan sein, Die auch in irer administration bes rechten nicht gehindert, sonder bem gericht sein stracken lauff gelassen; auch bei solhem burch une, bein lieb und andere stend pillich gehandhabt, beschutt und alles, das zu verclaynerung und abbruch bes gerichts dienet und furnemlich uns zuverachtung geraicht, gemitten werden foll, fo began

wir dem allem nach an dein lieb und derselben zugewanten mit gnedigem vleis, ernstlich bevelhend, das ihr fur euch selbs, auch auff andringen und uberflussig ewr advocaten und procuratorn bericht, die villeicht solcher gestalt irem aigen nut unnd gwin nachstellenn, die sachen dermassen bedenken, surnemen und dahin richten, das es der angestalten ruhe in religion und glaubens sachen, auch derhalben bewilligten fridens zu allen taillen, darzu dem gmaynen landtsriden nit zuwidder, sonder gemeß anzusehen, zuverstehen und anzunemen sen; und so leichtlich nicht surdern, gestatten, noch vornemen wollet, das zu unser und des hailligen reichs, auch ewer selbs verachtung, unruhe unnd nachteill raichenn und erwachsenn mag. Das wollenn wir unns zu deiner lieb und iren mithverwandten genzlich vorsehen, und beschicht daran unser ernstlich will und mainung. Geben in unser stadt Neapolis am letzen tag des monats Novembris anno im 35., unsers kansersthunds im 16. unnd unser reich im 20.

Carol

ad mandatum cesaree et catholicae majestatis proprium. Fernberger.

Un Churfursten zu Sachsenn.

### 2. Die Schmalkaldener Abgesandten an Johann Friedrich. 1536 Sept. 30. Nizza.

Durchlauchtigister hochgebornner chursurst. Euer chursurstlichen gn. seind unnser unnbterthennigiste, willig gehorsam dienust allegeit bevoran berait. Gnedigister her. Euerun churf. gnadenn ist one zweivel vor dieser zeit mein, Joachim marschalds, schreybenn von Froiüs aus, des datum 16. Septembris, uberantwurtt; was sieder der zeit ersolget, gebenn wir euerun churf. gnadenn undterthensnisch zuwornhemenn: Das kay, mait. uff 18. Septembris zu Froiüs mytt dem haussenn unnd ganzen her ankommenn unnd uff unnser vlehssig anhalttenn uff 23. desselbenn monats unns inn unnserm furtragenn die credent unnd unser instruction, so wir ubergebenn, alles gnediglich angehortt unnd empfanngenn, unnd alsbald dorauf die antwort durch irer kay, mait, vice zanzler herun Mathias Helden doctor 2c. gegebenn: das ir mait, das undterthennig erdieten, auch begerung ir mait, wolfartt 2c., so wir vonn euerun churf, gnadenn unnd der myttvorwandten stend wegenn gethann, angehortt, bedannkenn sich desselbenn gnedig unnd weren der gnedigenn zuversicht, euer churf, gnadenn unnd die stend wurdenn sich allezeit gegenn ir mait. also gehorsam, geduzrennd erwensenn, wie irer mait, gnedig vortrauenn stehe. Es sey auch ir mait, den stendenn mytt gnadenn genaigt, unnd diewens

die furnembste stuck unnser werbung uff dem berurttenn, so im unnser ubergebenn instruction begrieffenn, die woltten ir mait. zu gelegener zeit besichtigenn unnd ferners zu irer mait. gelegenn=

hait sich mytt antwurtt lassenn vornhemenn.

Dorauf wir erstlich gein Nicen beschandenn, unnd als ir mait. ben 27. Septembris dofelbst ankommenn, habenn wir unns abermals angehaigt unnd volgennds gein Savona beschandenn seint. Darneben werdenn wir aber sonnst bericht, das ir tap. mait. geftract von Rice uff Genua zu uff ben schpffenn zufarenn wollens sep, unnd sovernn dasselb vorfolat, werdenn wir unns auch mytt irer mait, dobin vorfugenn. Aber dabenebenn gelanngett unns redswenß unnd etwas bestendlichs ahn, doch nit also mytt gutem grund als die obgeschrieben zenttungenn, das ir mait. inn turt sollen ir mait. obliegenndenn sachenn inn Italia zu Genua vorrichten unnd volgennos nach diefenn windter inn hispania uberschieffenn, unnd so wir bann besselbenn ainichenn gewiessenn grund erfarenn, wollenn wir das euernn churf, gnadenn furderlich unnd von stund an zuschrenbenn. Diewenl wir nun aus etlichen gehabtenn gesellenn (sic) redenn mytt boctor Mathias Helben zu beforgenn habenn, das villeicht ir mait. antwurtt sich nochmals moegt dobin lendenn (sic), das ir mait. den auffgerichten friedenstand zu handhabenn genaigt, sovernn der von den stendenn auch gehalttenn wurde; aber inn die religion sachenn wolttenn gewogenn werdenn, entsakungen zc. unnd anders, auch alsbald von stendenn gesagt wurde, das ein sach ein religion sach where, so soltte gleich an alle erkentnus stillgestanndenn werdenn, das wheren felh im friedestannd nit begrieffenn; beren auch ir mait. niehe hett wollenn eingehenn; nochmals der zwerßicht, euer churf, gnadenn unnd die stend wurdenn davonn lassenn, ir mait. chamergericht inn ir jurisdiction fein vorhinderung thun, auch menniglichenn ben dem seinenn laffenn bleybenn 2c., odder aber sonnst bergleichenn beschapd inn epl unnd vor der abfart mochte begegenenn, das nichts entlichs oder besichluslich, auch der stadtliche werbung unnd uffgewannten unkoftenn ungemes unnd unvorsehenn unnd borauf abfarenn. Db nun ber ober bergleichenn sich vorfugett, gibt zeht zu erkennenn. habenn wir bis euernn churf. gnabenn undterthenniaft wollenn anhaigenn, fich doruber habenn gnediglich zu bedenndenn, was berfelbenn unnd ber ftend gelegenhait fein mochte, ban als viel wir noch vornhemenn mugenn, berurend die sachenn im groffenn mit vorstannd. Dann ir mait. wollenn das wortt religion gant dar one alle anhang noch interpretation vorstehenn, nund bas vonn berselbenn wegenn niemand betriegt, bevhed ober des seinenn entsett werde bis uff ein kunfftig concilium, welches zu furdernn als viel moglich ir mait. allenn muglichenn vlens wol furwendenn Wie folches als vonn ermelttem boctor Mathias undter augem unns undtersagt wordenn, das solches kan, mait, gemuet gewest unnd noch sey. Das alles euer churf, gnadenn wir inn undterthennicaptt nit habenn wollenn bergenn, unns euern churf. gnabenn undterthennigist thun bevhelenn. Datum in eyl Nice ben breissigisten tag Septembris anno 36.

E. churf. g.

unndterthennigifte

Joachim zu Bappenheim, Erbmarschal. Ludwig von Baumbach zu Bynssortt unnd Claudius Pius Peutinger Dr.

Unn den Churfursten zu Sachsenn.

## 3. Die Schmalkaldener Abgesandten an Joh. Friedrich. 1536 Oktober 8. Savona.

Durchlauchtigister, hochgebornner churfurft. Guer churf. gnaden seind unnser unndtertheunigiste gehorsam willige dinst altzentt be-rait bevoran. Gnedigister herr. Wir habenn euer churf. gnadenn jungst den letztenn tag Septembris von Nice aus geschrickenn, welcher massenn wir vonn tay. mait. vorhort, unnd was unns allent= halbenn begegenet ist; nebenn anderm, das uns redsweys ange-langt, das tapserliche mait. zu vorrichtung etzlicher sachenn in Italien gen Genua zu verreusen wyllenns, gannt der maynung furderlich inn Hispania uberguschiffenn. Unnd wiewol wir zu berselbenn zentt besselbenn nit gewiß unnd doch, also bald wir der sachenn inn gewisser erfarung kemenn, das wir es euernn churf. gnabenn mit erstenn wolttenn zuschrenbenn. Demselbenn nach fugenn wir euernn durf. gnabenn inn unndterthennicaptt zu wissenn, bas kapferliche mait. uff 6. des monats hie zu Savoun ankomenn, unnd wir von hernn doctor Mattias Helbenn unnd anderun bericht werdenn, das der tay. mait. uberschuffung inn Syspania noch biesenn windter irenn furganng gewynnen soll; on zweivell ans tresslichenn, hochwichtigenn ursachenn, unnd nebenn andernn wursett gemelt, das der Barbarossa, auch der konig vonn Franckreich sich zu wosser, auch zu land mytt herenn gegenn Hispanienn sollen genhanen. Doch soll ein namhafftig volck inn Italia vonn kapser-licher mait. kriegsvolcks vorharrenn. Dieweyl unnd nun dem also, auch sonnsten die sachenn am kanserlichen hove also vorwirt, unnd den leufstenn nach sich nichts anders dan ehlenn zu besorgenn, unnd auch wir vortrost, das kan mt. vor irer mait. abtziehenn unns wolle mytt antwortt abserttigenn unnd nach gesegennhait der leuffte sich etwas gnediger antwort zu verhoffenn, dann erstmals hette mogenn gedacht werdenn: so habenn wir des alles euernn churf. gnadenn inn undterthennicait wollenn zuvor bericht thun, domit, ob etwas where, das euer churf. gnadenn unnd der stennde gelegenhait erfordertt, des halbenn nach notturfft zu bedennchenn unnd unnsers tepls nichts vorsaumbt wurde; besonnder bas uns

antwortt vonn fauferlicher mt. folt erfolgenn, bermaffen wir jungft enernn durf. gnadenn geschriebenn, etwas unbeschließlich ober aber somst, das villeicht euer churf, gn. unnd der stend notturfft woltte erfordernn, mytt vorwissenn derselbenn fernnernn bericht dorauf thun, anhaltenn unnd sollicitirenn, wie sich dann das begebenn mocht; wiewol wir unns nach gestalt der sachenn unnd leuff nichts bann ainer anedigenn antwurtt vorsehenn. So nun, gnedigister herr, die antwurtt wurdet gefallenn, unnd wir es vor tan. mait. abfarenn ber zeutt halbenn mogenn geschiden, wollenn wir dieselbigenn unnd mas unns begegenet euer durf. anabenn uff das furderlichste zuschickenn; unnd ob etwas wentters euernn churf, gnadenn unnd ben stendenn zuhandeln furfiele, gnedigenn bevhel auch unnfer abforderung gewarttenn. Im vhal aber , das die sachenn geenst, die antwortt bis zu kap. mait. abfarenn vorspogenn, unnd kap. mait. alsbald uff gegebene antwurtt abfarenn wurde, unnd also sich vorfugenn, das nit muglich vor irer mait. abfart euernn churf. gnadenn unnd die stend ber fachenn zu berichtenn: alsdann sein wir bedacht zum furderlichstenn hienaus nach Teutsschland unns zu vorfugenn aus ursachenn, das wir inn unnser abserttigung, auch unserm habenden bevhelich, unns nit wissen zu erinnernn, das in Hispanienn ubergufharenn unns bevholenn, auch das zuthun unns allenn zum hochstenn entlegenn where. So ist auch unnsers erachtens im selbenn vhal unnser von unnotenn, fonndernn wo je euer churf, gnadenn unnd ber ftende notturfft erfordernn wurde, lenger an ten. mait. bove auverharrenn unnd bis inn Hispanien nachzuvolgenn, diewepl bas anbringenn gescheenn, die antwortt ervolget zc., mag das uberia burch vorstendigere dann wir unud mytt viel geringeren kostenn vorricht werdenn. Das werdenn aber euer churf, gnadenn aus hohem furstlichem vorstannbe selber wissenn zu bedendenn. Solches habenn wir euernn churf, gnadenn unndterthennigister wolmannung gernne wollenn angaigenn. Dergleichenn wir bann bericht unnferm gnedigenn herrenn bem landgrafen zu Beffenn unnd ainem erbarm rath der stad Augsburgk auch gethann. Guernn churf. gnadenn uns undterthennigist bevhelende. Datum Savona 8. tag Octobris anno 36.

Guer 2c.

Gnedigifter herr, diesenn brief habenn wir dupliert, diesenn unnsers gnedigenn herren zu Hessenn botenn gebenn, den andernn auff die post vorordenett, die sachenn desto gewisser zu bestellen.

Unn den churfurstenn zu Sachsenn ec., unsernn gnedigiften berrenn.

#### 4. Ausschreiben nach Schmalkalden 1536 Becember 24 (am heiligenn Criftabennt) Gifenach.

Johann Friedrich von Sachsen und Philipp von Hessen besichreiben, nach stattgehabter Berathung in Eisenach, die Gebrüder Ernst und Franz von Lüneburg auf den 7. Februar 1537 zur Zusammenkunft der Schmalkaldischen Bundesgenossen nach Schmalkalden und forderen sie dringend auf, sowohl persönlich zu erscheinen als auch neben ihren Räthen ihre gelehrtesten Theologen dorthin mitzubringen. Gegenstand der Berathung wird das in 14 Punkten abgesaßte und ihnen zur Erwägung beigelegte Schriftstück sein.

"1. Erstlich, weyl der relligion halbenn, allein vonn ausrottung aller keheren unnd nichts vonn christennlicher handlung
unnd vorgleichung der strepttigenn artickelh inn des babst romischenn edict ober decret des concisii halbenn gemeldet wirdet, ob
es anders zuvorstehenn sein muge, dann das babst unnd concisium
nit werdenn rede oder disputation vonn des glaubenns sachenn
vormuge irer gaistlichenn rechtenn zulassenn, sundernn unnsere ar-

tidel fur vormals vordambt haltenn unnd erclerenn.

2. Item im vhal, das das edict berurttenn vorstanndt hette, ob vor dem concilio unnd furderlich kay, mait, unnd konig Ferstinand durch sormliche schriefstenn des reichs abschiede zuerinnerun, auch anzusuchenn sein wollenn, domytt das concilium inn Deutscher nation an einem gelegenenn ortt vonn Wantua vorandertt unnd erklerett mochte werdenn, wie die hanndlungenn christenlich unnd unparthepesch sollen surgenommenn werdenn; ob im selben concilio durch schiedennliche gotssurchtige, gelertte unnd vorstendige personenn unparthepesch gehandelet und arbitrirt unnd nicht durch parthepesche, gaistliche prelaten nach voriger webs des concilii zu Costnit determinirt solt werdenn.

3. Darnebenn zu berathschlagenn, ob mhan das obgemeltte ersuchenn kan unnd koniglicher maitt. vor der vorsamblung des concilii thun wolle, oder aber darnach, so das concilium vorsam=

blet ist.

4. Item im falh, das solche erclerung auch voranderung der malstad nit zuerhalten, unud die stennde dieses teyls werdenn weyther das concilium zu Mantua zubesuchenn oder zubeschickenn nit gesordertt, dann wie alle weltliche konige, sursten und potentatenn inn obberurttem babstlichenn edict beraitan inn gemain ermhanett, oder wurdenn durch schriefste oder botschafstenn gleich anndernn welt stennden weyther ermhanett werdenn; ob das concisium dorauf zubeschickenn oder nit, oder ein geschickte protestation unnd schriefste zu thun seh oder nit, unnd was die geschickten inn dem vhal oder do die stende der relligion halbenn der irenn leher nit anzuhengenn, sonndernn davonn abehustehenn citirt oder beh peen vormhant wurdenn zc., sur bevhelich habenn, unnd wie sie die gesandtenn handeln solttenn. Auch wie uf die gesandtenn genugs

same sicherung zu erlangenn sein moge, bomptt die frey rhedenn unnd irer lenb genugsame sicherung habenn mugenn.

Item burch wen unnd was personenn das concilium be-

sucht solt werdenn.

Item went zubesorgenn, das der babistisch tent domntt umbgehenn werde die furstenn unnd stende dieses tepls unnd ire Iherer unnd prediger von ainander zusondern, domptt die prediger unnd therer in vorantworttung irer leber allain stehenn; wie folches zuverhuettenn unnd nit einhureumenn, sonndernn ben ein pleybenn, inmassen uff dem reichstage zu Augsburg mytt der confession unnd apologi auch bescheenn.

Item so rechtliche mandat vom babst oder concilio biesem tepl oder irenn Iherernn unnd predicanten wolttenn infinuirt werbenn, mytt was bedingung diefelbenn angenommen folttenn werdenn.

Item das ein jeder der annungs unnd protestation vorwandtenn exliche ire gelertste prediger unnd theologenn zu neaster zusammenkunfft jegenn Schmalkaldenn mytbringe, vielgemelts con-cilii unnd was dorin furfallenn mochte zubetrachtenn, zuerwegenn unnd zuschliessenn.

Item was in dem vhal zuthun unnd furzuwenden, do bas concilium wurde diesem tehl mandiren ben peenen zc. die gemaine firche ober die ordenn unnd gaistlichenn vor allenn dingem widder zu restituiren zc. zu vorigem stande, ceremonien, kirchenn

unnd queternn, was derhalb zu thun unnd furguivendenn.

10. Unnd nach deme wol abzunemenn, was beschwerlicher practiten ber babst mytt seinem anhang durch sein parthepesch concilium fur hat, wo nun dorinne determinirt wurde, das undriftenlich unnd Gottes wortt zuwidder unnd der babst durch seis nenn anhang solches volstreckenn woltte, was bargegenn zuthun unnd wie foldenn handlungenn zubegegenenn sein mochte.

Als auch das chamer- unnd ander gerichte über den tanferlichenn gebottenenn fthuftanndt unnd friedenn gleich feber furttfarenn, unnd zubesorgenn, das sie etliche stennde mochten in peen, censuren unnd die acht sprechenn, wie demselbigen zubegegenen unnd ushaltung bedacht werdenn muge.

Diewent auch durch die kanserischenn mind konigischenn, auch das chamergericht wyl ein andere auslegung des friedennlichenn styllstannds furgegebenn unnd gebeutett werdenn, wie dem

zu begegenen sey.

13. Nach dem auch etliche stennde, die vonn neuenn inn die annung kommenn sein, vonn chamer- unnd andernn gerichtenn hartt werdenn angefochtenn, unnd fie inn dem fapferlichenn friebenn unnd styllstaund nit begrieffenn, wie denenn zurathenn; unnd ob inen gewalt solt angelegt werdenn, wie derselbige durch pilliche fugliche myttel als unnser annungsvorwandtenn soltte abtzuwendenn unnd zuhelffenn fein.

14. Item dieweyl Joachim marschal zu Bapvenheim als

neben annbernn bieses tenls zu kan, mait, geschickten im abrensen vonn kan, mait, in Gott verstorbenn, unnd doctor Claudius Bius Beutinger als myttgesantter widderumb ankommenn unud berichtet, das tay, mait, durch doctor Heldenn, irer mait, vice = canter, den ire mait. inn das reich Deutsscher nation vorordenenn wurdenn, ben stendenn dieses tenls wolt antwurtt gebenn lassen, berwegen der churfurst zu Sachsenn unnd landgraff zu Hessenn ime ito vonn Enssennach aus entkegenn geschriben: wo er berurtter antwurtt halbenn oder funst von key, mait, an diesenn tepl ichtes zutragenn inn bevhel hett, das er sich uff myttwoch nach Agathe oder brevenn ober vier tagenn ungevherlichenn bernach wolt gein Schmalkalbenn porfugenn, do alsdann die protestirende stende wurdenn bensammenn sein; das zuvor bedacht unnd erwogeun, auch die gefandtenn mytt gemigsamenn gewalt abgeferttiget werben uff genants vicecantlers antaige unnd furbrengenn ann wehtternn hintergangt, es belange berurtte anntwurtt ober auch ein reichstagt ober hulff widder kan. mait. widderwerttige, ainhellnge unnd entliche antwurtt zuschlieffenn unnd zugebenn helffenn.

Rettel. Nachdeme sich auch die leufste dieser zentt des concilii und anderer urfachenn halbenn etwas geschwinder, ban hievor gescheen, ereugen, derhalbenn vonnotten sein wyl viel fachen stadtlicher, dan bisher gescheen ist, zubedendenn und zuberathschlagen, unnd dan ein artickel inn der vorfassung vorlethtt ift, aufahendt: ob auch die sachen des triegs im anfang ober innerhalb der sechs monat 2c., inn welchem in furstehender noth vor ausgang der sechs monat, so dannacht auch allein uff dren monat eingewogenn sein, vonn wentter hulff geratschlaget unnd beschlossenn werden foll, mutt dem anhana. nach eins ibenn gehorttenn vormogen unnd gelegennhaptt, mytt eins iden wissenn, wollenn unnd volvortt: so woll unns bendenn als den haubtleutenn mher dan andernn vonnotten sein dorauf gedenckenn zu haben, so man in der noth where, wie mann die beharrenn unnnd zu guetem ende mytt gotlicher hulf bringen mocht, unnd dannacht nichts beste weniger auch allenn anndernn fursten, gravenn, stedtenn und ftendenn von nothen sein, dorinnein ein gute, nupliche unnd ehrliche vorsehung zuthun, domptt im vhal ber notturfft aus langwiriger vorgleichung unnd vorahnigung, so man alsdan erft machenn folt, unnfer driftenlichen verstendtnus unnd allen dur- und furften, gravenn, stedtenn und stenden berselbigenn zu nachtent tein unrath ervolgenn moge. Derhalbenn vonnottenn sein woll, dorauf bedacht zu sein ober ben gefandtenn bevhelich zugeben, das uf ernenttenn tag davon endtlich moge ge-handelt, beschlossenn unnd das geordenet werdenn, das nuns allenn dienlich, ehrlich unnd nutlich sein moge. Diewenl auch diese beforgung unnd gefhar zuvorsichtiglich sich in negstem ihar nicht enbenn, sonndernn wol mher ihar wherenn mochte, berhalbenn aus viel ursachenn vonnotten sein whll, die siebenn taufennt gulbenn, so zu teglicher ausrichtung unnd undterhaltung undterhaubtleute unnd anderer diener hindterlegt werden sollenn, zugebrauchenn; will surder von notten sein, davonn zuhandelnn unnd zuschliessem, das uffs kunfftige jhar, nach dem dieselbigenn sieben dausent guldenn, davonn dann rechnung gescheen mus, uszegegebenn, ander 7000 guldenn oder summen geldes erlegt werden, domytt wir undterheubtseut unnd kriegsleute zimlicher wers, der dannacht nit uberslussig sein werdenn, inn unnser hannd bringenn, habenn unnd behalten mogenn. Derhalben so wollen E. L. dorauf der annung nund allenn sachenn zu gut bedacht sein, downtt sie uss dasselbige auch endlich handeln und schließenn mugen.

Nachdem auch, wie E. L. der religion unnd glaubenns fachen halbenn ain schickung zu romischer kahserlicher mait. durch unns alle die aynungsvorwandten stende bescheen, so wolle E. L. dorauf bedacht sein, das uf bemeltte zusammenkunfft von wegen erlegung der gethanenn zerung, auch der vorehrung halbenn, so denen personenn, die sich zu der schickung gutwyllig habenn gebrauchenn lassenn, wie dann hiebevor gleichs vhals auch gescheen, geraicht soll werdenn, auch endtlich gehandelt und geschlossenn werde.

Datum ut supra".

Original im Staatsarchiv zu Hannover. Unter Brief und

Bettel Unterschriften Joh. Friedrichs und Philipps.

"Denn hochgebornnen fursten, herrn Ernnsten und berm Frannzen, gebrudern, herzogenn zu Braunschweigk unnd Lune burg, unsern freuntlichenn lieben vettern und oheimen".

### 5. Perhandlungen zu Frankfurt am Main 1539 Febr. 14—18.

Zu Franckfurt am Wehn. Am 14. Februarii anno 1539

haben die churs und fursten Sachssen und Hessen lassen den stenden anzeigen, das sich die stende ungezweivelt der ursachen, westhalb ihr churs und f. g. dise zusamentunfst vor notwendig erachtet und surgenommen und dieselbige den stenden hetten durch ihre gesandten anzeigen lassen, wisten zu erinnern. So hetten sich auch sidder solcher anzeigung und erforderung mehr sachen zugetragen, der halben dise zusamenkunfst hoch notig. One das wolten ihr churs und f. g. die stende auch sich selbs der muse und unkostens gern verschonet haben.

Es hetten auch ihr chur- und f. g. die ursachen und sachen in schrifften verzeichnen lassen, freuntlich bittende und gnedigelich begerende, dieselbige anzuhoren, zu gemiet zu fueren und zuberat-

schlagen.

Aus verlefung der verzeichnuß ist nachfolgends vermerdt worden.

Das die von Mynden uber ihre gethane appellation, prote-

station und recusation seien in eitel resigion sachen in die acht erstant und benunciirt.

So hette der herhog zu Wirtenberg dem landtgraven zu Hessen geschriben und angezeigt, das wider sein f.g. und die ihren in religion sachen am camergericht auch procedirt und mit der achte gedrawet werde. Daraus zuvernemen, das der widerteil was groß im synne haben muesse, dan one das wurde das camergericht nit procediren, so sie nit vertrostung der execution wisten. Es hetten aber zu verhinderung derselbigen ihre chur- und f.

Es hetten aber zu verhinderung derselbigen ihre churs und f. g. das gemein ausschreiben, davon zu Schmalkalden und Braunschweig gehandelt und beschlossen, ausgehen lassen; auch ben den churfursten ansuchung gethan, damit solche acht abgeschaffet werden mochte; dergleichen auch ben ro. koe. mat. geschehen. Und wieswol ihre ko. mat. Hessen darauff beantwurtet und zugeschriben, das der fride und stillstandt im reich solle gehalten werden, so gesschehe doch dero von Mynden achte halber keine meldung.

So werden allein die protestirende stende darinne genant, daraus abzunemen das die andern stende, so sidher zu unserer christlichen religion kommen sein, und also die von Mynden nit ge-

meint werden.

So schreibet herhog Ferg zu Sachssen an Hessen: man muesse dem rechte seinen gangk lassen. So schreibet sunst ein trefslicher mann auch an Hessen: man werde handeln, so man aber uff diser seiten nit verfolgen werde, so werde man execution thun 2c. Was auch in sich habe, das die Nurnbergisch bundtnuß gestalt uff alle die, so den bundsgenossen zuversprochen (sic) zustehen, und der kaiser darinne ist, bischoff 2c. und mit capiteln gehandeltt.

Dartu sollen sie die gesprochen urteil handhaben. So sein die narrata derselbigen bundtnuß erdicht und unwahr. Dan dise unsere verstendtnuß nit nach dem Regenspurgischen abschide, sons der bald nach dem Augspurgischen reichstag uffgericht ist worden; so haben dise stende nit ben andern stenden practicirt, daraus emporung zu besorgen, wie solches ungegrundt narrirt wirt.

Es sehn margraff Hans Albrecht sampt R. in Hispaniam zum kaiser postirt ime ankuzeigen, als solten dise stende in grosser rüstung sein, dardurch ihre ken. mat. gemiet und krieg wider uns

zuerwecken.

So haben sich etliche vernemen lassen: so inen die execution contra Mynden bevolhen, wurden sie gehorsam muessen leisten.

Dieweil dan die stende sich dero von Mynden annemen muessen und bereit im ausschreiben haben gethan, so wurde es dem jegenteil gleich vil sein, welchen standt sie erstlich angreiffen wolten, weil sie als adherenten dero von Mynden vom widerteil geachtet.

Was auch des jegenteils gemiet wider dife stende, seh aus h. Heinrichs zu Braunschweig schriften und bericht, so ben seinem

secretario gefunden, zu vernemen.

Dan under anderm ehr anzeiget, das der keiser eins furnemens sein solle; so ehr daruff verharre, werde der sachen geratten, und die potentaten sich ercleren, so bisher an sich gehalten, aus

welchem zwo partheien und ein frieg angezeigt wirt.

So gebe h. Heinrich an, als solte hessen in rüftung sein, inen ober Ment zu ubertziehen. Dergleichen werde hessen und Wirtenberg erdichtlich ausgetragen, als solten sie einen uffstandt und verenderung der oberkeit wollen machen, welches der eussert wege ist ken, mat. und andere potentaten wider sie zu bewegen und ufftzupringen.

Dartu zeiget h. heinrich wege an, wie heffen verhindert,

bamit ehr und Beiern fertig werben mogen.

Und sen aus solchen listigen, erdichten practicken zuvermerken, so der secretari nit angehalten were worden, das man zum frieg und unheil kommen were, und hette ausserhalb dero, so umb solche böse practicken gewust, nymands wissen mogen, wie man zu solchem krieg kommen were.

Es habe aber Heffen entschuldigung der rüftung ben etlichen chur- und fursten, auch fo. mat. und kep, mat. boff in Burqundien

furgewendet.

Desgleichen Sachssen bes landtgraven unschuldt Beiern uff

fein beschickung angezeigt.

Daraus zu vermercken, das ihre chur= und f. g. an allem, das zu ableinung der erdichten rüftung und zu erhaltung frides und einigkeit dinftlich sein mag, nichts haben an inen erwinden lassen.

Dan Hessen gar keine rüftung furgehapt, dan was ehr aus bevelh gemeiner stende zur defension gethan, und nichts anders dan das geschütz giessen und ritmeister und hauptleut, weil derselbige bestellung nuhn uff oftern aus, furder zugewarten, wie bis

her geschehen, angenommen hat.

Zum britten hat sich sidher des Epsenachischen tags durch den chursursten zu Brandenburg weiter handlung eines bestendigen frides zugetragen und sein churf. g. Sachssen key. mat. gemiet und etliche selbs gefaste artickel des frides angezeigt. Weil aber derselbige etwas weitleufstig, so haben Sachssen und Hessen seiner churf. g. etliche andere artickel, dem Epsenachischen bedencken nit ungemeß, ubergeben. Darauff seine churf. g. inen geschriben, sie wolle sie an ro. ko. mat. gelangen lassen, und sidher vermeldet, das ihre ko. mat. habe seinen churf. g. ihr bedencken zugeschick, und habe seine churf. g. sich erpotten uff den 20 dies monats hie anzukommen. Dergleichen werde key. mat. orator der dischosi zu Lunden und Costenz auch thun.

Es gelangt aber Sachssen und Hessen an, das uff solche handlung nit grosser trost, dan man dem rechte am camer- und andern gerichten wolle den stracken lauff wie bisher auch in re-

liaion sachen lassen.

Derwegen ist sich zu bebenden und zu beratschlagen, wir

639

solche bes jegenteils böse practicen abgewendet und denen bejegent moge werden. Dan wiewol Sachssen und Hessen die entschuldigung der erdichten rüftung vilseltig furgewendet haben, so faren doch Ment, Beiern und h. Heinrich zu Braunschweig fur mit heffstiger bestellung reuter und knechte, daraus abzunemen, das sie wol wissen, das die stende dasjenige, was inen surgehalten wirdet, nit annemen mogen.

Bitten derwegen ihre chur- und f. g. die sachen zu beratschlagen,

bas es der gemeinen verstendtnuß nut und gut sein moge.

Der vertig ist sorglich, dan nit acht tag sein, das Branden-

burg und der kenserlich orator hie einkommen werden.

Ihr churs und f. g. wollen in bebencken der stende stellen, wie solche beratschlagung der sachen solle erstlich fuglich furgenommen werden, durch einen ansschuß, oder durch die stimmen, oder mit einem geringen zusat der stimmen.

Ihr chur- und f. g. wollen sich auch versehen, der abwesens ben stende gesandten werden bevelh und gewalt haben entlich zu schliessen in sachen, so hie furfallen, zu beratschlagen und dieselbige

ihre gewalt uberantwurten.

Nubn sein verlesen worden:

Copie der Nurnbergischen bundtnuß und benprieffs. H. Heins der richs zu Braunschweig credent und seines secretarii bevelh und des claration derselbigen. Was der landtgraff zu seiner entschuldigung an Ment, sein capitel daselbst, an h. Jergen zu Sachssen geschietet, geschriben, wider in antwurt empfangen und replicirt hat; auch was ro. ko. mat. an Hessen geschriben und ehr in antwurt gegeben, darinne h. Heinrichs practict auch angezeigt werden. Was herzog Wilhelms zu Beiern secretari an Sachssen geworben und in antewurt empfangen und Beiern wider geschriben hat.

Am 15. Februarii

Vormittag sein mancherlen schrifften gelesen worden, so zwisschen konig Ferdinando, Hessen und Wirtenberg der erdichten rüstung halber, auch zwischen Hessen und doctor Helden, zwischen konigin Maria und Hessen, zwischen Pfalz und Hessen, und Sachsen und Brandenburg ergangen sein.

16. Februarii.

Ist in rath des ausschuß gestalt, dieweil aus allerley angeisgungen der Rurnbergischen bundtnuß, was ben h. Heinrichs secretario gesunden, herhog Jergen und Karlowigen prieffen 2c. zusvernemen, das der segenteil etwas grosses und geferlichs, ungesweivelt uberzug, wider dise stende in willen habe, ob dan, so die chursursten Psalz und Brandenburg keinen annemlichen fride pringen wurden, ein volck zuversameln und dem widerteil der vorsstreich abzugewinnen solte sein.

Darauff bedacht worden

Lunnenburg.

Das ein fribe burch die furstehende churfursten handlung zu=

verhoffen und berfelbig, so ehr immer also gestalt, das ehr mit gutem gewissen kan angenomen werden, solte anhunemen sein.

So aber der fride also gestalt, das ehr one verletzung Gottes ehre und unsers gewissen nit antzunemen were, das dannoch von disen teil kein krieg antzusangen noch ursach darzu gegeben solte werden, sonder es dem Almechtigen, welches auch die sach ist, der velhen; der wirt der gotlosen rath und verbundtnuß wol zu nichte machen. Dan krieg ansangen khan mit gutem christlichen gewissen it wol geschehen, so wurde es ganter Teutscher nation verderblich sein, dem Turcken ursach und bequemicheit geben in die christenbeit weiter zu wieten, und wurde ben meniglichem Gottes wort und dissen stenden nachrede geperen 2c.

Das man aber ein gut uffsehen hette und in bestellung ritmeister und hauptleute were, so man vom jegenteil angegriffen wurde: das man sich alsdan der jegenwehr, darauff auch unser verstendtnuß gestalt, geprauchet. So mochte man auch alsdan besto kuner und freidiger auch mit gutem gewissen den widerstendt-

Beffen.

lichen trieg fueren.

Ehr kunde nit anderst ermessen, dan das die acht erkentnuß uber die von Mynden aus der Nurnbergischen bundtnuß herkommen sen, dan in derselbigen versehen, das sie das recht handthaben und die urteil exequiren wolle. So wirt auch angezeigt, das sie keinen fride haben wollen mit denen, so sich sichher der protestation

zu uns gethan haben. So redet die verstendtnuß uff ihre schutzverwandten, wehr weiß, wehr die sein, mogen wol unser underthan, closter Maulbrun und dergleichen sein.

Ihre hauptleut sollen unsere underhendler sein. So haben sie siben stimmen, ist leichtlich under inen ein mehres zu machen einen zu ubertiehen. Es sollen ihre hauptleut und triegsrethe in-

sehung thun, bas fie ben vorstreich behalten.

Welches alles nit ad desensionem, sonder ad offensionem gestalt und gemeint wirt. So sey aus der handlung, so ben h. Heinrichs zu Braunschweig secretario befunden, des jegenteils surnemen auch weiter zu vermercken.

Dan darinne stehet, das der kepfer ein furhaben habe, und so ehr barauff verharre, so werde der sachen geraten, und werden

andere potentaten alsdan sich auch ercleren.

So sen kundtschafft vorhanden, das der keiser pfalkgraff Philipsen habe angestellet, ob ehr sich wider die Teutschen wolle

bestellen lassen; ehr habe es aber abgeschlagen.

Es stehet auch in h. Heinrichs handlung, das man Heiken soll frid gepieten, dieweil wolle ehr und Beiern fertig werden. Darzu stehet in margine: Nota, ob gleich der fride gepotten 2c., hinder welchem gewißlich auch was beschwerlichs verborgen.

Hertog Jergen zu Sachssen schrifft an Hessen halt innen, bas der kaiser wolle frid und gehorsam im reich durch das camer-

aericht erhalten. So schreibe Karlewitz an Hessen schwester, bas hervog Jerg den frieg anfangen werde, so es der kenser nit mebren werde.

So glaube ehr Heffen, das hertog Jergen gemiet seh, das ehr gern ein vergleichung in der religion ober frieg bette. Dartu beweat inen sein son: dan ehr gebenatt: soll die vergleichung ober austreibung der Luterischen lehre nit geschehen, und beine rethe sein bereit einsteils den fachen gewogen, so wirt bein landtschafft nach deinem tode solcher lere benfallen 2c.

Rarlewip schreibt auch: es sen kein hoffnung uff der churfursten handlung, dan ob es gleich vertragen, werde doch ieder

teil nach seinem vorteil gedencken.

Das Beiern gern frieg hette, werden sie einsteils durch Wirtemberg verursacht, das ehr seinen go (sic) nit leiden will.

Herpog Heinrich zu Braunschweig hat ein bog gewiffen, ubel gehandelt ben bem Goglarischen bocter, ben ber jundframen, die ehr noch hat, und geparet, als sen sie tobt und begraben. weiß ehr, daß ime sein landtschafft, die von Goflar und nymants hold ist. Darumb ift ime nit bedencklich unglück anyurichten. dan ehr gedenckt, so herwog Jerg sturbe, so wurde ehr doch blok sein.

Ment ist wie ein rohr, hertog Heinrich hat ihnen gar inne. So weiß man, wie die Hispanier uns und unserer religion

geneigt sein.

So sein Ment, Beiern und h. Heinrich in grosser rüstung,

vil volcks in allen landen bestellet, das sie was willens sein.

Nuhn ist wol wahr, weil der Turck, wie die kundtschafften geben, uff dem zugk soll sein, auch die churfursten und andere fursten noch nit in der Rurnbergischen bundtnuß, so seh sich tein uberbug uber dife stende zu vermuten.

Es kundte aber wol zugehen wie in Italia: kommet der keiser starck, so hat ehr benfall; kommet der Frantos starck, so

hat berfelbig ben benfall. Das konte hie auch geschehen.

Pfalt ift forchtsam, wehr weiß, was die nott ben ime, auch

b. Erich zu Braunschweig thun mochte.

Nemet dan der widerteil den vorstreich, so than man zu keinen leuten kommen. Soll man aber leut annemen und nichts mitthun, so lassen sie uns selbs bekriegen und ausmatten, und barnach hauen sie mit uns barauff.

Sachssen und Sessen haben offen, unbefestigte landt. Wan ber jegenteil ben vorzug nemet, so nemen sie die landt ein, dar-inne sie gelt, auch pferd zu geschütz zc. halten solten. So habe

ber jegenteil abgunft ben ihren underthanen felber (?).

Solten sie den vorstreich haben, so sein wir nit alle starck

im glauben, mochten etliche aus forcht abfallen.

Wan aber wir den vorstreich hetten, so wurde des jegenteils landtschafft selbs uns zufallen.

Digitized by Google

42

Und wer solches nit wider die schrifft, dan man soll Gott nit versuchen. Ehr habe viler gelerten consilia; so man zucket, soll man des streichs nit erwarten, khan leiden, das man die schrifft und rechtgelerten darvon reden lasse.

Und sen beschlißlich sein mehnung: so man einen friden kunde erlangen, das man denselbigen anneme, auch mit beschwehr und nachteil der guter. So ehr aber nit zu erlangen, das dan

der vorstreich nit zu erwarten sey.

Wan die Myndisch acht, Kurnbergisch bundtnuß und secretarii schrifften nit vorhanden weren, so wolte ehr nit darzu raten.

Wirtemberg gefandter.

Wiewol beschwerlich also in gesahr zu sitzen, dannoch dith sein herre sovil moglich einem fridstandt zu suchen. Wo aber der nit zu erlangen, wolle sein herre, wie man der sachen ferner thum solte, helssen beratschlagen. Aber der fride gut were, dan der trieg ganter Teutschen nation 2c. unuberwintlichen schaden zusuegen wurde. Derhalben bösser, das man sich ben den potentaten erstundet hette, was man sich in der nott zu ihnen solte zu versehen haben. Dergleichen besuchung ben keiser und chursursten thun und bitten, sich uns zuwider nit bewegen zu lassen, sonder den fride zu sursen. Solte aber krieg surgenommen werden, mueste ehr es erstlich an seinen herren gelangen lassen.

Pomern.
Des jegenteils rüftung were villeicht verursacht aus unserer bestellung und uffstehen. So schreiben vil des jegenteils freuntlich. Fride were am bösten, dan am krieg leib und gut, zerruttung Teutscher nation gelegen, wurde auch dem Turcken ein frolocung und stercke geben.

Wo aber der fride nit zu erlangen, so mochte man beschickung thun an keiser, churs und sursten, und so das auch nit helssen wolte, zur jegenwehr greiffen und die stende zusamenbeschreiben, darvon zu schliessen, ob man des vorstreichs gewarten solte, welches

seines erachtens one groffen schaden nit geschehen wurde.

Die kundtschafften und Nurnbergische bundtnuß kan uff beide teil disputirt werden, das der jegenteil uns uberziehen wolle und das ehr es nit thun wolle. Ruhn soll man in solchen zweivelhafftigen sellen, was an ime selbs das böste ist, annemen und solgen. Nuhn ist aber der fride bösser dan krieg. Dan solte man krieg ansachen, mit wehm wolte man es thun. Darumb solte keiser und konig erstlich zu besuchen sein, ob der von Wynden acht aus ihrem bevelh geschehen. Und weil der keyser auch in rüstung ist, zu erkunden, ob dieselbige wider den Turcken surgenommen werde. Dan solte sie wider den Turcken gemeint werden, so were nit gut, das ehr daran verhindert wurde.

So sein dise stende also gesessen, das der widerteil in eil nit

zusamenkommen moge.

Der keiser wirt auch allein pro forma in der bundtnuß sein und ist docter Helden betrib. Das erscheinet aus der anlage, dan Beiern so vil geben als keiser und konig und hertzog Jerg allein mehr, so werden die Hispanischen reich und Niderlandt ausgenommen, die andere landt in Teutschland geheren alle dem konig zu. So ist des jegenbunds genossen vermogen nit so groß, also

So ist des jegenbunds genossen vermogen nit so groß, also das sich keines angriffs zu vermuten. Darumb solle auch von

disem teil kein krieg angefangen werden.

### Bremen.

Stellen es in der chur- und fursten bedencken und rath.

Augspurg.

Des jegenteils ufffehen ist uff den keiser: Will der, das sie kriegen, so thun sie ex; wo nit, so werden sie ex vor sich nit uns derstehen. Nuhn hat der keiser sunst zu thun. So sagt man, der Turck wolle heraus uff Mehren, darumb sich keins uberhugs zu vermuten.

Hamburg.

Frid sen gut, Hessen bewegung sen noch nit gewiß, allein ein wahn. Der ansang sen nit zu thun. So man aber nit frid haben moge, so nemen wir so lieb den vorstreich als die andern.

#### UIm.

Der keyser habe in seinem konigreich mit dem Turcken zu thun. So werden die chur- und fursten bedencken, wie beschwerlich der krieg Teutscher nation sein wurde. So sey die Nurnbergisch bundtnuß noch nit satt und entlich volntzogen.

Der Schwebisch abel wolle auch nit darein, sagende sie wollen nit in den pfaffen bundt. Gleichwol aber sen sich zum jegenteil nichts guts zuversehen aus denen ursachen, wie die durch Hessen

erzalt.

So habe ime ein edelman gesagt, das ime ein ander furtreff= licher edelman soll gesagt haben, das inen vil guter gesellen er=

barme, so ben bisem teil seien.

Auch hat einer am Beierischen hoff einem andern geschriben, das grosse practick und unheil vorhanden were, also das ehr wolt, daz ehr nuhr eine stundt beh ime were, das ehr ime sie sagen kundte.

Der jegenteil stercket sich, pringt gelt uff. So hab der konig was vor eine grosse summa gulben ufftzubringen, ist aber noch

nit volnkogen.

Gleichwol ist schwerlich krieg anzusangen, gehoret cristen nit zu, aber hat gleichwol Gott mittel und verstandt gegeben, die zu seiner zeit zu geprauchen, und were Gott versucht, so man es unsverliesse. Aber es ist noch nit zeht, und mag man der chursursten handlung gewarten, daraus des jegenteils gemiet entlich zu erstunden sein wirt.

Ist aber kein fride vorhanden, so lasse man dem jegenteil den

porstreich nit.

Ulm habe sich gefast gemacht und wol ein fenlin die furnemsten friegsleut ben inen angenommen, mit denselbigen sie, so es

von noten, wol mehr bekommen mogen.

Das man nit schliesse vor der churfursten handlung. Alsdan hat ehr bevelh, so kein frid zu erlangen, solches an seine herren gelangen zu lassen; habe zu der notturfft post underwegen bestellet.

Goglar.

Der churfursten handlung abyuwarten.

H. Heinrich hat unfrid im sinne, wie dem zu bejegnen, stellet ehr in der chur- und fursten und stende bedencken.

## Am 17. Februarii.

Sachssen.

Begert nichts liebers ban einen satten, bestendigen fribe, auch

mit nachteil bes zeitlichen.

Tregt fursorg, das die furstehende handlung den fride nit geben werde, dan angesehen die nottel und benprieff zu Rurnberg uffaerichtet.

Erstlich zeigt der jegenteil ursach ihrer bundtnuß an, das keiserliche abschidt und fridstandt uffgericht, so hette doch diser teil daruber ein bundtnuß zu Schmalkalden uffgericht, derhalben sie

zu ihrer bundtnuß verursacht.

Dieweil sie sich uff 11 jar verbunden, so wollen sie die pwetestirende stende leiden bis uff ein concil oder reichstag, aber andere stende sollen solches frides nit begreiffen noch sie desselbigen geniessen.

Und folget daraus, das sie die andern stende und so noch diser religion wurden ubertiehen wolten zu ihrer gelegenheit.

Bundtnuß uffgericht zu handthabung des rechtes, daraus erfolget, das dem gericht sein gangk gelassen soll werden, wie aus des konigs zedel an Brandenburg gethan, und gleiche unbequemicheit claget auch Karlewißen schreiben zu . . . (?)

Man will sich auch ber Myndischen acht halber erft erkunden.

Darumb ist nichts trostlichs zum fribe.

Ob wol gesagt den Kurnbergischen fridstandt zu handthaben, wirt nit gemeint, dan sie ime nit geneigt, und ist der verstandt, das sie andere dan protestirende stende nit leiden wollen im fridstandt.

Dartu thut Karlewit schreiben an Hessen: Db wol frib

gemacht, das gleichwol zu beiden teilen practicirt wurde.

Wurden sich in so grosse und langkwirige bestellung nit ingelassen haben, so der fride solte folgen und gehalten werden, und khan der fride und Rurnbergische bundtnuß zugleich nit stehen.

Dem camergericht zugelassen zu ercleren, was sachen religion sachen seien, so hat es bigher alle sachen vor prophan sachen geachtet, darumb ist der fride unmacht und one wurckung.

Soll ein bestendiger fride gehapt werden, so ist zu berat-

schlagen wie.

Soll man einen bestendigen fride erlangen, so muß es nit allein mit worten, sonder andern mittel geschehen, damit man nit zu langt uffgehalten, und der widerteil seinen vorteil schepffen moge.

Wiewol mit Engellandt gehandelt, ist aber nichts entlichs, dan das ehr mehr dan andere votentaten das evangelium predigen lassen und handthaben, und wiewol noch etliche zweivel ben to. m., so mogen doch die auch abgeleinet werden. Ruhn hat der konig seine gesandten hie, were gut mit inen zu handeln von verstandt.

Gulch wirt auch seine gesandten hie haben. das mit benfel=

bigen auch uff verstandt gehandelt werden mechte.

Dergleichen mit andern, sonderlich mit Franctreich, dan die freundtschafft villeicht zwischen keiser und Franckreich nit so groß. Sodan Denmarcische botschafft auch bie. Villeicht die Schweiter die ihren auch hie haben werden, so mochte es dem fride helffen furdern.

So hat Hessen Trier geschriben von des jegenteils rüstung und erpotten wider inen nit zu handeln und bergleichen widerumb getrostet, mit welchem auch zu handeln, das ehr in die Nurnber-

gische bundtnuß sich nit begebe.

Ben Trier und Coln handeln, das sie beschickung teten an Die churfutsten und fen. orator ungeferlich bifer gestalt, bas fie bemerctt, in was ruftung und beschwerung Teutsche nation stunde, wo benen dingen zugesehen wurde 2c., mit bit, dise sachen zu be= benden und furdern, das ein bestendiger fride gemacht wurde, son= berlich in betrachtung bes Turden furhaben.

Dergleichen ben Gulch auch zu furdern, das ehr durch seine

geschickten auch solche suchung thun wolte.

Auch durch die stette Coln, Wurms 2c. Hessen jegen Ferdi-nando erbotten, so der jegenteil die rüstung abstellen und fride gegeben wurde, sich neben den stenden aller gepur zu schicken. Solches aber kan so schleunig, wie wol notig, nit geschehen,

ban ber jegenteil in groffer ruftung. Darumb muß man es bringen burch bise wege, bas man ein 20000 gulden nit ansehe und weitere bestellung thete, nit zum anzug, sonder zu gewarten uff ein zeit monat, so die churfursten und kenserlich orator solches vermerden, wurde ben frid furdern.

Die 20000 aulden folte nit von dem erlegten gelt genommen, sonder von neuem erfatt werden, damit aber fein vertug furfalle, das 10000 gulben von der fursten gelt und 10000 gulden von der stette gelt nommen und in einer zeit wider erlegt werde.

So ban ber fribe erlangt, so were es umb bijes gelt zu thun, wo nit, so were man besto bosser gefast. So auch ber fribe nit

erlangt, fo mochte es dannoch einen anstandt geben.

So aber weder frid noch anstandt erlangt mocht werden. fo were gewisser und keiner bisputation notig, was des jegenteils gemiet und furhaben, dan abschlag des frides und auftands, Mindisch acht zc. genug ercleren.

Wirt Sachssen geschriben, das Beiern 4000 zu roß und 15000 zu fuß bestellet. Dergleichen soll hertog Beinrich zu Braunschweig auch thun und mehrerteils gefasset mit sein. So bat ber jegenteil gelt, und h. Jerg bebenden wie Beffen angezeigt.

Ob aber mit Gott und gewissen geschehen moge, bas von disem

teil solte darjegen gemacht werden.

Sicht es darfur, das die einigung ben 8 jaren geftanden, und solt nymant ansehen, sonder sich wehren, das man von der religion nit abgedrungen werden.

Derhalben ist kein zweivel, das man sich wehren sollte

und moge.

Ob aber die jegenwehr sey den vorstreich zu nemen, hat Sachssen mit ihren gelerten geratschlaget, welche ihr bedenden in schrifften gestelt. Und ift verlesen worden, schliessende, bas es ein jegenwehr sen des vorstreichs nit zu erwarten; doch soll man bebenden, ob es nublich und bequeme fen.

Das aber die bequemicheit sep, den vorstreich dem andern

teil nit zulassen, sen durch Hessen erzelt. Theologi sagen, weil das recht zulasset den ersten streich nit zu erwarten, so sen es befensiv, so der frieg vor der thure, auch

So stehet in der bundtnuß, wan sich ein standt rüftet, sollen fie die kriegsrethe beschreiben und sehen, das sie den vorstreich nit

Und ob wol zu zeiten ein acht und kein execution darauff erfolget, ist aber mit diser sachen underschidlich, dan der haß und macht bes jegenteils, so werde der keiser seinen namen also vergeb-

lich im urteil nit prauchen lassen.

So ist des jegenteils rüftung zu handthabung der urteil x. Und wan gleich die execution verzogen, so mochte man es gleich wol zu gelegenheit thun; so auch imants von diesem teil erstochen und ime was genommen worden, so mochten sich bie theter damit entschuldigen, und ging kein recht daruber. wir sein dero von Monden complices, wie die einigung und ausschreiben ercleren, weren aller ehrenstands entsatt, und pro hostibus imperii kein zeugnuß zu geben, kein testament zu machen. So auch imants verfturbe, wurde man seine kinder in seinen standt nit erfolgen lassen, die underthan angehalten keinen gehorsam zu Darum ob wol nichts tetlichs furgenommen wurde, so ift doch beschwerlich in difer beschwerung zu sitzen und ad libertatem zu trachten.

Des jegenteils rüftung ist nit aus forcht, sonder zu offendiren

damit furgenommen.

Des Turcken halber, so man durch den jegenteil uberhogen, were nit wenig beschwerlicher, dan so man von dem Turden uber-Bogen wurde.

So auch was entlichs beschlossen und furgenommen solte

werden, so mueste ein erclerung geschehen, wie man zu solchen bingen verursacht und gedrungen were worden und es lieber ubershaben gewesen.

Mein g. h. herhog Frank hat gester meins g. s. und h. des landtgraven und anderer meiner günstigen herren der sursten und stette botschafften und heut disen tag e. churf. g. bedenden uff die fragen, so in rath gestalt, angehort und vermerdt, das aller euer chur. und s. g. und der andern herren meynung daruff stehet, wie es auch meines g. h. herhog Franken bedenden und gemiet ist, das ein fride, so ehr immer gestalt, das ehr mit gutem gewissen angenommen mag werden, solle auch mit nachteil und abgangt des zeitlichen angenommen werden; so aber ein solcher fride oder anstandt nit zu bekommen, sein im rath heut und gester allerley tressliche, statliche und woldedachte anzeigungen und argumenta uff zweierleh meynung surgelaussen: eine, das man alsdan, weil sich der jegenteil also rüstet und allerley kundtschafft vorhanden, darzu schieden und ime den vorstreich nit lassen solte; dan ein grosser vorteil darinne begeben, und man schwerlich darnach zu leuten kommen mochte, sampt andern unrath was daraus erstolgen wolte. Die ander, das man den krieg nit ansahen und den anzug thun solte, mit vermeldung, was darinne zu bedenden were ze.

Nuhn hat sein f. g. solche sachen ben sich hin und wider bewogen und befunden, das nit one ist, ein grosser vorteil ist, wehr erst in das seldt kommet und den andern heimstechet und in eins andern landt krieget; dan dardurch wirt der ander nit allein durch seine veinde, sonder auch durch sein eigen kriegsvolck bekrieget und beschediget, und ist ehr in eins andern landt ein guts zu erlangen

ban in seinem eigen landt.

Aber hinwider bedencket sein f. g., das man hie in einer cristlichen verstendtnuß stehet, die allein zur jegenwehr, entschettisgung unrechtes gewalts, und domit man ben Gottes wort und resign pleiben moge gemeint und uffgerichtet ist worden.

religion pleiben moge, gemeint und uffgerichtet ist worden.
Nun ist die sach furnemlich Gottes, der ist stercker dan der jegenteil und alle welt, wirt der gotlosen practick, rath und macht gewißlich zu nicht machen. Ehr ist, sagt der psalm, unser stercke, selß, durg und erretter, wie ehr dan solches mit der that trefftigclich

bewisen hat.

Dan wan hat die sach je geserlicher gestanden denn nach dem reichstag zu Augspurg, do wolt man leib und gut, sleisch und blutt daran setzen die Lutterische lehr auszurotten und die unschristliche artickel des abschidides zu handthaben, war das nit absag gnug? Aber Gott hat es abgewendet und sein wort weiter auspreiten lassen, auch dise verstendtnuß sidher nit wenig gestercket, ehr wirt surder auch nit schlassen, der Israel behuetet, sein handt ist nit geschlossen, noch sein gewalt verkurzet.

Das aber groffer vorteil am vorstreich, ist wahr, aber dar-

umb nit der gewinn und sige, und alter historien zu schweigen, allein von unser zeit zu sagen: haben nit die von Lubeck den vorstreich genommen, ihigen konig zu Denmarck uberfallen, als ehr kein gelt, kein schiff, kein volck und wenig freundt gehapt, ime einen teil seiner erblandt und beide konigreich Denmarck und Norwegen ingenommen, Gott hat es gewendet, das sie mit schimpsi und schaden haben abstehen und inen einen gewaltigen konig und kursten sein muessen lassen. Und ob man wolt sagen, Lubeck ist zu schwach gewesen, es hat aber Oldenburg und Weckelnburg, den ganzen keiser in ihrer hilff gehapt.

Hat nit der Franhoß den vorstreich uber das gebirg gehapt, der keiser hat inen zurugk getriben und im ins landt gekogen.

Der und bergleichen mehr.

[Wirtemberg' hat den vortug mit groffem volck, tham in

groffen schaden und wurde vertriben 2c.].

Wievil mehr wirt Gott der almechtig uns in seiner eigen sachen behstehen, obgleich der jegenteil was understehen wurde?

Krieg ist ein solch beschwerlich ding, das ehr keineswegs one die hochsten nott anzugehen ist, den ubergangen, das leib und gut, landt und leut in gesahr gesatt wirt, auch im hochsten glück wenig nut und vorteil gipt, so ist dannoch das einem cristen zu bedencken, das in kriegen so vil schandt weiblichs geschlechts, gotselesterung, brandt und mordt geschehen, so vil witwen und weisen gemacht werden, das ein crist lieber sein leben darstrecken dan solche ding verursachen solte, und wirt solches der verantwurten muessen, der einen krieg ansahet.

Wehr will aber und sonderlich, die uns nit verwant sein, anderst sagen, dan so wir den ersten anzug thun und den vorstreich nemen wolten, das wir den krieg angesangen haben, dan

ein gemein sprichwort: wehr erft schlecht der bricht.

Es wurde auch gotteswort und disen stenden einen grossen abfall und nachrede geperen, auch den denen die sunst der sachen nit ungewogen sein, und dasselbig so vil mehr, so dardurch ken mat. an ihrer rüftung wider den Turcken verhindert, oder sunst dem Turcken daraus lufft und raum gegeben wurde weiter in die cristenheit zu thrannissien.

Darumb so weiß mein g. h. hertzog Frant keins wegs zuraten, will auch aus criftlicher guter mehnung darfur gepeten
haben, das man einichen krieg ansahe, noch anzug thue, sonder
allein uff den angriff acht habe, wie dan die verstendtnuß auch
allein darauff gericht ist, und sitze sunst in guter bestellung, wie

bißher geschehen.

Dan obwol etliche gelerten ihr bedencken gestalt, das man den vorstreich als ein besenssin nemen moge, so ist doch dasselbig allein uff das gewiß gestalt, so man gewiß weiß, das der ander teil schlagen wolle.

<sup>1 [ ]</sup> im Text burchftrichen.

Nuhn kan mein g. h. hertzog Frant aus der Nurnbergischen bundtnussen, noch andern kuntschafften so gar, wie es in diesem fall von noten, nit vergwiset werden, das der jegenteil kriegen wolle. Dan vil gnedige und freuntliche schreiben ko. mat. und der churs und fursten. Ist auch ausgedruckt in der bundtnuß, das der fridstandt soll gehalten werden.

Solte man daruber was anfangen, wurde der unglimpff beh

disem teil gefunden.

So muß auch bannoch noch ein glaub in der welt sein, und

nit alle ding in mißglauben gehogen werden.

Und weil es also im zweivel, so ist, wie gester durch herrn Jacoben darvon geredt, dasjenig, so an ime selbs das böste ist, ankunemen und zu glauben. Ruhn ist frid bösser dan krieg. Dan frid hat in der schrifft den tittel, das es Gottes gabe, aber der krieg des es Gottes straffe sey, darumb ist bösser Gottes gaben zu solgen, dan williglich one nott Gottes straff uss zu laden.

Es werden dannoch etliche des jegenteils bedencken, was Teutsscher nation darane gelegen, so wissen sie nit, was andere chursund fursten und stende, so nit in ihrer bundtnuß sein, ben disen stenden thun wurden und ungezweivelt ein solch seur in Teutscher

nation nit gern seben.

Das auch it ein solche rüstung und bestellung solte so bald surgenommen werden, darbu zweinzig tausent gulden von noten, hat sein f. g. diß bedenken: dieweil man sich dises teils der erstichten rüstung entschuldiget und gepeten hat den dem andern teil auch abzuschaffen, auch darauff vom chursursten zu Brandenburg ein freuntliche und gnedige antwurt gefallen, und man solte sich it in solche rüstung begeben, so mochte dasselbig weiter und geserlich nachgedenken, wie man das vom jegenteil hat, geperen.

Zu dem so wurde dannoch kein teil seine rüstung vor dem andern abstellen, und jeder gedencken, es were ime geserlich, darzu wolte keiner von der bane ungetroffen abziehen. Das also sein f. g. es darfur achtet, das solche rüstung mehr darzu furdern wurde, das man zusamenkommen, dan ein fride wirden wurde.

Kundtschafften mogen wol von vilen tausent reutern und knechten sagen, si sein aber also nit zu bekommen, dan was h. Heinrich zu Braunschweig uff pringen mag, ist guter maß mißlich. Es mag wol ein hauptman oder ritmeister zusagen etliche tausent tnecht oder pferde zu pringen. Ehr hat sie darumb noch nit, so sein sie also in eil nit zusamen zu pringen. So ist man dannoch also gesessen, wan man gleich ruden will, das sie also nit zusamen kommen mogen.

Wurde aber Gott uber solches was uber dise stende verhengen, so geschicht es ja unverursacht umb Gottes und seines worts willen. Wehr wolte aber solche ansechtung nit desto lieber gewarten, weil die, so verfolgung umb der gerechtigkeit willen leiden, die unwandelbare gewise verheißung haben, das sie das reich Gottes

darjegen follen haben.

Und wirt gewißlich alsdan ein jeder, der ein christlich gewissen hat, desto freidiger streitten, wan ehr gedenckt, das ehr unverschuldt darzu gedrungen wirt, und es allein zu beschutzung

feiner und ber feinen thut.

Das man aber mitler zeit und neben der churfursten handlung mit Enggellandt, Gulch, den Schweizern, so sie ankommen werden, eine handlung furneme und treibe uff einen verstandt z., dergleichen beh Cöln, Trier und die umbligende stette ansuchung thue, auch hernach an Frankreich schieke, wie der churfurst davon hat reden lassen, das geselt meinen g. h. herzog Franzen auch wol, und will sein f. g. zu Gott bitten und hoffen, ehr werde uns einen frid oder anstandt durch die surstehende handlung gnediglich verleihen, das der ander punct und frag weiter disputirens nit von noten habe.

Beffen.

Es soll es nymants barfur achten, was ehr geraten hab und noch, das ehr es aus lust zum trieg oder haß zu h. Heinrich ge-

than habe.

Ehr mochte twol frid nemen, ob ehr gleich alle geiftliche guter sollte von sich geben, wie auch villeicht dier articel in der frideshandlung furlauffen wirt, alsdan wirt man sehen, wehr den frid und das zeitlich oder ewig suchet.

Und sen noch sein mennung, so man keinen frid erlangen mag, das man nit erwarte, bis unser jegenteil nit allein zude,

sonder auch in uns steche, ban es hiesse Gott versucht.

Moises hat die kinder von Frahel gescholten, das sie die mittel nit geprauchet haben.

So haben die theologi beschlossen, das es mit gutem gewissen

geschehen moge und das man es schuldig sen.

Dise landt sein nit wie Denmarck. Das man mit den botschafften handeln, auch mit Franckreich, chursursten und stette lasset ehr ime gefallen. Doch die chursursten nit vermercken, das es mit aus uns herkomme. Das 20000 gulden zu weiterer bestellung genommen werde, lasset ehr ime auch gefallen. Und das man ein lauff knecht in das landt zu Wirtemberg mache.

Das man aber schlecht einen kurten anstandt solte annemen und darauff die Turcken hilff thun, habe ehr bedencken und were

beschwerlich.

Bomer.

Fride were am bösten ober je ein anstandt uff ein fren criftlich concisium.

Dan solte ein krieg angefangen werden, so were, der krieg zwischen den Teutschen mueste gefurt werden durch die Teutschen, so sitzen sie auch ihre bestelte under einander, und wehr den vorstreich wolte nemen, der wurde dem andern die leut entziehen. Darumb so man kriegen solte und mueste, so solte dem jegenkeil der vorstreich nit zulassen sein.

Ehr rede aber als vor sich und nit von seines herren wegen, ban ehr es keinen bevelh habe. Fahr ist vorhanden, das ist aus der Nurnbergischen bundtnuß, kundtschafft und Myndischen achte zu vernemen. Ob aber der jegenteil mit seiner rüftung die urteil erequiren wolle oder sich besorget vor unserer rüftung. das sep ungewiß.

Aber ehr halte es darfur, wan einer zucket, so sen der ander

bes streichs zu warten nit schuldig weder vor Gott noch der welt. Solte aber ein lauff knecht gemacht werden, so mieste man gewiß sein, das der jegenteil sein lauff wider uns machete; dan one das kan wol ein knecht one bevelh einen lauff machen. Dars durch wurde man hie in kosten gesurt oder den jegenteil erst zu krieg bewegen, das der keiser und die andern alle ihre macht wis der uns stercken wurden.

Were aut, das die fursten selbs wider zusamenkemen und

schliessen was zu thun ober nit mit dem vorstreich.

hierauff hat Sachisen erholet, wie ehr und heffen bifen tag bestimmet, die fursten beschicket und gepeten eigner person zu erscheinen ober volmechtig zu schicken. Go fen an ben fachen gelegen, und so man die abschibe ansehet, so were wol nit von noten die stende zu beschreiben, sonder allein die stimmen oder friegsrethe, oder im fall der eil und fahr stunde friegsvold anzunemen allein ben den hauptleuten, wie zu Koburg verhandelt worden. Darumb tunde solche weitleuffigkeit und hinderpringen nit statthaben. Dan solte es die mennung haben, so were es inen den hauptleuten beichwerlich.

Wirtenberg.

Runde in seinem gewissen nit schliessen, bas ber vorstreich zu

nemen sen, wiewol die gelerten darauff geschlossen haben.

Achtet, das der churfursten handlung zu gewarten sey. es den andern stenden geliebet, so laß ehr von seines herren wegen auch geschehen, das 20000 gulden zu bestellung angriffen werden.

Auch bas mit den botschafften und andern, wie Sachssen vor

aut angesehen, gehandelt werde.

Straßburg.

Das der fride zu suchen sey; und werde der churfursten

handlung zu erkennen geben, was des jegenteils furnemen sey. Weil die gemiet nit verglichen, so plieben die wort allezeit disputirlich. So man nuhn einen frid oder anstandt erlangen wurde, so mochte noch eine einigung geschehen uff einer national= versamlung; dan ad generale concilium nit hoher trost. Dan frembde nationes halten den pabst noch vor das haupt der kirche,

und das der gewalt ein concilium zu sameln ben ime sen. Es neme den vorstreich wehr wolle, so wirt der schade Teut= scher nation so groß, daß sie es in vil hundert jaren nit uber-

winden wirt.

Were aber ein national-versamlung nit zu erhalten, das man dan ein particular hielte mit den stenden und fursten, so der sachen

nit gar ungewogen.

Solte aber ein krieg in Teutschlandt entstehen, so wurde der pabst den Hispaniern, Frantsosen und Italienern sagen: sehet ihr, das kommet aus Luthers lere, pleibet ihr ben meiner ordnung x., so bedurffet ihr deß nit 2c.

Ob aber weder frid, anstandt noch national = versamlung zu

erhalten, so ist die frag, ob der vorstreich zu erwarten sen.

Wan nuhn gewiß were, das der jegenteil uns ubertiehen wolte, so were es zufurkommen. Das aber die nott so groß do sey, das man von disem teil den anhug thun moge, wisse ehr nit.

Solte sie aber nit sein, und der keiser were in rüftung wider den Turcken, wie alle kundtschafften lauten, und sich der jegenteil allein aus mißtrauen rüsten thete, wie wir auch thun, und man solte daruber was anfahen oder erwecken: was daraus erfolgen wolte, ist wol abzunennen. Dan der keiser alle seine macht wider uns strecken wurde, der pabst, Portugal, villeicht Frankoß auch. Es wurden alle bischoffe in die Nurnbergische verstendtnuß versursacht, dan sie des streichs auch besorgen wurden 2c.

So muß man auch in difen sachen nit zu vil menschliche vorsehung thun, Gott auch etwas getrauen und allein uff inen

sehen.

Darumb ist der krieg nit anzusahen, sonder andere mittel zu suchen durch beschickung und anders, ob gleich dise handlung den frieden nit geben wurde, und erpieten thun jegen keiser, die underhendler, den jegenteil und andere.

Mochte auch an keiser schicken und fuglich bitten, was man sich doch solte zu versehen haben. Lasset geschehen, das die 20000 gulden gepraucht, aber doch nit ursach gegeben werde

zu frieg.

### Bremen.

Fride am bösten, lasset ein national-versamlung wol gefallen. Augspurg.

Frid gut, wie zu erlangen aber, gehort pieten und wider pieten

und vernunfft zu.

Der jegenteil furcht dise stende nit, dan sie wissen, das wir sie nit beschweren werden. Darumb gipt inen solche forcht nit ursach zum fride, sonder das key und ko. mat. an hilff wider den Turcken verhindert werden.

Die präparamenta zum fride zu machen durch handlung mit den botschafften, auch mit den 20000 gulden. Hessen hat den andern teil, wie der fride zu erlangen angeheigt, das hauptleut abgesertiget.

Das kan keinem verarget werden, wan einer einen schlachen will, und ehr beclagt es ben seiner oberkeit, das ehr ime frid schaffen wolle, und es geschicht nit, das ehr sich alsdan weren moge.

Wan man nuhn einem den frid nit geben will, so ist ehr

anua im unfrid.

Wan der vorig frid nit will gegeben oder gelassen werden, so ist ehr ja uffgehaben, und der unfride vor der thur, und maa man sich weren, und boffer zu praveniren, und der frieg soll nit geschehen zu beschedigen, sonder fride damit zu erlangen.

So haben sie bevelh, so es zu den stimmen kommet, im namen Gots belffen zu schließen. Es solte aber die handlung abyu-

marten fein.

Hamburg.

Hoffet, die churfursten werden frid pringen, wo nit, mag man sich rüsten, wie der churfurst hat darvon reden lassen uff die 20000 gulben. Were boffer, bas gant gelt angegriffen, ban von Gottes wort gebrungen und bartu in fahr leibs und guts figen.

Lasset ime gefallen, bas mit ben botschafften gehandelt werbe.

Ulm.

So gewiß, das der jegenteil im anzug were, so ist leichtlich zu schliessen, das darjegen zu trachten seb; wo aber der jegenteil nit antiehen wolte, wie es sich ansehen lasset, so were beschwerlich ankufangen.

Rubn ist man bereit gerust und verhoffet. das weitere be-

stellung nit notig. Doch soll es seiner herren halber nit mangeln. Die handlung mit den botschafften lasset ehr ime gefallen, doch nit vertieffet, biss man sehe, wo die fridhandlung sich richten will. Wan aber in den sachen geschlossen, so der frid nit erlanat. wie ehr zu bekommen, will ehr feiner herren bedenden anzeigen.

Goklar.

Begert frib ober anstandt. Wo aber nit zuerhalten, so ist sich nichts auts zu verseben und sich geschickt machen und bes badenstreichs uberhaben fein moge.

Sachssen.

Db ber frib entstende (?), ob dan des backenstreichs zu warten ober was darjegen furzuwenden. Was des mit Gott und gewissen

geschehen mag, ist aus ber theologen ratschlag gehort.

Ist aber anzustellen, bis man horet, was die handlung geben wirt. Aber bebencken angezeigt, wie der fride besto mehr zu furdern durch underhandlung mit den legaten uff driftliche pillige wege. So nuhn dem mehrerteil solches gefelt, so mag man es furnemen.

Aber weil des jegenteils rüftung furtfaret, ist der vorschlag mit den 20000 gulben geschehen, welches den frid oder anstandt furdern wirdet. Dan die chur= und fursten nit so blind - Gott wolt uns dan straffen -, bas sie einen frieg in Teutschlandt zulassen werden, sonder einen frib oder je einen stillstandt machen.

Wo aber das nit, so mogen sie so verblomet nit handeln,

es wirt bes jegenteils gemiet zuverstehen sein.

Der 20000 gulben ist mehrerteils geschlossen. Doch wie es

soll gepraucht werden; soll von jedem teil von Sachssen, Hessen, Ulm und Braunschweig 5000 gulden hieher gepracht werden; were es von noten, so hette man es bey der handt, wo nit, so were es bey der handt (sic).

So die handlung rauch angehen werde, so mochten etliche hingeschickt, wo notig, die gante summa, reuter und knecht ein zeitlang zu underhalten. Witler zeit mochte man andern weg

bebencken.

Achtet, solcher punct sen gemeinen stenden nit anguzeigen, dan

ehr ben hauptleuten, stimmen und friegsrethen stehet.

Aber ob man den stenden anzeigen wolte, was beratschlaget so der fride nit zu erlangen, was dan zu thun, damit sie sehen was die 2 tag gehandelt, stellet ehr in bedencken.

Haffet gefallen, das das gelt nit hieher zufueren; dan die knecht im oberlandt anzunemen.

Sachisen.

Wan einer termin der hinderlegung nit halt, soll ehr es doppelt geben.

18. Februarii haben Sachssen, Hessen, Wirtenberg, Straßburg, Augspurg und Ulm berechnet, das sie uff bestellung triegsvolck 12476 gulden gewendet, die zeit aber sonderlich des sukvolcks sen bald umb; darumb dieselbige lenger zu erhalten, so ist in rath beschlossen noch 7524 gulden darzu zugeprauchen. Und solten die 20000 gulden uff die stende durch neue anlage geleget werden.

Dergleichen foll ein neue tleine anlage geschehen.

Alsdan in rath gestalt, ob man commissarien in die oberslandt schicken, welche uffsehen haben solte, ob der jegenteil knecht annemen oder ein lauff machen wurde, das dieselbige commissarien bevelh hette auch dergleichen zu thun.

Ist beschlossen commissarien mit instruction und bevelh hinuss zu schicken; doch das sie one rath der burgermeister zu Augspurg und Ulm, Wolff Relinger und den alten Besserer nichts thun

follen.

Cont Gotman und Alexander von der Thann sein commissarien. Diser gewalt ist hernach limitirt, das sie kein knecht annemen noch lauff machen sollen, sonder den stenden anteigen. Kleinere Mittheilungen.

# Die Wahl Ferdinands I. und die fächfische Kurstimme. Bon Fried. Road.

Als Raiser Karl V. am 15. Juni 1530 seinen seierlichen Einzug in Augsburg hielt, um dort mit den Reichsständen über die Lutherische Ketzerei zu Gericht zu sitzen, waren bereitst neum Jahre ins Land gegangen, seit er zum letzten Wale in Deutschland erschienen war, um die Angelegenheiten des Keiches in eigener

Berson zu ordnen.

In dieser ganzen langen Zeit hatten ihn die Kämpse mit Franz I. und die Sorge für seine Erbländer, zuletzt noch seine Krönung in Bologna, vom Reich sern gehalten. Die Ereignisse und Entwicklungen, die unterdessen auf deutschem Boden gereift waren, mußten auch einen weniger scharssichtigen Herrscher, als Karl war, dringend an die Gefahren mahnen, die eine solche sortsdauernde Vernachlässigung des deutschen Reichs für ihn und sein Haus großziehen konnte.

Micht so sehr die kirchliche Gährung an sich, noch die Türkennot, als vielmehr die Besorgnis, daß bei der Unzulänglichkeit des Reichsregiments die Aurfürsten auf den Gedanken kommen könnten, in Abwesenheit des Kaisers die Anrechte der Pfalz und des Kurfürsten von Sachsen auf das Reichsvikariat zur Geltung zu bringen 1, oder gar einen anderen römischen König zu wählen, ließ es dem Kaiser angezeigt erscheinen, selbst für eine tüchtige Stellvertretung

nach seinem Sinn Sorge zu tragen.

Er entschloß sich, die Wahl seines Bruders, des Königs Fersbinand von Böhmen, zu betreiben. Im Lauf des Sommers und Herbstes 1530 gelang es ihm in Augsburg selbst, die drei geistelichen Kurfürsten sowie Pfalz und Brandenburg für sein Vorhaben zu gewinnen. Nicht der Hinweis auf die verwickelte und gefahre volle Lage des Reiches allein konnte die Fürsten bestimmen, ihm ihre Beihülse zuzusagen; es bedurfte noch mancher Vergünstis

Digitized by Google

Dem Kap. V ber Golbenen Bulle (De jure Comitis Palatini et eciam Saxonie Ducis) ließ sich leicht eine solche Deutung auf diesen Fall geben. Es heißt bort, das Reichsvikariat solle eintreten, quociens sacrum vacare continget Imperium.

gungen und Gegenleiftungen, um fie gefügig zu machen 1. Da mir teine Urtunden über die gepflogenen Berhandlungen zu Geficht gekommen find, auch Ranke in feiner, auf folche Angelegenheiten sonst mit Vorliebe eingehenden Darstellung nichts diesbezügliches erwähnt, so ist es mir nicht klar ersichtlich, welcher Art die Bedenken waren, die der Kaifer bei den Kurfürsten überwinden Doch glaube ich aus dem Folgenden, bessen weiter unten Erwähnung geschieht, schließen zu dürfen, daß die genannten Stände gleichfalls das Ungesetzliche des ganzen Verfahrens herportehrten, daß fie auf Grund der Goldenen Bulle die Wahl eines römischen Könias bei Lebzeiten des Raisers beanstandeten, wie es später durch Johann von Sachsen in seiner Einsprache gegen die Wahl geschehen ist. Haben sie doch auch in der diesen Kollegen betreffenden Unterhandlung sich auf das Reichsgesetz berufen. Genng, ihr Widerstand ward gebrochen.

Nur mit dem Kurfürsten von Sachsen war es in Augsburg zu keiner Abrede, ja nicht einmal zu einer Borbesprechung gekom= men, da, noch ehe der Reichstag geschlossen war, die religiösen Streitigkeiten bereits eine Unnaherung zwischen Rarl und dem eifriasten Beschützer Luthers verboten. Wollte sich der Raiser auf Unterhandlungen mit Sachsen einlassen, so konnte er sicher sein. daß Johann, wenn er sich überhaupt mit der Wahl Ferdinands einverstanden erklären würde, nur durch solche Zugeständnisse kirchlichen Inhalts zu gewinnen war, die ben ganzen Reichsabschied über den Haufen geworfen hätten. Denn gerade die drohenden Bestimmungen dieses Abschieds, bei benen sich die Brotestanten nimmermehr beruhigen konnten, hatten den Kurfürsten Johann vermocht, den Reichstag in offenem Zwiespalt mit dem Raifer vor Schluß zu verlassen 2. Wollte also Karl nicht seiner ganzen firchlichen Politif untreu werden, so mußte er von vorn herein auf Sachsens Einwilligung verzichten. Seiner Gefinnung entiprach bies auch am meisten: bie fachsische Rurwurde völlig zu übergeben und die Wahl nur burch die sechs übrigen fatholischen Stimmen vornehmen zu laffen; benn die Bannbulle Leos X. vom 15. Juni 1520 traf den Herzog Johann ebensowohl wie jeden andern Lutherischen 8.

Jedoch dies ohne weiteres als zu Recht bestehend anzunehmen und die Wahl den übrigen sechs oder eigentlich fünf Kurfürsten zu überlassen, widerstritt dem Reichsgesetz und bot jedem eine will-

III, 206.

Rante ftellt die Bersprechungen zusammen, die Rarl V. ben Aurfürsten machen mußte. Deutsche Geschächte III, 221.

\* Sleidani commentarii, Basel 1556, lib. VII, S. 76—82. Ranke

Johann war noch nicht ausbrudlich mit bem Bann belegt; aber gu ben 'complices, adherentes, receptatores et fautores' Luthers, über die in jener Bulle ber Fluch ausgesprochen war, gehörte boch er vor allen anbern. Rante VI, 140.

kommene Handhabe, der die Wahl ansechten wollte. Es konnte wohl vorkommen, daß nicht alle sieben Stimmen persönlich oder durch bevollmächtigte Vertreter an der Wahlhandlung teilnahmen, und diese trozdem gültig war, nur mußten alle ordnungsmäßig geladen sein. Die Einladung durste nicht versäumt werden, wenn Karl nicht das Recht des kursürstlichen Standes überhaupt versletzen und den Widerspruch der andern Kursürsten heraussfordern wollte.

Wohl war die sächsische Kur in keterischen Händen, und ein Keter war Johann auch in den Augen seiner Kollegen, aber schon um der Sache willen, im Gedanken an den reichsrechtlichen Grundsat, hätten die auf ihren Stand mit eifersüchtigem Selbstbewußtsein pochenden Wähler die stillschweigende Vernachlässigung eines der Ihrigen nicht zugegeben. Karl sollte die Erfahrung machen, daß sie in diesen Dingen keine Willkür dulbeten. Er glaubte genug gethan zu haben, wenn er den Kurfürsten einsach mitteilte, daß er Johann als Keter und sowit seiner reichsrechtlichen Besugnisse entkleidet ansehe. Dies ließen sich jedoch die Kurfürsten

Aurea Bulla, Ausgabe von Olenichlager 1766; Rap. I, 14: Preterea statuimus et eciam ordinamus, ut archiepiscopus Moguntinensis, qui fuerit pro tempore, singulis principibus coelectoribus suis ecclesiasticis et secularibus, eleccionem eandem per suos nuncios patentibus debeat literis intimare. In quibus quidem literis talis dies et terminus exprimatur, infra quem eedem litere ad singulos eosdem principes verisimiliter possint pervenire, hujusmodi vero litere continebunt, ut a die in literis ipsis expressa infra tres menses continuos omnes et singuli principes electores Frankenford super Moganum esse debeant constituti, vel suos legales ad eumdem terminum atque locum nuncios destinare cum plena et omnimoda potestate suisque patentibus literis majori cujuslibet eorum sigillo signatis ad eligendum Roman. regem, in cesarem promovendum. — 18. Princeps vero elector ad eleccionem hujusmodi vocatus et requisitus, et ad ipsam non veniens, vel legales nuncios cum literis patentibus sigillo suo majori sigillatis plenamque et liberam ac omnimodam potestatem continentibus, ad eligendum Roman. regem, futurum imperatorem, non dirigens, aut veniens, aut hujusmodi nuncios forte transmittens, si postea princeps ipse aut predicti nuncii a predicto eleccionis loco recederent, rege Romanorum, futuro cesare, non electo, nec ad premissa procuratore legitimo sub-

stituto solempniter et relicto, eleccionis voce seu jure, quod in eadem eleccione habuit et tali modo deseruit, careat ea vice.

2 Daß Karl V. den Kurfürsten zuerst ein solches Ansimmen gestellt hat, geht aus dem Wortlaut der Adhunst hervor, die schließlich zwischen ihnen getrossen. Nanke VI, 138 f. und Cod. 296 der Bibl. Acad. et Senckend. Giss. sol. 180 f., wo dieselbe Absunst, die Kanke deutsch aus dem Brüsseler Archiv mitteilt, in einem lateinischen Konzept enthalten ist. Die hierauf bezügliche Stelle lautet: Ceterum in casum ac eventum, in quem deatitudo pontificalis talem suspensionem et readilitacionem facere recusaret vel desectus in electione facta commissos (prout non speratur) supplere nollet, et sanctitas sua ducem Saxonie de novo in persona propria nominatim ac in specie excommunicaturus ac uti excommunicatum delaturus et denuntiaturus esset, prout per Caesaream Majestatem dominis duodus principidus electoridus

nicht bieten. Sie mochten sich vorstellen, daß, wenn sie einmal in eine Gesehlosigkeit gewilligt hätten, ihr ganzer Stand und jedes einzelne Glied desselben der kaiserlichen Willkür preiszgegeben sei, und weigerten sich, hierauf einzugehen. Es begann demzusolge eine längere Unterhandlung zwischen ihnen und dem Kaiser, die mit einer völligen Niederlage Karls endigte; ein Ersolg, der seinen Ausdruck in dem Abkommen fand, welches am 13. November 1530 zwischen ihnen zu Stande kam.

Kurfürst Albrecht von Mainz und Jvachim von Braudenburg waren persönlich bei diesen Verhandlungen zugegen, während die anderen ihre Gesandten in Augsdurg hatten, Trier den Dompropst Johann von Mainzenhausen und Dietrich von Stein, Köln den Grasen Dietrich von Manderscheid und den Propst Vernhard von Harsch den Horschull Wilhelm von Habern<sup>2</sup>. Die Kurfürsten und deren Vertreter stellten sich strengstens auf den Standpunkt des Reichsegeses und erklärten, daß, da es angezweiselt worden sei, ob der

personaliter praesentibus et absentium electorum consiliariis nuntiis et oratoribus praefatis idem articulus

propositus fuit etc.

Die von Rante mitgeteilte "Abfunft bes Raifers mit ben übrigen Rurfürsten" ist auf ben 13. Robember 1530 batiert, mahrend ber lateinische Text in ber Gießener hanbschrift: Conclusio sumpta et facta cum Caesarea Majestate per principes electores praesentes et absentium nuntios etc. vulgo Enne Abrede, das Datum des 8. November trägt. Schon dieser Unterichied in ber Datierung weift barauf bin, bag bas Biegener Exemplar ein Entichieb in der Latierung weist darauf pin, das das viegener Exemplar ein Entewurf ift, der erst nach einer fünstägigen Unterhandlung Gültigkeit erhielt; Unterschriften führt daher dieses Schriftstüd nicht. Zudem wimmelt es von Korrekturen, jedoch steits von derselben Hand wie der ursprüngliche Text, die auch keine Abanderung des Inhalts ergeben. Vielmehr beziehen sich dieselben lediglich auf die Ausdrucksweise, speziell auf Formalitäten in der Titulatur. So ist 3. B. fol. 180a, 3. 3 v. d. statt Victoriosissimus — Invictissimus, 3. 7 v. o. statt in propria persona — in eorundem propriis personis, 3. 8 v. o. statt Nobilibus ac Magnificis — Magnificis Nobilibus, 3. 16 v. v. ftatt Majestas Romana Caesarea — Caesarea Majestas gefest, u. f. w. Diele Korrecturen betreffen allein die Wortstellung, wie z. B. die große Korrectur in J. 19—20 v. o., wo die Worte gratiosos tractatus et colloquia habuit getilgt find, um in J. 23 v. o. versetzt zu werden, oder J. 25 v. o., wo ftatt suorum principum — principum suorum, fol. 180h, J. 17 v. o., wo supplere nollet gestrichen und in die solgende Zeile eingeschaltet ist. Da weiter die lleberschrift sacta per principes die Kurfürsten als Urheber bezeichnet, so erscheint es mir zweisellos, daß diese ganze Urkunde ein Entwurf zu einem Abkommen ist, den die Kurfürsten und ihre Gescharden dem Kaiser am 8. November vorgelegt haben, bessen Annahme durch Karl und feinen Bruder aber erst am 13. Nov. erfolgte. Das Attenstück von diesem Datum trägt auch außer den Unterschriften ber Fürsten bie Ramen Carolus und Ferdinand. Andere Unterfchiebe als Abanberungen in einzelnen Ausbruden zeigen bie beiden Stude nicht, ausgenommen eine einzige, beren weiter unten noch Erwähnung geschieht; ber Raiser hat also ben Entwurf ber Aurfürsten rundweg genehmigen müffen.

Rante VI, 138 oben, und die Unterschriften S. 139; Cob. 296 ber

Biefener Bibliothet, fol. 180a, 3. 5-12 v. o.

Kurfürst von Sachsen zur Wahl zugezogen werden könne, sie nach weislicher Ueberlegung zu dem Entschluß gelangt seien, daß man ihn mit nichten umgehen durfe, sondern fraft der Goldenen Bulle gur Wahl einladen muffe 1. Aber die Rurfürsten waren gesonnen, ihre Rechte nicht nur gegen den Kaiser, sondern auch gegen den Papst zu wahren, indem sie den Kaiser aufforderten, sich selbst beim römischen Stuhl für Johann von Sachsen zu verwenden. Karl sollte den Papst ersuchen, die Excommunication Sachsens ohne Vorwissen des Herzogs ad hoe aufzuheben und ihm dadurch bie Ausübung seines Wahlrechts zu ermöglichen 2, ober, wenn Clemens VII. hierauf nicht eingehen möge, von diesem verlangen, daß er dann die unvollkommene Wahl anerkenne<sup>3</sup>. Sollte der Papst auch barein nicht willigen, so wollten nach gegenseitiger Berficherung der Kaiser und die Fürsten einander in der Ausfülsrung und Aufrechterhaltung der Wahl gegen jedermann unterftüten 4.

So wurde Karl durch die Kurfürsten genötigt, streng den Weg Rechtens zu gehen und den Herzog Johann zur Wahl einzuladen, was er doch so gern vermieden hätte. Aber das war noch nicht alles, was ihm die Kurfürsten abtropten. Während sonst Die Berufung eines Kurfürsten durch ben Reichserzkanzler genügte und nach den Ausführungen der Goldenen Bulle durchaus bindend war, wurde in der Vereinbarung vom 13. Nov. festgesett, mit

<sup>1</sup> Rante VI, 138; Cob. 296, fol. 180a, 3. 13 b. u.: Verum cum illustrissimus dux Saxonie princeps elector ab unitate sancte matris ecclesie deseruerit et in negotio fidei ac religionis a sacra Caesarea Majestate ceteris electoribus et sacri Romani imperii principibus et statibus recesserit et propterea per s. d. nostrum Clementem septimum papam modernum et per predecessores suos excommunicatus esse dicitur etc. Ac idcirco dubitatum sit, an ad electionem rite celebrandam vocandus sit an non, post multam et longam deliberationem et consultationem de persona domini ducis Saxonie habitam, an ad electionem vocandus sit an non, conclusum fuit, ut idem dux Saxonie juxta tenorem bulle auree ad electionem novi regis celebrandam om-

nino vocandus et nullatenus excludendus seu pretermittendus sit.

Rante VI, 138; Cob. 296, fol. 180b, 3. 1-5 v. o.: Quodque nihilominus sacra Caesarea Majestas apud beatitudinem pontificalem procuret, prout Majestas sua etiam hactenus fecisse dicitur, ut sanctitas sua excommunicationem, qua dux Saxonie innodatus esse debet, secrete et clam eodem duce inscio suspendere et eundem quantum istum actum electionis novi regis dumtaxat reabilitare dignetur.

<sup>3</sup> Rante VI, 138; Cob. 296, fol. 180b, 3. 6-13 b. o.: Quod si sanctitas sua ad electionem celebrandam ad suspensionem excommunicationis et reabilitationem dicti ducis faciendam se gravare illudque negare vellet, quod tunc sanctitas sua post celebratam electionem omnes defectus, si qui introvenissent in eadem, et presertim si propter admissionem ducis Saxonie electoris ad electionem, qui pro excommunicato reputatur, electio de jure nulla irrita ac invalida haberi ac reputari posset, suppleret, candemque electionem ratificaret et approbaret ac deinde ut moris est admitteret atque confirmaret.
4 Rante VI, 138 f.; Cod. 296, fol. 180b.

ausdrücklichen Worten, daß der Raiser selbst den sächsischen Kurstürsten schriftlich auffordern solle 1, in eigener Person zu erscheinen. Karl hat diese besondere Ladung durch einen eigenen Brief gewiß nicht gewünscht; war er doch in offenem Zorn von dem hartnäckigen Keher geschieden und hatte, von dieser Stimmung beschersicht, beabsichtigt, seine Eigenschaft als Reichsstand und Wähler gänzlich zu ignorieren! Auch hier müssen wir also ein Zugeständnis erkennen, das Karl dem kurfürstlichen Stand machte; es mag ihm schwer genug geworden sein.

Indessen behielt er sich vor, daß die von ihm ausgehende Ladung sich nur auf den Anrfürsten selbst beziehen sollte; denn wenn er in einer eigenen Zuschrift dessen Anwesenheit ersorderte, so konnte er nicht zugeben, daß der Aurfürst sich auf die eigene kaiserliche Ladung hin durch einen seiner Räte vertreten lasse. Wit dieser ceremoniellen Rücksicht erklärten sich die Kurfürsten einvers

ftanden 2.

Es scheint, als ob sofort bei diesen Abmachungen auch die Einladungsschreiben an Herzog Johann ausgesertigt worden sind, um abgesandt zu werden, sobald die päpstliche Entscheidung einstreffe. Da der Wahlatt auf den 29. Dez. festgesett war, so hatte man allerdings Grund genug, jede Verzögerung thunlichst zu vermeiden. Fedenfalls sind die Entwürfe zu diesen beiden Briefen ungefähr gleichzeitig mit dem Entwurf der Abkunft vom 8. (13.) Nov. versaßt worden. In der Citatio Electorum, die der Erze

1 Cod. 296, fol. 180a, 3. 3 v. u. bis zu Ende: Imo quod etiam sacra Caesarea Majestas eidem duci Saxonie scribat, ut persona propria aut per suos nuntios seu procuratores sufficienti mandato suffultos ad hoc electionis negotium perficiendum compareat. Rante VI, 138: "Auch das Rom. Rey. Mt. feinen f. G. dabeneben thue schreiben cigener person

zu ericheinen".

Ties geht daraus hervor, daß in dem Entwurf der Fürsten, wie der Wortlaut in voriger Anmerkung zeigt, auch für die besondere Ladung, die vom Kaiser ausgehen sollte, die Möglichkeit einer rechtsgültigen Vertretung vorgesehen hat, die desinitive Abkunst vom 13. Rov. dagegen nur von einem Erscheinen in eigener Person redet. Der Brief des Kaisers, von dem ein Entwurf in Cod. 296, sol. 182b—183a enthalten ist, drüdt dies noch scharfer aus; 3. 4—1 v. u.: Ceterum si personaliter non comparedis, postulabit negotii magnitude, ut etiam, absentia tua minime attenta, in eodem procedatur illudque siat quod imperii necessitas atque utilitas exiget ac desideradit.

Die im Cod. 296, fol. 182. 183 enthaltenen Attenstüde Citacio electorum ad electionem etc. (ber Rest ber bicht am Rande des Blattes stebenden lleberschrift ist durch die Abnuhung des Papieres vernichtet) und Littere Cesaree Majestatis ad convocandos principes electores sind Konzepte zu diesen Schreiben, die ossenden unter Mitwirkung der Aursürsten abgesaft wurden. Sie sind von derselben Hand geschrieben wie der Entwurs der Conclusio, in berselben Weise mit Korrecturen versehen und noch undatiert. Das erstere Aktenstüd enthält am Schluß nur die Formel: Datum Auguste, das zweite nur das Wort: datum. Das Papier ist nach seiner ganzen Beschaffenheit, Format, Farbe, Textur und Wasserschung auf Eine Person hinweisen. Während

kanzler Albrecht von Mainz an Herzog Johann ergehen ließ, wurde berselbe auf 29. Dez. ganz formell unter Angabe des Borhabens nach Köln geladen, da der übliche Wahlort Frankfurt wegen einer anstedenden Krankheit gemieden werden mußte 1. In dem Brief bes Raifers bagegen wurde er auf den 21. Dez. nach Röln entboten, in dringenden Reichsgeschäften, die jedoch nicht näher bezeichnet werden. Dort, wohin auch die übrigen Kurfürsten geladen feien, wurde er ihnen eröffnen, um was es sich handele. Daburch erweckt der Raiser die Meinung, als ob auch die übrigen Wähler noch nichts von seinem Plane wüßten. Offenbar liegt bieser Fassung die Absicht zu Grunde, den Herzog von Sachsen in bem Glauben zu lassen, daß seine Eigenschaft als Kurfürst ganz in aleicher Weise wie die seiner Rollegen geachtet und berücksichtigt worden sei. Schon die Ladung auf einen früheren Tag an sich ift als eine Förmlichkeit anzusehen, die der Kaiser dem sächsischen Kurfürsten schuldig war; benn er konnte ihn nicht wohl zu einer Wahl berufen lassen, ohne vorher mit ihm in eben derselben Art unterhandelt zu haben, wie es zu Augsburg bereits mit den an-

jeboch die auf einem besonderen Bogen stehende Conclusio (fol. 180-181) mit ber Citatio (fol. 182 a, b) in einem Zug geschrieben erscheint, ift ber auf benselben Bogen wie lettere geschriebene, bicht barunter stehende, Brief bes Raisers offendar sügen wie tegtere geschriedene, dass darinter jurgende, Stief des Kalsers offendar für sich allein etwas später geschrieden, da er eine durchweg sorgsältigere Schrift, wenn auch von derselben Hand zeigt. Auch geht dies schon aus dem in Anmerkung 2 gegebenen Wortkaut hervor, der mit der Fassung der Abbunst vom 13. Now., nicht aber mit der vom 8. Now. in Einklang steht. Bgl. Anm. 1 und 2 S. 664.

Cod. 296, fol. 182a, 3. 20 v. v. — 31.

<sup>2</sup> Cod. 296, fol. 182b: Carolus dei gratia Romanorum imperator semper augustus etc. Venerabilis dilecte agnate et princeps elector etc. Juxta stilum etc. Urgentia et pregnantissima emerserunt ac inciderunt negotia, que non solum nos et sacrum Romanum imperium, verum etiam te et omnes principes electores potissimum concernunt, summam accelerationem desiderantia, non nisi per nostram ac tuam aliorumque principum electorum personalem presentiam sufficienter consultari deliberari concludi absolvique poterunt; proinde te sub fidelitatis, quo nobis ac sacro Romano imperio obstrictus es, juramento gratiose monemus, ut vigesimo primo die mensis decembris proxime futuro apud nos aliosque principes nostros electores, quos similiter vocari mandavimus et quos ad designatum diem apud nos comparituros non dubitamus, in nostra et sacri imperii civitate Colonia etiam personaliter compareas, de predictis imperii necessitatibus et negotiis. que tunc tibi et ceteris electoribus nostris exponemus et aperiemus, agendum tractandum et consultandum ac finaliter in eisdem concludendum, exhibeas te ad hujusmodi vocationem nostram, prout rei magnitudo et negotii gravitas, quod etiam summam festinationem desiderat expostulatque nobisque de tua erga nos observantia persuademus. Ceterum si personaliter non comparebis, postulabit negotii magnitudo, ut etiam, absentia tua minime attenta, in eodem procedatur illudque fiat quod imperii necessitas atque utilitas exiget ac desiderabit. Non diffidemus, quin ad tam gratiosam hanc vocationem nostram compariturus ac nostris in hoc desideriis sis satisfacturus, quo nobis rem gratam sacro imperio utilem ac necessariam te facturum scias. datum.

deren Wählern geschehen war, als der Kaiser ihre vorläufige Einwilligung für die Wahl Ferdinands verlangte. Hier machte fich also wieder der Einfluß der in Augsburg anwesenden Fürsten geltend, die auch dem Reger gegenüber jede ihrem Stand und der Sache gebührende Rücksicht gewahrt wissen wollten.

Um diese Briefe an Herzog Johann abgehen lassen zu können, nuifte man den Bescheid des Papstes abwarten. Karl hatte fich schon vor der Abtunft vom 8. (13.) Nov. in dieser Angelegenheit nach Rom gewandt', aber in einem andern Sinn, als die Kurfürsten es verlangten. Er hat nicht etwa ben Papst ersucht, burch Aufhebung bes Bannes bem Herzog von Sachsen die Ausübung seines kurfürstlichen Rechtes zu ermöglichen; das hätte seinen Gesinnungen gegen Johann ebensowohl wie seiner ganzen firchlichen Politik widersprochen; noch hat er gebeten, falls Clemens ben Bann nicht aufheben wolle, dann wenigstens die Wahl mit ihren durch das Fehlen einer Stimme entstehenden Mängeln anzuerkennen. Ueberhaupt hat er sich bem Bapft gegenüber nicht auf Bitten verlegt , fonbern ein Berlangen an ihn ftellen laffen, sprachen ber besteicht fein zweites in der Geschichte der Diplomatie zu finden ist, dessen Erfüllung aber beweift, zu welchen Demütigungen Clemens VII. bereit war, wenn es darauf ankam, sich die Freundschaft des Raisers zu erhalten.

Während Karl in Augsburg burch die Kurfürsten, die ihm den Buchstaben des Rechts vorhielten, eine Niederlage erlitten hat, erfocht er über den Bapft, auf beffen Entscheidung schlieflich bas Meiste ankam, einen glänzenden diplomatischen Sica und behielt

so am Ende die Faben boch in seiner Band.

In Rom hatte Karl feit 1530 einen vortrefflichen Fürsprecher . den Dominitaner Garcias de Loapfa, den er 1523 in Balladolid tennen gelernt und wegen seiner ausgezeichneten Beredsamfeit zu seinem Beichtvater gewählt hatte. Seitdem war Loansa stets in des Kaisers Umgebung und zählte unter seine vertrautesten und bedeutendsten politischen Ratgeber. Er war ein hervorragender staatsmännischer Ropf, den in seiner fühlen berechnenden Klugheit die Affekte noch weniger beherrschten als Karl V. Er war es, ber nach dem Sieg von Bavia feinem Berrn den Rat gab, nicht

Dag Rarl V. schon vorher, mindestens vor bem 8. Rov., nach Rom geschrieben hat, geht aus ber Bemerkung in ber Conclusio hervor, die in ber Anmerkung 2 S. 663 im Zusammenhang mitgeteilt ist: prout Majestas sua etiam hactenus fecisse dicitur, dann aber auch aus dem Umstand, daß die Antwort aus Rom vom 18. Nov. datiert ist. Demnach müßte Karls Anfrage nach Rom in die erften November- ober letten Ottobertage fallen.

Die Angabe in ber Nouvelle biographie XXXI, Paris 1862, S. 415, daß Loahsa seit 1532 erst Beichtvater bes Kaisers gewesen sei, beruht entweder auf einer Flücktigkeit beim Lesen ber älkeren Quelle, oder ist einsach ein Druckschler. Loaysa war Karls Beichtvater seit 1523, wie sowohl die Biographie universelle XXIV, Paris 1819, S. 595, als auch Jeblers Großes Universalle-Lexikon XVIII, 1738, S. 1—2 angeben. seiner Erbitterung gegen den französischen König zu folgen, sondern denselben bedingungslos und ohne Lösegeld in Freiheit zu setzen, damit er sich aus einem hartnäckigen Gegner einen dankbaren Anhänger mache. Als Loansa 1529 zur Kaiserkrönung mit Karl in Italien war, wurde er von Clemens VII. zum Kardinal erhoben und blieb, als sein Herr im folgenden Jahr nach Deutschland ging, am päpstlichen Hof, um der spanischen Gesandtschaft baselbst beizustehen.

An ihn hat sich der Kaiser gewandt, um bei dem Papst eisnen Bescheid über Johann von Sachsen zu erlangen?. Nachdem

1 Diese Angaben nach ben in ber vorig. Anm. genannten Hanbbüchern und Ranke III. 204. 213.

2 Der Brief Karls V. an Loaysa ist bis jest nirgends abgebruckt ober bekannt geworben. In dem mehrsach benutten Cod. 296 der Gießener Bibliothet findet fich ein Aftenftud, welches fpanifc und lateinisch ben Sauptteil bes Schreibens, auf ben es hier antommt, in Abschrift wiedergiebt, fol. 176-179; ba nicht ber ganze Brief, fondern eben nur die auf die fachfilche Angelegenheit bezigliche Stelle barin enthalten ift, so fehlt bie Datierung. Rach der Ausführung in Anm. 1 S. 666 ift berfelbe Ende Oftober oder Anfang November zu sehen. Der lateinische Text lautet: Ex litteris Caesaris ad oratorem suum Romae. Praeterea cum negocia reipublice christiane in genere atque regnorum et dominiorum nostrorum speciatim assiduam nostram residentiam in Germania pati non possint, neque illa vicissim absque ingenti discrimine in rebus fidei et religionis sine capite manere, tum ratione novarum sectarum, quae hactenus in ea suborte sunt, atque in dies suboriuntur, tum Turcharum irruptionis causa, unde, ni mature provideretur, maxima incomoda emergere possent, cum electoribus sacri imperii id contulimus, quibus his atque aliis rationibus visum est, ut de electione Romanorum regis agatur, qui nobis absentibus Germaniae rebus providere possit, et omnes unanimes serenissimum regem Ungariae, fratrem nostrum carissimum, in regem Romanorum eligere decreverunt, et de eorum voluntatibus ea in re certi sumus, superest, tum ut decernatur, quid cum duce Saxoniae agendum sit, quocum neque nos neque ipse frater noster quicquid contulimus neque ut alii electores conferrent permittere voluimus, cum ab unitate ecclesiae Romanae se separasset, presertim ubi clarius ejus obstinationem aspeximus qua ratione; eum de feudis quae ab imperio habet investire noluimus cuperemusque, ut (si fieri posset) haec electio absque ipso fieret, attamen, quia ipsimet catholici electores nonnullas rationes in contrarium adducunt, presertim ne statim ad arma deveniendi occasio detur, cum res ad id nondum recte, ut opus esset, dispositae sint, et ne Germaniam novis contentionibus involvamus, et Turcis res christianae aggrediendi occasionem prebeamus, et ne ipsum ducem Saxoniae a resipiscentia omnino excludamus; sperant enim fieri posse, ut hominem ad se vocatum convertant; in quibus cum nihil hactenus conclusum sit, neque rebus nostris expediat diutius rem protrahere, ut in quocumque eventu negocio provisum sit, opus est, ut duo diplomata a beatitudine pontificis omni studio cura atque diligentia nostro nomine impetrare cures, alterum, quo sanctitas sua permittat, ut idem dux Saxoniae ad hujusmodi electionem celebrandam vocetur, non obstante quod excommunicatus sit et obstinatus in suis erroribus perseveret, derogando ad hunc actum quibusvis poenis per eum incursis, tum ratione juris et constitutionum Romanorum pontificum et conciliorum, quum bullarum Leonis X. et Adriani VI. suae sanctitatis praedecessoer ihm dargelegt, daß die Wahl eines römischen Königs notwendig erscheine, und die anderen Kursürsten mit der Wahl seines Bruders Ferdinand einverstanden seien, teilte er ihm weiter mit, daß nur noch zu entscheiden sei, wie man sich der sächssichen Kur gegensüber zu verhalten habe, mit der er, da sie in keyerischen Sänden sei, nicht in Unterhandlung treten möge, sein Wunsch sei allersdings der, daß die Wahl ohne Sachsen vor sich gehe, aber die anderen Kursürsten hätten aus verschiedenen Gründen ein solches Vorgehen für unthunlich erachtet, und noch sei es zu keinem Entschliß gekommen. Daher bedürse er für alle Fälle, wie auch

rum aut quovis alio modo, et cum aliis omnibus clausulis derogatoriis et relevationibus convenientibus et necessariis, ut, ipsa electio sit valida, evitenturque censure, in quas tam nos quam ipse serenissimus frater noster caeterique electores et principes in ea electione intervenire debentes incurrere possemus, narrando quod haec fiant propter causas vigentissimas christianam rempublicam et Romanum imperium concernentes, et si isthuc consultum videretur, quia speratur ea ratione ipsum ducem Saxoniae ad unitatem ecclesiae catholicae redditurum, et alias causas his similes, in quibus eam dispensantionem fundare poterunt; alterum autem diploma fieri debebit post datum precedentis (si hoc obtineri non possit), in quo fiat declaratio contra ipsum ducem Saxoniae, attento tenore dictarum bullarum Leonis et Adriani, atque notoria obstinatione dicti ducis Saxoniae, et quod nullis nostris atque electorum et aliorum principum imperii suasionibus in hoc conventu diligentissime factis a suis erroribus divelli potuerit, quod, ut deinceps habeatur pro notorio heretico, et in poenis a jure statutis incurrisse censeatur et presertim in poenam amissionis suorum statuum honoris atque dignitatis et presertim vocis quam habebat in designando rege Romanorum, quod in dictis bullis expressum est, injungendo illi, ne deinceps in ea electione se ingerat autullum actum ad eam spectantem faciat, atque aliis electoribus, ne eum ad aliquem actum dignitatem electoralem concernentem admittant. Quae diplomata sub plumbo expediri debebunt in amplissima et cauta forma cum suis non obstantiis et derogationibus, et presertim non obstante, quod idem dux Saxoniae in hoc conventu intervenerit seque in dignitate electoria in omnibus actibus ingesserit et admissus fuerit, quod ejus reducendi gratia factum extitit, veluti cum beatitudine pontificis conveneramus, unde dicti ducis obstinatio clarius aparet. Quae omnino secreto tractanda sunt, et si tibi consultum videatur, idem Don Petrus de la Cueva poterit beatitudinem pontificis ea de re nostris verbis alloqui, et quia negocium hoc nullam patitur moram, quae multa incomoda afferre posset, tibi serio injungimus, ut haec diligentissime agas, curesque utrumque diploma obtinere; quod si tentatis omnibus primum nullo pacto obtinere poteris, curabis saltem, ut omnino alterum expedias, idque quo citius fieri poterit ad nos transmittes, ne in mora nobis sit cum caetera erunt disposita; preterea opus erit, ut casu quo utrumque diploma ad nos mittas et mitti cures alias litteras pontificis in forma brevis, quibus sua sanctitas nobis injungat, ut utroque aut eorum altero utamur, veluti negocio magis expediens judicabimus. Atque hoc ipsum faciendum est cum secundo, si solum mittatur, ut eo juxta negocii exigentiam utamur, tu in utraque re summa cura atque diligentia incumbes, veluti in re quae plurimum nostra interest, et celeriter bonam expeditionem, quod minime dubitamus, ad nos transmittes.

immer die Unterhandlung mit diesen ausgehen möge, zwei papst= liche Breven, durch deren eines Clemens gestatte, daß der Kurfürst Johann, obwohl ein Reger und vom Bann Betroffener, zur Wahl zugelassen werde, ohne daß dieselbe dadurch ungültig sei, ein zweites, des Inhalts, daß Johann als Reper des Wahlrechts ver-Instig gehe. Der Kaiser mochte, als er diesen Brief abgehen ließ, ahnen, was er von den Kurfürsten zu erwarten hatte, und legte baher befonderen Wert auf das erftgenannte Aftenstück; das zweite zu erlangen, solle erst versucht werden, wenn der Papst das andere nicht ausfertigen möge. Wo möglich solle aber Loansa, oder Don Bedro bella Cueva, den man mit ber Ausführung betrauen könne, ben Bapft zur Ausstellung der beiden Urfunden widersprechenden Inhalts bestimmen und zugleich eine Ermächtigung von ihm verlangen, daß der Kaiser sich je nach Bedürfnis des einen oder des andern, oder gar der beiden bedienen könne. Hierbei dachte Rarl wohl an den Fall, daß die Rurfürsten ihn nötigen wurden, ben Bergog von Sachsen zuzuziehen; hatte er dann auf Grund bes erften Breve Diese reichsrechtliche Form erfüllt, so blieb ihm immer noch die Möglichkeit, den Kurfürsten Johann, falls er ihm unbequem werden sollte, unschädlich zu machen, indem er das zweite Breve, das den papstlichen Banufluch enthielt, als eine neuere Entscheidung des Papstes zum Borschein brachte 1. So glaubte der Kaiser die Kurfürsten doch noch hintergehen zu können, und empfahl baher feinem Gefandten ftrenges Geheimnis und größte Gile.

Selten ist wohl in dem diplomatischen Verkehr ein derartiges Ansinnen an einen Potentaten gestellt worden, wie es jetz Loapsa im Auftrag seines Herrn vor den papstlichen Stuhl brachte.

Clemens VII. sollte zwei einander völlig widersprechende Erslasse ausfertigen und die Entscheidung, welcher von beiden gültig sein solle, aus der Hand geben, einem andern überlassen! Ja es wurde ihm zugemutet, darein zu willigen, daß man beide Aftenstücke allenfalls nacheinander zur Geltung brachte und dadurch seiner Politik mit dem Makel der erbärmlichsten Unentschiedenheit beshaftete, die heute so, morgen so will.

Wie sehr auch der Papst, der Konzilienfrage zu Liebe, damals geneigt war, dem Kaiser gefällig zu seine 2, so konnte er doch in einen solchen Wißbrauch seiner geistlichen Würde nur mit Widersstreben willigen. Und doch hat er sich dazu verstanden; er hat die Forderung Karls im weitesten Umsang erfüllt. Einerseits

<sup>1</sup> Aus biesem Grund sollte das zweite Breve ein späteres Datum tragen; 'post datum praecedentis', Cod. 296, fol. 176b, 3. 11-12 v. u.

Nach ben Berichten ber venezianischen Gesandten bezeichnete Clemens VII. selbst sein Berhältnis zum Kaiser als ein sehr gutes. S. Relazione di Roma di Gasparo Contini 1530, in den Relazioni degli ambasciatori veneti al senato, edite da E. Alderi, Florenz 1846, S. II, Band III, S. 266, und Relazione della corte di Roma, letta in senato ai 3. di luglio 1531 e presentata ai 18 di luglio 1533 dall' ambasciatore Antonio Soriano, a. a. D. S. 290.

Bei Bucholy, Geschichte der Regierung Ferdinands des Ersten, Wien

Digitized by Google

giebt dieser Ersolg einen grellen Beweis für die Gewissenlosigkeit der päpstlichen Politik, andrerseits macht er dem diplomatischen Geschick Loahsas und Cuevas alle Ehre. Ob Clemens Schwierigseiten gemacht hat oder nicht, davon giebt der Brief Loahsas an den Kaiser vom 18. Nov. 1530 nichts zu erkennen, wohl aber verleiht er der lleberzeugung Ausdruck, daß das Versahren Karls V. höchst unvorsichtig gewesen, und daß die eine Bulle, in der die Exkommunikation Johanns ausgesprochen wurde, völlig überstüssig wäre. Ja er tadelt geradezu den Versuch des Kaisers, den Kursürsten von Sachsen von der Wahl auszuschließen, und das in dieser Absicht an den Papst gestellte Verlangen. Er dachte eben kälter über die Angelegenheiten und suchte so alles zu vermeiden, 1838, IX. (Urkundendand) S. 17 f. sind unter Kr. XII diese papstlichen Verden genannt, die sich im t. t. Staaksarchiv zu Wien besinden. Bucholz giebt an, sie sein alle vom 27. Nod. 1530 datiert, während Kanke VI, 140 s. die Erkommunikationsbulle gegen den Kursürsten von Sachsen nach dem "nicht schlerfreien" Exemplar des Brüsser sachliche Wahrscheinlichseit sir sich si. Ann. 18. 669). Buchholz giebt von den Banke Wahlscheinlichseit sir sich si. Ann. 18. 669). Buchholz giebt von den Gremplar des Brüsseles Kaiser. V., Leipzig 1842, I, 406 f. nach dem Exemplar des Brüsseles Aras V., Leipzig 1842, I, 406 f. nach dem Exemplar des Brüsseles Aras al emperador Carlos V escritas en los años de 1530—1532 por su consesor. Copiadas con real autorisazion de los autografas conservadas en el archivo de Simancas. Verlin 1848, S. 50—

autógrafas conservadas en el archivo de Simancas. Berlin 1848, S. 50 -53, Nr. XXV. Der Brief enthalt außer der Mitteilung über die Breben noch eine Menge anderer Dinge. Hierher gehort nur eine Stelle auf S. 52-53: Señor si alla estubiera nunca dudara que se debria llamar el Duque de Saxonia á la eleccion en caso que fuese público herege y descomulgado de derecho porque para no imbiciar la eleccion bastará la bula del Papa, para ello que supliera aquel defecto la cual bobiera ido tan presto como V. Md. al lugar de la eleccion y cuando venido el á voces dijere que quiere elegir, otro me parece que no se le debe mostar la bula segunda sino que elija á su voluntad, porque á mi juicio ansi combiene pues sin su voto la eleccion seró canónica y indubitada y vuestro buen hermano legitimo Rey de los Romanos y si por heregia ó descomunion aunque el Papa por tal le declare fuere echado de la eleccion nunca faltara en los hereges scrupulo que volviendo las espaldas sera bastante de cisma y aun de elegir otro à contentamiento de los errados.

Ein anderer Brief vom 30. Nov. fommt auf die Angelegenheit zurück. 59: Las bulas que V. Md. mandó haber para la eleccion van á mi ver cumplidas, porque muchas veces delante de mi se corrigieron teniendo la carta de V. Md. delante de nuestros ojos. Plega á Dios que la bula del rompimiento con el Duque de Jase que nunca tenga efecto, y que yo la vea quemada por ociosa que á mi juicio en ningun caso es provechosa. Es ift sein zweifel, das der Duque de Jase der Herzog von Sachsen sein soll.

Wenn er von Cueva, der die Angelegenheit in die Hand nehmen sollte, sagt, sein einziger Fehler sei, daß er die Instructionen des Kaisers zu wörtlich erfülle (S. 59: todo su vicio es leer sus instructiones y cumplirlas à la letra), so kann dies sich nur darauf beziehen, indem Loapsa für richtiger hält, wenn Cueva nach seiner Ansicht versahren und vom Papst nur die eine Bulle verlangt hätte.

was nach irgend einer Seite bin boses Blut seten konnte. während Karl sich von seinem Born gegen den widerspenftigen Reper verleiten ließ, bei den Kurfürsten einen Widerstand heraufzubeschwören, dem er nicht gewachsen war, und an die Kurie eine Forderung zu richten, beren Gewährung hochft zweiselhaft erscheinen mußte, wenn man bedachte, daß sie für einen rechtlichen und selbstbewußten Fürsten geradezu beleidigend war. Loapsa sagt bem Raifer in jenem Brief, wenn er in Augsburg gewesen ware, so würde Karl gar nicht auf den Gedanken gekommen sein, die sächsische Kurstimme zu übergehen, denn der Schaden, der für die Wahl darans erwachsen könnte, daß ein dem Kirchenbann verfallener Ketzer daran teilnehme, sei schon durch das eine Breve zu beseitigen, burch welches der Bapst die Wirkung des Bannes nach Dieser Seite beschränke. Gine Gefahr könne weiter auch durch die Beteiligung Sachsens für den Ausfall der Wahl nicht entstehen. benn selbst wenn Johann anders wähle, als der Raiser wünschte, fo sei Ferdinands Wahl doch gesichert und gesetzlich gültig 1. riet deshalb auch dem Raiser, selbst für den Fall, daß der Rurfurst von Sachsen erkläre, er werde seine Stimme einem andern geben, feinen Gebrauch von jener Bannbulle zu machen, sondern benselben ruhig gewähren zu lassen; sonft sepe er sich ber Gefahr aus, daß, nachbem der Bapft einen der Kurfürften seines Wahlrechts beraubt hätte, dann das ganze keterische Deutschland den römischen König Ferdinand nicht anerkenne und zur Aufstellung eines besonderen Königs aus dem protestantischen Lager schreite.

Infolge dieses Briefes seines Beichtvaters, der zugleich die baldige Ankunft der beiden Breven am Ort der Wahl ankündigte, zögerte Karl nicht länger, die Ladungen an den Herzog Johann abgehen zu lassen. Sie trasen ihn beide am 28. Nov. 1530°. Bekanntlich hat der sächsische Kurfürst, der damals mit dem Gebanken einer Zusammenfassung der protestantischen Stände umging und mit diesen im Dezember 1530 bereits in Schmalkalden tagte, dem Ruf des Kaisers keine Folge gegeben; er schickte seinen Sohn Johann Friedrich nach Köln, um in seinem Namen gegen die Wahl Verwahrung einzulegen, da sie gegen einige Punkte der Goldenen Bulle verstoße. Der Sohn brachte seine Einsprache vor und versließ hierauf sofort die Stadt. So wurde der König von Böhmen am 5. Januar 1531 von den übrigen Kurfürsten einhellig zum römischen König erwählt und am 12. Januar zu Aachen seierlich

gekrönt.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Goldene Busse verlangt keine Einstimmigkeit bei der Wahl. Es heißt ausdrücklich im Cap. II: De electione Rom. regis: Postquam autem in eodem loco ipsi vel pars eorum major numero elegerit, talis electio perinde haberi et reputari debebit, ac si foret ab ipsis omnibus nemine discrepante concorditer celebrata.

<sup>2</sup> Sleidanus a. a. D. 84b.

# Die Exemtion des Rlofters Steingaden von der Jurisdittion bes Augsburger Bifchofs.

Bon Chr. Boltmar.

Herzog Welf VI. gehörte zu benen, die kein besonderes Gefallen daran hatten, daß Kaiser und Papst nach der Schlacht bei Legnano am Frieden arbeiteten. In das allgemeine Interesse, das Welf für die Kirche hegte, mischte sich nicht wenig Eigennut. Der Umfang dessen, was er eigentlich vom Papst 1177 gewollt hat, läßt sich nicht genau bestimmen. Was er erreichte, war wenig. Bezüglich dessen sohn, Hannover 1881: "nur hinsichtlich des Klosters Steingaden, das an der Grenze des Augsburger und Freisinger Sprengels lag, bestimmte der Papst durch ein am 26. Mai 1177 aus dem Palast des Patriarchen auf dem Rialto vor Benedig gerichtetes Breve, daß das Kloster dem Freisinger Sprengel, dessen Bischof es einst geweiht hatte, zugehören solle". Dagegen

ift Folgendes zu bemerken.

Das Breve 'Cum sciamus te' Alexanders III. an Belf VI. vom 26. Mai 1177 (Jaffé R. P. 8489; Mon. Boica VI, 490) fagt von einer Zuweisung Steingabens zum Freisinger Sprengel gar nichts. Der betreffende Teil des Breve heißt: Inde est quod ecclesiam, apud quam corpus filii tui est tumulatum, quam venerabilis frater noster Frisingensis episcopus ad preces tuas consecravit, sub beati Petri et nostra protectione suscepimus, auctoritate apostolica statuentes, ut non liceat Augustensi episcopo vel alii de praescripta consecratione quaestionem movere aut praefatae ecclesiae novas et indebitas consuetudines imponere vel ipsam seu ecclesiasticos qui in ea Domino serviunt indebita molestatione gravare. Der Bapft nimmt also einfach die Steingadener Kirche in seinen Schut, wie dies auch bereits Eugen III. und ad exemplar eins Hadrian IV. 1156 gethan in ber Bulle 'Religiosam vitam' (Mon. B. VI, 484; Orig. Guelf. II, 591; Jaffé R. P. 6935), und macht Welf davon Witteilung. Nur ist hier die Veranlassung eine besondere. Nicht der Diozesanbischof, der Augsburger, hatte die Steingadener Kirche,

311 der 1147 Welf den Grund gelegt hatte, geweiht, sondern der Bischof von Freising, und zwar auf Welfs Bitten. (Da dies eine Feindschaft zwischen Welf und dem Bischof von Augsburg voraussetzt, so läßt sich für die Konsekration zunächst der terminus a quo bestimmen; sie kann nämlich erft nach bem Konzil zu Pavia. nach dem 5. Februar 1160 stattgefunden haben. Denn wenn auch fonft häufig Streitigkeiten zwischen ben Augsburger Bischöfen und ben Belfen, als ben mächtigften weltlichen Großen iener Gegend. vorkamen, so wird uns doch nichts von einer Feindschaft zwischen dem Bischof Walter (1133—1153) und Welf VI. berichtet, und die Wahl des Bischofs Konrad (1153) war gewiß nach dem Wunsche Welfs getroffen worden; denn Friedrich I., der gerade in damaliger Zeit freundschaftliche Beziehungen mit Welf unterhielt, bestätigte die Wahl Konrads, und dieser muß auch 1154 mit Welf auf gutem Fuße geftanden haben (vgl. die Urtunde in Mon. Boica VI, 481). Die Feindschaft zwischen beiben tritt erst mit dem Ausbruche des Schismas ein. Der terminus ad quem ift gegeben durch die Bulle Alexanders 'Et communi fama' (Mon. B. VI, 488). Hier bestimmt ber Papst: quod ab Augustensi dicto episcopo multas angustias et tribulationes atque molestias amore catholicae fidei sustinuistis et jugiter sustinetis . . . . . indulgemus vobis, ut, quamdiu in unitate catholica perstiteritis et predictus Augustensis ecclesiam Augustensem tenuerit, ordinationes et consecrationes ecclesiarum et cetera ecclesiastica sacramenta a quocunque volueritis catholico episcopo nullius contradictione vel appellatione obstante suscipiatis. Seten wir biese Urfunde mit Abler gegen Jaffé R. P. 7675 in das Jahr 1161 unter Annahme der Konjektur Adlers VII. Kal. Jun. statt VII. Kal. Jan., so ist die Konsekration Steingadens zwischen dem 5. Febr. 1160 und dem 26. Mai 1161 vollzogen worden. Wäre Steingaben nach dem Erlaß dieser papft= lichen Urkunde geweiht, so war die Weihe eben auf Grund dieses päpftlichen Erlasses gultig und eine besondere Bestätigung im 3. 1177 war überflüffig).

Das Breve 'Cum sciamus te' bietet also keinen Anhalt für die Behauptung, Steingaden sei dem Freisinger Bistum zugewiesen worden. Dagegen haben wir ein anderes auf dieselbe Angelegensheit bezügliches päpstliches Schriftstück, welches dafür zu sprechen scheinen könnte. Das ist die Bulle Alexanders 'Significavit nobis' dom 10. Juni 1177 an den Abt und die Mönche Steingadens (Mon. B. VI, 491; Orig. Guelf. II, 616; Jassé R. P. 8495). Hier heißt es: Significavit nobis dilectus filius noster nobilis dux Welso, quod ecclesiam vestram, quae est in suo sundo aediscata et apud quam est filius ejus tumulatus et ipse tumulari elegit, venerabilis frater noster Frisingensis episcopus ad preces praesati ducis et vestras consecravit; quia, licet ecclesia ipsa sit in confinio Augustensis et Frisingensis episcopus

scopatuum, idem tamen episcopus in privilegio ecclesiae suae repperit prescriptam ecclesiam ad suam jurisdictionem spectare. Ne igitur Augustensis episcopus occasione ipsius consecrationis vos vel ecclesiam insam indebita molestatione fatiget, eandem consecrationem ratam habemus et firmam, prohibentes, ne predictae consecrationis obtentu Augustensis episconus vobis vel ecclesiae vestrae molestiam seu gravamen irrogare praesumat. Ad haec officii nostri debito provocati .... ecclesiam vestram cum omnibus bonis .... sub b. Petri et nostra protectione suscipimus et praesentis scripti patrocinio communimus. Statuentes, ut non liceat Augustensi episcopo vel alii vobis vel ecclesiae vestrae supra praescripta consecratione quaestionem movere aut novas et indebitas consuetudines imponere, vel vos aut ecclesiam insam alias injuste gravare. Decrevimus ergo . . . .

Es handelt sich also in dieser Urfunde um zweierlei; 1) um die Bestätigung der durch den nicht zuständigen Bischof vollzogenen Konsekration; 2) um die päpstliche Protestion Steingadens. Demgemäß hat auch die Urfunde deutlich zwei Teile, d. h. eine zwiefache Gewährung. Nur hat sich in den zweiten Teil ein ungehöriger Zusat eingeschlichen, die gesperrt gedruckten Worte supra praescripta consecratione. Diese Beschränkung gehört nicht hierher; wahrscheinlich ist sie aus dem Breve 'Cum seiamus te'

herübergenommen.

Im ersten Teile bestätigt der Papst die Konsekration Steinsgadens, weil es zur Jurisdiktion des Freisingers gehöre. Die darauf bezüglichen ebenfalls gesperrt gedruckten Worte halte ich für ein Einschiebsel, das im Original nicht enthalten gewesen sein

tann. Meine Gründe hierfür find folgende.

1. Wenn, wie der vorliegende Text sagt, Steingaden zum Freisinger Sprengel gehörte, dann war die durch den Bischof von Freising vollzogene Konsekration eo ipso vollgültig und bedurfte nicht der besonderen Bestätigung des Papstes; sie war rata et sirma.

2. War der Papst gewillt, Steingaden durch diese Bulle dem Freisinger Sprengel zuzuweisen, dann bedurfte es noch eines besonderen Ausdruckes in der Gewährung des Erbetenen.

3. Das an Welf in dieser selben Angelegenheit 14 Tage früher erlassene papstliche Breve 'Cum sciamus te' enthält tein Wort von einer Zugehörigkeit Steingadens zum Freisinger Sprengel.

4. Steingaben hat vor und nach 1177 thatsächlich zur Jurisdition des Bischofs von Augsdurg gehört. In einer Urfunde vom J. 1154 sagt Konrad der Bischof von Augsdurg (Mon. B. VI, 481): Hoe ergo intuitu ecclesiam in loco qui dicitur Steingademen . . . . pro dedito officii nostri rigantes . . . . pledem et decimas omnes integre de novalidus et prediis . . . . nos eidem ecclesiae devote ex novo concedimus

et . . . . confirmamus; statuentes praesentis scripti pagina, ut plebs prenominata ab ecclesia praefata . . . . . ecclesiastica sacramenta rite percipiat. 1183 aber sagt Hartwich von Augsburg (Mon. B. VI, 493) in einer Confirmationsurfunde sür Steingaden: In eo positi loco sumus, ut non solum in tempore pro statu et quiete ecclesiarum nobis commissarum solliciti esse debeamus, sed . . . . Bgs. noch Mon. B. VI, 520. Und 1239 sagt Gregor (Mon. B. VI, 524): Gregorius s. s. d. dilectis siliis Preposito et Conventui monasterii in Steingaden ordinis Premonstratensis Augustensis dioecesis salutem . . . Augh noch 1258 (Mon. B. VI, 529) gist es als zur Augsburger Diözese gehörig.

Demnach erweist sich der Text der Bulle Alexanders 'Significavit nobis' als verderbt, und es ist die ganze Stelle 'quia licet bis ad snam jurisdictionem spectare' einsach zu streichen.

Was hat nun Welf VI. im J. 1177 durch seine mannigfachen Bemühungen, durch seinen dipsomatischen Geschäftsträger
Otto von Kaitenbuch, durch seinen Briefe und besondere Gesandtschaften beim Papste erreicht? Richt die Einordnung Steingadens
in den Freisinger Sprengel; sondern einmal den besonderen Schutz
des Papstes für Steingaden. Das wird man aber kaum als eine
besondere Errungenschaft bezeichnen können; denn das haben die
anderen Päpste vor und nach Alexander ihm auch anstandslos bewilligt. Ja Lucius II. gewährte 1185 Steingaden noch besonders
die Aufnahme von Laien-Konversen, wie sie zuerst in Deutschland
in Hirchal anzutressen sind. Weiter erreichte Welf vom Papste
das Versprechen, nach erfolgtem Friedensschluß den Augsburger
Vischof anweisen zu wollen, daß er die Alexiter, die während des
Schismas von Papisten geweiht seien, nicht mehr belästige. Das
verspricht ihm der Papst in dem Breve 'Cum seiamus te', und
das entspricht ganz und gar den damaligen Verhältnissen.

# Berbesserungen zu dem Gedicht über die Belagerung Accons (Bb. XXI, S. 457 fl.).

## Bon 28. 2Battenbag.

S. 457 v. 8 Emeritis I. Emeriti. — S. 459 N. b = bem Text. — S. 465 v. 301 bas Romma gehört vor omen. — S. 468 v. 403 et rates? ob Drudsehler? — v. 410 priores ist metrish unmöglich — ob priscos? — S. 470 v. 465 Hic I. Hii. — S. 474 v. 597 bie casta turba ist wohl = clerus. — v. 598 prius I. pius. — v. 613 prorectus I. porrectus. — v. 616 ostia, viell. obice, bas wegen Anslang an objicere als Dacthlus gebraucht sein könnte. — v. 617 erga I. terga. — S. 483 v. 942 st. marte I. einmal morte. — S. 484 v. 1010 dudum rata geht unmöglich; viell. auri dira. — S. 485 v. 1029 sint I. sunt.

## Drudfehler in Bb. XXI.

S. 443, 3. 25 I.; apud nos. — S. 477 v. 721 I. noverca. — S. 490 v. 1253 I. Huc. — v. 1257 I. Hos. — S. 503, 3. 1 I.; turbatis. —
S. 611, N. 5 und öfter I.; časopis českého. — S. 613, 3. 22 I.; tojest . . . svedského.

Gättingen , Drud ber Dietericifen Univ.-Buchtruderei. B. Fr. Raftner.



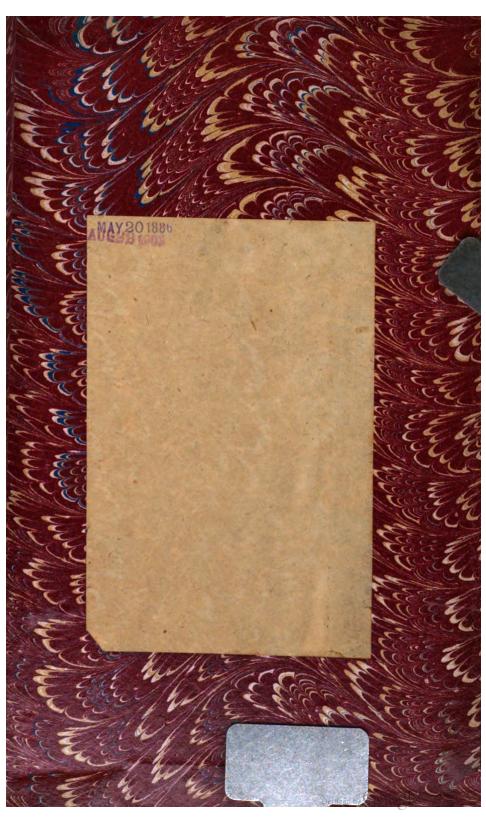

